School of Theology at Claremont

# Geschichte der evangelischen Pridenmission von R. Gareis



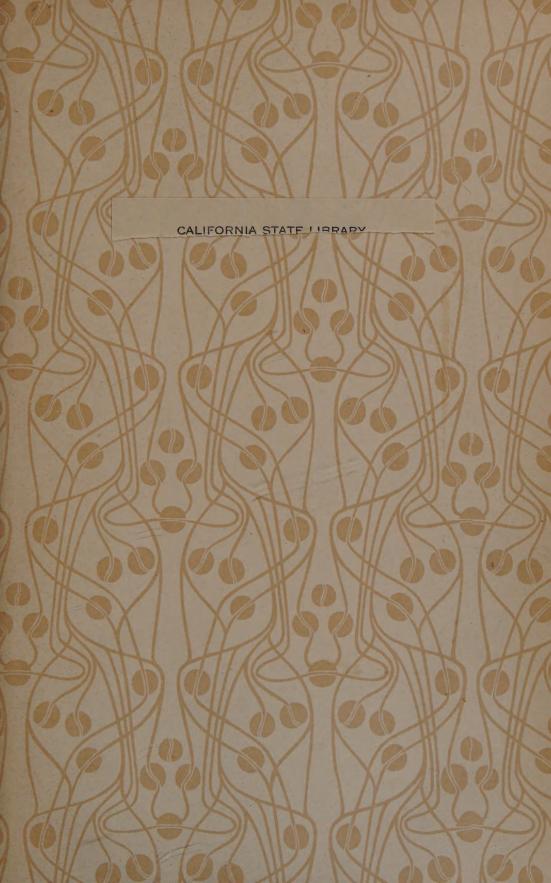







David Zeisberger, der (Nach dem Gemälde



am Lagerfeuer predigend.
e gestochen von J. Sartain.)



## Geschichte

der

Deutsch-evang. Feidenmission.



# Geschichte

der

# evangelischen Seidenmission

mit besonderer Berücksichtigung der deutschen

von

## Reinhold Gareis.

Mit 11 Karten von D. theol. R. Grundemann.

= 🛥 Bweite durchgesehene und vermehrte Auflage. 👡 💴

(Elftes bis zwanzigstes Causend.)

Verlag von Carl Hirsch

Konstaną (Deutschland)

Emmishofen (Schweiz).

LIB,

## Vorwort.

ir leben in einer bösen Zeit. "Hilf, Herr, die Heiligen haben absgenommen und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenskindern." Aber wenn in der alten Christenheit Tausende "wegsliefen von dem, der Seine Batergüte triefen läßt," so kommen dafür die Heiden zu Hauf, Psalter und Harse wacht auf unter

ihnen zum Preise des Baters unsres Herrn Jesu Christi. Und darum ist's eine große herrliche Zeit, in der wir leben. Selig die Augen, die da sehen, was in unsern Tagen zu sehen ist. Ich wüßte gar nicht, was einem neben der eignen inneren Ersahrung von der Gotteskraft des Evangeliums die Wahrheit desselben so über allen Zweisel erheben könnte, als das Erleben der Ersüllung der Missionsweissagungen in der Bibel. Aber man muß "Augen haben, um zu sehen".

Vielen Tausenden unter unsern Mitchristen müssen die Augen erst geöffnet werden über des Missionswerkes Wichtigkeit und Herrlichkeit; die Unkenntnis von der Mission und die Vorurteile wider die Mission sind in den weitesten Kreisen immer noch beschämend groß — besonders aber im deutschen Volk. Im Jahre 1894 verlor das englische Kriegsschiff "Ringarooma" auf einer Fahrt durch den Banksarchipel zwei Seeleute durch den Tod. Der Kapitän wünschte sie an einer ruhigen Stätte zu begraben, sürchtete aber, daß Kannibalen den Leichenkondukt erspähen könnten. So dampste er zunächst nach Mota (800 Einswohner, 770 Christen), aber die Insel machte auf ihn einen unheimlichen Eindruck. Dann prodierte er es mit einer Fahrt nach Wanua Lawa (1100 Einswohner, 351 Christen) und Santa Maria (2800 Einwohner, 644 Christen). Aber auch hier traute er dem Frieden nicht. Nun suhr er direkt in den Kraterhafen von Ureparapara\*) (400 Einwohner, 153 Christen) hinein, in der Hoffnung, vielleicht einige Christen zu sinden; aber wieder fürchtete er nur Kannibalen zu reffen und ließ endlich die beiden Leichen ins Meer versenken. Ein wenig

<sup>\*)</sup> Die angeführten Inseln gehören zur Gruppe der neuen Hebriden. (Melanesien, O.N.O. von Auftralien.)

VI Vorwort.

Missionskenntnis wäre diesem christlichen Kapitän von Ruzen gewesen! Dies eine Probe von der Unkenntnis. Jüngst sprach in Südaustralien der von der englischen Regierung ernannte Kommissar für die Bearbeitung der "Eingebornenstrage" die Überzeugung aus, welche man ruhig als Tatsache hinnehmen könne, daß ein Papua niemals ein ordentlicher Christenmensch werden würde. Auf diese Behauptung antworteten die Missionsfreunde in Adelaide mit einem Anschauungs-unterricht, den sie ihren Mitbürgern verschafften: sie ließen 204 christliche Papuas von der Missionsstation Point Macleah auf ein paar Tage nach Adelaide kommen. Seitdem hörte man nicht mehr auf die Reden des Kommissars. Dies eine Probe von den Vorurteilen. Ich könnte die Proben verzehnsachen. Das waren ein paar englische Christen. Bei den deutschen aber ist Unkenntnis und Vorurteil so dicht gesät, daß, wenn bei den Engländern Dännmerung, bei ihnen ägyptische Finsternis ist!

Aufflären soll diese Missionsgeschichte, und zwar so, daß einfach die Tat= sachen für sich selber sprechen. Dies Buch erscheint in einer günstigen Zeit. Das allgemeine Interesse ift immer noch mit Aufmerksamkeit auf Sudafrika und China gerichtet, das größte Missionsfeld der Welt. "Leuchtend ift das 19., das Misfionsjahrhundert, niedergegangen," leuchtend vom Feuerschein brennender Mifsionshäuser und Kapellen in China, aber auch leuchtend von der Standhaftigkeit und dem Glaubensmut der chinesischen Chriften, denen wiederum biele das gar nicht zugetraut hätten! Ja, die Leser dieses Buches werden noch manches andere finden, was sie nimmer für möglich gehalten hätten. Der Verfasser ist bemüht gewesen, die Leser, die er in den weitesten Kreisen des am religiösen Leben interessierten Publikums sucht, durch die Darstellungsweise zu fesseln; das Buch soll sich auch zum Vorlesen in chriftlichen Bereinen eignen. Es soll in erster Linie für die Mission interessieren; eine irgendwie erschöpfende Darstellung der Arbeit der einzelnen Missionsgesellschaften zu bringen ist keineswegs des Berfassers Absicht gewesen. Einen Gang durch die Werkstätten in der Heimat und durch die Arbeitsfelder draußen wollte er mit dem Leser tun: hebet eure Augen auf lund sehet! Diese find es, die hinaussenden und hinausgehen, und diese find es, die aus der Ferne kamen und kommen. Die Bilder, welche das Buch schmücken, find meist nach Photographien hergestellt, welche die einzelnen Missionsgesellschaften in dankenswerter Weise, auf Bitten des Verfassers, der Firma Carl Hirsch ein= gesandt haben und die Firma hat keine Mühe noch Kosten gescheut, um in der äußeren Ausstattung des Buches etwas Vorzügliches zu bieten. Beides, Bilder und Ausstattung, soll anziehen und fesseln helsen. Der Preis des Buches steht in keinem Berhältnis zu seiner Ausstattung.

So nehme denn das Buch seinen Ausgang aus den Buchläden in die Christenhäuser. Möge es recht viele Leser sinden, die es lesen, um sich daraus zu belehren und wieder und wieder ausrusen: "das hab' ich ja noch gar nicht

Vorwort. VII

gewußt!" Wohl ist sich der Versasser mancher Mängel des Buches bewußt, und wäre ihm nicht der Auftrag geworden, das Buch zu schreiben, er hätte sich nie von selbst an eine so große und schwierige Arbeit gewagt. Die Karten, welche aus der Feder unseres ersten Missionskartographen D. theol. Grundemann kommen und vorzüglich reproduziert sind, werden dem ausmerksamen Leser bald unentbehrlich werden, die vergleichenden Missionsweltkarten sind die ersten dieser Art, durch welche der Fortschritt graphisch dargestellt wird. Sie werden allen Missionsfreunden und Missionskundigen von ganz besonderem Interesse seinen.

Vielleicht wird mancher Leser die Frucht, die die Missionsarbeit bisher gebracht hat — in 1900 Jahren ist ein Drittel der Menschheit christianisiert — gering sinden. Solche Leser möchte ich von vornherein warnen. Zahlen beweisen viel, aber lange nicht alles! Deswegen sindet der Leser auch keine statistischen Tabellen in dem Buch. Über der Steintür im Magdeburger Dom hat der sinnige Steinmetz einen Feigenbaum in Stein gebildet, an dem der Beschauer, gerade auf ihn blickend, nur Blätter entdeckt. Beugt er sich aber nieder bis auß Knie, so sieht er hinter den Blättern versteckt die schönsten Früchte. Das heißt: auch der Missionsfreund muß in demütigem Glauben auf den Herrn schauen, um die Früchte sehen zu können.

Aufklären will das Buch. Aber wenn es den Leser belehrt hat, dann soll die Nachwirkung von den großen Taten Gottes, die er gelesen, nicht ausbleiben: Vom Kopf ins Herz, in den Willen! Auf zur Mitarbeit!

> Auf laßt uns Zion bauen Mit fröhlichem Bertrauen, Die edle Gottesftadt! Wenn wir ans Werf recht gehen, Muß fie bald fertig ftehen; Wohl dem, der mitgebauet hat.

Buch bei Berlin N., im September 1901.

A. Gareis, Pfarrer.

## Vorwort zur zweiten Huflage.

(11. bis 20. Tausend.)

er Wunsch im Borwort zur ersten Auflage, daß dies Buch recht viele Leser sinden möge, hat sich über Bitten und Berstehen erfüllt. Innerhalb Jahressrift sind die 10000 Cremplare der ersten Auflage abgesept worden. Diese Tatsache, sowie die zahlreichen spontanen Briese und Karten, die mir von unbekannten Personen zugingen, zeigen, daß

das Buch wirklich einem Bedürfnis entgegengekommen ist, und, was eben damit zusammenhängt, daß das Missionsinteresse in der evangelischen Christenheit deutscher Zunge in letzter Zeit einen gewaltigen Ausschwung genommen hat. Diese zweite Auslage ist gründlich durchgesehen und stark erweitert. In dankenswerter Weise haben die meisten deutschen Missionsgesellschaften auf meine Bitte, nach Erscheinen der ersten Auslage, mir ihre Ausstellungen und Anderungsvorschläge kundgetan, und ich habe mich bemüht, jedem, auch dem kleinsten Wunsche gerecht zu werden. Noch einmal ditte ich beim Lesen des Buches im Auge zu behalten, welchen Iweck es sich gesetzt hat, daß es für die Mission interessieren, über die Missionsearbeit ausschlägen, daß es den Leser sessen sicht ermüden will — nicht daß es für Missionsfachleute ein Nachschlagebuch sein soll. Manch schönes neues Vild ist der zweiten Auslage einverleibt worden. Helse der Herr, daß auch diese zweite Auslage Mitarbeiter werbe für seine Ernte!

Buch bei Berlin N., im Augnst 1902.

R. Gareis, Pfarrer.

## Inhalt.

#### I. Teil.

|             | Die Mission in der Heimat.                                              |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Kavitel. | Die Ginde ben Metannation und die Geldenwifffen                         | Scite  |
| 0           | Die Kirche der Resormation und die Heidenmission                        | 3<br>9 |
| 9           | Frühlingsahnen. August Hermann Francke. — Zinzendorf. — Der Nacht-      | 9      |
| ð, "        | frost des Rationalismus                                                 | 18     |
| 4           | "Es muß doch Frühling werden!" Johannes Jänicke. — Die Chriften-        | 10     |
| 4. "        | tumsgefellschaft. — Die Baster Missionsschule                           | 45     |
| 5. "        | "Der Frühling naht mit Brausen!" Die Entstehung der Missionsgesell-     | 100    |
| ,,          | schaften                                                                | 63     |
| 6           | "Auf zur Ernt' in alle Welt, weithin wogt das weiße Feld!" Die deutsche | 1500   |
| "           | evangelische Mission bis zur Jahrhundertwende                           | 85     |
|             |                                                                         |        |
|             |                                                                         |        |
|             | II. Teil.                                                               |        |
|             | 11. <b>છ</b> ું.                                                        |        |
|             | Die Missionsfelder.                                                     |        |
| 7. Kapitel. | Afrika. — Südafrika                                                     | 165    |
| 8.          | Weftafrifa                                                              | 217    |
|             | Oftafrika                                                               | 262    |
| 9.          | Afien                                                                   | 302    |
| 10. "       | Indien (Britisch)                                                       | 322    |
| 11. "       | Das übrige Britisch=Indien                                              | 363    |
| 12. "       | Niederländisch-Indien                                                   | 395    |
| 13. "       | China                                                                   | 414    |
| 14. "       | Die Berliner Mission in China                                           | 438    |
| 15. "       | Japan                                                                   | 453    |
| 16. "       | Amerika. — Nordamerika                                                  | 469    |
| 17. "       | Mittelamerika                                                           | 500    |
| 18. "       | Sübamerifa                                                              | 523    |
| 19.         | Auftralien                                                              | 549    |
| 20. "       | Melanefien                                                              | 565    |
| 21. "       | Mifronesien                                                             | 577    |
| 22. "       | Polynesien                                                              | 591    |
| 23. "       | Schluß                                                                  | 613    |

## Übersicht des Inhalts.

#### Einleitung.

#### I. Teil.

#### Die Mission in der Heimat.

#### 1. Kapitel.

Die Kirche der Reformation und die Heidenmission.

#### 2. Kapitel.

Herolde der evangelischen Heidenmission: Saravia. — Welz.

#### 3. Stapitel.

Frühlingsahnen. — 1. August Hermann Francke. — 2. Zinzendorf. — 3. Der Nachtfrost des Rationalismus.

#### 4. Kapitel.

"Es muß doch Frühling werden!" — 1. Johannes Jänicke. — 2. Die Chriftentums= gesellschaft. — 3. Die Baster Missionsschule.

#### 5. Kapitel.

"Der Frühling naht mit Brausen!" — Die Entstehung der Missionsgesellschaften. a) Der nicht-deutschen: Niederländische, Englisch-Baptistische, Englische Kirchenmissionsgesellschaft; b) der deutschen: in Basel, Barmen und Berlin.

#### 6. Kavitel.

"Auf zur Ernt' in alle Welt, weithin wogt das weiße Feld!" — Die deutsche evangelische Mission dis zur Jahrhundertwende. — Johannes Goßner. — Die Norddeutsche Missionszgesellschaft. — Die Leipziger. — Ludwig Harms. — Die neueren deutschen Missionsgesellschaften. — Die übrigen evangelischen Missionsgesellschaften des europäischen Festlandes. — Die Schotten, Engländer, Amerikaner. — Das Schüren des Missionsseuers in der Heimat: Knak, Görke, Bolkening, Barth und Gundert. — Die Missionskonferenzen: Warneck und Grundemann. — Die Mission, eine Wissenschaft.

#### II. Teil.

#### Die Missionsfelder.

#### Einleitung.

#### 7. Kapitel.

Afrika. — Südafrika. — Die Pioniermissionare Georg Schmidt und ban der Kemp. — Die Missionsarbeit der Berliner (I), der Hermannsburger, der Pariser und der Rheinisschen Missionare.

#### 8. Kapitel.

Weftafrifa. — Der Kongo. — Kamerun. — Togo. — Die Goldküfte. — Der Riger. Oftafrifa. — Mexander Makah, der Miffionar von Uganda. — Krapf und Rebmann. — Livingstone. — Die Neukirchener am Tana. — Die Leipziger am Kilimandjaro. — Berlin III in Usambara und Usaramo. — Die Brüdergemeinde im Kondelande. — Berlin I in Deutsch-Oftafrika. — Anhang: Madagaskar.

#### 9. Kapitel.

Usien. — Borderasien. — Aleinasien und Armenien. — Syrien. — Palästina. — Gobat. — Spittler. — Schneller. — Deutsche evangelische Liebesanstalten in Jerusalem. — Talitha Kumi, Kaiserswerther Diakonissenhospital. — Das shrische Waisenhaus. — Ausstätigenashl. — Marienstift. — Hospiz des Johanniterordens. — Deutsche evangelische Gemeinde in Jerusalem. — Husblick auf die Mohammedanermission.

#### 10. Stapitel.

Indien. — Einleitung. — Ziegenbalg. — Schwarz. — Rhenius. — Berjall und Wiederaufbau der Trankebarschen Mission. — Die Leipziger in Indien. — Die Baster in Indien. — Die Hermannsburger und Breklumer in Indien.

#### 11. Stapitel.

Das übrige Britisch=Indien. — Die Coßnersche Mission. — Die Senanamission. — Die Himalahamission der Brüdergemeinde. — Ein Besuch auf einigen Hauptstätten nicht= deutscher Missionen: Bombah, Benares Kalkatta; W. Caren, A. Judson.

#### 12. Kapitel.

Niederländisch-Indien. — Die inländischen Gemeinden. — Die holländischen Missions= gesellschaften. — Die Rheinische Mission. — Die Neukirchener Mission.

#### 13. Kapitel.

China. — Einleitung. — Zwei Bahnbrecher: Morrison und Gützlaff. — Die Rheinische und die Basler Mission in China.

#### 14. Kapitel.

Die Berliner Mission in China. — Der Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein. — Die China-Inlandmission. — Schluß.

#### 15. Kapitel.

Japan. — Umschau im Lande. — Die alte römische Mission. — Die nicht-deutsche ebangelische Mission. — Der Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein. — Die ebangelische Gemeinschaft.

#### 16. Kapitel.

Amerika. — Nordamerika. — Alaska. — Die Hubsonsbay. — Horden. — Die Brüdersgemeinde in Labrador. — Grönland. — Egede. — Die Brüdergemeinde in Grönland. — Die Indianer. — Elliot. — Zeisberger. — Die Indianer auf den Reserbaten.

#### 17. Rapitel.

Mittelamerifa. — 1. Westindien. — Friedrich Martin. — Die Brüdergemeinde in der West- und Ostprovinz. — Die Methodisten und Baptisten. — 2. Die Mostitofüste. — August Martin.

#### 18. Kapitel.

Südamerika. — Guayana. — Eine Probe römischer Mission (Jesuitenstaat). — Das Feuerland.

#### 19. Kapitel.

Australien. — Neu-Guinea. — Neu-Seeland. — Warsben. — Brüdergemeinde. — Hermannsburg. — Neuendettelsau in Australien. — Die Londoner, Barmer und Neuendettelsauer auf Neu-Guinea. — Neu-Seeland. — Übersicht.

#### 20. Kapitel.

Melanefien. — Einleitung. — Patteson. — Die neuen Hebriden. — Paton. — Die Witi-Inseln.

#### 21. Kapitel.

Mikronesien. — Übersicht. — Die Anfänge der mikronesischen Mission. — Kusaie. — Ponape. — Westwärts von Ponape! — Die Ruk-, Marschall-, Gilbert- und Laguneninseln.

#### 22. Kapitel.

Polynesien. — Einleitung. — Die Gesellschaftsinseln. — Die Markesasinseln. — Hawaii. — John Williams, der Apostel der Südsee. — Die Herveyinseln. — Samoa. — Die Tongainseln.

#### 23. Kapitel.

Schluß.





Die Anbetung der Weisen aus dem Morgenlande. (Nach dem Gemälde von C. 6. Pfannschmidt.) [Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.]





"Laß dich erleuchten, meine Seele. Versäume nicht den Gnadenschein. Der Glanz in dieser kleinen Höhle Streckt sich in alle Welt hinem, Er treibet fort der Höllen Macht. Der Sünden und des Kreuzes Nacht."

o fingen wir zu Weihnachten, den Blick gerichtet auf dies Bild mit dem Jesuskind als Mittelpunkt, von dem alles Licht ausgeht. Vor ihm neigen sich die Weisen aus dem Morgenlande und bringen ihm ihre Gaben. Und leicht geftalten sich diese Fremdlinge für unfern Glauben, unfre Liebe und unfre Hoffnung zu den Königen, welche als Bolkshäupter die besonderen Gaben ihrer Bölker zu Jesu Füßen niederlegen; ja als Bertreter der großen Bölkerfamilien, die seit der Sintflut die Erde ein= genommen, sind wir geneigt, sie anzusehen. Mit Sem, dem die Gottesoffen= barung zuerst anvertraut war, mit Japhet, der Sems Enadengabe mit mächtiger Beistesgabe weithin in die Geschichte tragen sollte, streckt auch Sam die Sande aus nach dem Heil. Und nicht umsonft. Sem und seine Kinder stehen awar noch wie der Bruder des verlorenen Sohnes grollend abseits, aber Japhet und ham sind gekommen und kommen immer noch und werden kommen bis die Fülle der Heiden eingegangen sein wird ins Reich Gottes (Röm. 11, 25). Es muß ja erfüllet werden, was geweissagt ist in der Heiligen Schrift über das Rommen der Heiden zu dem lebendigen Gott, z. B. Jef. 49, 12 und Pfalm 68, 32: "Siehe jene werden kommen von Mitternacht (Norden) und diese vom Meer (Weften) und jene vom Lande Sinim (die 400 Millionen Chinesen im Often) und Mohrenland (Süden) wird seine Hände ausstrecken zu Gott." "Es werden kommen bom Morgen und bom Abend, von Mitternacht und von Mittag, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes" (Luk. 13, 29). Und es muß ja erfüllet werden der Befehl des letzten Boten Gottes an die Menschen: "Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur" und sein eignes Ber= sprechen: "ich habe noch andre Schafe, die find nicht aus diesem Stalle. Und

dieselben muß ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Serbe und ein Sirte werden."

Aber Gott ist ein Geist, und im heiligen Geist ist der erhöhte Heiland alle Tage bis an der Welt Ende bei uns. Er "zieht sie alle zu sich" (Joh. 12, 32), aber er bedient sich dazu menschlicher Werkzeuge. Die Apostel waren die ersten. Alle überragt Paulus, der "mehr gearbeitet, denn sie alle". Neben ihnen steht im Lauf der Jahrhunderte manche Lichtgestalt, die das Licht der Welt hineinzgetragen in die heidnische Finsternis, auch in die Finsternis unsver deutschen Wälder, aber es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, eine Geschichte der Heidenmission zu schreiben von der Zeit der Apostel an, sondern es will sich auf die edangelische Heidenmission beschränken und auch hierbei wiederum vorzugsweise die Arbeit der deutschen evangelischen Heidenmission schildern. Der Ansangspunkt ist damit gegeben: Das Zeitalter der Reformation.



### I. Teil.

## Die Mission in der Seimat.

### 1. Kapitel.

## Die Kirche der Reformation und die Heidenmission.

m vierzehnten Jahrhundert war in der römischen Kirche ihre immer mehr und mehr veräußerlichte Missionstätigkeit zum Stillstand gekommen und mancher Schatz der Kirche, das Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes war dieser Kirche mehr und mehr verloren gegangen und

zulett "ein verborgener Schat im Acker geworden".

Da kam die Entdeckung Amerikas 1492 durch Columbus. Er glaubte Indien erreicht zu haben auf seiner kühnen Fahrt von Spanien nach Westen und hatte einen neuen Erdteil entdeckt. Andere waren vor ihm anf einem andern Wege Indien zu erreichen beftrebt gewesen, nämlich an der Westküste Ufrikas entlang, und hatten so Kongo und das Kap der guten Hoffnung ent= beckt, und 1498 kam auch Basco de Gama durch Umschiffung Afrikas nach Indien. So faßten Spanien und Portugal in Ufrika, Indien und Amerika festen Fuß und der Papst Alexander VI., als das Haupt der Christenheit, zögerte nicht, sein Wort vom heiligen Stuhl hierzu vernehmen zu lassen. In ber Bibliothef der "Beiligen Congregatio de propaganda fide" in Rom befindet sich eine Karte der Welt. Auf dieser Karte ift eine Linie gezogen von Pol zu Pol, welche die Inseln des grünen Borgebirges 100 Seemeilen im Westen liegen läßt. Diese Linie hat Alexander VI. ziehen lassen, und diese Karte ist seiner Bulle vom 4. Dezember 1493 beigegeben: was westlich von jener Linie entdeckt wurde, das gab der Papst den Spaniern, was östlich davon, den Portugiesen. Die Bedingung war daran geknüpft, daß die Einwohner der neu entdeckten und noch zu entdeckenden Welt zu Chriften gemacht würden. Wahrlich eine stolze Bulle! Und daß die katholische Kirche sofort erkannte, welche Pflichten den Spaniern und Portugiesen ihre neue Kolonien auflegten, verdient alle Anerkennung. Leider war aber das Missionsmittel nicht das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, sondern das Schwert, von dem der

Herr zu Petro sprach, stecke es in die Scheide! Die Missionen in Amerika und Afrika, die damals begannen, sind ein Schandsleck des christlichen Namens! Wie entledigte sich Spanien der ihm übertragenen Missionsaufgabe zunächst in Mittelamerika? Im Jahre 1534 schreidt Bartholomev de las Casas, Pfarrer auf Cuba, den man den Beschüßer der Indianer nannte, an den König von



Die Weltkugel.
(Nach einem Stich aus dem 15. Jahrhundert.)

(Um die Schrift zu lesen, bediene man sich der Lupe; um die Umrisse der Kontinente zu erkennen, drehe man die Karte um.)

Spanien: "Die Spanier vergaßen, daß die Indianer Menschen sind, und behandelten sie mit einer Grausamkeit, die der Tiger, Wölse und hungrigen Löwen würdig war. Seit 42 Jahren hat man sie verfolgt, unterdrückt und zerstört mit allen Mitteln, die menschliche Bosheit bis dahin ersunden. So kam es, daß von den drei Millionen Eingebornen, die Columbus auf Hispaniola antraf,

jett nur noch 200 am Leben sind, daß auf der großen Insel Euba nicht ein Ureinwohner mehr zu finden ift, daß Puerto Rico und Jamaica ganz von ihnen entleert find, daß auf den Lucaheu-Inseln, die eine halbe Million glücklicher Einwohner nährten, nur noch elf Bewohner dieser Rasse sich finden". Mit der abscheulichsten Graufamkeit wurden die schlechtbewaffneten Eingebornen, die gegen die Feuergewehre der Spanier nichts ausrichten konnten, hingemordet. Es war kein Krieg, nur eine fortgesetzte Metelei, ein Sport, wie die Stiergesechte. Um sie bequemer zu fangen, wurden eigens abgerichtete Hunde angewandt. Am scheußlichsten aber war, daß man sich nicht entblödete, im Namen des Chriftentums solche Grausamkeiten zu vollbringen. Man wollte ja Mission treiben und die Indianer nicht bloß dem irdischen, sondern dem himmlischen König unterwerfen. Es soll vorgekommen sein, daß man eine Anzahl von Eingebornen ins Waffer trieb, sie taufte und ihnen sofort die Hälse abschnitt, um fie vor Rückfall zu bewahren! Grund und Boden mit allem, was sich darauf befand, wurde in den Ripartimientos an die Spanier als Eigentum verteilt. Die Herren sollten, laut königlicher Berfügung, den Eingebornen Lehrmeister und Vorbilder im Christentum sein. Dieser Berpflichtung glaubten sie genügt zu haben, wenn sie ihre Zöglinge gelehrt hatten, "Abe Maria" sagen, obgleich diese nicht wußten — wie Las Casas sich ausdrückt — ob diese Worte Stein, Rock oder etwas Eß= und Trinkbares bedeuteten! Selbst die Sklaverei wurde als Missionsmittel legalifiert, und ein Würdenträger der Kirche, der Bischof Don Juan de Quevedo von Darien, behauptete, "die Eingebornen schienen ihm für die Stlaverei geboren, und er erkenne in der Knechtschaft das einzige Mittel, um diese Ungläubigen für Chriftum zu gewinnen." Außerdem hatte schon 1501 ein königlicher Erlaß in Portugal die Einfuhr afrikanischer Sklaven auf Hispaniola gestattet, und 1503 war die Menge derselben schon so groß, daß der Couverneur Ovando beantragte, der weiteren Ginfuhr Ginhalt zu thun. Die Eingebornen mordete man und die Lücken füllte man mit afrikanischen Stlaven aus! In Mexiko missionierten die Patres, welche Ferdinand Cortez begleiteten, so, daß sie alle Götzenbilder zerbrachen, die Altäre niederrissen, die Tempel demolierten und mit den Truppen des Eroberers ihre Straße zogen, die Mexikaner, welche die Annahme des chriftlichen Glaubens verweigerten, bestraften! Nach wenigen Jahren nahmen so sieben Millionen Eingeborne allein auf dem Gebiete von Mexiko die Taufe an! In Peru hielt der Pater Balberde, der Vizarro begleitete, dem Inka Atachualpa eine Rede über die römische Lehre und forderte ihn auf, mit seinen Untertanen fortan dem Papst und dem König von Caftilien zu gehorchen: weigere er sich dessen, so erkläre ihm der König den Krieg. Es wäre ermübend, den Katholiken auf ihren Missionszügen durch Südamerika weiter zu folgen: überall dasfelbe Bild, das ein Zerrbild, eine Verhöhnung der Missionsarbeit ift.

Und in Afrika entledigten sich die Portugiesen ihrer Missionsverpflichtung nicht viel anders. "Gold und Sklaven!" das wurde das Thema, zu dem der sich entspinnende Verkehr mit Westafrika während mehrerer Jahrhunderte nur

Bariationen lieferte. Schon 1442 schenkte der portugiesische Prinz Heinrich dem Papite Eugen IV. gehn Sklaven, die er von einer Reise längs der Nordweftkufte Afrikas mitgebracht hatte. Wir denken uns unser Teil dabei, wenn die römi= schen Geschichtsschreiber erzählen: "Als das große Regerreich Kongo (füdlich vom Einfluß des Kongo ins Meer) entdeckt war, trat es sehr bald in freundschaftliche Beziehungen zu Portugal. Der Sohn des damaligen Königs schon bestieg als Don Alfonso I. den Thron, als guter Katholik. An der Schlacht, die er gegen einen Kronprätendenten führen mußte, sah man deutlich den heiligen Jakobus an seiner Seite kampfen. Der Prätendent wurde getötet, weil er sich nicht taufen lassen wollte. Der König und die Königin selbst halfen Bausteine zu einer Kirche herbeischleppen und die Neger strömten in Scharen in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche. Wer sich nicht taufen lassen wollte, wurde den Missionaren überliefert, die ihn als Stlaven verkauften. 1547 famen auch Brüder des neugegründeten Jesuitenordens. Aber als 1636 im Kongo ein Bürgerkrieg ausbrach, wo die Portugiesen der einen Partei beistanden und es mit der andern verdarben, fängt der Einfluß der Mission an zu schwinden. Die Missionare, ihres Lebens nicht mehr sicher, müssen fort. Das Heidentum kehrt schnell zuruck. Handelskolonien bleiben, denn Gold, Elfenbein und Sklaven bringen gutes Geld: Auf der ganzen 900 deutsche Meilen langen Westküfte, die die Portugiesen besuchen, blüht der Sklavenhandel, und der Verkehr mit Portugiefen, zu denen die Engländer, Franzosen und Hollander hinzukommen, dient nur dazu, die Kustenbevölkerung — wie ein Hollander klagt — zu verdierlyken, d. i. zu bestialisieren!"

Sollen wir nun noch ein Wort über die römische Mission in Indien, Japan und China sagen: Als die Portugiesen ihre Niederlassungen in Indien gründeten, hatten die als Missionare ausgesandten Dominikaner und Franziskaner gar keinen Erfolg. Im Jahre 1542 traf Franz Raver, den man den Apostel der Inder nennt, in Goa, dem Mittelpunkt der portugiesischen Macht auf der Westküste Vorderindiens, ein. Er hatte zwei Jesuiten mit sich. Eine Glocke in der Hand wanderte er durch die Straßen, mit gewaltiger Beredsamkeit predigend. Bis in die Nacht hinein fand man ihn mit Werken der Barmherzigkeit bei Kranken beschäftigt. Den größten Erfolg hatte er bei den Parabern (Perlfischern) im Süden an der Küfte von Tinevelli. Unermüdlich sprach er ihnen den Glauben, die Gebote und das Baterunser vor, bis fie es nachsagen konnten, und taufte in einem Monat 10 000 Heiden! Aber auch hier wie in Japan, wo er mit zwei Jesuiten 1549 landete, brachte er es nur zum elendesten Namenchristentum bei den Eingebornen. Er ist nie über die Anfangsgründe des Japanischen hinausgekommen. Er verteilte fleißig Bilder der Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde und las aus dem von einem Dolmetscher über= sesten Evangelium vor, obgleich er nicht wußte, ob er's richtig aussprach und was das einzelne Wort bedeutete. Er vermochte mit dem Mikado keine Ber= bindung anzuknüpfen, und wenn er auf den Straßen predigte, hörte ihm niemand zu (offenbar weil ihn niemand verstand). In China endlich, wohin er 1552

kam und wo er von der ganzen Missionskätigkeit der Franziskaner (seit 1295) keine andern Spuren mehr fand, als lateinische Bibeln auf Pergament, welche in chinesischen Familien als Rarität ausbewahrt wurden, starb er nach kurzer Zeit am Fieder (2. Dezember 1552). Das ist Xaver, der große römische Missionar. Und in der Tat, gegen die Gestalten der Missionare, ein Menschenalter vor ihm, war er eine Lichtgestalt. Zur Zeit der Resormation war die missionierende römische Kirche selbst so entartet, daß sie auch nur eine entartete Mission treiben konnte.

Die evangelische Kirche in der Zeit der Reformation hatte um ihre eigne Existenz zu ringen, und es sehlte ihr ganglich die unmittelbare Berührung mit heidnischen Bölkern; die Berhältnisse hinderten sie an der Erfüllung der Mission& pflicht — aber nirgends wird dem Schmerz Ausdruck gegeben, daß eben die Berhältnisse sie hindern. Die Erkenntnis der Missionspflicht selbst fehlte. Natür= lich haben die Reformatoren nicht daran gezweifelt, daß Gott sein Evangelium für alle Welt bestimmt habe, auch daran nicht, daß seine Kirche berufen sei, Gläubige aus allen Bölkern der Erde zu sammeln. Aber fie haben gemeint, es lediglich Gott selbst überlassen zu müssen, auf welche Weise und wann er diesen Bölkern sein Wort bringen wolle ("Wann und auf welche Weise, Du trittst in ihre Kreise"). Sie benken nicht an besondere Beranstaltungen ihrerseits zu diesem Zweck. Würde ein evangelischer Fürst Kolonialeroberungen machen, so würde er als Landesherr verpflichtet sein, bei seinen neuen Untertanen falschen Gottesdienst abzustellen und rechten einzurichten. Im übrigen rechnen sie damit, daß durch den allgemeinen Weltverkehr die Kenntnis des Evangeliums auch zu den Heiden kommen werde. Besondere Hindernisse für das Aufkommen des Gedankens einer besonderen Missionsverpflichtung bildeten folgende Lehrmeinungen der Reformatoren. In der lutherischen Kirche leitete man das Pastorenamt direkt aus dem Apostelamt ab, aber so, daß dabei das Außerordentliche am Apostelamt abgestreift ist. Zu diesem Außerordentlichen gehört ihnen der Amts= auftrag nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern an die ganze Welt. Der Paftor hat bei den lutherischen Reformatoren nur den Amtsauftrag an eine einzelne schon bestehende Gemeinde. Ein andres Amt als das Pastorenamt kannte man nicht in der Kirche. In der reformierten Kirche kannte man zwar fieben Amter: Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren, Doktoren (Lehrer), Presbyter und Diakonen — aber ein Missionarsamt war nicht vorgesehen. Beide, lutherische und reformierte, erklären und beweisen ausdrücklich, daß die ordnungsmäßige Sendung zu den Völkern auf die Apostel beschränkt gewesen ist — ja sie behaupten, was uns völlig abenteuerlich erscheint, daß die Apostel tatjächlich schon persönlich oder durch ihre Schüler und Gehilfen der ganzen Welt das Evangelium gepredigt hätten. Die Entdeckung Amerikas hätte, so sollte man meinen, diese Jdee kräftig widerlegen sollen, aber Beza z. B. scheut sich nicht, zu behaupten, daß sicherlich durch die Apostel doch wenigstens ein "Geruch" des Evangeliums bis nach Amerika gedrungen sein musse. Außerdem war es die allgemeine Anschauung der Kirche der Resormationszeit, daß der

gesamte Weltlauf in 3 mal 2000 Jahre zerfalle und daß die dritten, mit Christus beginnenden 2000 Jahre, verkürzt würden, so daß schon um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, etwa 1556, der jüngste Tag einfalle. Man darf sich also durch Stellen in den Büchern der Resormatoren, wo sie scheindar die Missionsberpslichtung anerkennen, nicht irre machen lassen. Das Missionsgebiet ist ihnen stets die verheidnischte christliche Kirche. Auch in dem Lutherlied ist sie es:

"Es wolle Gott uns gnädig sein Und Jesu Christi Heil und Stärt' Bekannt den Heiden werden Und sie zu Gott bekehren."



#### 2. Kapitel.

## Herolde der evangelischen Heidenmission. Saravia, Welz.

daß der Missionsbesehl des Herrn, Matth. 28, mit dem Tode der Apostel noch nicht erledigt war, sondern daß er auch ferner ein Gebot für alle die blieb, die seine Jünger sein wollen. Sein Name ist Adrian Saradia, geboren 1531 in Hesdin in Artois, resormierter Pastor in Antwerpen, dann in Brüssel, dann, vor Alba auf der Flucht, vorübergehend in England, dann Prediger und Prosessor in Leiden, endlich dauernd nach England übergesiedelt, wo er als Dechant von Westminster 1613 stard. Saradia hat 1590 eine Schrist herausgegeben, in welcher er die bischösliche Versassia gegenüber der von Calvin gelehrten und aufgerichteten verteidigt. Das Bischossamt stamme von den Aposteln, und die Kirche könne seiner nicht entbehren; auch für die Pflanzung neuer Kirchen nicht. So kommt er auf die Mission zu sprechen und führt den Satz aus: "Der Besehl, allen Völkern das Evangelium zu predigen, verpflichtet die Kirche, seitdem die Apostel in den Himmel aufgenommen sind."

Aber Saradias Zeitgenossen verschlossen sich gegen die große Aufgabe, die er der Kirche zeigte, nach wie vor. Zwei berühmte Theologen, Beza in Genf, der geistige Erbe Calvins, und Joh. Gerhard in Jena, der größte lutherische Dogmatiker, widerlegten ihn mit ihren uns schon bekannten Gründen. Sein Aufruf war gewesen wie die Stimme eines Predigers in der Wüste. Selbst in England war er bald verhallt, wo man das Buch mit Freuden gelesen (wegen der darin enthaltenen Verteidigung des bischöslichen Amtes), und wo Saradia für sein Buch zum Doktor der Theologie ernannt worden war. Saradia war bei Gelegenheit seiner Verteidigung des Bischossamts auf die Missionsverpslichtung zu sprechen gekommen. Der erste, der aber wirklich seine Lebensarbeit daran gesetzt, die Christenheit zur Missionskätigkeit wachzurufen, ist Welz.

Justinianus von Welz stammte aus einem alten berühmten gräslichen Geschlecht, welches in Kärnten die Schlösser Welzenegg, Oberwelz und Unterwelz besaß und das Erbstallmeisteramt inne hatte. Aus der Spiegelselder Linie

stammt Justinianus. Sein Vater war ein frommer Mann und der lutherischen Lehre zugetan. Im dreißigjährigen Kriege verkaufte er alle seine Güter in den kaiserlichen Erblanden, weil er dort nicht seines Glaubens leben konnte, und zog nach Chemnit in Sachsen, wo er 1630 ftarb und in der Jakobifirche beigesett wurde. Er hatte von seiner Gemahlin Rosine von Eybiswald sieben Kinder. Das dritte war Justinian, geboren 12. Dezember 1621. Nach dem Tode des Baters zog die Mutter mit den Kindern nach Ulm. Die Mutter war fromm und Juftinian erhielt eine treffliche Erziehung. Sein eigener Wiffensdurft liefs ihn schon frühzeitig eine tüchtige Bildung sich aneignen. Go schrieb er in Leiden, wo er studierte, schon als Zwanzigjähriger eine lateinische Abhandlung über die Thrannei, welche mehrere Auflagen erlebte. Schon in dieser Schrift zeigt Welz eine für einen Abligen damaliger Zeit ungewöhnliche Bildung und den mächtigen tiefinnerlichen Drang, mit allen Kräften den tiefen Schäden seiner Zeit zu steuern, ein Drang, der auf sein ganzes späteres Leben bestimmenden Einfluß ausübte. In den nächsten Jahren geriet Justinian in schlechte Gesellschaft und ließ sich zu einem lockeren, genußsüchtigen Leben verleiten. Aber lange konnte seine tiefangelegte Natur hieran nicht Gefallen finden. Durch fleißiges Studium der Bibel, der Geschichten der alten Märthrer und verschiedener nihftischer Schriften gelangte Welz bald zur Erkenntnis seines fündlichen Wandels, und eine tiefe Reue bemächtigte fich seiner. Um den Gefahren, die sein Stand und fein Reichtum mit sich brachten, besser ausweichen zu können, zog er sich in die Ein= samteit zuruck. hier studierte er eifrig die Bibel und die Kirchengeschichte, beschäftigte sich auch viel mit Augustins und Luthers Schriften, mit der "Nachfolge Christi" von Thomas a Rempis, mit Johann Arnds wahrem Christentum und andern erbaulichen Buchern. hierbei reifte sein Entschluß, fich seines Freiherrn= ftandes zu begeben und seine Lebenszeit zur Ausbreitung der Ehre Gottes an= zuwenden.

Lange Zeit hören wir nun nichts mehr von ihm. Erst 1663 trat er wieder hervor, und zwar mit einer Schrift, betitelt: "Bom Einsiedlerleben, wie es nach Gottes Wort und der alten heiligen Einsiedler Leben anzustellen sei." Ist diese Schrift auch nicht frei von schwärmerischen Elementen, so ist doch ihre Absicht gut und ihr Geift nicht mönchisch, sondern evangelisch: "Wollte Gott, ich könnte mit dieser Schrift auch nur einer Seele das Weltwesen verleiden, daß sie sich von der Gesellschaft weltergebener Menschen absonderte, um Gott nach Vermögen allein zu dienen." So bekennt er zum Schluß.

In einer andern fast gleichzeitigen Schrift sindet sich eine Stelle, welche für Justinians späteren brennenden Missionseiser schon sehr charakteristisch ist: Er sordert die Kandidaten der Theologie auf, anstatt vergeblich manches Jahr auf ein Amt zu warten, lieber zu den Heiden zu gehen und diesen das Evange-lium zu verkündigen. Bald trat der Gedanke der Heidenmission, alles andre beherrschend, bei Justinian in den Vordergrund. Er wandte sich an die bebeutendsten Theologen der lutherischen Kirche, um sie um Rat und Beistand zu bitten. Von vielen Seiten erhielt er ermunternde Zuschriften. So schrieb

Ehriffiche und treuberkige

ermahnung

Aughurgifden Confession, An alle rechtgläubige Christen Betreffend eine fonderbahre Befellfchafft/

Durch welche nechft Gottlicher Hulffe unsere Evangelische Religion mochte aufigebreitet werden/

TUSTINIANO.

In den Drud' verfertiget/ 3u einer Madrichtung/ 1. Mlen Evangelischen Obrigkeiten.

Baronen, und von Moeln.

Doctorn, Professorn und Dredigern.

Studiosis Theologiæ am meisten. 5. Huch Stud. Juris und Medicinæ

Kaufsteuten/ und allen Jesus-liebenden gergen.

In Berlegung des Autoris'. Anno 1664.

Der Beschluß.

erfore mich! O SEGU. Bunfid) / Amen!

Tedruckt ber Christoff Gerbard. Im Jahr Christi, Rürnberg/

M. DC. LXIV.



Wiedergabe des ersten und leuten Blattes eines Missonsaufrufes von J. Welz aus dem Jahre 1664.

Johann Ernst Gerhard, Professor und D. theol. an der Universität Jena: "Ist dies Werk von Gott, wie ich's denn gewiß dafür halte, so wird er es auch wunder= barlich befördern, welches ich von Grund meines Herzens wünsche." Balthafar Boebelius, Professor in Strafburg, Michael Habemann, Generalsuperintendent zu Bremen, Balthasar Raiths, Professor zu Tübingen, alle ermunterten ihn. So ließ er denn im Frühjahr 1664 eine ernste Aufforderung an alle evange= lischen Chriften erscheinen, das gänzlich bernachlässigte Werk der Seidenmission energisch anzugreifen. Von diesem Aufruf, welcher 68 Seiten enthält, ist hier das erste und das lette Blatt in getreuer Wiedergabe des Originals abgedruckt. Bu ersehen ift die Kapiteleinteilung des Büchleins und das herzliche Schlufgebet. Bon dem Inhalt sei folgendes erwähnt: Drei Fragen legt Welz der ebangelischen Chriftenheit vor: 1) Ift es recht, daß wir evangelische Chriften das Evangelium allein für uns behalten und dasselbe nirgends suchen auszubreiten? 2) Ift es recht, daß wir allerorten soviel studiosus Theologiae haben und geben ihnen nicht Anlaß, daß fie anderwärts in dem geiftlichen Weinberg Jesu Chrifti arbeiten helfen, lassen fie auch viel lieber drei, sechs und mehr Jahre auf einen Pfarrdienst warten oder gar deutsche Schulmeister werden? [3] Ist es recht, daß wir evange= lische Christen auf allerlei Aleiderpracht, Wohlleben im Essen und Trinken, mancherlei unnötige Kurzweil, kostbare Gebräuche soviel Unkosten anwenden, aber zur Ausbreitung des Evangeliums noch bisher auf keine Mittel bedacht gewesen?

Gottes Wille ift, daß allen Menschen geholsen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Erkenntnis der Wahrheit aber ist der Slaube, und der Glaube kommt aus der Predigt und durch die Predigt müssen die ungläubigen Völker zu Gottes Reich versammelt werden. Das Beispiel aller gottseligen Männer seit der Apostel Zeiten müsse uns zur Nacheiserung anspornen, auch das Beispiel der Papisten, welche eine Gesellschalt zur Ausbreitung des Glaubens de Propaganda side gegründet haben. So fordert er auf, eine Jesus liebende Gesellschaft zu gründen und die reine Lehre unter den Heiden auszubreiten. Auss seindringlichste redet er den Studenten ins Gewissen und zeigt jedem, wie das Gebet das Mittel ist, durch welches man Lust bekommt, dieser christlichen Gesellschaft beizutreten. Das Gebet ist's, wodurch man allein Frucht schafft, denn das Gebet verleiht dem gepredigten Worte Kraft.

Das Gebet erweicht die steinharten heidnischen Herzen und macht sie geschickt, Christo zu gehorchen.

Von verschiedenen Seiten wurde versucht, diese Schrift lächerlich zu machen, aber anderseits gaben auch viele bedeutende Männer ihren Beifall zu erkennen, manche taten dies in der Form eines Gedichtes, z. B.:

"Bor Jesum recht man itst Gesellen wirbt Weil nach und nach das Christentum erstirbt. Dem armen Jesus pflog es so zu gehen: Bei Caiphas und Pilatus sah man stehen Ein großes Volk; Um Jesum war es öb. Gleich so es itst dem reichen Jesus geht. Ob er schon herrlich sitzt zu Gottes Rechten, Kann Gutes tun und helsen seiner Anechten, Wer dienet Ihm, wer trauet Seiner Treu? Wer sucht, daß er hier Sein Geselle sei? Wan will nur selbst sich heben und ernähren, Man pslegt von Gott zum Gold sich abzukehren! Viel bessern Sinn hat Herr Justinian: Der tritt und weiß die beste Christenbahn; Er sondert sich von Welt, Geld, Wollust, Ehre, Sucht Gottes Reich, und wie er solches mehre, Hangt gen an. Wohl dem, der dieses thut, Mit Jesu er dort erbet ew'ges Gut.
Weh dem, der hangt am Mammon dieser Erden, Er muß ohn' End' ein Höllgeselle werden."

So glaubte Justinian einer tätigen Unterstüßung von vielen Seiten gewiß sein zu dürsen. Er deponierte 12 000 Taler in Nürnberg und Franksurt, mit der Bestimmung, daß Seminarien für Studenten der Theologie und andere junge Leute, welche Lust hätten, zu den Heiden zu gehen, errichtet werden sollten, in denen diese in fremden Sprachen unterrichtet und für ihren zukünstigen Beruf vorbereitet werden sollten. Auch beschloß er, seine Pläne dem Reichstag zu Regensburg vorzulegen.

In Regensburg lernte er den als Theosoph und religiösen Schwärmer befannten Rechtspraktikanten Johann Georg Gichtel kennen. Beide schlossen innige Freundschaft, und Gichtel ergriff Welz' Pläne mit Feuereiser. Beide legten 30000 Taler in Regensburg nieder, um damit Leute zu besolden, die entweder eine Besserung des christlichen Lebens im Lande zu ihrer Lebensaufgabe machen würden, oder sich als Missionare zu den Heiden aussenden ließen. Zugleichschrieb er eine Abhandlung, in der er seine Pläne darlegte, um sie dem Reichstag zu unterbreiten. Er gab ihr den Titel: "Einladungstrieb zum herannahenden großen Abendmahl und Vorschlag zu einer Christerbaulichen Jesus Gesellschaft, behandelnd die Besserung des Christentums und Besehrung des Heidentums, wohlmeinend an Tag gegeben durch Justinian."

Aus dem Inhalt sei erwähnt: Wie in der Kirche Alten Testaments die Betehrung der Heiden die auf Christum fortgenähret und nie aufgehöret (Jes. 60, 11), so ging es auch in der Kirche Neuen Testaments. Im V. saeculo sind die Britannier, Franken und Ofterreicher, im VI. die Bayern, im VII. die Niederländer, Schwaben und Niederbeutschen, im VIII. die Sachsen, Hosssteiner und Wenden, im IX. die Dänen, Schweden und Böhmen, im X. die Polen, Hungarn und Reussen, im XII. die Pommern, Preußen und Liesländer und erst im XIV. die Littauer zu Christo bekehrt worden. Ist's nun dem Besehle Christi gemäß gewesen, daß Adalbertus, ein französischer Sedelmann, um 980 die Polen und Hungarn bekehrt hat, so wird es auch nicht unrecht sein, wenn man 1664 bedacht ist, die Türken und Seiden zu bekehren. Wir Evangelische werden es am jüngsten Tage nicht verantworten können, daß wir uns so wenig bemühen, den ungläubigen Völkern aus ihrer Finsternis zu helsen. Zu dem wahren Christentum gilt es in

namenchriftlichen Landen zurückzukehren, aber bis das geschehen, sterben tausende armer Heiden in ihren Sünden dahin, darum darf man nicht darauf warten. Wer hat denn aber eigentlich Schuld daran, daß unsre evangelische reine Lehre nicht in aller Welt verbreitet worden ist? In etwas haben Schuld die großen Potentaten, die Ratspersonen in vornehmen Reichs= und Handelsstädten, andre vermögliche Leute, auch die Hofprediger und Theologen — aber leider ist über-haupt in unsrer Zeit die Liebe zu vielen guten Sachen erkaltet. Darum sollen alle, denen ihr Gewissen schlägt und die an den Tag der Rechenschaft denken, der Jesus liebenden Gesellschaft beitreten.

Beide Schriften, die "chriftliche und treuherzige Vermahnung" und den "Einladungstrieb zum letzten großen Abendmahl", legten nun Welz und Gichtel dem Reichstag zu Regensburg vor, welchem oblag, über die Sicherheit und die Interessen der Protestanten zu wachen.

Aber der erhoffte Erfolg blieb aus. Man besprach wohl die Angelegenheit, lobte auch den Eifer um die gute Sache, aber Hand anlegen wollte niemand. Bitter klagt nachher Welz über diese Zaghaftigkeit und Interesselssseit bei den evangelischen Neichsstädten. Zu seiner vergeblichen Arbeit erntete er noch obenzbrein den Spott derer, welche von vorneherein sich zu seinem Beginnen seindlich gestellt hatten.

Doch Welz verzagte nicht. Hatte der Reichstag ihrem Aufruf "ein ehrenvolles Begräbnis" bereitet, so wandten sich jetzt Welz und Gichtel an die Höse. Aber auch hier fanden sie nur Gleichgültigkeit, abschlägige oder gar keine Antworten. Tief verstimmt zog sich Justinian in die Einsamkeit zurück und nahm sich vor, mit keinem Wort mehr vom Heidenbekehrungswerk zu reden. Aber es ließ ihm keine Ruhe. Er konnte nicht schweigen.

Noch in demselben Jahre 1664 ließ er eine neue Schrift drucken: "Wiederholte treuherzige und ernsthafte Erinnerung, die Bekehrung ungläubiger Bölker vorzunehmen. Allen evangelischen Obrigkeiten, Geistlichen und Jesus liebenden Bergen überschieft von Justiniano." Er mußte dieselbe in Holland drucken laffen. weil fie in Deutschland verboten wurde. In dieser Schrift geht Belg mit ruckfichtslofer Scharfe vor. "Bei ben Papisten werden die Giferer und Fortpflanzer ihrer Religion in Schriften hoch gerühmt, aber bei uns Evangelischen gehet es anders zu! Wie kann fich einer unterftehen, Chrifti Befehl Marc. 16 und Matth. 28 einfach aufzuheben, oder zu sagen, er gelte nur den Aposteln? Vor Christi Richterftuhl follt Ihr hochehrwürdige Hofprediger und Superintendenten und hochgelehrte Professoren mir antworten, wer Euch Macht gegeben, den Befehl Chrifti Matth. 28 falsch auszulegen! Ist es auch recht, eine Sache auf keinerlei Weise versucht zu haben und doch zu sagen, sie sei nicht praktizierlich! Sagt, Ihr Heuchler, wo findet Ihr das Wort "praktizierlich" in der Bibel? So Ihr denn durchaus nicht gewillt seid, das Reich Chrifti vermehren zu helfen und Buße zu tun, so komme über Euch all der Fluch im 109. Psalm verfasset!"

Aber auch diese scharfe Schrift hatte ganz und gar keinen Erfolg und das kam daher, daß man auf das Wort eines Mannes hörte, der nun Welz ent-

gegentrat, der zu den trefflichsten und gelehrtesten Männern der lutherischen Kirche gehörte: es war der Regensburger Superintendent Johann Heinrich Ursinus. Er schrieb eine Gegenschrift, die er ohne Nennung des Namens und des Ortes im Druck erscheinen ließ unter dem Titel: "Wohlgemeinte treuherzige und ernstehafte Erinnerung an Justinianum, seine Borschläge, die Bekehrung des Heidentums und die Besserung des Christentums betreffend."

Es ist sehr lehrreich, die Gründe kennen zu lernen, mit denen Ursinus Welz' Gedanken zurückweist. Er urteilt aber also: "Der Glaube kommt durchs hören. Wer die Heiden will lehren und bekehren, der muß mit ihnen reden können und ihre Sprache verstehen. Wer sie bekehren will, der muß ihren irrigen Wahn und ihre falsche Religion kennen, der sie hartnäckig anhangen, obzgleich sie von der christlichen Religion schon gehört haben. Heidnische Mönche und Pfaffen tun teuflische Wunder, wer die Völker, die ihnen anhangen, zu Christo bekehren will, der muß diesen Pfaffen im Wundertun überlegen sein. Auch fragt sich's, ob die Obrigkeit in einem Heidenland die Predigt des Evangeliums duldet! Und wenn, ob die Untertanen hören dürsen! Ferner müßten alle Missionare eine einheitliche Form der Lehre haben, sonst ist das Unheil, das sie anrichten, größer als das Heil. Überdies sind viele Heidenwölker so wild, daß sie gar keinen Weißen unter sich dulden, sondern ihn sogleich umbringen. Überdies haben die Heiden Mosen und die Propheten, Christum und die Apostel, laß sie dieselbigen hören!

Mosen und die Propheten tragen die in alle Welt zerstreuten Juden umher, und mitten unter den Türken, Persianern, Arabern, Indianern, durch Usien mitten durch, zu beiden Seiten, wohnen viel Millionen Chriften; die äußersten Meeresküsten beherrschen Engländer, Hollander, Portugiesen, Spanier; mitten in Afrika herrschen weit und breit die abhssinischen Christen. tiefer eindringen können auch die mächtigsten Potentaten in Europa nicht, und eine Hand voll armer Deutschen follte da Raum finden? Die Chriften, die unter den Beiden leben, beten genug um der Beiden Beil, aber fie feben, bag ber Beiden Türen ihnen nicht offen stehen. Wollt Ihr also dahin, wo noch keine Christen unter den Heiden leben? Zu den Japanern? Die haben vor 30 Jahren ihre christlichen Gemeinden graufam ausgerottet und lassen bei Leibesstrase nicht einmal chriftliche Handelsleute ins Land! In China haben erst neulich die Taxtern die Chriften und ihre Prediger erbärmlich ermordet. In Afrika können wir nicht anlanden, müßten uns erst mit den Seeräubern, die das User beherrschen, schlagen, dann durch die mohammedanischen Königreiche hindurch, dann kommen wir zu den Heiden — und sind stumm und taub, denn wir verstehen ihre Sprache nicht; lieber Justiane, hört einmal auf zu träumen! Du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen! Was wollt Ihr die arme zerrüttete Kirche Christi mit Eurem Fluchen und Lastern noch mehr zerrütten? Ziehet hin und nehmt mit Euch die Gures Geistes find, die Gure Fluchscharteten, weil sie in Deutschland nicht mehr befördert werden können, drucken laffen zu Amsterdam!

Die von Euch gesuchte Jesusgesellschaft hat einen seinen Schein, ist aber unchristlich, ohne Gottes Besehl und Verheißung, ja sonnenklärlich wider unsren Heiland Jesum Christum. Jesum liebende Christen klagen nicht andre an, sondern sie klagen Gott den betrübten Zustand, schaffen mit Furcht und Zittern, daß sie selig werden und schreien Tag und Nacht: Komm, Herr Jesu! Komme bald! Amen."

Ursinus erreichte mit dieser Schrift, in der er teilweise mit ganz wertlosen Gründen streitet und in der Tat wenig von der Gesinnung der' Jünger Christi an den Tag legt, seinen Zweck vollkommen. Die Anhänger Welz' zogen sich von ihm zurück, Welz selbst wurde gezwungen Regensburg zu verlassen, sein Freund Gichtel aber, der fortsuhr, gegen Geistlichkeit und Obrigkeit scharf vorzugehen, wurde gesangen gesetzt und nach einigen Monaten, aller seiner Güter beraubt, aus der Stadt verbannt.

Nach diesen traurigen Erfahrungen wagte Welz nicht, noch einen dritten Versuch in Deutschland zu machen. Er begab sich deshalb nach Zwolle in Holland zu dem Prediger Friedrich Vreckling an der dortigen lutherischen Gemeinde. Aus mancherlei derben und scharfen Streitschriften war ihm Vrecklings Erbitterung gegen die damalige lutherische Kirche bekannt, und Vreckling schrieb dann auch mehrere Verteidigungsschriften des Welzschen Plans.

Mit Recht fagte er in einer berselben, Ursinus lasse in seiner Schrift nichts als fleischliche Bernunft blicken und verwerse das Werk der Heidenmission, weil es ihm in seinem fleischlichen Sinn untunlich erscheine. Aber mit dem trägen Knecht, der sein Pfund vergrub, mit den Leuten von Capernaum werden die in die äußerste Finsternis hinausgeworsen werden, bie Christi Diener heißen und seinen Willen nicht getan haben.

Ob die von Justinian von Welz ins Leben gerusene Jesus liebende Gessellschaft zahlreiche Mitglieder gehabt, und wie lange sie bestanden hat, läßt sich nicht seststellen. Auch seine Borschläge blieben ohne dauernden Ersolg.

Als Welz sah, daß alle seine und seiner Freunde Bemühungen nichts fruchteten und niemand sich dazu verstehen wollte, in fremden unbekannten Ländern den Heiben das Evangesium zu predigen, beschloß er selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und sich selbst nach Südamerika aufzumachen. Da er seiner Ansicht nach eines ordentlichen Berufs und Aussendung bedurfte, ließ er sich von Breckling zum Apostel der Heiden seinels vordinieren. Dann versammelte er seine Freunde noch einmal um sich und hielt ihnen eine herzerzgreisende Abscheidsgrede. Er sagte darin u. a.: "Wenn ich am jüngsten Tage einmal werde Rechenschaft ablegen müssen über mein Leben, dann wird Christus mich nicht fragen: Justiniane, haft du gelebt deinem Freiherrnstande gemäß, haft du dich auch reputierlich gehalten? Sondern: Justiniane, haft du deine christlichen Pfunde zu Gottes Ehre und deines Nächsten Besserung angelegt? D ihr Weltsinder, liebet immerhin eure eitle Mutter, die Welt, und belustigt euch mit ihr, eure Freude währt doch nur eine kleine Weile. Ich wende mich zu dir, allerliebster Herr Jesu, und übergebe dir Seele und Leib und jedes Glied besonders."

Nicht fogleich nach dieser Abschiedsrede machte sich Welz auf den Weg, sondern er blieb vorderhand noch in Europa. Erst 1666 finden wir ihn in Welz' Ende.

Amsterdam, bereit seine Missionspläne zu verwirklichen. Noch einmal hatte er den Versuch gemacht, auch andere für das Bekehrungswerk zu gewinnen. Aber er hatte nicht den geringsten Ersolg. Die Studenten der Theologie in Deutschsland, an die er einen Aufruf hatte ergehen lassen, kamen nicht, ja die Generalstaaten untersagten Welz jedes weitere Unternehmen.

Nun zögerte Welz nicht länger, niemand wollte ja auf ihn hören. Gichtel wollte ihn begletten, aber er ließ ihn zurück, damit er dennoch in der Heimat weiter werde. Er selbst schiffte sich nach Suriname und Essequibo ein, um die dortigen heidnischen Bewohner dieser holländischen Kolonie zu bekehren. Aber schon im Anfang des Jahres 1668 fand er daselbst seinen Tod. Ob er noch hat wirken können, oder Erfolg gesehen, wir wissen es nicht. So ist Justinian von Welz dahingestorben, einsam und verlassen, ein Opfer seines selbsterwählten Berufs, ein leuchtendes Borbild für alle Zeiten im Glaubensmut und freudiger Bereitwilligkeit, alles, auch das eigne Leben hinzugeben um Christi willen. Und hat er auch damals seinen Stand und seine Würde, Hab und Gut, Zeit und Kraft, ja sein Leben scheinbar umsonst geopfert, so wird doch sein Name als eines treuen Arbeiters im Weinberge des Herrn unvergessen sein.

Es war wie wenn in einer milben Periode des Dezembers die Schneeglöckhen ihre Häupter emporftrecken — und doch ist der Frühling noch weit. Winterfrost und Schnee hält noch Feld und Garten gesangen. Aber ein paar Monate weiter! Dann kommen Tage, wo Frühlingsstimmung in der Luft liegt, Frühlingsahnen!



## 3. Kapitel.

# Frühlingsahnen.

## 1. August Bermann France.

n Halle a. d. Saale steht das weltbekannte Waisenhaus A. H. Franckes. Am Ostende des langen, von allen vier Seiten von hohen Gebäuden eingeschlossenen Hoses auf einer Terrasse vor der Wohnung des Direktors erhebt sich das Standbild des berühmten Stifters dieser großartigen Anstalten. Zwei Waisenknaben, deren einem er die Hand segnend aufs Haupt legt, schauen voll Verehrung und Dankbarkeit zu ihrem Wohltäter auf, dem die Freundlichseit und Kindlichseit im Angesicht geschrieben steht. Nun, der hallische Waisenvater ist auch der eigentliche deutsche Missionsvater. Hat er auch nicht direkt die ersten deutschen Missionare ausgesandt, so hat er doch dafür gesorgt, daß hinter diesen Missionaren eine betende und gebende Missionsgemeinde in der Heimand, und daß immer weue Arbeiter unter die Heiden ausgesandt wurden. Auch die ersten Missionsblätter hat er ausgehen lassen und verstanden, hin und her durch das deutsche Land und über die Grenzen desselben hinaus die Herzen für die Heidenmission warm zu machen.

August Hermann Francke war 1663 in Lübeck geboren, wo sein Bater Shndikus und Doktor der Rechte war. Nach des Vaters Tode erzog ihn die fromme Mutter. Als Vierzehnjähriger schon war der hochbegabte Jüngling reif zur Hochschlie. Seine Begabung hatte ihn eitel gemacht, und er hatte die Theologie, die er studierte, im Kopfe, aber nicht im Herzen, bis er, von Zweiseln gequält, in brünstigem Gebet ein neues Herz und einen gewissen Geist vom Herrn geschenkt erhielt. Von nun an erfüllte die Gewißheit und Süßigkeit des Claubens sein Herz und durchdrang und beseelte all sein Tun. Als Professor der orientalischen Sprachen und als Pfarrer wurde er 1692 nach Halle berufen, und so wurde von 1692—1727, dem Tode Franckes, Halle die Stätte des wunderbaren Wirkens dieses Glaubensmannes.

Es war im Jahre 1705. Der unselige Krieg mit Karl XII. war zu Ende. Durch das dänische Land läuteten die Glocken und in den Kirchen sang man "Herr Gott, dich loben wir", König Friedrich IV. verließ in tieser Bewegung das Gotteshaus.



August hermann Francke. (Nach dem Kupserstiche von B. vogel.)



Er ließ bald darauf seinen Hosprediger Dr. Lütkens zu sich kommen und hatte mit ihm eine lange, ernste Unterredung. Weit hinaus gingen die Königsgedanken. Seine Untertanen, die in fremden Erdteilen dem dänischen Zepter gehorchten, aber noch Heiden waren, seine Kolonien standen ihm vor der Seele. Schon als Kronprinz hatte Friedrich daran gedacht, man müsse sich ihrer annehmen, aber jetzt, da Gott seinem Lande den edeln goldnen Frieden wiedergeschenkt, drückte ihn sein unbezahltes Gelübde. Plöslich kam er im Gespräch deutlich mit seinem Entschluß heraus: "An Geld soll es nicht sehlen, schafft uns

nur Menschen, die hinausgehen, um den Heiden das Evangelium zu predigen." Ja, aber der Hosprediger wußte in ganz Dänemark keinen Einzigen, der das zu tun bereit wäre. Doch der König ließ nicht nach. "Ist es doch keine königlich dänische Sache, sondern Reichsgottessache, darum suchet nach Missionaren!"

So setzte sich benn ber Hosprediger hin und schrieb an seine Freunde in Berlin — er war von Berlin nach Kopenhagen einst berusen worden. — Dort war der berühmte Philipp Jakob Spener, einer der mächtigsten Zeugen Gottes in der evangelischen Kirche seit Luther. Durch ihn war eine große geistliche Bewegung in die Kirche gekommen, die man "pietistische" nennt.



Das Francke-Denkmal zu halle a. d. Saale von Chr. Rauch.

"Wer ift ein Pietift?" — "Der Gottes Wort ftudiert Und nach demselben auch ein heilig Leben führt."\*)

Spener und seine Freunde hatten schon längst die Verpflichtung der Kirche erkannt, sich der Heiden anzunehmen, aber hätte Gott nicht selber Rat geschafft, so hätten sie dem dänischen Hosprediger auch keinen Missionar nachweisen können.

<sup>\*)</sup> Ich kann mir nicht versagen, hier auf das wahrhaft köstliche Gespräch hinzuweisen, welches Kaiser Wilhelm I. und Fürst Bismarck darüber hatten, wer ein Pietist sei. Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Teil II, Seite 279.

Aber Gott sendet stets zur rechten Zeit die rechten Männer. Ostern 1703 trat ein Jüngling bei Francke ein, der sich als Studiosus Bartholomäus Ziegensbalg vorstellte und um Kat für seine Studien bat. Er hatte schon als Görliger Ghmnasiast mit Francke korrespondiert, dessen Predigten ihn erweckt hatten. Freundlich nahm sich Francke seiner an, verschaffte ihm Privatstunden, da er arm und verwaist war, und stellte ihn später als Lehrer und Hilfsprediger an.

An Ziegenbalg, der, ehe er nach Halle kam, in Berlin gewesen und von Spener und dem Baron von Canstein, dem nachmaligen Begründer der Hallesschen Bibelanstalt, freundlich unterstützt worden war, dachten Dr. Lütkens Freunde, als dessen Brief kam. Man fragte bei Ziegenbalg an und dieser sagte



hofprediger Lütkens.

freudig ja. Mit ihm zusammen wurde noch ein zweiter Missionar berufen: Heinrich Plütschau; beide hatten sich auf der Universität sehr nahe gestanden.

Hoch schlug Franckes Herz vor Freude. Jeht sah er die Missionspläne sich verwirklichen, die er längst gehegt. Hatte er doch mit dem berühmtesten Philossophen seiner Zeit, dem gelehrten Leibnih, brieslich darüber verhandelt und einen Plan ausgearbeitet, um mit Hilfe des Königs von Preußen eine Mission in China zu unternehmen. Nun durste er das Wertzeug sein, durch das Ziegenbalg die Missionspläne des Königs von Dänemark aussührte.

Schon am 15. Oktober finden wir Ziegenbalg und Plütschau in Kopenhagen, aber mit offenen

Armen wurden sie eigentlich nur vom König, der Königin und dem Hofprediger empfangen, sonst begegneten sie als Ausländer überall Mißtrauen und Berbächtigungen, ja der Bischof mußte gezwungen werden, die beiden Missionare zu ordinieren. Am 29. November lichtete das Schiff die Anker und nach langer, gefahrenreicher Seefahrt landeten die Sendboten am 9. Juni 1706 in Trankebar auf der Westküste von Ostindien.

Wie hat Francke den beiden Männern mit seinen Gebeten das Geleit gegeben! Wie hat er sie mit seinem Gebet getragen, als Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten in der jungen dänischen Mission sich häuften! Ziegenbalg hatte geschrieben, die zweitausend Taler, welche König Friedrich jährlich zur Unterhaltung der Mission bestimmt, seien wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, die deutsche Christenheit möge helsen um Gottes willen.

Die Hilfe kam und zwar — von Halle. Francke hatte den Claubensmut, neben den freiwilligen Gaben für sein Waisenhaus auch noch um Gaben für die ostindische Mission zu bitten. Und die Gaben kamen und gingen nach Indien. Und zwar strömten sie zeitweise von allen Seiten herbei, worüber man sich doch aufs Außerste verwundern muß, da ja doch die Heidenmission noch gar nichts Populäres und allgemein Beliebtes war. Bis zu 700 Talern wuchsen die Gaben an, und als Francke die Bitte um Missionsgaben in die eben entstandene, dem Waisenhaus privilegierte Hallesche Zeitung setzen ließ, wurden 870 Taler daraus, denen ein Herr von Goden noch 300 zulegte. Um 16. November 1708 quittierte Lütkens über sast 1100 Reichstaler, denen er aus einer Ropenhagener Kollekte 1027 Taler, ferner 200 vom Prinzen Karl und 1200 vom König zulegen konnte. Diese Summe wurde den Missionaren übersfandt. Dies war also die erste deutsche Geldgabe an die Mission, unter Missionse freunden kollektiert.

Wichtiger aber als alles Geld find in der Mission Männer, vom heiligen Geift erfüllt, welche Zeugen Christi unter den Heiden sind. Und an solchen Männern mangelte es Francke nicht, wenn aus Indien der Ruf kam: mehr Arbeiter in des Herrn Ernte!

Johann Ernst Gründler war der erste, den Francke den beiden Bahnbrechern nachsandte. Gründler war so begeistert von den ersten Nachrichten aus Indien, daß er auch hinauszugehen beschloß und nichts ihn in seinem Entschluß wankend machen konnte. Und ebenso wie ihm brannte noch einem anderen, dem Studiosus Polycarpus Jordan, daß Herz für die armen Heiden. Am 20. Juli 1709, nach achtmonatlicher Fahrt von Kopenhagen, landeten sie glücklich in Indien. Sie sind nicht die einzigen geblieben, die von Halle nach Ostindien schwammen. Es seien nur die Namen Schulß, Dal, Kistenmacher, Fabricius, Bosse, Pressier, Walther, Gericke und Schwarz genannt, von denen wir im zweiten Teil dieses Buches zum Teil noch hören werden.

So hat Francke der Mission gedient, indem er für Geldmittel und Menschen sorgte. Das Waisenhaus war zu einem Missionshause geworden und der Waisensbater zu einem Missionsdirektor. Francke hat auch diese dänischeindische Mission vom Untergang gerettet.

In Kopenhagen fiel Lütkens in Ungnade, und nach seinem Tode im August 1712 kamen Missionsgegner ans Ruder. Und wenn es auch nicht Männer waren, die das Missionswerk hindern wollten, so hinderten sie es tatsächlich durch ihren Understand. In der Instruktion, die die dänische Missionsfommission den Missionaren sandte, lag gerade eine Berurteilung der Art ihrer disherigen Arbeitsführung. Leute, die von der Sache nichts verstanden, machten den Missionaren den Borwurf, sie bewegten sich zu viel in äußerlichen Dingen und vernachlässigten darüber die Sorge um die Seelen ihrer Pslegebesohlenen, auch hätten sie nicht gut daran getan, sich zu verheiraten! Ziegenbalg schreibt

um Gelb zum Bau einer Rirche und Schule und der Sekretär des Kopenhagener Missionskollegiums schreibt zurück: "Usia muß sich in äußerlichen Dingen selbst helsen können ohne Europa und muß aus Europa nur das Göttliche und Himmlische haben, das Wort Gottes und das ewige Leben, oder es wird nichts daraus! Geld zu Kirchen, Essen und Trinken soll Europa nicht nach Usien senden, das wird allzu weitläusig, auch Europa muß Zulänglichkeit haben!"

Was wäre aus der Mission geworden, hätte man nicht in Halle treu und noch treuer zur Sache gehalten, die von A. H. Francke begründete Hallesche Missionskasse, von Gegnern der Anfangszeit die "Hällische" Kasse zur Unterscheidung von der Kopenhagener Missionskasse genannt, hat die Überstehung dieser und noch mancher Krisse ermöglicht. Die Kasse besteht dis zum heutigen Tag, wenn auch seit Jahrzehnten fast nur aus Legatzinsen gespeist. Und wie wußte Francke zum Geben zu bewegen! "So Zemand bedenket," schreibt er einmal, "daß er Juwelen, Perlen, köstliche Steine, Kinge, Ketten und anderen Schmuck entweder disher ohne Gebrauch liegen hat, oder zur bloßen Eitelkeit und im Übersluß an seinem Leibe getragen, item, daß er viel güldenes und silbernes Geschirr in Kisten und Kasten verschlossen hat, ohne daß Gott und Menschen im geringsten damit gedient sei ——!"

So enthalten benn auch die handschriftlichen ältesten Missionsrechnungen wahrhaft herzerquickende Beispiele von Opfersinn. Neubauer, der erste treue Missionskassierer, gibt Schmuchachen, Frau von Gersdorff gestickte Vorhänge, 600 Taler wert, die schlesische Gräfin Gsug einen für 200 Reichstaler verkauften Schmuck, Baronin von Morawissis-Branis einen Diamantring, für den 286 Reichstaler gelöst wurden, von ihrem Mann silberne Leuchter, eine Schnalse mit Diamanten, 50 Reichstaler; dann gingen ein: Becher, seltene ausländische Münzen, Armbänder, Kelche, Altartuch, verschiedener Frauenschmuck; von Fräulein von Wolfstehl-Ausbach: Kreuz und King mit Smaragden; aus Steinburg: güldene Kette für die Missionarien, im Werte von 9½ Kronen. Auch von Pferdegeschirren wurde das Silber genommen. In dem Umfang Ahnliches sindet sich nur 1813 beim Ausbruch des Besteiungskrieges. Auch hier galt es einen heiligen Krieg des Königs aller Könige zur Besreiung von Sündensssen!

Daß aber das Berwalten der Missionsgelder mehr bedeutete als Einnehmen und Absenden, daß die Seber ansingen, scharse Aritik zu üben an dem, was mit dem Geld in Indien angesangen wurde und damit in denselben Kerb hieben wie das Kopenhagener Missionskollegium, das geht aus manchem Brief an Francke hervor, und es bedurste großer Weisheit und Liebe, die sich nicht erbittern läßt, um sest zu bleiben.

Zwar Ziegenbalgs Geschick konnte Franckes Liebe nicht mehr aushalten. In seinem vom Kummer über das Missionskollegium schwer getroffenen Herzen arbeitete der Tod, und als er am 23. Februar 1719 starb, wollte auch Gründler den Mut verlieren und die Predigt einstellen. Aber da kam wieder ein Brief aus Halle, und als er den Brief gelesen hatte, da sagte er: "ich bleibe." Jedes

Wort in diesem Brief klang ihm wie eines Engels Stimme; das war ja Franckes Art, so zu reden. Und hinter dem Brief solgte noch mehr: Gelder und Gaben, dazu drei neue Arbeiter im Weinberg des Herrn, und Gründler konnte die Ankömmlinge in ihre neue Aufgabe noch einweisen, ehe er 1720 starb.

Aber nicht bloß in Deutschland hat der Hallesche Waisenvater die Missionsliebe geweckt, auch nach England drang seine Stimme hinüber, wo man später das heilige Werk mit so großem Eiser betrieb. Ein Schüler Franckes, A. W. Böhme, der nach England übergesiedelt war, übersetzte Ziegenbalgs und Plützschaus Briefe ins Englische. Bald erschienen diese indischen Briefe in neuer Auflage und englisches Geld kloß nach Indien!



Die Franckeschen Stiftungen zu halle a. d. Saale.

Wie wichtig Missionsschriften für die Erweckung von Missionsinteresse sind, hatte Francke ebenfalls schon längst erkannt. Er ist derjenige, der die erste Missionsschrift herausgegeben hat. Den Ansang machten die Briese der indischen Missionen an Dr. Lütkens, und die sodann regelmäßig erscheinenden "Nachrichten aus der ostindischen Mission" weckten immer mehr Herzen für das heilige Werk.

August Hermann Francke war durch und durch ein Glaubensmann. Wie er mit der Tat liebte, so glaubte er auch mit der Wahrheit. Das Evangelium von der Rettung des Sünders allein durch den Glauben an Christum Jesun, den Sohn und das Lamm Gottes war ihm eine ganz gewisse Sache, deren Wahrheit er an sich selbst ersahren hatte. Darum wollte er auch andere desselben Heils teilhaftig machen. Und wenn er nicht selbst hinausgehen konnte zu den Heiden, so trieb es ihn, durch Gebet und Gaben die Männer zu unters

stützen, die hinausgingen. 'Von A. H. Francke heißt es: "Er ist gestorben und lebet noch!"

So viel geht mit aller Klarheit aus dem Wirken Franckes für die Heidenmission hervor:

Erft durch die pietistische Richtung in der lutherischen Kirche wurde es einem Fürsten ermöglicht, eine Mission für seine heidnischen Untertanen ins Leben zu rufen. Diese Mission aber, als königlich fundierte Staatsanstalt, hat wirkliches Leben nur entfaltet, solange und soweit sie sich von der Direktion einer Anstalt freier Liebestätigkeit und dem damit verbundenen Kreis betender Geber tragen und bestimmen ließ. Die Franckeschen Stiftungen in ihrer Berbindung mit der Universität bildeten die Missionare, deren Universitätsbildung als selbstverständliches Erfordernis galt. Sie blieben im Zusammenhang mit dem Haus ihrer geiftlichen Heimat und unterstellten sich der Beratung und Leitung der im Liebesdienst geschulten Stiftungsdirektoren. Alle im Waisenhaus exprobten Einrichtungen, wie Buchdruckerei, Bibelanstalt, Apotheke, Er= ziehungstätigkeit in den Schulen, katechetische Unterrichtsmethode dienten dem Missionswerk und wurden, soweit als möglich, in die indische Mission über= tragen, die Direktoren wurden Redakteure einer Missionszeitschrift u. s. w. Und das alles lag in der Person des ersten Direktors A. H. Francke keimhaft beschlossen. Wohl allen Direktoren bis in die fernsten Zeiten, welche im Geist Franckes arbeiten und beten. Auf dem Giebel des Haupthauses der Francke= schen Stiftungen befindet sich das Bilb eines zur Sonne strebenden Ablers mit der Umschrift Jef. 40, 31: "Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler!" Es ist bedauerungswürdig, wie ein mit heimatlicher Arbeit bereits überlafteter Mann auch für die Beidenmission eine so energische Tätigkeit entfaltete und so hochherzig für sie Gaben sammelte. In Francke ist die heimatliche Rettungsarbeit mit der Heidenmission in schönfter Weise berbunden, zum Zeichen für alle Zeiten, daß die, welche die eine tun, die andre nicht laffen. In der Halleschen Missionsatmosphäre ent= stand auch später das erste wirkliche Missionslied Bogantys:

> Wach auf du Geist der ersten Zeugen, Die auf der Mau'r als treue Wächter stehn, Die Tag und Rächte nimmer schweigen Und die getrost dem Feind entgegengehn. Ja deren Schall die ganze Welt durchdringt Und aller Völker Scharen zu dir bringt!



Senfkornorden.

### 2. Bingendorf.

Bu dem Waisen= und Missionsvater in Halle wurden nicht nur arme Waisenkinder gebracht, sondern auch vornehme Familien schickten ihre Söhne dorthin, damit sie in den Franckeschen Schulanstalten erzogen würden. Auch der Graf Zinzendorf wurde dorthin gebracht und besuchte sechs Jahre lang das Pädagogium in Halle. Geboren ift Graf Zinzendorf zu Dresden am 26. Mai 1700. In der Taufe erhielt er die Namen Nikolaus Ludwig, und der berühmte Philipp Jakob Spener war fein Taufpate. Sein Bater, kurfürstlich sächsischer Minister, starb früh; er hatte ihn nicht gekannt. Aber seine fromme Mutter hat ihm so viel von ihm erzählt, daß ihm das Bild des Baters, "der ein Liebling aller Frommen damaliger Zeit war", klar vor der Seele stand, und die Liebe seines Baters zu der "Marterperson" des Heilandes ging auf ihn über. pflegte vom vierten Lebensjahr an brüderlichen Umgang mit dem Heiland und warf zärtliche Briefe, die er an ihn geschrieben, zum Fenster hinaus, in der Gewißheit, der Heiland werde sie schon bekommen. Bei aller Empfindsamkeit und lebhaften Phantasie war der Knabe doch von ausgezeichneter Denkkraft und Berftandesschärfe. Vom zehnten bis sechzehnten Lebensjahr wurde Zinzendorf auf dem Pädagogium in Halle erzogen, wo Francke noch wirkte. Seine Mutter hatte sich wieder verheiratet und er war solange bei seiner Großmutter, der Freifrau von Gersdorf in Groß-Hennersdorf (Oberlausit) gewesen. Diese sagte zu Francke, als fie ihren Enkel ihm brachte: "Man muß ihn kurz halten, daß er nicht hochmütig wird und seiner Gaben wegen sich nicht überhebt." Das ge= schah denn auch. Doch lebte er sich ganz in den Geist des Hauses ein, und die große Idee, das ganze Leben Jesu zu Fußen zu legen, faßte immer festere Wurzel in ihm. Mit gleichgefinnten Kameraden, namentlich mit Fr. v. Wattebille, schloß er einen Bund, den sogenannten Senfkornorden. Die Mitglieder verpflichteten sich, nach den noch heute erhaltenen Statuten, die Bekehrung andrer Menschen, auch der Juden und Heiden, sich angelegen sein zu lassen. Mit Watteville schloß Zinzendorf dann noch einen befonderen Bund zur Bekehrung folcher Beiden, an die sich sonst niemand machen würde, durch Werkzeuge, die ihnen Gott schon zuweisen werde.

Woher kam e3, daß diese Knaben schon offene Sinne hatten für die Not der Heiden? Der Graf Zinzendorf erklärt es selbst mit folgenden Worten: "Die tägliche Gelegenheit, in des Herrn Prosessor Franckes Hause erbauliche Nachzrichten aus dem Reiche Christi zu hören, Zeugen aus allerlei Landen zu sprechen, Missionarios kennen zu lernen, Verjagte und Gefangene zu sehen, ingleichen die dazumal in vollem Flor stehenden Anstalten, des seligen Mannes eigne Munterkeit in des Herrn Werk, haben den Eiser für des Herrn Sache in mir mächtig gestärkt." Tiesen Eindruck machte auf den jungen Grasen namentlich der Missionar Ziegenbalg, der im Sommer 1715 nach Europa zum Besuch kam und einige bestehrte Malabaren von Indien mitgebracht hatte.

Aber freilich, das Senfforn "des Senffornordens entwickelte sich langsam". Wenn man die nächsten 15 Jahre von Zinzendorfs Leben überschaut, dann denkt man nicht, daß Gott noch so große Dinge durch ihn in der Heichenmission zu tun vorhatte. Seine Verwandten dachten für ihn an hohe Amter in den Reichen dieser Welt und Gott selbst stellte ihn in ein Amt, das ihm scheindar zur Missionsarbeit weder Zeit noch Anlaß gab.



Ecce homo von Domenico Seti, geb. 1589 zu Rom, gest. 1624 zu Venedig.

Zinzendorf schreibt in seinem Reisetagebuch unter dem 22. Mai 1719: "Unter vielen hunderten der herrlichen Portraits auf der Galerie (zu Düffeldorf) zog das einzige "Boce domo" mein Auge und Gemüt auf sich. Es war der Alfelt ganz unvergleichlich exprimiert mit der lateinischen Unterschrift: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Mir slächs das Blatt (d. h. mir wurde klar), daß ich hier auch nicht die louïrde antworten können, und dat meinen Heiland, mich in die Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein wolle."

1716 kam Zinzendorf auf die den Pietisten entgegengesette Universität Wittenberg, um hier nach dem Willen seines Vormundes die Rechte zu studieren und sich für den Staatsdienst vorzubereiten. Neben den juristischen setzte er aber seine geliebten theologischen Studien privatim sort und wurde im Verkehr mit

frommen orthodoxen nichtpietistischen Prosessoren inne, daß nicht alle Orthodoxen Feinde des christlichen Lebens und nicht alle Pietisten lauter wahrhaft Fromme seien. Sehr schwer war es ihm, daß von seinen jungen Freunden aus Halle sein einziger bei ihm war. "Ich bin erbarmungswürdig," schreibt er an einen derselben, "daß ich so ganz allein bin: ich soll mein Lehrer, mein Bestraser, mein Freund, mein alles sein!"

Nach Absolvierung der juristischen Studien 1719 wurde er auf Reisen ins Ausland geschickt. Erst sollte er nach Holland, dann nach Frankreich gehen. Unterwegs in Düsseldorf traf ihn eine Frage des Heilandes ins Herz. In der dortigen Gemäldegalerie fand er ein Bild des gekreuzigten Heilands mit der lateinischen Umschrift "Das tat ich für dich, was tust du für mich?" "Ich fühlte,"schreibt er, "daß ich auf diese Frage nicht viel antworten könne und bat meinen



herrnhut einst. (Nach einer Zeichnung aus dem Jahr 1755.)

Heiland, mich in die Gemeinschaft seiner Leiden mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein wolle." In Paris suchte Zinzendorf statt der Zerstreuung und weltlichen Luftbarkeiten, welche deutsche Sedleute gewöhnlich in Paris mitmachten, solche Leute auf, die geeignet waren, ihm neue Antriede zur Frömmigseit darzubieten. Der edle Kardinal Noailles, Erzbischof von Paris, und andere fromme Bischöse hatten Wohlgefallen an dem geistvollen Jüngling, der für die Sache Christi und seiner Kirche glühte. Zinzendorf fand die katholischen Prälaten in ihrem Kirchenglauben ebenso fest gegründet, wie er in dem seinigen war, und beide Teile sahen bald von dem Streit über den Glauben ab und suchten sich in der Liebe Christi zu vereinigen und auf diesem Grunde als Brüder zu begrüßen. Auch durch den intimen Verkehr mit frommen Resormierten, die er in Frankreich und Genf kennen lernte, wurde Zinzendorfs Gesichtskreis erweitert. Schon damals wurde er inne, daß der Herr die Seinen unter allen Konsessionen



Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf im 20. Lebensjahre. (Nach dem Gemälde von A. Belle in Paris aus dem Jahre 1720.)



hat. Immer mehr erwachte in ihm die Sehnsucht, alle getrennten Kinder Gottes in Eins vereinigt zu sehen, was ja auch das Gebet unsres Hohenpriesters und die Absicht seines Kreuzestodes gewesen ist.

Von seinen Reisen zurückgekehrt, sollte der Graf der Nachfolger Cansteins, Direktor der Anstalten zur Bibelverbreitung, werden, Francke wartete schon auf ihn und segnete ihn seierlich zu diesem Amte ein, aber Zinzendorfs Verwandte widersetzen sich auß Energischste. Zinzendorf sollte nach ihrem Plan im sächssichen Staatsdienst zu hohen Amtern aufsteigen. So nahm er denn ein Staatsamt an und wurde Hof= und Justizrat in Dresden. Er war erst 22 Jahre alt. Auch verheiratete er sich mit der Gräfin Erdmuthe Dorothea von Reuß, einer gleichzgestimmten Seele, wie aus dem Bund hervorgeht, den beide am Hochzeitstage



herrnhut jest.
(Nach einer photographischen Naturaufnahme.)

eingingen: "auf des Herrn Wink alle Stund' den Pilgerstab in die Hand zu nehmen und zu den Heiden zu gehen, um ihnen den Heiland zu predigen."

Auch faufte er 1722 von seiner Großmutter das Gut Berthelsdorf, zu welchem der unbedaute Hutberg gehörte. Am 22. Dezember 1722 besuchte der Graf zum erstenmale seit seiner Bermählung die neuerworbene Besitzung. Am Tuße des Hutberges führt der Beg die Reisenden vorbei. Da erblickten sie im Walde ein Licht, das aus einem neu erbauten Hause herüberleuchtete. Es war das erste Haus der ersten ausgewanderten mährischen Brüder, welches diese mit des Grafen Erlaubnis auf dessen Grund und Boden erbaut hatten. Der Grafstieg aus, trat in die Hütte, bewillkommte herzlich die Bewohner, siel mit ihnen auf die Anie und betete inbrünftig um Gottes Segen für die neuen Ansiedler. Das ist der Ansang von Herrnhut. Wo kamen diese Leute her?

Die mährischen Brüder sind geiftliche Nachkommen der alten böhmischen Hussiten, die seit dem Ansang des dreißigjährigen Krieges unendlich Schweres

hatten erdulden müssen, und deshalb ausgewandert waren, um da oder dort Zu= flucht und freie Religionsübung zu finden. Die Kirche der böhmisch=mährischen Brüder war eine Märthrerkirche, ausgezeichnet durch reine Lehre, schöne biblische Kirchenordnung und Kirchenzucht. Längst vor der Reformation bestehend, suchten und fanden sie Anschluß an Luther, ohne indessen sich in die große Masse der ebangelischen Landeskirchen aufzulösen. Als nun um den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts unter den Brüdern in Böhmen und Mähren eine neue Erweckung stattfand und neue Bedrückungen veranlaßte, suchten die Bedrückten einen Ort, wo sie unangesochten ihres Glaubens leben könnten. Zinzendorfs Großvater, Erasmus Graf von Zinzendorf, hatte einft um feines Glaubens willen fein Baterland Ofterreich und seine Güter verlassen muffen; an seinen Enkel, eben unsern Grafen, wandten sich nun diese Flüchtlinge. Und Zinzendorf erlaubte ihnen, sich auf seinem Gebiet niederzulassen und ließ ihnen Holz zum Bau an= weisen. Um hutberg bei Berthelsdorf wurde am 17. Juni 1722 der erste Baum gefällt und der Haushofmeifter von Berthelsdorf schrieb in dem Bericht über den Fortgang des Baus an den Grafen: "Gott segne dieses Werk nach seiner Gute und verschaffe, daß Em. Erzellenz an dem Berge, der der Hutberg heißt, eine Stadt baue, die nicht nur unter des Herren Hut steht, sondern, da auch alle Einwohner auf des Herren Hut stehen, daß Tag und Nacht kein Schweigen unter ihnen sei."

Balb kamen mehr Familien und immer mehr. 1724 wohnten bereitz 400 Personen in Herrnhut, 1732 waren es 600. So bilbete sich die Brüdergemeinde. Mit Gottes Hilfe gelang es dem Grasen, die verschiedenen Meinungen über Lehre und Versassung zu vereinigen, ja bei einer besonders gesegneten Abendmahlsseier am 13. August 1727 schlossen sich die früher Entzweiten zu einer lebendigen, in Liebe vereinten Gemeinde zusammen.

Am 10. Februar 1728 wurde ein denkwürdiger Bet- und Gemeintag in Herrnhut gehalten. Unter Gesang, Gebet und ernsten Gesprächen saß da der Graf mitten unter seinen Brüdern. Man fühlte sich kräftig angeregt, "etwas Rechtes auf Gott zu wagen". Da wurden entsernte Länder genannt, die Türkei und Mohrenland, Grönland und Lappland. "Aber dahin zu gelangen ist ja unmöglich," wandten die Brüder ein. "Der Herr kann und wird Gnade und Krast dazu geben," sautete Zinzendors Antwort. Dieser kindlichkühne Glaube wirkte also, daß schon am solgenden Tage 26 ledige Brüder zusammenzogen, um sich sertig zu machen, falls der Kuf des Herrn an sie ergehen würde. Durch allerlei Unterricht bereitete man sich in dieser Brüderstube auf den künstigen Missions- bienst vor.

Da kam der äußere Anstoß. 1731 wohnte Zinzendorf der Krönung Christians VI. in Kopenhagen bei. Bei einem dänischen Grafen diente ein westeindischer Neger als Kammermohr. Dieser erzählte dem Grafen Zinzendorf und seinen Begleitern viel von dem Elend seiner Volksgenossen und sprach gar beweglich von der Sehnsucht seiner leiblichen Schwester nach der Erkenntnis des wahren Gottes. Tief ergriffen hätte der Graf am liebsten einen seiner Begleiter.

David Nitschmann, sogleich nach Westindien geschickt. Sosort nach der Kücksehr wurde in Herrnhut die Sache vorgetragen. Zwei Brüder erboten sich sogleich, als Missionare hinzugehen. Der Kammermohr Anton kam bald darauf selbst nach Herrnhut. Er sagte den beiden Brüdern, daß sie, um ihren Zweck an den Sklaven zu erreichen, selber Sklaven werden müßten. Aber sie ließen sich nicht irre machen. Nach reislicher Prüfung der Sache beschloß dann auch die Brüdergemeinde ihre Ausssendung und am 21. August 1732 reisten Leonhard Dober und David Nitschmann als die ersten Missionare von Herrnhut ab. Die Instruktion, welche der Graf ihnen gab, war kurz die: "sie sollten sich in allen Dingen vom Geist Gottes leiten lassen."

Fast überall, wohin die Wanderer kamen. schüttelten die Leute über ihr Vorhaben die Köpfe. Nur bei einer frommen Dame, der Gräfin Stolberg-Werni= gerode, fanden sie Ver= ständnis und Aufmunterung. Nie hat Dober das Wort vergessen, mit dem diese Jüngerin Jesu fie entließ: "Nun denn, gehet hin, und wenn sie euch auch totschlagen um des Heilands willen, er ist es alles wert. Auch in Ropenhagen erklärte man ihr Vorhaben, die Negerstlaven bekehren zu wollen, für einen närrischen Einfall, und die Dänisch=Westindische



Matthäus Stach, erster Missionar der Brüdergemeinde in Grönland.

Kompagnie verweigerte ihnen auf ihren Schiffen die Überfahrt. Aber nichts vermochte die beiden irre zu machen. "Wie wollt ihr denn auf St. Thomas durch-tommen?" fragte sie der wohlgesinnte Oberfammerherr von Pleß. — "Wir wollen als Stlaven mit den Regern arbeiten," war die Antwort. — "Und wenn man Guch das nicht erlaubt?" — "So will ich als Zimmermann auf mein Hand-werf arbeiten."

Auf einem holländischen Schiff sind sie schließlich von Kopenhagen am 5. Oktober abgesegelt. Am 13. Dezember kamen sie auf St. Thomas an.

Schon 1733 kam es zu einer zweiten Aussendung. In Kopenhagen hatte der Graf auch zwei getaufte Grönländer gesehen und manches von dem Missions=

werk gehört, das der wackere norwegische Pastor Hans Egede seit zehn Jahren unter ihnen trieb. Schon vor Jahr und Tag hatten die Finanzleute am dänischen Hof gefragt: "Soll denn die kostspielige Missionsarbeit noch immer fortgesetzt werden? Friedrich IV. hatte erwidert: "Und wenn auch nur eine Seele ge= wonnen wurde, ist nicht zu viel darauf verwandt." Jest, als Christian VI. den Thron bestieg, murrte man aufs neue. Zinzendorf trat nicht nur warm beim König für Egede ein, sondern er trug auch seinen Brüdern die Sache bor. Ihrer zwei waren sofort bereit (Matthäus und Christian Stach, zwei Bettern). Ein dritter wurde ihnen zugeordnet. Nach langer gewissenhafter Prüfung wurden die drei am 19. Januar 1733 ausgefandt. Um 20. Mai stiegen sie zu Godthaab, der dänischen Niederlassung an der Westküste, ans Land, besuchten Egede und bauten fich dann ein Saus, das fie Neu-Herrnhut nannten, und die Geduldsarbeit begann, die eine Segensarbeit wurde. Auf diese kleinen Anfänge der Missionstätigkeit der Brüdergemeinde folgte schnell eine kräftige Fortsetzung. Zu den Lappländern und Samojeden im kalten Norden sandte sie Glaubensboten, und 1733 gingen vier Chepaare, fünf verheiratete und fünf ledige Brüder unter Führung von Tobias Leupold unter Segel nach Santa Cruz, zehn Meilen südlich von St. Thomas in Westindien. Graf Pleg, den wir schon kennen gelernt, hatte sich von der Brüder= gemeinde Kolonisten erbeten, welche auf der Insel Santa Eruz, wo der Graf ausgedehnte Ländereien besaß, Plantagen einrichten und dabei den Negerstlaven das Evangelium verkünden sollten. Aber das Klima auf der Insel war sehr ungesund; binnen Jahresfrist starben neun Personen am Fieber, und als auch Leupold ein Jahr später dem Klima erlegen war, kehrten die übrigen krank nach Europa zurück. Voll Trauer, aber nicht ohne Hoffnung, sang man damals in Herrnhut den Vers, den Zinzendorf gedichtet, als die Nachricht vom Tod der zehnten Person unter den Missionsgeschwistern in Westindien eingetroffen war:

> Es wurden zehn dahingefät, Als wären sie verloren; Auf ihren Beeten aber steht: "Das ist die Saat der Mohren!"

1735 waren Pilger von Herrhut ausgezogen, welche in Georgien in Nordamerika eine Kolonie gegründet hatten. August Gottlieb Spangenberg, der zweite Gründer der Brüdergemeinde, war der Vorsteher dieser Pilgergemeinde und lernte mehrere Jahre das Elend der armen Indianer persönlich kennen, und Heinrich Christian Rauch machte sich auf, um die Rothäute in ihren Wälbern zu besuchen. Aus derselben Kolonie stammt auch der eigentliche Indianerapostel David Zeisberger, der dreiundsechzig Jahre lang unter den Indianern gewirkt hat. Doch löste sich diese Kolonie 1740 auf und wanderte nach Pennsplvanien aus. Hier entstand 1742 die erste Brüdergemeinde, welche Bethlehem genannt wurde und ein neuer Mittelpunkt für die Brüdermission geworden ist.

1735 wurden die ersten Brüdermissionare nach Suriname geschickt, jenem sieberheißen sumpsigen Küstenstrich an der Nordostküste Südamerikas mit hollän-



Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, 40 Jahre alt. (Nach dem Gemälde von J. Kupeczky.)



dischen Kolonisten. 1737 begann das Missionswerk auf der Goldküste, um diefelbe Zeit wurden die gesegneten Ansänge der Mission unter den Hottentotten und im Kaplande gemacht. In Ceplon mußten die Glaubensboten der Feindschaft des Gouverneurs weichen, dafür tat sich in Englisch-Westindien, auf den Inseln Jamaika und Antigua der Mission eine Thür auf und kurz vor seinem Tode konnte Graf Zinzendorf noch vierzehn Brüder für die Mission in Ostindien absordnen.

In zwei Jahrzehnten hatte die kleine Brüdergemeinde mehr Missionen ins Leben gerusen, als die gesamte Kirche der Resormation in zwei Jahrhunderten! Und der Missionstried ist der Brüdergemeinde innewohnend geblieden dis auf den heutigen Tag, ja sie lebt von ihrer Mission. Folgendes steht wohl einzig da in der ganzen christlichen Missionsgeschichte: Glieder ein und derselben Familie haben in ununterbrochener Folge durch vier Generationen ihr Leben dem Missionsewerk gewidmet. 1740 heiratete Anna Stach, die mit ihrer Mutter 1731 nach Grönland ging, den dort stationierten Missionswerk 140 Jahre lang gedient. Der letzte dieses Geschlechts ist 1881 in Herrnhut entschlasen. Mittlerweile ist eine fünste Generation dieser Familie in den Missionsdienst getreten.

Während die Brüdergemeinde anfangs der dreißiger Jahre diese großartige Missionstätigkeit entfaltete, mußte sie daheim durch mancherlei Drangsal hinzburchgehen. 1736 wurde Graf Zinzendorf sogar "wegen falscher Lehre und gefährlicher Grundsähe" aus den sächsischen Erblanden verbannt. Auf seinen Reisen, die der Graf nun unternahm, trat er in Berlin in nähere Beziehungen zu Friedrich Wilhelm I., der nicht nur erkannte, welch schweres Unrecht man dem Grafen getan, sondern auch als Freund mit warmer Teilnahme seine Missionszunternehmungen begleitete.

Da geschah es, daß der Graf selbst durch das Los zu einer Missionsreise unter den Heiden bestimmt wurde. Er sollte die Negermission in Westindien besuchen. Freudig begrüßte er diese Stunde. Nun konnte er das Gelübde er= füllen, das er schon als Knabe getan und an seinem Hochzeitstage erneuert. Über Amsterdam ging er am 21. Dezember 1739 zur See und schon am 28. Januar 1740 erreichte er die Insel Eustatius. Als er am folgenden Tage nach St. Thomas kam, erfuhr er von einer großen Erweckung unter den Negern, aber auch, daß die Brüder im Gefängnis fagen. Der Graf wandte sich an den Gouverneur der Insel, und dieser, ganz erschrocken über den vornehmen Missionar, beeilte sich, die Gefangenen in Freiheit zu setzen. Aberhaupt erwirkte der Graf beim Couvernement und später bei der dänischen Regierung vermehrten Schutz und Sicherheit für die Brüder und die bekehrten Reger. Auch sonst war Zinzendorfs Besuch auf der Insel von großem Erfolg. Er vermehrte die Zahl der Helfer und Helferinnen in der Gemeinde und brachte durch seine brennende Jesusliebe neues Leben in die Mission. Drei neue Predigtplätze wurden durch ihn in Angriff genommen.

Zinzendorfs Gegner hatten es in Kopenhagen durchgesetzt, daß ein königlicher Besehl, den Grasen zu verhaften, nach Westindien ging, aber das Schiff erreichte den Grasen nicht mehr, und als er nun selbst nach Kopenhagen zurückkehrte und der Königin und dem König Adressen von den bekehrten Sklaven und Sklavinnen, von 650 Negern und 250 Negerinnen unterschrieben, vorlegte, dachte der König nicht mehr an verhaften lassen, sondern verschafste Missionaren und Bekehrten auf Westindien nachdrücklich Schutz.

Auch nach Nordamerika zu den Indianern ist der Graf selbst gekommen. Am 29. November 1741 landete er in New-Pork. Seine Tochter Benigna Justine hatte ihn begleitet und sie, samt der Altestin Anna Nitschmann, welche mit ihrem Bater schon über Jahr und Tag in Pennsplvanien lebte, ging mit

ihm auf die drei Miffionsreisen zu den Indianern.

Die erste Reise begann am 28. Juni 1742 und erstreckte sich von Bethlehem his Meniolagomekah, einem Delawarendorfe. Fast überall fand er freundliche Aufnahme. Am 14. August traf er eine große Gesandtschaft von sechs Indianer= nationen, unter denen die Frokesen die mächtigste waren, und ließ ihnen durch seinen Dolmetscher Weißer sagen: er habe des Herrn Wort an sie und ihre Bölker, das wolle er ihnen teils selbst, teils durch seine Brüder bringen. Ihre Absicht sei weder Land von ihnen zu kaufen, noch Handel mit ihnen zu treiben, sondern ihnen den Weg zur Seligkeit zu zeigen. Staunend vernahmen die Indianer diese Botschaft und erklärten nach längerer Beratung: "Bruder, du bist diesen weiten Weg übers Meer zu uns gekommen, den Indianern zu predigen. Du hast nicht gewußt, daß wir hier sind, und wir haben nichts von dir gewußt. Das ist von einer hohen Hand droben gekommen. Komm zu uns, du und beine Brüder; ihr follt uns willkommen fein. Nimm hin diefe Wampun-Schnur zum Zeichen, daß unfre Worte Wahrheit sind." So schlossen die Frokesen mit dem Grafen einen Freundschaftsbund, deffen wiederholte Erneuerung später den Brüdern eine ausgebehnte Missionsthätigkeit ermöglichte. Seine zweite Reise unternahm der Graf am 21. August nach Schekomeko, wo er im Umgang mit den getauften Indianern herzerquickende Tage verlebte, mit dem Missionar Rauch wichtige Verabredungen in Bezug auf das Missionswerk traf, eine driftliche Gemeindeordnung einführte und die vier Getauften feierlich ins Gehilfenamt einsetzte. "Diese vier nach Geist und Natur inkomparable Indianer," heißt es in einem Briefe des Grafen, "find rechte Gottesmänner und formieren eine Konferenz, der wir oft mit Staunen beigewohnt haben." Nachdem noch sechs heilsbegierige Indianer getauft und die kleine Gemeinde dadurch auf zehn gewachsen war, verließ Zinzendorf am 4. September Schekomeko. Seine dritte Reise ging zu den Indianern am Susquehanna. Am 28. September wurde er in Schomofin von dem Häupt= ling Schikellimus freundlich aufgenommen. Dagegen gelang es ihm bei den wilden Schawanos, wo er zwanzig Tage weilte, nicht, ihr Vertrauen zu ge= winnen. Sie standen ihm nach seinem Leben. Unter großen Mühen und Gefahren kehrte er nach Bethlehem und von da Anfang 1743 nach Europa zurück. Ende Abril 1743 trat er unerwartet in die Gebetsbersammlung der Gemeinde in Herrnhaag ein und erstattete den bewegten Brüdern Bericht über seine Reise.

Hinaus in die heidnischen Länder ist Zinzendorf zwar nicht wieder gereist, aber seine Liebe zum Missionswerk ist die gleiche geblieben, er ist der Arbeit nicht müde und an dem Ersolg nicht irre geworden. Zahlreiche Reisen und Vershandlungen hatten nur den Zweck, den Staatsregierungen und Handelsgesellschaften, welche mit heidnischen Völkern zu tun hatten, die Pflicht der Missionsarbeit ans Herz zu legen. Die Missionen draußen hat er wieder und immer wieder aufgerichtet und ermutigt, in der Heimat hat er immer neue Streiter für das Reich Gottes geworden und seine größte Freude war es, neue Sendboten zu den Heiden abordnen zu können. Bei aller Geschäftigkeit aber ist er ein Beter für die Mission gewesen, davon durchdrungen, daß all seine und der Brüder Arbeit ohne Gottes Segen böllig vergeblich.

Seine Einsicht in den Zustand der Heiden ist so klar und bestimmt, daß Missionsfreunde und seinde noch heute von ihm lernen können. Von den Wilden, "die doch besser Menschen sind," wußte man schon damals zu reden und manchem Missionar machte man bange, ob er auch recht daran tue, den unschuldigen Heiden unsre Religion auszudrängen. Sinem solchen Missionar schreibt der Graf: "Das Verderben liegt bei ihnen nur in Unwissenheit und Dummheit begraben, und wenn sie nur Wind von unsren Lüsten kriegen so sind sie gleich dahinter drein. Man kann sich unsehlbar darauf verlassen, daß sie so grobe Sünder im Willen sind als die Christen, darum ist mit ihnen wie mit andern Sündern umzugehen. Ihre Sünde besteht, wie unsre auch, im Unglauben und in der Feindschaft gegen das wahre Wesen und in der Gleichgültigkeit gegen den Heisland, wenn sie von ihm hören, und ihr Gewissen sagt's ihnen, daß es so ist, wenn wir uns darauf berusen."

Was nun die Methode und Art betrifft, wie die Missionare unter den Heiden arbeiten sollen, darüber hat Zinzendorf zwar, wie sein Biograph, A. G. Spangenberg schreibt, den ersten Brüdern, die er ausgesandt, keine Instruktion gegeben, sondern er hat die Brüder nur dem Herrn und dem Wort seiner Gnade empsohlen. "Eine Seele zum Hehland zu bringen und was der Hehland sonst mehr geben wird." Das ist die Instruktion, die er den Voten nach St. Thomas mitgab. Aber er selbst hat über die Methode der Evangeliumseverkündigung sehr bestimmte Anschauungen gehabt und dieselben später auch in seiner "Instruktion", dem "Methodus der Wildenbekehrung" und in seinem "Heidenschisnus" niedergeschrieben.

Die Sünde im Willen ist bei den Heiden dieselbe wie bei uns. Diese kann aber an besonderen Verhältnissen des Landes und Volkes ihren Kückhalt sinden. Darum schreibt der Graf in seiner Instruktion: "Sehet euch um, wie es aussieht; sernet verstehen, was die eigentliche Abhaltung der Seelen sei, und der beugt gläubig und weislich vor. Fangt nicht mit öffentlichen Predigten an, sondern mit Zuspruch der einzelnen Seelen, die euch der Heiland anweisen und ihr sinden werdet. Wenn's aber von euch begehrt worden, so bezeuget jedermann das Evangelium auch offenbar."

Die Predigt muß ausgehen vom Lamm Gottes. "Laßt euch nicht durch die Vernunft blenden, als müßten die Leute in der Ordnung erft an Gott glauben lernen, danach an Jesum. Es ist falsch; denn daß ein Gott sei, ist ihnen offenbar. Vom Sohn müssen sie unterrichtet werden. Paulus wußte nichts unter den Heiden ohne allein Jesum Christ, und zwar gehangen und gekreuzigt. Zum selig werden braucht's nichts, als an Jesum glauben, und wer die Heiden, ehe sie selig sind, etwas andres lehrt, der macht sie zu Wissern und hindert sie an der Bekehrung durch die Lehre selbst."

In dem Zinzendorsschen "Heidenkatechismus" tritt aufs Stärkste das Bestreben hervor, das gesamte Leben der Heiden unmittelbar zu Christo in Beziehung zu seßen. Man wird aller Heilsgüter teilhaftig in der dankbaren gläubigen Annahme der Erlösung durch Christum. In der demütigen und freudigen Hingabe an Christum als den Herrn erkennt man nun Gott immer mehr. Auf diesem Wege lernt man den Vater kennen. Die Beziehung auf Christum tritt an die Stelle aller natürlichen heidnischen Gottesanschauung. "Wohnen diese Begriffe bei dem Täufling in einem bewegten, gebeugten und liebenden Herzen," so kann die Taufe ersolgen. Die Getausten hat der Missionar allmählich in der christlichen Erkenntnis weiterzussühren. Das kann aber nur innerhalb geordneter Gemeindeeinrichtungen geschehen. Diese sind so zu gestalten, daß sie zwar apostolisch sind, aber doch den natürlichen Lebensverhältznissen des betressenden Volkes nur mit Hinwegräumung des Aberglaubens entsprechen.

Mit dem Christentum unverträgliche Sitten sind zu beseitigen, aber es ist möglichst schonend zu versahren. "Die Vielweiberei ist ihnen zu wehren, wenn sie erst vorsommen soll: wo sie aber schon Weiber haben, da behalten sie solche bis auf weitere Ansrage. Denn dabei kann viel Ungerechtigkeit und Parteilichteit vorgehen. Ihr müßt ihnen aus der Heiligen Schrift heilige Begriffe von der Che, von ihrer Einsehung, von der Natur der Liebe, von der Armut Jesu und von seiner Niedrigkeit beibringen. Messet die Seelen nicht mit der Herrnshuter Elle und fordert von den Mohren und Mohrinnen, die ihren Sinn geändert, nicht Sachen, die wir von unsern Mitstreitern in Herrnhut prätendieren."

In welchem Verhältnis für Zinzendorf die Missionsarbeit zu dem Glauben an das Kommen des Reiches Gottes auf Erden steht, geht aus folgenden Worten seiner Heidenboteninstruktion von 1738 hervor:

"Ist an einem Ort nur jemand da und ist er nur vierzehn Tage da, der Jesum kennt und es jemand anders sagt: so kann in zehn Jahren danach eine Seele, mit der es wie mit Cornelio bewandt ist, durch die Weisheit des Heilandes an den Menschen gebracht werden, der es von dem gehört hat, der nur vier Wochen in demselbigen Lande gelebt hat, und aus dem Weizenkörnlein, das dasselbst in die Erde gesallen ist, kann eine große Ernte werden. Die Leute in Indien reden über anderthalbtausend Jahr vom Apostel Thomas, und es steht dahin, ob er sein Lebtag da gewesen ist; die Mohren von Abraham, die Kopten von Salomo und die Persianer von Abam. Kann nun eine sliegende Kede von

etlichen solchen Menschen sich verewigen, wie soll nicht das Wort von Jesus von Nazareth, dem Gekreuzigten, geredet zu seiner Zeit, einen unaussprechlichen Segen haben können? Und das ift nur von einem Weizenkörnlein geredet, das sich auf einmal verliert. Wie wird's mit den Senskörnern sein, die der Heiland Jahr und Tag bleiben und sich ausbreiten läßt, daß Bögelchen drunter nisten? Daraus ist klar, daß es besser ist, daß man in alle Welt Leute schickt, als daß man keine schickt.

Aber die rechte persönliche Stellung des Missionars zu seinem Beruf fordert Bingendorf, daß ein Missionar der größten äußeren Opfer fähig sein muffe und lediglich durch des Geistes Kraft sich in Respekt setzen musse. Man soll sich nicht erft in den Heidenländern befinnen, was man dort will und seinen Beruf an die Heiden prüfen, wenn man unter ihnen ift. Auch soll man einigen Einfluß ins Politicum oder Comercia nicht suchen, sondern, außer was unfre Hände mit Vorbewußt und Gutfinden der Obrigkeit zu unfrer eignen Erhaltung tun können, uns in Nichts einlaffen. Ungeduld und Mutlofigkeit sind die beiden Hauptfeinde für den Missionar. Leicht kann man sich die Zeit lang währen lassen und darüber frickeln, daß keine apostolischen Bunder geschehen, welches ebensoviel ift, als wollen, daß die Bekehrung in einem halben Jahr zu stande kommen foll, damit man in einem Jahr kann marthrisiert werden. Man soll sich nicht die Vorstellung davon machen, daß seine Sache so ober so sein wird, die, wenn's hernach nicht zutrifft, einen konfus im Gemüt macht. Auch soll man nicht benken, wäre ich jest da und da, so stürbe ich nicht, so ginge es mir nicht so und so. Aber ebenso bedenklich, wie Mutlosigkeit und Ungeduld ist ein unzeitiger Eifer, Leute, die gar nicht in unser Departement gehören, zu korrigieren und zu ftrafen; das heißt die Saue herausfordern, daß fie fich wenden und uns ein Knopfloch entzwei reißen sollen. Vor allen Dingen muß einem Missionar der Hochmut fern bleiben, als tue er mit dem Missionsdienst etwas Besonderes. Man verliere nie die höchst gesegnete und göttliche Regel aus den Augen, daß man in Einfalt und Liebe nicht mehr auf 3000 Meilen Weges tut, als wenn ein Bote ein Stück Akten aus der Stadt ins Dorf trägt. Ein Zeichen solchen Hochmutes ift es auch, wenn man von Gott für die Arbeit, der man dient, besondere Veranstaltungen fordert, und wenn man ein Vierteljahr auf der See oder im Texel oder vor Anker liegen muß, gleich eine geheime augenblickliche Konferenz mit den heiligen Engeln anfängt. Man soll auch nicht in hochmütiger Beschränktheit seine Privatersahrung bei zwei oder drei Menschen zur Regel machen.

Rollegiales Zusammenwirken der Missionare ist unerläßlich. Lasset nie Streitigkeiten älter werden als einen Tag. Wenn's was unter euch setzt, so laßt's unsern Freund (den Heiland) nicht entgelten, laßt's die Welt nicht wissen, sondern schließt euch zusammen, gleich, als wenn's für Vaterland geht und arbeitet in einem Geist. Wenn ihr dem Heiland was verderbt, laßt's euch leid sein; wenn ihr was auf dem Kerbholz habt, so unterwerft euch der Zucht; empfahet die heiligen Schläge, aber die Arbeitszeit über macht, als ob ihr gar nichts getan hättet.

Aus all diesen Mahnungen Zinzendorfs geht hervor, wie ernst, nüchtern und praktisch er den Beruf des Missionars auffaßte und von den Heidendoten aufgesaßt wissen wollte. Es sind sehr einsache und klare, aber sittlich hohe Forderungen, die er an sie stellt. Zinzendorf nimmt die Dinge, wie sie wirklich sind, bei den Heiden wie in den Herzen seiner Mitarbeiter. Nicht zu verwegenem Enthusiasmus, sondern zu treuer, täglicher Selbstzucht und Beschränkung auf die nächstliegenden Aufgaben sucht er die Brüder zu führen, zu demütigem Clauben, der keine Wunder beansprucht, aber ein offenes Auge hat für die Wege des Heilandes, zu ungeteilter Hingabe an den einmal übernommenen Beruf, in der man den Ersolg getrost Gott anheimstellte.



Zinzendorfs Grabstein auf dem Friedhofe zu herrnhut.

Zinzendorf ist 60 Jahre alt geworden. Am Borabend seines Todes sprach er noch zu David Nitschmann und anderen Anwesenden: "Habt ihr wohl im Ansang gedacht, daß der Heiland so vieles tun würde, als wir nun wirklich mit Augen sehen, an den Gemeinorten, an so vielen hin und her zerstreuten Kindern Gottes und unter den Heiden? Bei diesen habe ich es nur auf Erstlinge angetragen, und nun geht es in die Tausende!" Das war sein letztes Wort über die Heidenmission. Nach zehnjähriger Verbannung hatte er in Herrnhut wieder seinen Wohnsitz nehmen dürsen und hier ging er am 9. Mai 1760 ein zu seines Herrn Freude. Mehr als 4000 Erwachsene und Kinder sind seinem Sarge gesfolgt. Auf seinen Grabstein wurden die Worte geschrieben: "Er war gesetzt, Frucht zu bringen, eine Frucht, die da bleibet." Vor allem gehört das Missions-

werk der Brüdergemeinde zu dieser Frucht. Durch den Eiser und die Treue des Grasen ist dies Werk geworden, was es dis auf diesen Tag geblieben, eine Sache der ganzen Gemeinde, so daß die Brüdergemeinde der ganzen Christenheit zum Vorbild eine Missionskirche genannt werden kann. Als der Graf starb, hatte die Brüdermission in acht Missionsprovinzen 13 Hauptstationen, 66 Missionse geschwister, ca. 3000 Getauste, 1000 Abendmahlsberechtigte, ca. 7000 in Pslege Stehende.

Die erste Generation des Pietismus hatte das ihrige zu tun gehabt, um fich gegen den hartnäckigen Widerstand der orthodoxen Hierarchie tatsächlich durch= zusehen — Spener; in der zweiten war der Pietismus selbst zum System aus= gebildet worden und von der Gefahr hierarchischer Erstarrung bedroht — Francke; die dritte Generation führt ihn geläutert und bereichert zum frischen Leben zurück — Bengel und Zinzendorf, Bengel mehr durch Pflege einer biblisch subjektiven Frömmigkeit in der Kirche, Zinzendorf durch die geniale Schöpfung einer christlichen Gesellschaft, die nicht als Sette von der Bolkskirche sich absondert, aber in ihrer Organisation alle wertvollen Errungenschaften der pietistischen Bewegung mit dem geschichtlichen Besitz der gesamtkirchlichen Über= Lieferung zu vereinigen vermocht hat. In dieser Form ist das, was an dem Pietismus ewig ift, für spätere Zeiten beschloffen und verwahrt geblieben. Draußen in der Welt tritt die Aufklärung die Herrschaft an, aber der Pietis= mus birgt schon in sich Gedanken und Kräfte, die dereinst stark genug sein werden, die Aufklärung zu überwinden. So fremd daher die Geftalt Zinzen= dorfs schon die Mitlebenden und noch mehr das aufstrebende jüngere Geschlecht berührt hat, seine Wirkung hat nie aufgehört. Alles, was sich nachher an lebendiger Kraft wider die Aufklärung erhob, war von dem Geift Zinzendorfs mittelbar oder unmittelbar angeweht. Goethe hat in entscheidender Zeit unter seinem Einfluß gestanden; Schleiermacher berdankt der Schule der Brüdergemeinde das Beste, was er hat. Die erneute Gläubigkeit in der Zeit der Erweckung trägt in weitem Umfang die Farbe Herrnhutischer Frömmigkeit und die wertvollste tirchliche Arbeit des neunzehnten Jahrhunderts, die äußere und die innere Miffion, fieht in Zinzendorf einen ihrer gewaltigsten Bannerträger. Mit Recht hat daher die dankbare Christenheit die Feier seines zweihundertjährigen Geburts= tages nicht vorübergehen lassen.

Durch Zinzendorf war innerhalb der evangelischen Christenheit ein Missionsherd entstanden, von welchem aus das heilige Feuer nach drei Erdteilen hinübersohte. Die Brüdergemeinde eine Missionstirche, die den übrigen Protestantismus zur Nachfolge aufforderte. Aber diese Nachfolge trat nicht so bald ein.

### 3. Der Machtfrost des Rationalismus.

Seit den achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts trat ein Rationa= lismus auf, welcher bemüht war, sich auf dem Wege der Schriftauslegung der wunderbaren Bestandteile im driftlichen Glaubensbekenntnis und in der Geschichte des Chriftentums zu entledigen. Wenn Jesus rief: "Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden," so mußte das heißen: mir ist das Lehrregiment übergeben über die Juden und über die Beiden. Wenn er von fich fagt: "Che denn Abraham ward, bin ich," so mußte das heißen: schon lange vor Abraham hat Gott den Plan gefaßt, mich als Lehrer der Tugend in die Welt zu schicken. Wenn die Engel bei der Geburt des Erlösers "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" singen, so ist ihr leuchtender Glanz dem einen das Licht einer wandernden Botenlaterne, wo= zu sich ein Freudengeschrei der Begleiter gesellt (fo Ect), nach dem andern (Dr. Paulus) eine Gefellschaft palästinentischer Irrlichter, welche nach glaubhaften orientalischen Reisebeschreibungen eine beträchtliche Höhe erreichen. Wenn der Heiland im Garten Gethsemane vor Gott ringt und kampft, so ift ihm (nach Thieß) eine unerwartete Übelkeit zugestoßen. Ja nicht bloß das Wunderbare, auch das Sinnige muß erft zur Raison gebracht werden, und wenn Jesus spricht: "Laß die Toten ihre Toten begraben," so zeigt Bolten, daß, richtiger übersetzt, dies geistreiche Wort viel verständlicher laute: lasset die Totengräber ihre Toten begraben. Die Religion (fagt Hamann in seinem vernichtenden Urteil) ist durch die Wechselbank der Vernunft mehr entweiht als erbaut worden, und der Wucher, den man durch Umsetzung der Worte getrieben, bereichert zwar die Taubenkrämer, aber auf Kosten des Geistes, welcher der Herr ist. Ahlseldt erzählt in einer Bugtagspredigt von 1852 folgende Begebenheit: Im Jahre 1803 legte eine Gefellschaft von Theologieftubierenden eine Bibel in einen Sarg, ben trugen fie hinaus und fangen: "Run lagt uns den Leib begraben." Man fieht, der Bernunftkultus fand seinen Weg von Paris über den Rhein, und die Entleerung der Heiligen Schrift vom Bunderbaren zeitigte bald ihre Früchte in der Praxis.

Nun ist ja Vernunst gewiß kein Gegensatz zu Religion. Dr. M. Luther berief sich in Worms nicht nur auf die Heilige Schrift, sondern auch auf die hellen, klaren Gründe der Vernunst. Auch St. Paulus redet Köm. 12 von einem vernünstigen Gottesdienst. Aber das hatte der Rationalismus übersehen, daß es einen Frieden Gottes gibt, höher als alle Vernunst. Wohl ist die Gottseligkeit zu allen Dingen nüße, und Religion muß etwas sehr Praktisches sein. Aber damit war die, die Kanzelpredigt und das Kirchenlied beherrschende Rüßlichseitstheologie, noch nicht gerechtsertigt, wie sie in den so bezeichnenden Ramen der Theologieprosesson Semler, Löffler, Gabler, Teller ihren Ausdruck gefunden. Es klingt uns Reueren wie ein schlechter Wiß, wenn wir hören, was man vor einem Jahrhundert so andächtig gesungen hat:



Zinzendorf, einen Bund mit den Chiefs der fünf Indianernationen machend.



"Ach, wie schön ist's eingerichtet, daß die Augenlider Man kann klappen auf und nieder. Ach, wie würd' es elend lassen, wenn man sie mit Händen sassen, In die Hände heben müßte; dies bedenke, lieber Christe!"

Die Melodie dazu wird wohl auch "eine eigene" Melodie gewesen sein. Schiller verhöhnte diese rationalistische Erwägung in dem Distichon:

> "Wie verehrungswürdig erscheint doch der Weltenschöpfer, der, als Er den Korkbaum erschuf, gleich auch den Stöpfel erfand!"

Die Geschmacklosigkeiten in der Predigt bestanden nicht nur in Dingen wie den bekannten Dispositionen zur Osterpredigt "Bom Ruzen des Frühzaufstehens" oder "Bon Wiederbelebungsversuchen an Scheintoten" oder, wenn Jesus sagt zu Martha: "Eins ist not," d. h. ein Gericht genügt, wozu machst du solche Umstände? — sondern auch in vielen Wendungen, die sich selbst bei geseierten Kanzelrednern wie bei Dräsecke sinden. Z. B. hat er bei seiner Predigt über Matth. 23, 27, das Thema: "Christus die wahre Bruthenne." Den Tiespunkt des religiösen Lebens läßt uns neben diesen Predigtdispositionen (auch noch eine Weihnachtspredigt sei erwähnt mit dem Thema: "Bom Ruzen der Stallfütterung") der Titel ahnen, den Schleiermacher 1796 seinen Reden gab: "Über die Religion, an die Gebildeten unter ihren Verächtern." Religionsverachtung ist die schlimmste Form der Religionsvernichtung!

Und in dem protestantischen England stand es nicht besser. Hosunterhaltung, Theaterspiel und Schöngeisterei vereinigten sich, das Christentum lächerlich zu machen, und der Ton des Tages war: ein Religionsspötter zu sein.

In dieser Epoche entstanden in England jene freigeisterischen Schriften, welche so viel Schaden in der Welt angerichtet haben. Um den Spöttern zu entgehen, kamen die Theologen und Prediger auf den Einfall, das Christentum vorzugsweise als Sittenlehre vorzutragen, und gerade wie in Deutschland, brachte man durch dreiste Auslegung das Wunderbare aus Bibel und Christentum heraus. Schon 1726 lehnte Bischof Butler die Wahl zum Erzbischof ab, weil er es für zu spät hielt, die Kirche noch retten zu können. Gin berühmter Abvokat, Blackstone, hatte den Einfall, am Anfang der Regierung Georgs III. (1760-1820) in London von Rirche zu Kirche zu gehen, um alle namhaften Prediger zu hören. "Ich hörte," sagt er, "nicht eine einzige Predigt, die mehr Christentum zum Inhalt gehabt hätte als die Schriften Ciceros, und es war mir unmöglich, zu entdecken, ob der Prediger ein Anhänger des Confucius, Mohammeds oder Chrifti sei. Die große Majorität der Geiftlichen, von denen viele mehrere Pfründen zugleich hatten — einer sogar 17 — die sie durch elend besoldete Vikare verwalten ließen, jagten, schossen, spielten, fluchten und tranken, aber predigten selten, und wenn sie predigten, war es so schlecht, daß es ein Trost war, daß sie vor leeren Bänken predigten. Die Bischöfe gingen mit übelstem Beispiele voran; sie waren ganz verweltlichte Menschen. Bei den chriftlichen Gemeinschaften außerhalb der Landeskirche war es nicht so schlimm, doch lagen auch diese Gemeinschaften im tiefen geistlichen Schlaf.

Was kann man von einer solchen Christenheit für die Ausbreitung des Reiches Gottes erwarten?

Manche Gleichnisse des Herrn gewinnen durch Ereignisse in der Weltzgeschichte und durch ganze Perioden in derselben eine eigentümliche Beleuchtung. Bekanntlich vergräbt der träge Knecht in dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern seinen einen Zentner, den er in ein Schweißtuch gewickelt. Das wichtigste und köstlichste unter allen der Christenheit anvertrauten Talenten (Zentnern) ist aber Jesus Christus selbst, köstlicher denn Gold und viel seines Gold. Und ihn hat der Kationalismus, in ein Schweißtuch gewickelt, vergraben, d. h. er hat ihn als einen Toten, in Schweißtücher gewickelt, im Grabe Josephs von Arimathia sessen kann man sich wundern, wenn Menschen, die an das Auserstehungswunder nicht glauben, sich auch an den Besehl des Auserstandenen nicht kehren?

Im Jahre 1786 wurde zu Northampton in England eine für die Miffions= fache sehr bezeichnende Konferenz gehalten. Durch besondere Umstände war es gekommen, daß der Konferenz — es war eine Generalversammlung der Baptisten= prediger — ein Thema zur gemeinsamen Besprechung fehlte. Da forderte der Vorsitzende, ein alter, ehrwürdiger Geistlicher, seine jüngeren Amtsbrüder auf, ein Thema zu nennen. Die schwiegen. Endlich ftand einer der jüngsten, ein noch nicht fünfundzwanzigiähriger junger Mann auf mit der schüchternen Frage, "ob der Befehl an die Apostel, alle Bölker zu lehren, nicht für alle ihre Nachfolger im Dienste am Wort bis zum Ende der Welt verpflichtend sei, sintemal die ihn begleitende Verheißung: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende," doch die gleiche Ausdehnung habe?" — "Sie sind ein Schwärmer," fuhr ihn der Vorsitsende an, "solche Frage zu stellen. Ohne Zweifel kann nichts geschehen, ehe nicht ein neues Pfingsten gekommen ist, welches die Wundergaben, insbesondere die Sprachengabe bringt und so den Auftrag Christi möglich macht, wie in den ersten Zeiten." Dieser junge Mann war William Caren, ehemals Schuhmacher seines Zeichens, von dem wir nachher als Missionar in Indien noch große Dinge hören werden.

Anfang der neunziger Jahre fand auf der schottischen Generalspnode eine ebenfalls sehr bezeichnende Missionsdebatte statt. Es lag ein Antrag zweier Presbyterien vor: "Hochwürdige Synode möge das Evangelium zu den Heiden senden." Dieser Antrag wurde als schwärmerisch, fanatisch, arrogant, revolutionär, gefährlich und absurd bezeichnet. Der alte Doktor Carlyle, der den Beinamen "Donnerer Jupiter" trug, sprang erregt auf und sagte äußerst gereizt und entrüstet: "Ich habe 50 Jahre die Ehre gehabt, in dieser Synode zu sizen, aber ein lächerlicherer Antrag ist mir in dieser ganzen Zeit nicht zu Ohren gekommen." Da erhob sich der ehrwürdige Doktor Erskine und sprach leuchtenden Auges und seurigen Herzens: "Präses, reichen Sie mir die Bibel, wollen Sie?" Und dann las er mit mächtiger Stimme: "Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur." Diese Worte sielen wie ein Donnerschlag in die Versammlung.

Als sich am Ende des vorigen Jahrhunderts eine Anzahl von Geistlichen in Ostsriesland zu einer Art Missionsverein zusammentat, da wußte sich der Prosessor der Theologie, Gabler, dessen Namen wir oben erwähnten, diese Erscheinung nur dadurch zu erklären, daß es den Geistlichen in diesem entlegenen Winkel Deutschlands noch an der rechten theologischen Bildung sehle; und als die ersten Missionare nach Tahiti gesandt wurden, erklärte er dies für einen Einfall der Engländer, der 140000 Taler gekostet, ohne daß etwas damit ausgerichtet werde, und fügte hinzu: "Wie wunderbar, daß man noch immer an die Bekehrung der Heiden denkt."

Die beiden größten Helben der (englischen) oftindischen Kompagnie: Clive, ber durch die Schlacht von Plassen 1757 den Grund zu dem mächtigen indobritischen Reiche legte und Haftings, der als erster Oberstatthalter, 1772—1785, durch eine Politik der niederträchtigsten Persidie seinen Ausbau vollendete, haben ihren Ruhm mit viel Blut, Treulofigkeit und Ungerechtigkeit in die Geschichte dieses Reiches geschrieben. Länder, die einst in schönster Blüte standen, hat diese Kompagnie zu einem Zustande der Verarmung, des Verfalls und der Ent= völkerung heruntergebracht, der dem englischen Volk zur unauslöschlichen Schande gereicht. Daß eine solche Gesellschaft sich erst recht nicht um das geistliche, sitt= liche und religiöse Wohl ihrer Untertanen bekümmerte, ist selbstverständlich. Zwar hieß es in dem durch Wilhelm III. 1698 bestätigten und von der Königin Anna 1702 erneuerten Freibriefe: "Daß in jeder Garnison und bedeutenderen Faktorei Oftindiens ein Geiftlicher sein und daß dieser sich auch Mühe geben solle, die Sprache des Landes zu lernen, um im ftande zu sein, die Heiden, welche etwa Diener und Sklaven der Kompagnie oder ihre Zwischenhändler sind, in der protestantischen Religion zu unterrichten," aber die paar Kaplane, die nach Indien gingen, waren nicht die Leute, die sich auch nur der heidnischen Diener angenommen hätten. Ja, die Kompagnie trat bald offen feindlich gegen jeden Bersuch, mit Sendung von Missionaren nach Indien Ernst zu machen, herbor. Als die Parlamentsverhandlungen in London 1793 Maßregeln verlangt hatten, die "ftufenmäßig zur Verbreitung heilsamer Kenntnisse und zur Hebung des sittlichen und religiösen Zustandes der indischen Bölker beitragen," erklärten die Kapitaliften der Kompagnie, "die Aussendung von Missionaren in unfre öftlichen Be= fitzungen ist das tollste, extravaganteste, kostspieligste, unverantwortlichste Projekt, das je von einem mondsüchtigen Schwärmer in Vorschlag gebracht worden ift. Ein solcher Plan ift verderblich, nutlos, unheilbringend, gefährlich, unfruchtbar, phantastisch. Er streitet wider alle Vernunft und gesunde Politik, er bringt den Frieden und die Sicherheit unfrer Besitzungen in Gefahr."

Was halfen einzelne mannhafte Zeugnisse für die Mission? Dem Herzog von Wellington wurde ein angesehener, eben aus Bengalen heimgekehrter Regierungskaplan vorgestellt. Das Gespräch wandte sich auf die indische Mission. D, meinte der geistliche Herr, dieses Missionieren sei ein ebenso törichtes als nuzloses und unfruchtbares Beginnen, es sei nichts andres als die Ausgeburt sektiererischer und fanatischer Köpse. Da runzelte der Mann des Schwertes die

Stirn und sprach: "Mein Herr, die Marschordre Ihres Königs lautet: "Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur." Ein schlechter Soldat, der daran kritelt und mäkelt! Tut, was Euch besohlen ist und tut es mit Eiser und Treue, das übrige überlasset Gott. Es ist Eures Königs Sache!"

Aus dem allen geht zur Genüge hervor, daß die Kirche in England und Deutschland der Heidenmission ablehnend gegenüberstand. Und in Holland war es ebenso. Es war tatsächlich so, wenn wir an A. H. Francke und Zinzendorf und ihr Lebenswerk zurückbenken, als ob über Nacht ein Frost gekommen "im Mai, im holden Maien" und wo schon Frühlingslüfte ein herrliches Blühen und Sichentfalten zu verheißen schienen auf dem ganzen weiten Feld, da wehte wieder der Eishauch des Winters. Ein einziges, einsames "tiefes Tal" nur blühte fort, die Brüdergemeinde, und rettete ihre Blüten durch den Winterfrost hindurch: aber wie übervorsichtig und schüchtern, wie ganz allmählich nur streckten anderwärts die ersten Frühlingsblumen ihre Köpschen empor! Noch 1828 ver= faßte der Hamburger Miffionsverein ein Regulativ für Miffionsftunden, in dem es u. a. hieß: § 2. "Die Anzahl der Missionsfreunde, welche sich zum Besuch dieser Stunden verpflichten, darf nicht über 12 sein." "Zuweilen darf man einen Freund mitbringen, die Gesamtzahl darf aber nicht über 16 fteigen. § 4. "Frauenzimmer find bis auf weiteres von diesen Versammlungen auß= zuschließen, doch behalten wir uns vor, über diesen Punkt späterhin vielleicht noch anders zu beschließen." § 5. "Beim Weggehen aus diesen Bersammlungen wird ein jeder dringend ersucht, ruhig nach Hause zu gehen und nicht durch Unterredungen auf der Straße Aufsehen zu erregen!" Als ob sie etwas Boses, Schändliches täten, wurden die ersten Pastoren, welche Missionsstunden und Miffionsfeste hielten, von der Robeit der unwissenden und unberständigen Menge angefeindet, so der eigne Großbater des Berfassers, der Prediger Grundemann in Bärwalde und Bernftein in der Neumark (der Bater von Dr. theol. R. Grundemann). Man verschloß ihm die Kirchtüren und bewarf ihn mit Schmutz, als er einft ein Miffionsfest halten wollte. Und trot alledem bewahr= heitete sich auch in Bezug auf das Aufblühen des Missionslebens trot aller Feindschaft und Hindernisse das Geibelsche:

> Und dräut der Winter noch so sehr Mit trohigen Gebärden, Und streut er Schnee und Eis umher: Es muß doch Frühling werden!



# 4. Kapitel.

# "Es muß doch Frühling werden!"

#### 1. Johannes Jänicke.

om 1. Februar 1800 eröffnete der Paftor Jänicke in Berlin die erste Missionsschule. Es war hundert Jahre nach Zinzendorfs Geburt, und Gott zeigte, daß er im Sinne hatte, das Wort zu erfüllen, das man Zinzendorf auf seinen Grabstein geschrieben hatte, daß er gesetzt war, bleibende Frucht zu bringen. Jänicke stand mit

der Brüdergemeinde im engsten Zusammenhang.

1726 waren fünf böhmische evangelische Familien vor der römischen Verfolgung nach Hennersdorf (Oberlausit) zu Frau von Gersdorf, Zinzendorfs Großmutter, geslohen. Als die Familien immer zahlreicher wurden an Mitgliedern und in Hennersdorf nicht mehr Plat hatten, verzog ein Teil nach dem andern nach Berlin, wo ihnen Friedrich Wilhelm I. erlaubt hatte, sich niederzulassen. Viele fanden als Weber ihren Lebensunterhalt, und da sie fleißig, treu und fromm waren, gewährte ihnen der König allerhand Unterstützungen und baute ihnen auch eine Kirche, welche noch heute die böhmische Kirche heißt. Die böhmische oder Bethlehemskirche wurde am Sonntag Jubilate 1737 eingeweiht.

Aber mit dem wachsenden Widerstand erkaltete bei vielen die erste Liebe. Unter dem Druck entsaltet der Palmbaum seine nach oben strebende Kraft am besten, wie denn auch ein Palmbaum, von oben beschwert, das Insiegel vieler Kirchengemeinden ist. Die böhmische Gemeinde in Berlin spaltete sich in eine

lutherische, eine reformierte und eine herrnhutische.

Ein Haus, in dem noch die alte väterliche Frömmigkeit fortlebte, war das des Webermeisters Paul Jenjk. Dieser schickte seinen Sohn Johannes, geboren am 6. Juli 1784, in die weithin berühmte Realschule des Pastor Hecker an der Dreisaltigkeitskirche. Doch sollte Johannes nur ein Webermeister werden wie sein Vater, und als Neunzehnjährigen finden wir ihn schon als ausgelernten Webergesellen auf der Wanderschaft. In Münsterberg in Schlesien, wo ebenfalls eine böhmische Gemeinde auf der Flucht vor den Kömischen sich angesiedelt hatte, suchte Jänicke Arbeit. Allsonntäglich ging er zu dem frommen Pastor

Pokorny in die Kirche. Da predigte dieser einmal: "Bist du hier einer unter meinen Zuhörern, ber bu meinft, daß du kein Sunder bift, fo bedenke, daß bas schon Sünde genug ift, daß du deinen Heiland nicht von Jugend auf über alles geliebt haft." Das traf Jenjk oder Jänicke so gewaltig, wie einst Augustinus das Wort Köm, 13, 13: "laffet uns ehrbarlich wandeln als am Tage..... ziehet an den Herrn Jesum Chriftum." In Waldeseinsamkeit unter heißen Tränen bat er seinen Heiland um Vergebung für seine bisherige Lauheit und um die Gabe eines neuen und gewissen Geiftes. Mit der freudigen Gewißheit anädiger Erhörung stand er von seinen Knieen auf und vertraute sich dem Prediger Pokorny an, der sich liebevoll seiner annahm. Er gedachte einen Schulgehilfen aus Jänicke zu machen, unterwies ihn selbst in allerlei nütlichen Kennt= nissen und schickte ihn endlich zur Prüfung an das Konfistorium zu Breslau, von wo Jänicke 1768 nach wohlbestandenem Examen nach Münsterberg zurückkehrte. Aber die Gemeinde war zu klein, um neben einem Pastor noch einen Schulmeifter halten zu können, und so mußte Jänicke wieder nach Berlin hinter seines Vaters Webstuhl zurück.

Aber er hatte keine Ruhe bei der Weberei. Er wandte sich an die beiden böhmischen Prediger in Berlin und Rixdorf, und die fanden Gefallen an ihm und unterrichteten ihn weiter im Lateinischen und Griechischen. Als er nach seiner Meinung genug gelernt, um die Waisenhausschule in Halle besuchen zu können und er auch von der böhmischen Gemeinde eine Unterstützung dazu empfangen hatte, machte er sich nach Halle auf, wurde aber zu seinem Leidwesen nicht ausgenommen, da seine Kenntnisse gar zu große Lücken zeigten. Zum zweitenmal ging er nach Berlin hinter seines Vaters Webstuhl zurück!

Da berief ihn die kleine böhmische Gemeinde in Dresden zu ihrem Schulmeister, und hier fügte es Gott so, daß er als Lerngenosse mit dem Sohn des Leibarztes Damiani ordnungsmäßig für die Universität vorbereitet wurde. Am 21. April 1777 erhielt er nach absolviertem Studium und abgelegten Prüfungen das Anstellungszeugnis für das geistliche Amt. Noch zwei Jahre war er als Lehrer in Barbh in der Brüdergemeinde tätig, wo er von dem Bischos Spangenberg die ersten Anregungen für seine spätere Arbeit in der Heidenmission empfing. Dann, im Jahre 1779, wurde er zweiter, und 1792 alleiniger Prediger an der böhmischen Kirche für Berlin und Kixdorf. Die Berbindung mit der Brüdergemeinde hat er zeitlebens sestgehalten und wiederholt an der Altestenkonferenz in Herrnhut teilgenommen.

Eine Reihe von Jahren ist Jänicke der einzige gläubige Prediger in Berlin gewesen. Er hätte es sich in seinem Amt bequem machen können, denn seine Aufgabe war, einen Sonntag vormittags böhmisch, und den nächsten Sonntag nachmittags deutsch zu predigen. Das war ihm aber nicht genug. Und so richtete er vor allen Dingen eine Sonntagsfrühpredigt ein, Montag abends um sechs Uhr eine Wiederholungspredigt, wo die Sonntagspredigt noch einmal durchgenommen wurde. Diese Wiederholungspredigten waren seine gewaltigsten. Daß er mit diesen gehäuften Predigten den Bluthusten reizte, den

er seit dem achtzehnten Lebensjahr mit sich herumschleppte, kümmerte ihn nicht. Übrigens ist er achtzig Jahre alt geworden. Seine Predigten waren ganz und gar nicht schulmäßig, aber sie gingen den Hörern durchs Herz. Die Sünde und die Enade, die beiden Angelpunkte der Tür zwischen Zeit und Ewigkeit, waren auch die Angelpunkte seiner Predigt. Jesus Christus, der alleinige Mittelpunkt alles Heils. In liebeglühenden Worten hielt er allezeit die Person Jesu Christi in ihrer heiligen Schönheit den Weisen dieser Welt und den Feinden des Kreuzes Christi entgegen. "Du bist ein Sünder, du brauchst einen Heiland, im Evangessium bietet Er sich dir an," so sprach er und dann saßte er wohl mit beiden Händen das Bibelbuch und hob es hoch in die Höhe und rief in die Versammslung hinein: "Hier ist das Leben, sonst nichts als Tod! Hier ist Jesus, der allein soll es sein, den ich nenn' von Herzen mein." Seine Predigten sind nicht auf Papier wiederzugeben, "der grobe Stoss würde den himmlischen Dust, der darauf lag, nicht wiedergeben."

Wie ein Vater unter seinen Kindern war Jänicke in der Kirche auf der Kanzel, aber auch bei seinen Armen= und Krankenbesuchen in der Gemeinde. Kein Weg war ihm zu weit, kein Wetter zu schlecht, keine Treppe zu steil, kein Dachstüblein zu eng. Manche einsamen und verlassenen Kranken pflegte er selbst, bettete sie um und kehrte mit eigener Hand die Stube aus. Bei seinen Hausbesuchen pflegte er immer eine Anzahl von Achtgroschenstücken (1 Mark) jedes einzelne in Papier gewickelt, mitzunehmen. Wo er Not sand, ließ er dann eins unbemerkt liegen. In Trauerhäusern ließ er oft reichlich Gelb für die nächsten Bedürsnisse zurück. Und er hatte immer Geld, denn mancher Keiche legte seine Almosen in Jänickes Hände, da er es am besten zu verwenden weiß.

Es ist traurig, aber wahr: selbst solche aufopfernde Liebe hatte unter dem Spott der Welt zu leiden. Man machte die schlichte Einfalt des Mannes zum Gegenstand des Gespöttes, ja, man suchte ihn in seinen Predigten durch Lachen und Einreden zu reizen oder zu stören. Auch auf der Straße verspottete man ihn. Oft lockten ihn böse Buben eine halbe Stunde durch tiesen Schnee zu einem angeblichen Kranken, der seiner begehre und ließen ihn dann hohnlachend stehen. Aber mancher Spötter wurde durch Jänicke ein andrer Mensch.

Gines Sonntags ging Jänicke von Rixdorf, wo er gepredigt, durch die Hasenhaide nach Hause. Aus einem Biergarten in der Hasenhaide rief ihn eine Schar Lustiger Brüder an: "Jänicke, zirp, zirp!" Der alte Mann wandte sich um, sah sie freundlich mit seinem stillen, friedevollen Angesicht an, nahm den Hut tief ab und — ging. Tiese Stille trat ein. Der Ruser aber hatte keine Ruhe. Am nächsten Sonntag trieb es ihn zu Jänicke in die Kirche, und die ganze Erscheinung und Art des Pastors machte auf ihn den tiessten Eindruck, die Predigt aber traf ihn wie ein Pfeil. Er suchte Frieden bei Christo und fand ihn und Jänicke freute sich, daß sein Herr, Christus, "die Starken zum Raube erhielt".

In den Jahren der Not und der Erhebung Preußens ist Jänicke auch vielen Gebildeten zum Segen gewesen. Offiziere, Minister, auch der König selbst, suchten in der Bethlehemskirche das Brot des Lebens.

48 Jänicke.

Aber auch weit über den Kreis von Berlin hinaus war dieser treue Zeuge Gottes wirksam. Während der bösen Monate nach der Schlacht bei Jena setzte Jänicke den Druck der böhmischen Bibel durch. Hatten doch die Römischen einst seinen Landsleuten alle Bibeln fortgenommen, so daß eine böhmische Bibel noch nicht einmal für zehn Taler zu haben war. Vater Jänicke fand einige vornehme Herren, die ihm das nötige Geld schenkten, und stiftete mit diesen 1805 die "biblische Gesellschaft", welche sosort 3000 böhmische Neue Testamente, die in der Cansteinschen Bibelanstalt zu Halle noch vorrätig waren, ankaufte. An diese böhmische Bibel reihte sich die polnische, dann die deutsche, und so entstand 1814 die preußische Hauptbibelgesellschaft, bei deren Stiftung und Leitung Jänicke eins der tätigsten Mitglieder war.

Gleichzeitig nahm Jänicke die Traktatverteilung in die Hand. Sie führte ihn zuerst mit dem merkwürdigen Mann zusammen, welcher bei Begründung der Jänickeschen Missionsschule die Hauptrolle spielt. Der fromme Obersorstmeister von Schirnding in Scholitz dei Dobrilugk hatte schon seit mehreren Jahren kleine christliche Schriften drucken und durch Kolporteure in Deutschland, Böhmen, Ungarn, Polen verbreiten lassen. Ein eisriger Berbreiter dieser Schriften war der Kaufmann Elsner, Jänickes Gemeindeglied. Mit diesem stiftete Jänicke 1811 den Traktatverein, und als nach Schirndings Tode (1812) 130 000 solcher Traktate an Jänicke übergingen, nahm der Verein einen solchen Aufschwung, daß er 1816 zu einem "Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in den preußischen Staaten" zusammentrat und die Königliche Bestätigung erhielt.

Aber wie der Herr durch den Propheten Jesaias sagt, Kap. 49, 6: "Es ist ein Geringes, daß du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und das Verwahrloste in Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht," so hatte sich Gott Jänicke zu seinem Küstzeug erwählt, nicht nur für die Arbeit der inneren, sondern auch der äußeren Mission.

Zwei Personen wurden zu den Handhaben, an welchen Gott seinen Diener in die Missionsarbeit zog: Jänickes eigner Bruder und obengenannter Herr von Schirnding.

Als unser Jänicke in Leipzig studierte, sollte des Vaters zweiter Sohn Joseph Daniel bei der Prosession bleiben. Aber in dem steckte auch etwas Besonderes. Er schrieb an seinen Bruder nach Leipzig, er wolle ein Schulsmeister werden. Und es dauerte nicht lange, so war er Schulhalter an der böhmischen Gemeinde in Dresden. Hier bereitete er sich, wie einst seine Bruder, sleißig weiter vor, um einst Prediger werden zu können. Aber seine Eltern starben. Er erhielt jedoch vom Halleschen Waisenhaus zwei Jahre lang Unterstützungen. Den ließ Ludwig Schulze, der nach A. H. Francke und Gotthilf August Francke, und Gotthilf Anastasius Frehlinghausen Direktor der Franckesschen Stiftungen war, den jungen Studenten eines Tages auf seine Stude kommen und stellte ihm solgendes vor: "Die Engländer fragen bei mir an, ob ich keinen geeigneten jungen Mann wisse, der dem Missionar Schwarz in Indien zu Hilfe kommt. Sie haben wohl Geld zur Mission, aber keine Leute." Und



Pastor Johannes Jänicke.



ist Jänickes Bruder in Gottes Namen nach Tandschaur zu Schwarz gegangen und hat in Palmkotta und Tinevelli unter großem Segen gearbeitet, bis ihn 1800 das Klima hinwegraffte. Da war die lebendige persönliche Brücke zu den Heiden für unfren Jänicke geschlagen. Und hiezu kam nun noch eine weitere Anregung von Herrn von Schirnding. Dieser war durch seine reichen Gaben und regen Briefwechsel mit der 1795 gegründeten Londoner Missionsgesellschaft in Berbindung getreten, welche ihn zum "Direktor der Mission in Deutschland" ernannt hatte, mit dem Auftrag, die Missionsfreunde in der Heimat zu sammeln. Bon Schirnding ging nun der Gedanke einer Missionsschule aus. Er versprach, die Kosten für Wohnung und Unterhalt, sowie jedem Zögling wöchentlich zwei Taler zu geben. Jänicke übernahm auf Schirndings Bitte die Ausführung. "Im Bertrauen darauf, daß unser alles regierender Herr Christus ferner Lauf und Bahn machen würde, wurde unter Gebet und Flehen am 1. Februar 1800 mit sieben gottesfürchtigen Jünglingen der Anfang gemacht. Ihre Namen waren: D. Schrehvogel, A. Albrecht, Palm, Ulbricht I., Freh, P. Hartwig und G. Languer.

Den Unterricht erteilte Bater Jänicke selbst. Gründliche Unterweisung in der Bibel stand ihm obenan. "Es ist an der Bibel genug," sagte er, "die Missionare sollen den Heiden die Bibel bringen und nichts weiter; die reine Schriftlehre tut's." Bei den Predigtübungen am Sonnabend saß er mit dem Konzepte unter der Kanzel und half liebevoll nach. Das Beste empfingen die Böglinge aus der Seelenpflege des geiftgefalbten Mannes und aus der um ihn gesammelten chriftlichen Gemeinschaft. Die Unterredungen in der Studierstube, die mit einem Gebet auf den Knieen beschlossen wurden, waren folgenreicher als alle Lehrstunden. Biele trugen zeitlebens die Spuren des tiefgehenden Einflusses Jänickes an sich. Die volle Herzenshingabe erfüllte die meisten mit einem Studien= eifer, welcher die Lücken der Borbildung reichlich ersetzte. Es mögen ja manche wegen zu geringer Bildung ihrer Aufgabe nachher wirklich nicht gewachsen ge= wesen sein, und es mögen bei den Hottentotten etliche verbauert sein, tatsächlich hätten vielleicht wohlstudierte Leute an ausdauernder Treue es diesen Pionieren nicht gleichgetan. Unter den achtzig Missionaren aus Jänickes Schule sind Männer ersten Ranges.

Das ganze Unternehmen der Missionsschule mußte gleich im ersten Jahre durch eine schwere Prüfung hindurch: Herr v. Schirnding verlor fast sein ganzes Bermögen und konnte nicht mehr seine Verpflichtungen erfüllen. Aber Jänicke berzagte nicht. Seine Worte "Wenn ein Werk von Gott ist, wenn es des dreiseinigen Gottes Ehre, nämlich das Heil der armen Seelen gilt, da hat ja unser Erbarmer noch nie in Seinem Reich etwas versehen", kommen aus demselben Glauben, wie er A. H. Francke beseelte. Und mit einem Kassenbestand von 47 Talern beschloß man am 1. November 1800, das Werk fortzusesen, denn deutlich hatte Gott gezeigt, daß er sich zu dieser Sache besenne. Schon hatte Jänicke den Zöglingen mitgeteilt, daß sie alle wieder zu ihrer Profession zurücksehren müßten, und sie nahmen diesen Bescheid ohne Murren auf. "Da," dies

find Jänickes eigne Worte, "entschlossen sich verschiedene Christusverehrer in der Schweiz, im Elsaß, im Württembergischen das Ihrige dazu beizutragen, daß das Seminar, dessen Existenz schon ziemlich in ganz Deutschland etwas Befanntes war, bestehen bliebe. Vor drei Jahren kam die Nachricht davon auch nach England, und, da sich dort auch eine Missionsgesellschaft in der bischöslichen Kirche gebildet hatte, so erkundigte sie sich nach unsrem geringen Seminar, schickte uns 100 Pfund Sterling zur Unterstützung und nahm zwei Zöglinge zu Missionaren an. Diese, Kenner und Hartwig, sind auch bereits vor zwei Jahren von uns nach England abgereist, von wo sie vorm Jahr nach Sierra Leone zur Soosoo-Nation geschickt sind. Gegenwärtig (1805) haben wir zwölf Zöglinge im Seminar, von welchen vier von der Missionsgesellschaft in der bischösslichen Kirche unterhalten werden. Duartaliter werden für sie nur 35 Pfund Sterling ausgezahlt."

Aber schon vorher, in demselben Monat, wo man mit 47 Talern die erste Periode des Bestehens der Missionsschule abgeschlossen hatte, schickten Missionsfreunde Gelder und hielten das Unternehmen über Wasser, so daß am Ende des ersten Notmonats die Einnahme schon wieder 130 Taler betrug. In Berlin selbst waren Jänickes treue Gemeindeglieder Böttcher, Beißer und Baurath fleißig beim Sammeln. 1821 ftiftete der fromme König Friedrich Wilhelm III. eine jährliche Unterstützung von 500 Talern. Die Gaben flossen aus allen Orten, wo Zweige der deutschen Chriftentumsgesellschaft bestanden (von der wir sogleich zu reden haben werden): Basel, Strafburg, Elberfeld, Danabrück, Nürnberg, Braunschweig, Prenzlau, Königsberg in Preußen. Besonders gesegnet wurde die Berbindung mit Oftfriesland. Paftor Stracke in Hathshausen, Kreis Aurich, war der erste, der im November 1800 mit 15 Fried= richsdor zu Hilfe kam. Die von ihm gegründete Missionssocietät "vom Senfforn" betrachtete sich als Jänickes Hilfsverein und übernahm vielfach die Bermittlung mit England. Denn Jänickes Missionsschule lieferte wohl die Missionare, aber das Aussenden und Erhalten derfelben auf den Missionsfeldern mußten noch andere tun. Gab es doch in Deutschland noch keine Missionsgesell= schaft, die selbständig aussandte. Aber den ausländischen, die schon längere Zeit bestanden, oder sich vor kurzem gebildet hatten, waren Jänickes Missionare sehr willfommen.

Einen, Schreyvogel, sandte die Dänisch-Hallesche Mission auß; die Londoner Missionsgesellschaft hat vierzehn Schüler Jänickes abgeordnet, die Niederländische Missionsgesellschaft sweiundzwanzig. Es seien hier einige Namen genannt, welche in der Missionsgeschichte nie werden vergessen werden. Folgende Missionare auß Jänickes Schule waren Männer ersten Ranges: Schreyvogel in Trankebar-Ostindien; Palm und Chrhard in Ceylon; Khenius in Madras und Palmkotta; Butscher und Ryländer in Sierra Leone; Christian und Abraham Albrecht unter den Hottentotten; Schmelen unter den Nama; Pacalt unter den Hottentotten; Riedel auf Celebes; Güplaff in China.



Samuel Urlsperger. (Nach dem Gemälde und Stich von Joh. Jac. Haid.)



Als Jänicke alt wurde, brang das Ministerium in Berlin auf Sicherstellung der Missionsschule für den Fall seines Ablebens. Bater Jänicke nannte als seinen Nachfolger seinen Schwiegersohn, Magister Rückert. Dieser entwarf mit mehreren andern Statuten zu einer "Berlinischen Missionsgesellschaft", welche 1823 die königliche Bestätigung erhielt. Abweichend von der bisherigen Art Jänickes, "in der Stille zu leben und ohne Gepränge zu wirken," sollte durch Beröffentlichungen Missionsinteresse zu wecken gesucht werden. In demselben Jahre erschien ein Aufruf des Professors der Theologie, Neander, an alle Christen Berlins zur regen Beteiligung am Missionswerk, in bessen Folge 1824 die "Gesellschaft zur Beförderung der ebangelischen Missionen unter ben Seiden" zusammentrat. Ihre Gründer wünschten "von einem umsassenderen Gesichtspunkte aus und sin weiteren Kreisen" für die Missionssache zu wirken. Jänicke war leider nicht zu bewegen, in das Komitee dieser neuen Gesellschaft einzutreten. Sein Schwiegersohn hat ihn offenbar aus Ehrgeiz übel beeinflußt. Auch ver= hinderte Rückert mit Fleiß die Einigung der beiden Missionsgesellschaften. Er hat ja noch einige Missionare aus seiner Schule geliefert, aber 1841 wurde seiner Missionsgesellschaft die königliche Unterstützung entzogen und auf die Berliner Missionsgesellschaft übertragen. 1849 hob der Minister die Rückertsche Missionsschule auf.

Mitte Juli 1827 legte sich Jänicke. Aus seinem Munde ging keine Klage, nur Loben und Danken. "Ich habe Jesum, meinen Herrn, bei mir, ich habe ihn treu ersunden in meinem ganzen Leben, treu wird er auch im Sterben sein." Am 21. Juli 1827 ist er unter dem Gesang der Seinen "Erscheine mir zum Schilde" selig heimgegangen.

Am 24. Juli bewegte sich ein langer Leichenzug von der Wilhelmstraße 29 nach dem Gottesacker. Die letzteren hatten das Haus noch nicht verlassen, als die ersteren schon am Grabe waren. Missionar Riedel von Celebes, Jänickes Schüler, trug die Bibel vor dem Sarge her; dreimal zwölf Träger trugen den Sarg; zwölf Missionszöglinge, zwölf böhmische Jünglinge und zwölf Studenten; die böhmischen Gemeindeglieder folgten zu dreien. Tausende zur Rechten und zur Linken begleiteten den Zug. Über seinem Leichengewölbe, in dem er mitten unter seinen Lieben ruht, stehen die Worte: "Ich lebe und ihr sollt auch leben."

Jänickes Heimgang fällt zusammen mit dem Auftreten selbständig außsendender deutscher Missionsgesellschaften, und der treue Zeuge Gottes durfte noch sehen, wie es weit und breit in der evangelischen Christenheit Frühling wurde.

### 2. Die Christentumsgesellschaft.

Das Hallesche Waisenhaus, die Brüdergemeinde und Jänickes Missionssschule hatten ihren Sitz im nordöstlichen Deutschland, und doch war im Süden und Westen, wie auch in der Schweiz und im Elsaß, vielleicht mehr christliches Leben zu finden, die Kirche weniger vom Rationalismus verwüstet, als im

Reiche Friedrichs des Großen und seiner Nachbarn. Es kamen zwar auch Süddeutsche in Jänickes Schule (Schrehvogel war aus Lindau, Renner aus Württemberg, Butscher aus Überlingen), aber bei den damaligen Verkehrsterhältnissen und der Abgeschlossenheit der verschiedenen Landeskirchen war doch eine regere Gemeinschaft mit einem solchen Missionsherde schwierig. Auch hätten viele gläubige Christen der deutschredenden evangelischen Kirchen des Südens den Heiden gern in den ihnen gewohnten schlichten biblischen Formen das Evangelium gebracht.

In Württemberg hatte feit Joh. Albr. Bengels Zeiten ein felbständiger Pietismus, der an wissenschaftlicher Gründlichkeit, biblischem Gehalt und volks= tümlicher Mannigfaltigkeit den Halleschen übertraf, auch das Interesse für die Heidenmission geweckt. Schon 1715 war eine Kollekte für die Dänisch-Hallesche Mission veranstaltet worden. Der Hosprediger Samuel Urlsperger hatte eine "turze historische Notiz" verfaßt "von dem Missions= und Bekehrungswerk auf der Küste Koromandel bei den malabarischen Heiden, samt der Erinnerung zu einer christlichen Beisteuer". Diese war auf allen württembergischen Kanzeln verlesen worden, und Ziegenbalg bedauerte lebhaft, daß er während seines Erholungsurlaubs nicht auch Württemberg hatte besuchen können, weil von dorther, durch Vermittlung der Kirchenbehörde, die Mission so freundlich unterftütt worden. Aber tatsächlich kamen 100 Jahre lang nur vereinzelte Württemberger zur direkten Arbeit in der Mission. In Halle erlahmte der Missions= eifer, die Brüdergemeinde aber hatte bei aller Weitherzigkeit der brüderlichen Liebe doch ihre besonderen Formen und Gebräuche, in die nicht jedermann sich finden konnte. Erst in der Basler Mission sollten die Württemberger den Boden finden, wo sie nach ihrer kirchlichen Eigentümlichkeit den Heiden predigen fonnten.

Vorläufig trieb das heimatliche Missionsleben seine kräftigen Wurzeln bei den in "Stunden" oder "Gemeinschaften" organisierten "Brüdern" in Württemberg. In Baden sammelte Jung Stilling eine ganze Gemeinde durch seine Schriften, und denen sein Wort aus dem Herzen gesprochen war "selig find, die da Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen," die halfen gern auch den Heiden den Weg zum himmlischen Vaterhause zeigen. Durch Stillings Schriften ist der Basler Mission einer ihrer ersten und bemerkenswertesten Missionare zugeführt worden: der russische Graf Felician Zaremba. Über den Rhein, im Elfaß war der "Heilige von Steinthal", Oberlin, ein Bater neuen geiftlichen Lebens und Pfleger des Missionssinnes, in Strafburg hatte der Professor Lorenz das heilige Feuer geschürt, in der Schweiz waren der Dichter von Haller, Lavater und Hef unter den Ackerleuten, die dem Herrn den Boden bereiteten. Besonders zielbewußt aber arbeitete der Pfarrer von Muttenz bei Basel, Hieronymus Annone, der 1756 eine Gesellschaft ins Leben rief, die Traktate verteilen und zerstreute Glaubensgenossen unterstützen sollte, aber auch denen Sandreichung tun follte, "die in der Ferne unter Beiden, Juden und Türken an der Ausbreitung des Heils Jesu Christi arbeiten". Diese Gesellschaft



Joh. Aug. Urlsperger. (Nach dem Gemälde von S. J. Degle gestochen von J. Elias Haid.)



hielt sich zwar nicht lange, aber Annone ließ nicht ab durch schriftliches und mündliches Zeugnis auf den Gehorsam gegen den Missionsbesehl Jesu Christi hinzuweisen, und scharenweise strömten die Basler nach Muttenz heraus, den Missionsprediger zu hören.

Aber ein andrer war berufen, die Gedanken des schweizerischen Dorf= pfarrers auf bedeutende Weise zu verwirklichen. Annone hatte als Korrespondent seiner "Traktat=" und "Handreichungsgesellschaft" mit Samuel Urlsperger, Senior in Augsburg, im Briefwechsel gestanden. Der Sohn dieses schwäbischen Hofpredigers und Patriarchen des füddeutschen Pietismus, Johann August Urls= perger, der Nachfolger seines Baters in Augsburg, war schon lange tätig gewesen, den Kationalismus mit Wort und Schrift zu bekämpfen und sann darauf, einen Bund der Gläubigen zu stiften, "zur Abwehr der Neologie". Schon von einer Kandidatenreise her stand er in Verbindung mit vielen und hervorragenden Gefinnungsgenoffen in Deutschland, Dänemark und Holland. 1779 begab er sich auf einer Reise durch die Schweiz nach den Riederlanden und England, um über Norddeutschland nach Nürnberg heimzukehren. Auf dieser Reise wollte er überall zur Gründung derartiger Bereine anregen. In London gelang ihm dies, namentlich aber in Basel, wo sich die erste Gesellschaft dieser Art auf dem Festlande unter dem Vorsitz des Theologieprofessors Herzog 1780 konftituierte, als "Deutsche Gesellschaft edler tätiger Beforderer reiner Lehre und mahrer Gottseligkeit". Und nun bilbeten sich Zweiggesellschaften, eine nach der andern. So in Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt a. M., Berlin, Stendal, Prenzlau, Magdeburg, München, Wernige= rode, Bunde, Penkuhn, Halberstadt, Stettin, Altona, Bremen, Ognabruck, Oftfriesland, Cöthen, Pasewalk, Königsberg i. Br., Flensburg, Anklam, Dresden. An vielen, vielen Orten hatte man außerdem einzelne Freunde, mit denen man brieflich in Verbindung stand. So wurde eine Organisation dringend erforderlich. Als Mittelpunkt, wohin alle Korrespondenz gerichtet und von wo sie in Umlauf gesetzt werden sollte, wurde Basel gewählt. Und durch diese Ernennung Basels zum lebendigen Mittelpunkt gewann die Gesellschaft erst ihr eigentum= liches Gepräge.

Urlspergers Plan war es ursprünglich gewesen, auch in gelehrten Schriften ben Rationalismus zu bekämpfen, aber man kam mehr und mehr zu der Überzeugung, eine Gesellschaft, in der Gelehrte und Ungelehrte beisammen seien, könne sich nur die Erbauung, und nicht die gelehrte Bekämpfung des Unglaubens zur Aufgabe machen. Darum fand man auch den bisherigen Namen der Gesellschaft zu hoch und wählte den bescheidenen Titel "Deutsche Christentumszgesestlischaft".

Die Gemeinschaft unter den Gläubigen hin und her stand im Vordergrund. Über alle Schranken des Stammes und der Konfession hinweg wollte man sich als Brüder fühlen, dem oberstächlich-leichtsertigen Wesen abhold, auf dem Grund der Bibel stehend, das Kommen des Keiches Christi zu fördern, allezeit tätig und bereit.

Aus dem großen Briefwechsel wurden Auszüge veröffentlicht und 1783 entstand ein offizielles Organ: "Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit," das monatlich erschien. Um die viele schriftliche Arbeit zu bewältigen, wurden einige Sekretäre nötig. Man erbat sich von der Universität Tübingen tüchtige Kandidaten dazu. Der erste dieser Sekretäre war der Bater des späteren Tübinger Professors Schmid. Er kam 1782. Fünf andre folgten, endlich die drei, deren Namen mit der Entstehungsgeschichte der Basler Mission für immer verknüpst sind: Steinkops, Blumhardt und Spittler.



Dr. C. S. H. Steinkopf.

Steinkopf war nur von 1798-1801 Sefretär, bann ging er an die deutsche Savonkirche nach London. Aber hier kam er sofort unter den Einfluß des mächtia erwachten ena= Lischen Missionslebens. Schlag auf Schlag waren dort 1792 die baptistische. 1795 die Londoner und 1799 die firchliche Missions= gesellschaft entstanden, wel= chen allen die 1804 ins Leben getretene Britische und ausländische Bibel= gesellschaft eine unschätzbare Bundesgenossin wurde. Die Feuer und Leben atmen= den Berichte Steinkobs nach Basel waren von mächtigem Einfluß: Die Basler Bibelgesellschaft. welche 1804 entstand, war der Chriftentumsgesellschaft erste Tochter. Spittler.

Steinkopfs Nachfolger in Basel, ein erst neunzehnjähriger Jüngling, hatte wieder eine andre eigentümliche Begabung vom Herrn empfangen: eine Liebe voll Erstindungskraft, die nie über anwendbare Mittel und gangbare Wege in Verlegenzheit war; Christian Gottlieb Blumhardt aber, der seit 1803 mit Spittler zussammen, als letzter Sekretär der Christentumsgesellschaft wirkte, schüchtern, aber zähe in der Arbeit, ergänzte sich mit dem innigst geliebten Freund Spittler auf das beste. Beide fühlten sich durch Steinkopfs Nachrichten über das englische Missionsleben aufs höchste interessiert. Die "Sammlungen" der Christentumszgesellschaft füllten sich mit Missionsnachrichten, Blumhardt sing an, Missionss

stunden zu halten, und Spittler brannte darauf, selber als Missionar unter die Heiden zu gehen. Er dachte an Jänickes Missionsschule, ob er sich in Berlin für den Missionsberuf vorbereiten lassen sollte — da gab ihm Gott den Gedanken ins Herz, die Begründung einer eignen Missionsschule in Basel ins Auge zu fassen. Oft und lebhaft besprach er mit Blumhardt diesen Plan, doch sahen beide zur sosortigen Ausführung noch keine Möglichkeit. Aber ausgeschoben ist



C. S. Spittler.

nicht aufgehoben, und nicht immer erlischt eine Rohle, wenn sie eine Zeitlang allein liegt. Blumhardt trat 1807 in den württembergischen Kirchendienst zurück, Spittler war einziger Sekretär. Aber nun handelte Gott, und die Hilse des Herrn, dessen Stunden sich gefunden, brach mit Macht herein!

Unter den Schlägen Napoleons, der Gottesgeißel, erzitterten die Völker Europas, sank Deutschland halb ohnmächtig in den Staub. Aber dann das Erwachen der Fürsten und Nationen, das Joch des Korsen abzuschütteln, der Freiheitsgedanke, der sie nach dem Strafgericht in Rußland durchdrang und in einer Weise einte, wie nie zuvor! Eine welteinigende und reinigende Kraft lag in ihm, und die geistige und geistliche Erhebung infolge der Freiheitskriege lockerte den Boden sür das neu aufsprießende religiöse Leben. In tausend lau gewordenen Christen lohte ein neues Feuer empor, neuer Ernst im Christensleben, neuer Eiser für Gottes Sache begann sich mächtig zu regen. Gott hatte gesprochen, überall sing man an, nicht bloß zu horchen, sondern zu antworten.

In diesem Geistesfrühling litt es Spittler nicht länger. Zwar sein neuer Freund, der braunschweigische Oberpostmeister Kellner, ein Mann von schwärme-



Inspektor 6. E. Blumhardt (Missionsanstalt Basel).

rischer Frömmigkeit, war nicht geeignet, ihm bei Gründung einer Missionsschule praktischen, ausführbaren Rat zu erteilen. Aber Gott wies ihn auf einen andern hin. 1814 hatte der Pfarrer an St. Martin in Basel, von Brunn, Blumhardts Missionsstunden fortzuseken, angefangen. Einst meldete sich am Schluß folch einer Stunde ein junger Mensch bei ihm, er wolle Missionar werden, und v. Brunn solle ihm da= zu behilflich sein. Sogleich suchte v. Brunn Spittler auf und fragte ihn: "Kann man denn solche Leute nicht hier bei uns zu Sendboten an die Heiden ausbilden?"

Spittlers Herz schlug hoch

vor Freuden! Das war ja sein Lieblingsplan, darüber hatte er ja gesonnen und gebetet manches Jahr! v. Brunn riet dringend, die Christentumsgesellschaft zu ersuchen, sie möchte ihrerseits die Missionsschule ins Leben rusen. Aber diese erklärte, es sei besser, wenn Spittler sie auf eigne Hand, mit Genehmigung der Regierung, gründete, an Unterstützungen solle es nicht sehlen! Und das war gerade die Ersüllung von Spittlers Lieblingswunsch. Er wollte arbeiten, arbeiten mit Leib und Seele, aber am liebsten ohne leitende Ausschüffe und Statuten. Es wurde ihm nicht schwer, die Erlaubnis der Regierung zu erwirken. Es heißt in der Eingabe: "In dem Missionsinstitut sollen anerkannt rechtschaffene und religiös denkende junge Männer jeder Konsession und jeden Standes zweckmäßigen Unterricht in fremden Sprachen und reiner Bibellehre erhalten, um nach einigen

Jahren als brauchbare Missionare zu der zahllosen Menge von Heiden in fremde Weltteile zu reisen und ihnen nach dem Besehle Christi (Matth. 28, 19.) das seligmachende Evangelium zu verkündigen."

Spittler wußte auch schon einen Lehrer für die Missionsschule: bei ihm stand es sosort sest: Blumhardt, sein alter Freund, muß nach Basel als Leiter bes Instituts ziehen! Er soll die Sache betreiben, wie es ihm gut scheint, was der ansängt, wird schon geraten; die Höhe seines Gehaltes kann er sich selber bemessen, je nachdem Geld in der Kasse ist. Wer Glauben hat, der macht sich um das alles keine Sorgen!

Aber, wie wir Blumhardt kennen, konnte der auf solche Pläne unmöglich eingehen. "Glauben habe er wohl," antwortete er Spittler, "aber eben, wenn der Glaube sich als demütiger Glaube erweisen wolle, dann müsse er von dem A, das der Herr gibt, zu B weiter gehen, und erst, wenn Gott das B gegeben, zum C und so weiter an seiner Hand bis ans Ende!" Blumhardt setzte es durch, daß ein Komitee eingesetzt wurde, das alles genau vorher überlegte und bestimmte, dann wolle er dem Ruf als Lehrer solgen. Sechs Männer wurden gewählt, v. Brunn wurde Vorsitzender, und am 25. September 1815 trat man im Pfarrshause zu St. Martin zur ersten Sitzung zusammen.

#### 3. Die Basker Missionsschule.

Nur 150 Napoleonsd'or lagen in der ersten Situng zur Verfügung bereit, und man schwankte, den verheirateten Blumhardt als Missionslehrer zu berusen. Aber als Steinkopf englische Silse andot, entschloß man sich, und Blumhardt willigte ein. Er verließ den württembergischen Kirchendienst und gab alles Kecht auf Wiederanstellung und einstige Pensionierung preis. Und wie Blumhardt sich nicht mit Fleisch und Blut besprochen hatte, so bewies das Komitee sogleich denselben Glaubensmut. Es liegt etwas von der Franckeschen kirchlichen Glaubensegewisheit und Zuversicht darin, wenn wir hören, daß man 1816 ein eignes Haus als Missionshaus kaufte, das "Panthier", für 27 000 alte Franken. Das war zweimal soviel, als die Gesanteinnahmen eines Jahres.

Am 26. Auguft 1816 wurde die Missionsschule im eignen Heim mit sieben Zöglingen eröffnet. Die ersten Zöglinge waren: die Württemberger Dürr, Dreher, Frion und Winckler, die Schweizer Müller und Knecht und der Kurländer Bormeister. Dazu kam als einziger Theologe Christoph Burckhardt. Die andren Brüder waren Bauern, Seiler, Schuhmacher, Schreiber, Weber und Handschuhmacher. Der Aufnahme ging eine genaue Prüfung vorauf. Die Zöglinge sollten nach ihrer Ausbildung "von den schon lange mit glücklichem Ersolg arbeitenden englischen und holländischen Missionsgesellschaften als Verbreiter einer wohltätigen Zivilisation und als Verkündiger des Evangeliums des Friedens nach verschiedenen Gegenden der heidnischen Welt versendet werden".

Es ist von Interesse, die Hausordnung kennen zu lernen, welche jeder unterschreiben mußte, der in der Missionsschule Aufnahme fand. 1. Gott ist ein Gott der Ordnung. Soll eine Berbindung von Menschen zu einem gemeinschaft= lichen Zwecke ihm wohlgefallen und seiner segnenden Gnade teilhaftig werden, so kann dies nur auf dem Wege der Ordnung geschehen. 2. Unfre Missions= schule hat mehr als einen Berbindlichkeitsgrund vor sich, ein Bild der Ordnung Gottes im Kreise unfrer Mitmenschen zu sein. Jeder einzelne Zögling soll die Liebe zur Ordnung und Gesetmäßigkeit nicht durch Zwang von außen lernen, sondern er soll den inneren Trieb dazu haben und in das äußere Leben über= tragen. 3. Unsere Missionsschule soll dennoch nicht der Herrschaft des eisernen Zwanges, sondern dem heiteren Reich der göttlichen Freiheit angehören. Dies heilige Gesetz der Freiheit der Kinder Gottes muß jeder unsrer Zöglinge schon mitbringen, er muß sich selbst ein Gesetz sein. 4. Mit dem Augenblick des Über= tritts in den eigentlichen Missionsdienst haben unfre Zöglinge in der Regel für ihr tägliches Tun und Lassen nur ihrem unsichtbaren und überall nahen Herrn und Meister Rechenschaft zu geben. Wer in dieser Brüfungszeit sich nicht selbst ein Gesetz ist, sondern der hölzernen Krücken der Gebote und Berbote, der Ermahnung und Bestrafung bedarf, der hat sich selbst aus unsrem Kreis aus= geschlossen. 5. Also vorerst nicht Menschengebote; diese haben sich die Vorsteher der Anstalt als notwendige Grenzpfähle und Umzäunungen mißbrauchter Geistes= freiheit vorbehalten, sondern allein Gesetz Gottes, in der Sprache Jesu Christi und der heiligen Apostel.

I. Freuet euch in dem Herrn allewege. Eure Gelindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Phil. 4, 4—7.

II. Lieben Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was teusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach! Phil. 4, 8.

III. Übe dich selbst, aber in der Gottseligkeit (in dieser Interpunktion im Original), denn die leibliche Übung ist wenig nütze, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünstigen Lebens. 1. Tim. 4, 7 und 8.

IV. Fliehe die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen denen, die den Herrn anrusen mit reinem Herzen. Aller törichten Fragen entschlage dich. 2. Tim. 2, 22.

V. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weißheit, lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. Kol. 3, 16. 17. VI. Kaufet die Zeit aus, denn wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 2. Thess. 3, 10. (So im Original.)

VII. Prüfet alles und das Gute behaltet, meidet allen bösen Schein. 1. Thess. 5, 21—22.

VIII. Wir bitten euch aber, lieben Brüder, daß ihr erkennet, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen; habt sie desto lieber um ihres Werkes willen und seid friedsam mit ihnen. 1. Thess. 5, 12. 13.

IX. So ermahne ich euch, daß ihr wandelt, wie sich's gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanstmut und Geduld und bertrage einer den andern in der Liebe. (Eph. 4, 1-2.) Denn daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eisert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blähet sich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie trachtet nicht nach Schaden. 1. Kor. 13, 4-5.

X. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habet, einmütig und einhellig seid, nichts tut durch Jank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achtet euch untereinander einer den andern höher denn sich selbst, und ein jeglicher sehe nicht auf das seine, sondern auf das, das des andern ist. Phil. 2, 1—4.

XI. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz, samt der Seele und Leib, müsse behalten werden unsträslich auf die Zukunft unsres Herrn Jesu Christi, getreu ist, der da ruset, welcher wird es auch tun. 1. Thess. 5, 23—24.

Dies ift die Hausordnung, welche durch ihre biblische Schlichtheit erfreut. 1820 wurde ein ausgedehntes Gebäude an der Leonhardtstraße als Missionshaus eingeweiht, da das kleine Haus zum Panthier bald überfüllt war.

Es waren gewöhnlich gegen vierzig Zöglinge. Diese führten ein einförmiges, anstrengendes Leben im Missionshause. Bon morgens fünf Uhr im Sommer oder sechs Uhr im Winter, bis abends zehn Uhr hieß es arbeiten; die Erholungspausen waren kurz, die persönlichen Freiheiten beschränkt. Sine Zeit lang war sogar das Rauchen verboten, doch wurde dies Verbot aufgehoben, als dem "Direktor" Blumhardt eine Klage zu Ohren kam, "unsre Väter legen uns eine Last auf, die sie selber nicht tragen mögen." Vier dis fünf Jahre blieben die Brüder in dem Hause: und das Zusammenleben in dem immerhin noch engen Raum übte sie in Demut und Selbstverleugnung: "Da wird der Kost an einem heruntergetan," so äußert sich der eine, beim Kückblick auf seine Seminarzeit in Basel, und ein andrer schreibt: "Stelle dir vor: ein wahrhaft brüderliches Bershältnis mit vierzig Jünglingen aus verschiedenen Ländern, Ständen, Meinungen und Gewohnheiten heraus von dem Herun zu seinem besonderen Dienst zusammenzgeführt! In solcher Verwicklung ist das einzig zum Ziel führende: Einfalt des Herzens und des Sinnes."

Dem Inspektor, der die Zöglinge mit "du" und "Bruder" anredete (wobei es freilich vorkam, daß einmal die Anrede eines Zöglings: "Bruder Blumhardt" und "du" sanft abgelehnt werden mußte!), standen in den ersten Jahren Geistliche und Kandidaten Basels als Hisselhrer zur Seite. Nachher berief man Theologen mit fester Anstellung. Die meisten waren Württemberger, zum teil Männer, die nachmals einen bedeutenden Kuf hatten. So Christoph Blumhardt, nachmals in Bad Boll und Heinrich Staudt, nachmals Pfarrer in Kornthal, wo die Regierung denen, die sich aus Unzusriedenheit mit Neuerungen in Liturgie und Gesangbuch, von der Landeskirche loszgegagt, gestattet hatte, eine Gemeinde zu gründen, die nach apostolischem Borbilde eingerichtet, eine eigentümliche kirchliche und bürgerliche Versassung erhielt.

Blumhardt hatte den Unterricht an der Missionsschule als dreijährigen Kursus gedacht. Hauptsache ist das Bibelstudium, daneben holländische und englische Sprache, theoretische und praktische Theologie, Philosophie und Realien. Aber als man sich gezwungen sah, auch Lateinisch und Griechisch aufzunehmen, weil die englische Kirchen-Missionsgesellschaft, mit der man in Berbindung trat, diese Biersprachenkenntnis von ihren Missionaren verlangte, wurde der Kursus auf vier dis fünf Jahre ausgedehnt. Die Bibel wurde in den Ursprachen: Hebräsch und Griechisch gelesen; Englisch wurde als Weltsprache, die dem Missionar hilft, kast überall sich verständlich machen zu können, getrieben. Außerbem hörten die Zöglinge einige Vorlesungen an der Universität bei dem Prosessor der Theologie, Hagenbach, und bei dem, zugleich der Zöglinge wegen, nach Basel berusenen Prosessor.

Man sieht, es war ein weites Feld, dessen Anbau es galt. Und die Baster Missionsschule unterschied sich auch in der Art, wie sie ihre Zöglinge für ihren Missionsberuf ausbildete; bedeutsam von anderen derartigen Unternehmungen. Die alte Dänisch-Hallesche Mission hatte nur akademisch gebildete Theologen außgesandt. Aber ihre Mission versiel, als der Rationalismus in die theologische Kafultät zu Halle eindrang, die Brüdergemeinde dagegen hatte fast nur Laien= brüder ausgesendet, nach dem Grundsatz, für den Missionsdienst gemüge leben= diges perfönliches Christentum. Basel schlug den richtigen mittleren Weg ein dem Borbild Jänickes in Berlin folgend — und forderte perfönliches Chriftentum und eine besondere Berufsbildung. Und dieser Weg ift von den nachher ent= stehenden Missionsgesellschaften entweder sogleich oder allmählich als ber einzig richtige erkannt worden. Denn, wenn es auch einen Augenblick so scheinen kann, als wären bas Missionare im idealen Sinn, bon benen man, wie bon Petrus und Johannes (Apostelg. 4, 13.) wisse, "daß es ungelehrte Leute und Laien sind, und der Geist Gottes allein durch sie wirkt," so zeugen doch die Briefe von allen ausgefandten Missionaren davon, wie wohltätig und nötig für sie eine wissen= schaftliche Bildung sei.

Aber was wurde nun aus einem jungen Mann, wenn er seine vier bis fünf Jahre in der Basler Missionsschule hinter sich hatte?

Selbst konnte die Missionsschule Missionare nicht aussenden; es sehlte ihr dazu jede Ersahrung und jeder unmittelbare Verkehr mit heidnischen Ländern.

Die Baster Handelswelt war in vielfacher Geschäftsverbindung mit Holland. Alle Tage sah man unterhalb der ehrwürdigen Rheinbrücke Handelsgüter von Holland ankommen und den Rhein hinabgehen. Der Rhein war die Haupthandelsstraße Deutschlands und Hollands, sollte er nicht auch eine Missionsftraße werden können? In Rotterdam bestand seit 1797 die Niederländische Missionsgesellschaft, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis als seiner Bekenntnisgrundlage, und 1817 ersuchten die Rotterdamer die Baster Missionsschule, zwei Zöglinge auf ihre Kosten und für ihren Dienst auszubilden. Schon 1818 verabschiedeten sich Müller und Bormeister von Basel, um in dem holländischen Missionsseminar zu Berkel ihre weitere Ausbildung zu empfangen. Im ganzen sind es aber nur sieben geworden, die im Dienst der niederländischen Missionsgesellschaft aus Basel zu den Heiden gegangen sind, der hervorragenoste war Ioh. Jasob Bär, dem eine segens= und opferreiche Wirksamkeit auf versichiedenen Inseln von Holländisch-Indien vergönnt war.

Die Knüpfung einer andern Berbindung wurde fruchtbarer. 1799 war die englische Kirchenmissionsgesellschaft entstanden, welche die 1815 nur deutsche Missionare ausgesandt hatte, die meisten Jänickes Schüler. Was war natürslicher, als daß Steinkopf, der ehemalige Sekretär der Christentumsgesellschaft, der nach England gegangen war, den Wunsch hegte, nicht bloß Jünglinge aus Jänickes, sondern auch solche aus der Baster Missionsschule von der Missionszgesellschaft ausgesandt zu sehen, der er so nahe stand. Als dann die Engländer um ein paar literarisch gebildete Jünglinge aus der Baster Schule behufs Ausssendung derselben baten, entschloß man sich in Basel, die alten Sprachen in den Lehrplan einzusügen, um den Ansorderungen der aussendenden Gesellschaft zu genügen.

So traten noch im Jahre 1818 die beiden Erstlinge, Jetter und Dürr, in die Dienste der englischen Kirchenmissionsgesellschaft, und ihnen sind dis in die Mitte der fünfziger Jahre noch 86 andre junge Männer nachgesolgt. Die meisten pflegten ihre Studien in dem Missionsseminar zu Islington, im nördlichen Teile Londons gelegen, zu vollenden, um dann nach den verschiedenen Arbeitsseldern der Gesellschaft auszuziehen. Besonders viel Basler Brüder wurden für das toddringende Westafrika bestimmt, und sie gingen immer gern, wenn sich nicht genug Engländer hierzu fanden. Bedeutende Männer sind unter diesen Baslern, die in englischen Diensten gestanden haben. So S. W. Kölle, der Verfasser eines Meisterwerkes über afrikanische Sprachen, Johannes Kebmann, der in Oftafrika Jahrzehnte lang auf einsamen Posten stand, Krapf und Samuel Gobat, der spätere Bischof von Jerusalem, mit ihrer treuen und mühevollen Arbeit in Abessinien, Schafster in Tinnevelli; Pfander, Hörnle und Leupold in Kordindien, Weitbrecht in der Kähe von Calcutta; Kißling in Keuseeland.

Leider mußte eine Forderung der Engländer schwere Bedenken bei den Leitern und Freunden der Basler Missionsschule, wie bei den Jünglingen selbst, die sich in englische Dienste begaben, erregen: Der Basler Missionszögling empfing in Stuttgart oder Lörrach die Ordination, und die Engländer taten so, als sei nichts geschehen, und verlangten, daß er sich von dem Bischof der anglikanischen Kirche noch einmal ordinieren lassen müsse. Nicht alle konnten sich zu der Weitherzigkeit hindurchringen, daß sie sagten, "wenn nur Christus den Heiden gepredigt wird," das ist die Hauptsache; Beck und Barth (von dem wir bald hören werden) erklärten es für eine Schmach der Deutschen, daß sie sich wegen englischen Geldes in solche Knechtschaft begeben hätten. Als der englischen Kirche aus ihrer eigenen Mitte Missionare erstanden, löste sich übrigens die Verbindung zwischen Basel und London von selbst.

Auch in den Dienst der 1795 entstandenen Londoner Missionsgesellschaft (independentisch) sind einige Basler Brüder getreten — aber die Zeit kam, daß man höhere Ziele ins Auge fassen konnte, nämlich "nicht mehr bloß fromme deutsche Jünglinge zu Lehrern der blinden Heiden auszubilden, sondern sie auch selber in die Heidenwelt auszusenden."



## 5. Kapitel.

# "Der Frühling naht mit Brausen." Die Entstehung der Missionsgesenschaften.

A. Der nichtbeutschen: Riederländische, englische Baptisten, "Londoner", englische Kirchenmissionsgesellschaft.

weimal schon ist die niederländische Missionsgesellschaft uns begegnet: sieben Schüler Jänickes und einige Basser Missionare hat sie außgesandt.

Es muß anerkannt werden, daß die hollandischen Reformierten die erften Protestanten gewesen sind, welche überseeische Mission getrieben haben. Anfangs wollten sie freilich nur die Papisten, welche sie in ihren, den Spaniern und Portugiesen abgenommenen Kolonien borfanden, "zu gut reformierten Untertanen machen," und dabei ging es sehr äußerlich zu. Die Rinder wurden für den Schulbesuch und die Bekehrten für den Abertritt bezahlt. daher der Spottname "Reischriften", doch waren unter den von der oftindischen Handelskompagnie ausgesandten Predigern einige apostolische Männer, wie Kaspar Wiltens, der 1610 in Amsterdam ordiniert wurde, "um Christum den Gekreuzigten in so fernen Landen unter heidnischen Menschen zu verkündigen, "Justus Heurnius, den man den ersten Missionsarzt nennen konnte. Aber mit der Handelskompagnie verfiel auch die Miffion; auch in Holland trat der Rationalismus seine Herrschaft an, und die Kolonialregierung begünftigte sogar den Mohammedanismus auf Kosten des Chriftentums. Jimmerhin waren aber 1758 noch 21 Miffionsprediger im holländischen Indien und 1774 schrieben "einige Freunde der Keligion" in Holland einen Preis aus für die beste Schrift über die Art, wie eine Gesellschaft zur Glaubensverbreitung gegründet werden könnte. Drei Schriften liefen ein, aber einen praktischen Erfolg gab es nicht. Da kam ein Aufruf von der 1795 entstandenen Londoner Missionsgesellschaft, den Theodor van der Kemp, der spätere Apostel von Südafrifa, ins Hollandische übersetzte, und die Antwort war. daß am 19. Dezember 1797 in Rotterdam die erste niederländische Missions= gefellschaft gegründet wurde ("Nederlandsche Zendelinggenootschap vor voortplanting en bevordering van het christendom onder de heidenen").

Anfangs traten die Missionare in den Dienst andrer Gesellschaften, so van der Kemp in den Dienst der Londoner Mission. 1816 wurde ein Seminar in Berkel gegründet, das 1828 nach Rotterdam verlegt wurde. 1813 ging Kam als erster Missionar der Gesellschaft nach Ostindien, wo nur noch ein einziger holländischer Prediger übrig war, und zwar nach Amboina. Er wird mit Recht der Apostel der Molukken genannt. Die besten Missionare erhielt die Gesellschaft ansangs aus Deutschland, so daß einer der "Inspektoren" den Grundsatz aufstellen konnte: "Unsre Mission gedeiht am besten mit deutschen Missionaren, englischem Geld und holländischer Bildung." Nach einem kurzen Versuch in Surinam hat diese Gesellschaft ausschließlich auf dem indischen Archipel gearbeitet, soweit er in den Händen Hollands war.

Wie für die Basler Missionsschule, so auch für die erste niederländische Missionsgesellschaft, war der zündende Funke aus England herübergeslogen. Das muß ja ein gewaltiges Feuer gewesen sein, das drüben der Heiland angezündet, und von dem er so gern will, daß es brenne in aller Welt! Sehen wir uns diesen Herd etwas näher an. Hatte die seit 1649 bestehende "Korporation für Förderung und Verbreitung des Evangeliums von Jesu Christo in Neu-England", oder die seit 1698 bestehende "Gesellschaft zur Förderung christlicher Erkenntnis", oder die seit 1701 bestehende "Gesellschaft für Verbreitung des Evangeliums in fremden Ländern" in England ähnliche Werke Jesu Christi getan wie Francke in Halle und Jinzendorf in Herrnhut? Hatten sich diese Missionsgesellschaften durch den Geist oder vielmehr die Geist= und Leblosigkeit des Rationalismus, der in England so gut herrschte, wie bei uns, hindurchgerettet? Hatte sich jenseits des Ranals eine zweite Brüdergemeinde "von der Welt und ihrem Geist unbesleckt erhalten?"

Nein, das alles war nicht der Fall: Der zündende Funke kam wo anders her. Wie sich das deutsche Missionsleben aus den Kreisen des Pietismus heraus allmählich entwickelt hat, so hat auch das neue englische Missionsleben seine Wurzeln und seinen Rährboden in einer mächtigen religiösen Erweckung, in dem Methodis= mus, der in der zweiten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts England bis in die Tiefen des Volkslebens ergriff und erneuerte. Wir können hier nicht näher auf John Wesley, den Bater des Methodismus, eingehen, wie er, an Zinzendorf er= innernd, als Oxforder Student einen Berein grundete gur Forderung feiner Mitglieder im wahren Chriftentum durch Lesen gottseliger Schriften, oftmaligen Genuß des heiligen Abendmahls, Gebetsgemeinschaft, Armen= und Krankenbesuche: wie er nach Georgien in Nordamerika ging, um die dortigen Kolonisten geistlich zu versorgen und die Indianer zu bekehren, wie er auf dieser Reise einige aus= wandernde Herrnhuter Familien kennen lernte mit David Ritschmann an der Spize, wie er Spangenberg und Zinzendorf kennen lernte und ganz als Herrnhuter lebte, wie er und sein Bruder nebst Whitesield in den englischen Städten im Freien predigten, da ihnen die Kirchen verboten wurden, unter gewaltigem Zulauf und mit unerhörter Wirkung, Bußprediger voll heiligen Ernstes — das alles kann der Leser ausführlich dargestellt finden in "Ohninger, Geschichte des Christentums".

Der Methodismus hatte zu der Zeit, von der wir reden, für das kirchliche Leben Englands besonders dadurch eine so große Bedeutung gewonnen, daß Wesleh dis an sein Ende an seiner Zugehörigkeit zur großen englischen Staatsfirche zähe festgehalten hatte, so daß die Ströme des Lebens, die von ihm und seinen Mitarbeitern ausgingen, direkt dieser Kirche, die dreiviertel des englischen Bolkes umfaßte, zu gute kamen. Um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts war nun die Zeit gekommen, wo diese Lebensströme sich in den höchsten Schichten der Gesellschaft, unter dem hohen Abel und den geistigen Führern der Nation

auszubreiten begannen. In dieser Zeit setzt die Missionsbewegung ein — denn die allgemeine religiöse Bewegung erhielt durch allerslei äußere Umstände, wie durch Cooks epochemachende Keisen und andre geographische Entdeckungen ihr eigentümliches missionskätiges Gepräge.

Die Baptisten=
missionsgesellschaft hat
bas Berdienst, tatsächlich
nun den ersten Anstoß zum Ausschwung zu geben, den
das Missionswesen im neun=
zehnten Jahrhundert ge=
nommen, und hier ist es
besonders ein Name, dessen
Träger der lebendige Mittel=
punkt der heiligen Sache
war: William Careh, ge=
boren 1761 in Paulerspurh
bei Northampton, eines



William Carey.

Webers und Küfters Sohn. Die Armut seiner Eltern nötigten ihn, Schuhmacher zu werden, und in diesem Handwerk blieb er vom 16. bis 28. Lebensjahr. Einmal ergriff ihn eine Predigt über Hebr. 13, 13 gewaltig: "So lasset uns nun zu ihm hinausgehen außer dem Lager und seine Schmach tragen," und er beschloß, Jesu nachzusolgen, troß Spott und Hohn. Zugleich lockerten sich ihm aber auch die Bande, die ihn mit der englischen Staatskirche verknüpsten: bei "Lager" mußte er immer an die Staatskirche denken. Er wurde 1783 Baptist. Auf Zureden seiner Freunde versuchte er zu predigen, und als dies gelang, studierte der Dreizundzwanzigiährige lateinisch, griechisch und hebräisch. Und die Sprachenbegabung

des Jünglings war so groß, daß er nicht bloß diese drei Sprachen, sondern auch noch hollandisch und französisch lernte. Die Zeiten, in denen er Schuhe verfertigte und flickte, waren seine Lernstunden. 1785 wurde er zum Baptistenprediger berufen. Zehn Pfund Sterling, die ihm seine Gemeinde Moulton für das Jahr auszahlte, waren nicht viel. Durch Schulehalten verdiente er sich nebenbei etwas. Hier beim Unterricht in der Bibelkunde und Geographie wurde in ihm der Missionsgedanke immer mehr lebendig. Mit brennendem Eifer las er Cooks Entbeckungen. Aus einzelnen Papierstreisen hatte sich Caren eine große Weltkarte gemacht und mit einer Feder die Namen der bekanntesten Bölker, nebst allerlei Bemerkungen über ihre Religion, Lebensart, Land und andres eingetragen. Der Bersuch, in Northampton bei der Bersammlung der Baptistenprediger mit einem Aufruf zur Miffionstätigkeit durchzudringen, mißlang. 1786 nun nahm Careh seine Zuflucht zur Preffe und ftellte eine schriftliche genaue Untersuchung der Frage an, "ob nicht der den Aposteln gegebene Befehl, in aller Welt zu lehren, noch heute als verpflichtend angesehen werden müsse, da ihm doch die große Berheißung folge!" Das ift Carens berühmte "Enquirh-Untersuchung".

Er widerlegt hierin die fünf angeblichen Hindernisse der Mission: Die große Entsernung der Heidenvölker, ihre Barbarei, die Gefahr, von ihnen getötet zu werden, die Schwierigkeit des Lebensunterhalts und die fremden, undekannten Sprachen. Aber, sagt Careh, die Entsernungen werden überwunden! "Die Inseln harren auf mich!" spricht der Herr Jes. 60, 9. Wilde Sitten haben auch die alten und die mittelalterlichen Missionare nicht abgeschreckt. Lebensgefahr ist zu erwarten, aber Paulus und Barnadas gaben ihr Leben dem Herrn, und manche Gefahr scheint größer als sie ist. Als Gottesdiener muß der Missionar auf mancherlei Bequemlichkeiten berzichten — und die fremden Sprachen müssen mit großer Geduld, Mut und Nachsicht gegen die Eingebornen erst erforscht und dann gelernt werden. Arbeitend, reisend, bei Tag und Nacht, müssen sodann die Missionare die armen Heiden unterrichten und unablässig für sie beten.

In dem Baptistenprediger A. Fuller fand Caren einen treuen, begeisterten und verständnisvollen Genossen. Ausdrücklich sei erwähnt, daß Caren auch aus der seit 1790 erscheinenden Missionszeitschrift der Brüdergemeinde mächtigen Antrieb zur Heidenmission geschöpft hat.

Am 31. Mai 1792 war wieder eine große Baptistenpredigerversammlung zu Northampton. Careh hielt eine ergreisende Predigt über Jes. 54, 2 u. 3 mit folgender Einteilung: 1. Erwartet große Dinge von Gott; 2. Versucht große Dinge für Gott. Eben wollten die Geistlichen nach Beendigung des Gottesdienstes wieder auseinandergehen, da ergriff Careh Fullers Arm und sagte slehenden Blicks: "Wollt ihr nach dem allem wieder heimgehen, ohne irgend etwas zu tun?" Da kam wenigstens ein Beschluß zu stande, auf der nächsten Versammlung eine Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden zu bilden. Und das geschah wirklich am 20. Oktober 1792, "die (Partikular) Baptistengesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden Heiden Gesehnen.

werden. Der Borstand bestand aus Rhland (der einst Caren baptistisch getauft hatte), Hogg, Caren, Sutcliff und Fuller.

Aber nicht bloß Caren und seinen Komiteemitgliedern waren die Augen darüber aufgegangen, daß der größte Teil der ebangelischen Christenheit an einem der Kerngedanken der Heiligen Schrift und an einem der deutlichsten Besehle des Heilandes bisher vorübergegangen war. Das eifrige Bibellesen in jenen Zeiten



Prediger haweis.

der durch den Methodismus wieder erwachten ersten Liebe öffnete immer mehr Christen die Augen, und der Missionsgedanke lag Ende des neunzehnten Jahrshunderts in England sozusagen in der Luft. Das zeigte sich ganz auffallend bei Gründung der Londoner Missionsgesellschaft.

Während bei der baptistischen Mission der erste Anstoß noch von einer einzelnen machtvollen Persönlichkeit ausgegangen war, sucht man bei der 1795 ins Leben tretenden Missionsgesellschaft vergebens nach einem einzelnen Gründer.

Wenn man durchaus einen Namen nennen soll, so könnte man allenfalls den Prediger Haweis in Aldwinkle nennen, der die Seele der großen Londoner Septemberversammlungen im Jahr 1795 war, wo er die zundende Predigt über Mark. 16, 15—16 hielt: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur." Folgende Gedanken seien aus dieser Predigt hervorgehoben: In der Einleitung beklagt er die Missionsbersäumnisse der ebangelischen Christenheit. "Es gibt zwar schon eingerichtete Missionsgesellschaften (vergleiche Seite 21), um das Evangelium auszubreiten und religiöse Erkenntnis zu befördern, und sie haben Fonds, Hunderttausende, die zu diesem Zweck bestimmt sind; aber nimmt man die durch sie verteilten Bücher aus, was ist bis jest wirklich durch sie geschehen? Wo find denn ihre Apostel? Der dänischen Mission haben sie eine Beihilfe von Geld bewilligt, aber in welchem Lande wird die Stimme, werden die Leiden ihrer Missionare gehört? Wo find die Neubekehrten, die als Frucht ihrer Arbeit erscheinen? Belebt von einer brünstigen Begierde nach Menschenfeelen, die ebenso teuer als wir erkauft sind, sehnen wir uns danach, ihnen das= selbe Evangelium mitzuteilen, das wir angenommen haben! 1. Wohin sollen wir gehen? In alle Welt, zu allen Menschen, die ohne Christum find; es ist eine Frechheit, zu behaupten, das Menschengeschlecht könne ebensogut ohne Christum bestehen. Nach Afrika, wo die verfinsterten Seelen vom Teufel nach seinem Willen gefangen geführt werden; nach Indien, wo ich unter den zehn Millionen Untertanen der oftindischen Kompagnie noch von keinem einzigen Missionar ge= hört; nach China, wo unter den 400 Millionen keine einzige Seele ist, die den wahren Gott kennt; die Inseln, welche das indische Meer füllen, stellen eine fürchterliche Leere dar; nach Neuholland, jest dem Aufbewahrungsort unfrer Auswürflinge, nach Neufeeland und allen Inseln der Südsee zu den verwahr= loften Schößlingen einer üppigen oder gefallenen Natur! Wir wollen die mäh= rischen Brüder uns nicht beschämen lassen! 2. Wen sollen wir senden? Männer, denen Gottes Geift Zeugnis gibt, daß fie Gottes Kinder sind; Männer mit einem guten natürlichen Verstand, wohlbelesen in der Bibel, voll Glaubens und heiligen Geistes, und kämen sie aus der Schmiede oder einer andern Werkstätte. 3. Was hat der Missionar zu predigen? Das reine unverfälschte kräftige Evangelium von Christo. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ohne die Predigt vom Kreuz Christi würde ein Missionar in einem heidnischen Lande nichts ausrichten. 4. Was soll solche Mission ausrichten? Die Lehren des Glaubens werden zur Enade des Glaubens führen. Wer glaubt, wird selig werben. Nicht zum Zorn hat Gott irgend ein Bolk gesetzt, sondern um die Seligkeit zu erlangen durch unsern Herrn Jesum Christum."

"Ich hoffe," sagt er zum Schluß, "daß viele sagen werden, hier bin ich, Herr, sende mich! Ich hege die Zuversicht, daß nichts sehlen wird, um eine zahlreiche Mission zu veranstalten. Denn das Silber und Gold sind dein!"

Der erste sichtbare Zusammenschluß gleichgestimmter Seelen fand am 4. November 1794 in Bakers Kaffeehaus dicht an der Londoner Börse statt. Acht Geistliche beschlossen, ein Komitee zu bilden, das die einleitenden Schritte zu den Septemberversammlungen von 1795 tat. Und diese Septembertage, die den eigentlichen Anfang der Londoner Missionsgesellschaft bilden, mussen auf die firchlichen Kreise Englands damals einen unauslöschlichen Eindruck gemacht haben. London war schon vor hundert Jahren eine mächtige Stadt und ein schwerbeweglicher Koloß. Aber in jenen Tagen war es, als hätte man an seinem Lebensnerv gerührt. So große Volksversammlungen, solch einen Zusammenschluß von Geistlichen aus allen Kirchengemeinschaften und Sekten hatte man noch nie gesehen! So konnte man auch gleich im ersten Jahre dreißig Missionare auß= senden, und die erste Jahreseinnahme belief sich auf 220 000 Mark. Grundsätzlich wurden alle konfessionellen Schranken beiseite geschoben. Die fünf Redner, die den ausziehenden Missionaren ein Abschiedswort zu sagen hatten, gehörten fünf verschiedenen Kirchenabteilungen an, und diejenigen aus den Beiden, welche Gott in die Nachfolge seines Sohnes berufen wird, können eine Form kirchlicher Ordnungen annehmen, welche sie für "dem Wort Gottes am entsprechendsten halten" sagte einer der Gründer der Gesellschaft ausdrücklich. Außer Haweis seien noch Love und Hardcaftle genannt, letterer war der erste Schatzmeister der Gefellschaft, ein frommer Mann, gern überall dabei, wo die köstliche Perle gehandelt wurde. Sein Kontor, dicht an der Londoner Brücke, wurde auch die Geburtsstätte der so berühmt gewordenen Britischen und ausländischen Bibelgesellschaft, dieser unschätzbaren Bundesgenossin der Mission.

Wie wir schon erwähnten, kamen die Ströme des Lebens, welche von J. Wesley und seinen Genossen ausgingen, auch der englischen Staatskirche zu gute, von der er sich nie getrennt hat. Zwar sagten sich Tausende und Hunderttausende von ihr los, und die Staatskirche sah auf die verschiedenen Methodistengemeinden, als auf abtrünnige Untertanen, aber so wie die römische Kirche durch die Resormation, trotz ihrer Feindschaft gegen dieselbe, doch in vielen Beziehungen mit resormiert wurde, so konnte sich die englische Staatskirche nicht dem Einfluß des Methodismus ganz verschließen: Eine frische, evangelische Bewegung lebte in ihr auf, welche sie wieder zum Jungbrunnen des Evangeliums zurücksührte, und anstatt auf anglikanische Kiten, Ordination und Kirchenordnung, begann sie wieder den Nachdruck auf die evangelischen Grundlehren: Buße, Rechtsertigung und Heiligung zu legen. Dieser frische, evangelische Zug in der englischen Staatsestirche ist dann auch der Vater der dritten großen Missionsgesellschaft geworden, der Englischen Kirchenmissionsgesellschaft deworden, der Englischen Kirchenmissionsgesellschaft, deren Gründungstag der 12. April 1799 ist.

Hewton, Venn, Scott, Woold schlossen sich mit Männern zusammen, welche wie Newton, Venn, Scott, Woold schlossen sich mit Männern zusammen, welche mehr allgemein menschensreundliche Interessen und Ziele für die Bewohner der englischen Kolonien versolgten. Wilbersorce, der bekannte unermüdliche Vorstämpser für die Sklavenemancipation, war ihr Haupt. Ihm zur Seite skand Grant, vordem lange Zeit ein hoher Beamter der ostindischen Kompagnie in Kalkutta. Nach London zurückgekehrt und einer der Direktoren der Kompagnie geworden wurde die sittliche und religiöse Hebung Indiens sein vornehmstes

Lebensziel. Bei der Versammlung im Gasthof Castle and Falcon, in welcher die Gründung einer Missionsgesellschaft im Anschluß an die evangelische Partei in der Staatskirche beschlossen wurde, führte der Pfarrer von Clapham, John Venn, den Vorsitz. Dieser spielte mit dem ersten Missionssekretär Scott, in der ersten Zeit, die führende Rolle. Die Erschienenen, sechzehn Geistliche und neun Laien, wurden die ersten Mitglieder der Gesellschaft. "Evangelisches Christentum ist die Hauptsache, nicht anglikanisches Kirchentum," damit bezeichnet die englische Kirchenmissionsgesellschaft ihre Abgrenzung gegen die hochkirchlichen Gesellschaften; "aber doch sind wir eine kirchliche Missionsgesellschaft, die die Vorzüge der anglikanischen Kirche nicht verkennt und ihre Kirche liebt und deren Mitzglieder sie zur Mitarbeit aufruft," damit grenzt sie sich gegen die independentischen Missionsgesellschaften, wie z. B. gegen die Londoner Missionsgesellschaften ab, die ja immer mehr und mehr zu einer Missionsgesellschaft geworden ist, deren Mitarbeiter außerhalb der anglikanischen Kirche stehen.

Aber die Häupter der Staatstirche standen der Neugründung ziemlich mißtrauisch gegenüber. Der Erzbischof von Canterbury z. B., dem man den Prospekt der Gesellschaft eingeschickt hatte, ließ Jahr und Tag auf Antwort warten. Endlich erlangte Wilberspree eine Antwort, die ziemlich freundlich gehalten war. Aber erst 1841 ist nach langen Verhandlungen der Erzbischof von Canterbury als Mitglied beigetreten — heute sind oft alle Vischöse der anglikanischen Kirche Mitglieder.

Übrigens konnte man auch nach jener freundlichen Antwort des Erzbischofs nicht sogleich ans Werk gehen — es waren keine Missionare da und melden taten sich auch keine. So wandte man sich an Jänicke in Berlin und an Blumbardt in Basel, wie uns bekannt ist. Erst seit 1807 stellen sich englische Missionare ein.

Das war das heilige Feuer, das der Herr in England angezündet. Kehren wir nun wieder nach Basel zurück zur Missionsschule.

Die ersten Jahre des Bestehens der Basler Missionsschule waren Teuerungsjahre, aber immer wurde für ihr tägliches Brot gesorgt. Es entstanden Hilfsbereine. Den ersten riesen die Bäter der nachmaligen Basler Missionsinspettoren, Hossmann und Josenhans, in Leonberg i. W. ins Leben. Ein zweiter
Hilfsberein entstand in Stuttgart. Zu einem Mittelpunkt des Missionslebens
wurde Kornthal, in Tübingen entstand ein Berein unter den Studenten; im
Elsaß gründete der Direktor des theologischen Studienstifts, Krafft, einen Hilfsverein, in der Schweiz ließen Bern, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen nicht lange
auf sich warten. Hiezu kamen noch viese andre. Zum Teil waren es Hilfsvereine
ausschließlich für Basel, zum Teil unterstützten sie auch andre Missionen, wie die
Brüdergemeinde und Jänickes Missionsschule. Meistens verpslichteten sie sich, die Ausbildungskosten für einen oder mehrere Missionszöglinge aufzubringen. Über
die anvertrauten Gelder legte man in den ersten Jahren keine öffentliche Rechenschaft ab, aber die Freunde und Hilfsvereine hatten jederzeit die Erlaubnis, die
Rechnungsbücher einzusehen. Das Ausbringen des nötigen Geldes sollte ganz der freien christlichen Liebe anheimgestellt bleiben. Man verwarf das Beitreiben der Gaben durch besondere Agenten und kam darum doch nicht zu kurz.

Im Jahre 1821 gab sich die Basler Mission eine Verfassung, nachdem sie den Entwurf dazu den Freunden und Hilfsbereinen vorgelegt hatte. In dieser Verfassung wurde ihr ofsizieller Name genannt: Basler Missionsgesellschaft.

#### B. Der deutschen: ju Basel, Barmen, Berlin.

Das Wort zu "Basel" sollte nur die Stelle bezeichnen, wo zur Zeit die Geschäftsführung ihren Standort habe. Das Komitee ist die geschäftsführende Behörde, aber es bildet nicht allein die Missionsgesellschaft, vielmehr bilden diese die Freunde, Wohltäter und Hilfsbereine und zwar nicht bloß auf dem Papier. Denn z. B. dem Stuttgarter Hilfsberein legte Blumhardt alle wichtigen Wünsche und Pläne zur Begutachtung vor, und ebenso hörte man z. B. stets gern auf Dr. Barths Rat, früher Pfarrer von Möttlingen und nachher Begründer des Calwer Verlagsvereins.

Großen Fleiß wendete man auf, das Missionsinteresse in der Heimat zu wecken und zu pflegen. So besuchten die Zöglinge und ausziehenden Missionare die Missionsfreunde, und schon 1816 rief Blumhardt "das Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften" ins Leben, das seit 1820 in einem der vier Quartalsheste den Jahresbericht der Basler Gesellschaft enthielt. Oft waren die Reisebeschreibungen der Missionare mit Aupser und Karten einzelner Miffionsgebiete zc. geschmückt. Das Basler Miffionsmagazin hat für die Belebung des Missionssinnes in Deutschland Großes geleistet; überall, wo man dem Aufkommen des heimatlichen Missionslebens nachspürt, trifft man auf diese Zeitschrift. Für die französisch sprechenden Missionsfreunde in Frankreich und der französischen Schweiz entstand schon 1819 in Genf ein "Magasin évangelique", welches jett das Organ der Parifer Missionsgesellschaft ift. Der Stuttgarter Hilfsberein trat mit den "Nachrichten aus der Beidenwelt" herbor, 1828 Dr. Barth mit seinem "Calwer Missionsblatt", den "Evangelischen Seidenboten" redigierte Blumhardt. Dieser reiste auch sehr viel, um mit dem leben= digen Wort für die Mission zu werben, und so zahlreich gingen die durch Schrift und Wort gesäten Samenkörner auf, daß man an die Möglichkeit dachte, die Basler zu einer allgemeinen deutschen Mission auszugestalten. In mehr als vierzig Städten Deutschlands hat Blumhardt diesen weit ausschauenden Plan in Vorträgen entwickelt. Aber das blieb ein schöner Traum, und Blumhardt war zuerst recht niedergeschlagen. Doch erweisen sich auch hier Gottes Gedanken höher als Menschengedanken und seine Wege höher als unfre Wege: gerade die Teilung der Missionsfreunde in berschiedene Gesellschaften war für die Weckung und Vertiefung 'des Miffionsinteresses fehr fruchtbar. Blumhardts Saat ging dennoch auf, nur anders als er gedacht: Die Entstehung der Rheinischen Misfionsgesellschaft in Barmen, die der Norddeutschen in Hamburg-Bremen, waren eine fast unmittelbare Frucht seiner Bemühungen. Auch die Berliner und Leib= ziger und Pariser Mission berdanken mittelbar Blumbardt ihre Entstehung. Sa

es gibt, Berlin III ausgenommen, keine einzige unter den großen kontinentalen Missionsgesellschaften, die nicht in nachweisbarem Zusammenhange mit der von Basel ausgegangenen Bewegung gestanden hätte.

Aus dem allen geht schon hervor, wie weitherzig, im besten Sinne des Wortes, die Basler Mission war, gegen das Sonderbekenntnis innerhalb der evangelischen Christenheit. War sie doch entstanden aus dem Zusammenwirken lutherischer Württemberger und resormierter Basler. Ja gegenüber dem Nationalismus schlossen sich damals nicht nur lutherische und resormierte Christen zussammen, selbst gläubige Katholiken vereinigten sich mit ihnen in der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe zu dem Herrn Christus. Es wurde auch später in einem Jahresbericht von Blumhardt ausdrücklich ausgesprochen, "das Missionseleben mußte notwendig schon in der Quelle getrübt werden, wenn bei Missionselnen mußte notwendig schon in der Quelle getrübt werden, wenn bei Missionselnen mustenehmungen die theologischen Unterscheidungslehren mit verpflanzt und versbreitet werden; man solle doch nicht aus dem Schoß der Kirche den unseligen Zunder der Zwietracht in die arme Heidenwelt hinüberwersen."

Obwohl auf den Bersammlungen und in den Stunden der Pietisten erwachsen, suchte man nun überall die Offentlichkeit. Schon 1821 wurde in Basel das erste öffentliche Missionssest in der Martinskirche geseiert. In Stuttgart und Tübingen machte man den ersten Ansang mit öffentlich in der Kirche stattsindenden Missionsstunden, wobei meistens die Missionsnachrichten nur vorgelesen wurden. Gigentliche Missionsseste wurden zu der Zeit nur erst in den Kirchen den Leonsberg, Kornthal und Calw geseiert; später auch in Stuttgart und Zürich.

Nicht ohne Kampf hat sich die Basler Mission in ihrem eigentümlichen Leben in der Heimat entwickelt. Wir dürsen nicht vergessen, daß die rationa-listische Kirche und die Kinder der Welt mit gleicher Verachtung auf die Missions-sache überhaupt sahen; aber auch aus den Keihen der eignen Gesinnungsgenossenerhob sich eine Kritik, die ihr, weil zum Teil berechtigt, zum Segen gereichte.

Wir erwähnten schon Becks und Barths Entrüftung über die Art, wie die Basler sich die Berachtung ihrer Ordination seitens der englischen Kirchenmission gefallen ließen, aber Beck mißfiel daneben auch die ganze Blumhardtiche Beife, von der Mission und den Heiden zu reden. Beck nannte sie eine schwungvolle Schönfärberei und scheute fich nicht, einmal auf einem Missionsfest vor der Fest= gemeinde, zu deren peinlichster Verwunderung, das alles auszusprechen. Er schoß ja weit über das Ziel hinaus, und war zu einem guten Teil ungerecht und kurz= sichtig, aber Kritik schadet einem nie. Man weiß dann, vor was für Abwegen man sich zu hüten hat. Und tatsächlich war Blumhardts Rede etwas wortreich, und tatfächlich suchte er sich lieber anzuschmiegen und Hindernisse zu umgehen; aber bei dem allen war er doch eine Kraft von Gottes Gnaden. Sanft und selig ift er 1838 unter dem Gesang der Zöglinge und Spittlers Gebet entschlafen. Sein Bater, der fromme Schuhmacher in Stuttgart, hatte ihn 1800 sterbend gesegnet: "Dich wird der Heiland mit seinen Gaben also ausrüften, daß du einst ein gesegnetes Werkzeug seiner Gnade unter den Heiden sein wirst." Das war er auch wirklich geworden.

Als man 1820 das Ziel ins Auge faßte, selber fromme deutsche Jünglinge in die Heidenwelt auszusenden, dachte man auch schon an bestimmte Länder, nämlich an die Gegenden zwischen dem schwarzen und dem kaspischen Meer, nördelich und füdlich vom Kaukasus. Um dem Rationalismus zu entgehen, waren nämelich 1816 viele schwäbische Familien mit Schweizere und deutschen Kolonisten nach Grusien, in den genannten Gegenden gelegen, ausgewandert und hatten sich dort unter russischem Schutz in sieden Dörfern angesiedelt. Wenn man ihnen Missionare sendete, so hosste Plumhardt, werde man von den deutschen Kolonien aus nicht

nur die erstorbenen Kirchen des Morgenlandes, die griechische, armenische, rus= sische neubeleben, sondern auch zu den Mohamme= danern und Heiden der anstoßenden Länder vor= dringen können. Man hatte auch Leute dazu, diesen Plan zu verwirklichen. Da war der ehemalige russische Graf Felician Zaremba, Dottor der Philosophie und bereits in Petersburg beim Reichskollegium der auswärtigen Ungelegen= heiten angestellt, der, plöß= lich bekehrt, sich der glän= zenden Laufbahn entzogen hatte und mit der Mission bekannt geworden, in die Basler Missionsschule ein= getreten war. Er mit noch einem andern, Dittrich, gingen von Basel nach Petersburg, um die kaiser=



Missionar Zaremba.

liche Erlaubnis zur Anlegung von Missionskolonien zu erwirken. Sie erhielten sie unter mancherlei Sinschränkungen und Bedingungen. Sine Reihe von Brüdern ist ihnen nachgesandt worden und sie alle haben treulich gearbeitet, als Pastoren der deutschen Rolonie, als Evangelisten der armenischen Kirche, als Missionare unter den Mohammedanern und Heiden, aber Gott hatte die Türen noch nicht aufgetan. Von 1822 bis 1835 hat die Missionsarbeit am Kaukasus gewährt, war aber ohne sichtbare Früchte geblieben. Durch einen Ukas sührte Kaiser Nikolaus auf Drängen der armenischen Geistlichkeit das Ende der Kaukasus mission herbei.

Noch fürzer und trauriger ist die Geschichte der Basler Mission in Liberia. An der früher sogenannten Pfesserküste (Westafrika) hatte sich ein eigentümlicher Staat gebildet. In Amerika freigewordene Sklaven, die, von den Weißen gemieden, ein trauriges Leben sührten, hatte eine amerikanische Kolonisationsgesellschaft 1823 am Borgebirge Mesurado angesiedelt. Unter mancherlei Kämpsen mit den Eingebornen entstand die Stadt Monrovia; die ganze Ansiedlung erhielt den Namen Liberia. Ihr Prediger Ashmun schried Aufruse an die verschiedenen Missionsgesellschaften Europas und Amerikas, die Bey- und Bassaktamme der Nachbarschaft baten: "Kommt herüber und helft uns." Fünf Brüder sandte Basel 1827 hin, aber schon 1832 hatte das ganze Missionsunternehmen sein



Das Missionshaus zu Basel.

Ende erreicht: mehrere Brüder starben am Fieber, Krankheit nötigte die andern, allmählich wieder heimzukehren — zum erstenmal mußten auch die deutschen Pietisten die zügeklose oberslächliche Christlichkeit dieser amerikanischen Neger in Liberia kennen kernen, die als Baptisten von solchem Dünkel erfüllt waren, daß sie den Deutschen nicht einmal ihre Kanzel einräumen wollten!

1827 wurden vier Basler Brüder nach der Goldküfte abgeordnet, wo elf Gräber herrnhutischer Brüder einzig und allein noch daran erinnerten, daß dort die Brüdergemeinde im achtzehnten Jahrhundert einen Missionsversuch gewagt. Aber schon im achten Monat ihres afrikanischen Aufenthalts wurden drei von ihnen hinweggerafft. Drei Brüder wurden ihnen nachgesandt: der eine, ein Arzt, starb nach wenigen Monaten, er war nur gekommen, um das Grab des letzten

von den vier ersten zu sehen; bald darauf starb einer seiner Begleiter; Andreas Riis blieb ganz allein. Man sandte ihm zwei Brüder nach; 1838 waren diese gestorben, Riis stand zum zweitenmal allein! Dann kehrte auch er zurück!

Außerdem hat die Basler Missionsgesellschaft in der ersten Periode ihres Bestehens unter Blumhardt ein Missionswerk in Ostindien begonnen, wodon wir später noch hören werden. Als Blumhardt starb, war Indien das einzige Missionsseld der Basler. Pfarrer Staudt verglich auf einem Stuttgarter Missionssest die Basler Mission in ihrer damaligen Lage nicht unzutressend mit einer Mutter den vier Kindern. "Das Erstgeborne, die kaukasische Mission, besinde sich in der Gefangenschaft, das zweite Kind liege in Liberia begraben; das dritte, die Mission an der Goldküste, schwebe zwischen Leben und Sterben; das vierte Kind, die ostsindische Mission, blühe lieblich auf."

Wenn wir nun auf die Rheinische Missionsgesellschaft in Barmen zu sprechen kommen, so muffen wir, um ihre Entstehung und Art zu verstehen, in Gedanken zurück bis zum Jahre 1799, und hinüber nach der Nachbarstadt Elberfeld. Um 3. Juni 1799 wurde die Elberfelder Missionsgesellschaft gegründet. Gibt's denn auch eine Elberfelber Missionsgesellschaft? werden die meisten Leser fragen. Wir kennen die Barmer oder Rheinische, aber von einer Elberfelder haben wir noch nichts gehört. Und doch existiert sie noch heute als älteste der sogenannten Stammgesellschaften, durch deren Zusammenschluß die Rheinische Missionsgesellschaft 1828 entstand. Noch heute wird sie unter dem Namen "Elberfelder Missionsgesellschaft" in den Jahresberichten der Rheinischen Missions= gesellschaft aufgeführt, und ihre Direktoren halten noch heute ihre regelmäßigen monatlichen Sitzungen ab. Mit andren Worten: Wir haben in der Elberfelder Missionsgesellschaft einen der ältesten Missionsbereine unsres deutschen Baterlandes vor uns, die erste Quelle, die im Lauf der späteren Jahrzehnte mit vielen andren zu einem immer mächtiger anschwellenden Strome vereint, die heutige Rheinische Missionsgesellschaft ins Leben rief. Und diese Quelle ist noch heute nicht versiegt! Uber 27000 Mark hat 1898/99 die Elberfelder Missionsgesell= schaft an die Raffe der Rheinischen abgeführt, und zu ihrem hundertjährigen Geburtstag hat sie der Rheinischen Mission ein Erholungshaus für heimgekehrte Miffionare geschenkt, zu dem ein Elberfelder Stadtverordneter einen prächtig gelegenen Bauplat im Werte von 15 000 Mark gestiftet hat.

Wie kam es, daß die Elberfelder Missionsgesellschaft gegründet wurde? Es ging nach dem Worte unsres Herrn: "der Wind wehet, wo er will und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt." Wenn Gottes Winde wehen, dann ist es selige Zeit! Für Südedeutschland wehte im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, wie wir schon wissen, Gottes Odem vom schweizerischen Boden herüber. In jener Zeit, wo das Eis des Vernunstglaubens den Acker der Kirche bedeckte, wirkten die Gedanken der "Christentumsgesellschaft" wie Südwind, unter dessen erwärmendem Hauch vielervorts die harte Kruste zu schwelzen begann. Auch in Elberfeld verspürte man dieses Frühlingswehen. Auch hier bildete sich nach dem Vorbilde

ber Christentumsgesellschaft ein Verein, der anfänglich nur unter dem Namen "Unsere Gesellschaft" bestand, und eigentlich erst 1827 bei der behördlichen Genehmigung seiner Statuten unter dem Namen "Elberselder Missionsgesellschaft" erscheint. Es war am 3. Juni 1799, als in dem Hause des ehrwürdigen Johannes Ball neun Männer zusammentraten, um sich der still durch das Land gehenden Bewegung anzuschließen. Es waren: Prediger Weber, Helzer, Stahlschmidt, Plathoff, Ball, Müller, Diederichs, Altgelt, Hünninghaus. Die Einrichtung dieser Gemeinschaft war der der Christentumsgesellschaft ganz gleichartig; doch ist bemerkenswert, daß schon bei der ersten Zusammenkunft beschlossen wurde: "Es



Berm. Pelker.

follen gleich nach dem ersten Gebet die eingelaufenen Berichte der Mission vorgelesen und das nötigste, was geant= wortet werden musse, abge= handelt werden." — "Auch sollen Gaben für die Mission unter den Beiden sowohl, als auch dafür gesammelt werden. was in unsrer Gegend für die Ausbreitung des Reiches Chriftigewirkt werden könne." So war also vom ersten An= fang an die Heidenbekehrung das hauptsächlichste Ziel für die Beftrebungen des kleinen Vereins. Es lag in den trüben und verworrenen Zeit= verhältnissen, daß man die neue Gesellschaft in engen Grenzen halten und möglichst in der Verborgenheit wirken wollte. Die Mitgliederzahl

follte zwölf nicht übersteigen und strenge Verschwiegenheit über alles, was zur Veröffentlichung nicht geeignet sei, sollte bewahrt werden. Die Versamm-lungen hatten einen gar traulichen und geistlichen Charafter. Jeden ersten Montag im Monat, abends acht Uhr, kamen die lieben Alten zusammen und begannen mit Gebet; dann wurden die Briese von christlichen Freunden vorgelesen. Dann beriet man die Antwort, zahlte die eingegangenen Beträge ein und erquickte sich an Unterredungen über allerlei geistliche Dinge. Unter Gebet trennte man sich und ging in Frieden nach Hause. Ein Teilnehmer an jenen ersten Versammlungen schreibt: "Es waren jedesmal Festtage, auf die sich das ganze Haus rüstete und freute. In jenen Tagen tiesster Erniedrigung und des Umsturzes aller Reiche dieser Welt sammetten sich die Mitglieder, meist trübe, und

gedrückt, um den einfachen Tisch; aber fröhlich und erquickt verließen sie in später Abendstunde das Gemach, denn sie hatten sich erquickt an dem Reich, dessen Herchteit ihnen aus den großen Taten Gottes in der Heidenwelt entgegenstrahlte."

An selbständige Unternehmungen dachte man bei der traurigen Lage der Berhältnisse durchaus nicht. Man schloß sich an die Londoner Missionsgescllschaft an, und schon in der zweiten Sizung konnten die Freunde die Summe von 254 Talern an den Schahmeister abliefern. Mit den Freunden der Ausbreitung des Evangeliums in der näheren und weiteren Umgebung Elberselbs traten die "Direktoren"

durch die Herausgabe kleinerer Druckschriften in Verbindung. So erschienen in zwanglosen Heften "die Nachrichten von der Ausbreitung des Reiches Jesu", zu denen der ehrwürdige S. Pelger, nachdem er in seinem 66. Lebens= jahre noch die englische Sprache gelernt hatte, den Stoff aus englischen Missionszeitschriften lieferte. Außerdem ließ der Berein von Zeit zu Zeit kleine Traktate ausgehen, welche Erzählungen, Reden und Lieder deutschen Ursprungsenthielten. Außerdem übernahm die Gesellschaft die Aufgabe der Bibelverbreitung.

So hielten es die Väter bis 1815. Es macht einen wunderbaren Eindruck, die Protokolle aus jener Zeit zu lesen. Die Welt war erfüllt von Krieg und Kriegsgeschrei. Aber die Wogen der Zeit drangen nicht bis in die Versammlungen dieser Friedensfinder. Als Reich auf Reich



Konsistorialrat E. S. Ball, Redakteur des Barmer Missionsblattes von 1826 an.

unter dem Fußtritt des Korsen dahinsank, blickten sie um so indrünstiger nach dem einzigen Reich, das undeweglich ist. In das schreckliche Jahr 1806 traten sie mit der Bemerkung ein, "die Gesellschaft erinnert sich mit dankbarem Herzen der vielen und großen Wohltaten, deren sie der Herr gewürdigt hat seit ihrem Bestehen. Sie erkennt seine schonende Güte, womit er sie bei allen Mängeln trug, und bewundert, daß noch keins der Mitglieder durch den Tod vermißt wird, und daß es dem Herrn gefallen hat, sie zu einem Werkzeug des Segens zu gebrauchen."

Als das Jahr 1815 der Welt wieder Frieden brachte, gab man die Berbreitung von Bibeln und Traktaten an die seit 1814 bestehende Bergische Bibelgesellschaft und an die Wupperthaler Traktatgesellschaft ab und widmete sich einzig dem Missionswerk. Drei Jünglinge konnten sie in die Jänicksche und in die Basker Missionsschule schicken, und der Lesezirkel ihrer Missionsschule umfaßte 93 Gemeinden des westlichen Deutschlands. Vorübergehend ist die Elberfelder Missionsgesellschaft in die Bahnen der Judenmission hineingesührt worden, doch war diese Zeit 1818 bis 1828 eine Zeit ebenso schmerzlicher Enttäuschungen wie schöner Hoffnungen. Da führte der Herr die Gesellschaft endgültig in die Pfade der Heidenmission zurück.

Auch in Barmen, der Schwesterstadt Elberselbs, hatte sich eine Zahl verborgener Freunde des Reiches Gottes zusammengefunden und um den Hilfsprediger Leipolt in Wichlinghausen gesammelt, ohne daß es jedoch zur Bildung eines be-



Peter Diederichs.

sonderen Vereins gekommen wäre. Als aber 1818 Blumhardt nach Barmen gekommen war und einen tiefgreifenden Vortrag über die Missionssache gehalten hatte, da gründete man in Barmen einen Hilfsberein für Bafel. Aber unter der tatkräftigen Leitung von Männern wie Lehrer Roßkoff, Raufmann Siebel, Paftoren Leipolt und Sander wuchs der junge Verein bald mächtig empor. Schon 1826 gab er unter Redaktion des nachmaligen Konsistorial= rates E. F. Ball das Barmer Missionsblatt heraus, das im zweiten Jahre seines Erscheinens in 12000 Exemplaren verbreitet wurde; gleichzeitig gründete er eine Missions= schule, in der junge Handwerker zur Aufnahme in die größeren Anstalten von Berlin und Basel vorbereitet wurden. Und dann ber= wandelte sich bald diese Missionspräparanden= anstalt in ein Missionsseminar. Der Oberlehrer Richter vom Schullehrerseminar in Halberstadt wurde zum Leiter desselben berufen — und schnell war die Zeit gekommen.

daß der Barmer Berein sich fragen mußte: "Die Zöglinge sind genügend für den Missionsberuf vorbereitet, wohin mit ihnen?"

Das war 1828, gerade als die Elberfelder die Judenmission aufgaben! So fügte es sich ganz von selbst, daß Barmen und Elberseld ihre beiderseitigen Kräfte und Mittel vereinigten. Daß die Diasporaarbeit der Brüdergemeinde dem Entstehen der Basler Missionsgesellschaft den Boden bereitet hat, soll hier nicht vergessen sein. Eine dritte Gesellschaft, die sich in Köln gebildet hatte, trat auch noch hinzu, und am 28. September 1828 traten diese drei Gesellschaften zu einem Bunde zusammen unter dem Namen: "Bereinigte Rheinische Missionsgesellschaft." 1829 schloß sich auch noch Wesel an, und gleichzeitig wurden die ersten vier Missionare nach Südafrika ausgesandt.

Die Bilder zweier hochverdienter Männer sieht der Leser hier bei der Entstehungsgeschichte der Rheinischen Missionsgesellschaft: Der eine ist der ehrwürdige Hermann Pelzer, der achtzehn Jahre lang, 1799—1817, den Vorsitz in der Elberfelder Gesellschaft führte und noch als 83 jähriger Greis die Missionsblätter herausgab, und der Lederhändler Peter Diederichs, ein tiefgegründeter, im innigen Verkehr mit dem Hern stehender Geist, eigenartig in Anschauungs= und Aussdrucksweise. Er wäre am liebsten selbst Missionar geworden, aber als dies seiner häuslichen Verhältnisse wegen nicht möglich war, sagte er: "Wenn mich der Herr

Jesus nicht als Fuhrmann brauchen fann, so will ich wenigstens Karren= binder werden." Als er im Sterben lag, sagte er zu seinen weinen= den Angehörigen: "Was weint ihr? Ich ziehe ja nur ein Stockwerk höher!" Aus seinen Kreisen ist recht eigentlich der Gedanke der Gründung der Elberfelder Miffionsgesellschaft herborgegangen. Um längsten hat dem Vorstand dieser Gesellschaft der ehrwürdige August Frickenhaus angehört, nämlich von 1828 bis 1889, also 61 Jahre!

Wenn wir die Basler und die Kheinische Mission, jede in ihrer Eigenart verstehen wollen, so müssen wir an die ganze Art der rheinischen Kirchenverfassung denken, bei welcher seit alten Zeiten christlich gesinnten Laien weit mehr Mitwirkung in kirchlichen Dingen gestattet war, als in andern Ländern. Die Württemberger sind gewohnt, in kirchlichen Dingen sich



August Frickenhaus, Mitglied des Vorstandes der Rheinischen Missionsgesellschaft von 1828—1889.

regieren zu lassen bom Konsistorium. So ist es ihnen auch nichts Ungewohntes, wenn in der Mission das Missionskomitee in Basel alles dirigiert und die Hilssereine nur die Aufgabe haben, das Werk mit treuer Fürbitte zu unterstützen: Beiträge zu sammeln, Missionsblätter zu verbreiten, Liebe zu dem Werk zu wecken und Arbeiter für dasselbe zu werben. Dadurch, daß die Komiteemitglieder größtenzteils Schweizer sind, hat die Schweiz ihren Anteil an der Leitung des Ganzen. Anders lag die Sache am Niederrhein. Dort wollten die an kirchliche Selbständigsteit gewöhnten Hilfsvereine nicht nur Beiträge sammeln und Missionszöglinge werben, sondern auch mitraten bei der Aussendung von Missionaren und bei der

Leitung des Werks. So ist es begreiflich, daß sie nicht Hilfsvereine für Basel bleiben wollten, sondern sich zu einer eignen Missionsgesellschaft vereinigten. Die leitende Behörde dieser Gesellschaft aber sollte nicht, wie in Basel, ein sich selbst ergänzendes Komitee sein, sondern eine Deputation, zu welcher die verschiedenen Bereine ein Mitglied wählen durften. Die Hilfsgesellschaften, welche sich den vier Stammgesellschaften Elberseld, Barmen, Köln, Wesel anschlossen, genießen mit diesen gleiche Freiheit und Rechte.



Das Missionshaus zu Barmen.

#### Die Berliner Mission I.

Wir sahen, wie Vater Jänicke, Prediger an der Bethlehemskirche in Berlin, einsam als ein Simeon in der von moderner Aufklärung trunkenen preußischen Hauptstadt stand. Aber er durste in Frieden heimfahren, nachdem er gesehen hatte, wie ein neuer Tag andrach für diejenigen, welche das wahre Licht suchten und nicht aus Finsternis Licht machen und aus Licht Finsternis. Nicht durch Professoren und Prediger, nicht durch Religionsedikte der Regierung, war der alte Glaube wiederhergestellt worden, Gott der Herr selbst hatte dem preußischen und dem gesamten deutschen Bolke gewaltig gepredigt durch die Drangsale der Napoleonischen Kriege. Es hatte wieder beten gesent, und in den Befreiungsfriegen war offenbar geworden, daß Gott Gebete erhört und helsen kann, wenn alle Menschenhilfe zu Schanden geworden ist.

Die Befreiungskriege hatten eine heilige Begeisterung und eine Opferwilligkeit für den Dienst des Baterlandes geweckt, durch welche der geistlose und trostlose Kationalismus aus dem Felde geschlagen wurde. Doch war er im nördlichen Deutschland zu tief eingewurzelt, als daß die Rückkehr zum alten Glauben die herrschende Kichtung geworden wäre. Die Mehrzahl der Theologen sammelte sich um die Schleiermachersche Vermittlungstheologie, andre sielen der

Lehre des Philosophen Hegel zu und kamen noch weiter vom Glauben der Kirche ab. So blieb es jahrzehntelang in der großen Stadt bei einem kleinen Säuflein, von dem man erwarten konnte, daß es für die Bekehrung der Heiden ein Herz habe. Professor August Neander, ein kindlich frommer Mann von großer Ge= Lehrsamkeit, Lehrer der Kirchengeschichte, bekam 1823 durch die Berichte der Lon= doner Missionsgesellschaft und durch Gespräche mit dem frommen Assessor eine so lebendige Anregung für die Mission, daß er einen Aufruf zu milden Beisteuern für die evangelische Mission unter den Heiden erließ. Er fand damit großen Anklang, und eine Anzahl von Professoren und Geistlichen Berlins und der Umgegend erklärten sich bereit, solche Beiträge zu sammeln und entgegenzu= nehmen. Im Februar 1824 traten in dem Haufe des Professor Hollweg zehn Männer zusammen, um die Statuten zu einer Missionsgesellschaft zu entwerfen. Außer Neander waren darunter der junge Professor Tholuck und der Hofprediger Strauß. Die Hälfte der Mitglieder waren Juriften. Die Statuten erhielten im Mai 1824 die königliche Bestätigung. Die ersten Beiträge ergaben die Summe von 1102 Talern und wurden auf die Brüdergemeinde, das Jänickesche Institut. das Hallesche und auf Basel verteilt.

Die ersten Missionsaspiranten, welche sich meldeten, wurden nicht an Jänickes Institut überwiesen, das durch seinen Schwiegersohn bereits in Berfall geraten war, sondern sie wurden nach Basel gesandt. Aber Berlin wollte doch nicht bloß eine Hilfsgesellschaft für Basel bleiben, hatte es doch bereits eine Anzahl von eigenen Zweigvereinen bekommen, und so faßte man bald den Plan, eine eigene Missionsschule zu errichten. Dieselbe wurde dann auch 1829 eröffnet. Die Zöglinge follten eine Ausbildung bekommen, "im ganzen derjenigen ähnlich, wie die zum Predigtamt bestimmten jungen Leute bei uns erhalten, nur mit Weglaffung oder geringerer Berücksichtigung solcher Disziplinen, deren Nuten bei den Predigern unter den Heiden zurücktritt." Es war also im wesentlichen derfelbe Unterricht wie im Basler Missionshaus, nur daß die Zöglinge mehrere Jahre lang nicht zusammen wohnten. Von Anfang an war das Bestreben der Gefellschaft, mit einer möglichst großen Anzahl von Hilfsvereinen in feste Berbindung zu treten, um doch ftets auf einen feften Stamm bon einkommenden Missionsgaben rechnen zu können. Das Musterstatut für diese Hilfsbereine wurde im Jahresbericht von 1827 mitgeteilt und ift seitdem unverändert in jedem Jahresbericht wieder abgedruckt worden.

Durch welche Schwierigkeiten sich das Missionswerk hindurchzuarbeiten hatte, ist daran zu ersehen, daß in den ersten Jahren die Erlaubnis zum Gebrauch der Kirchen für Missionsseste und Missionsstunden teils ganz versagt, teils nur mit größter Mühe erreicht wurde. Die Erlaubnis zur Abhaltung des ersten Missionssfestes in Berlin, in der Dreisaltigkeitskirche am 19. Oktober 1831, wurde durch königliche Kadinettsordre erlangt. Allmählich aber errang sich die Missionssache eine solche Teilnahme, daß die Missionsvereine die Sammelpunkte für die Gläubigen, und die Missionssessen zum Missionsdienste mehrten sich — aber ach,

wie sollten die Missionsaspiranten genügend beaufsichtigt werden, wenn sie ferner in der Stadt zerftreut zur Miete wohnen mußten und in einer Mietswohnung unterrichtet wurden? Der Wunsch, ein eigenes Missionshaus zu besitzen, wurde immer dringender. Aber woher die Kosten nehmen? - Der Herr wußte Rat. - Zwei, ungenannte" Missionsfreunde (der eine: Unteroffizier Häusler, der andre: Lederhandler Seiffert) begannen zu dem Zweck i. J. 1834 Gaben zu fammeln. Ende 1835 konnten sie bereits 2210 Taler abliefern. Jest wurde eine Baukommission. gewählt. Dieselbe erließ einen Aufruf an die evangelische Christenheit: wie Jerael die Stiftshütte gebaut habe, so moge fie doch ein Missionshaus bauen! Und die chriftliche Liebe antwortete. Es liefen ein u. a. aus Dresden ungenannt 500 Taler, ein filberner Löffel von einer Witwe, ein Trauring, ein Diamant= ring, von einem Armen 5 Sg., von einem Dienstmädchen 21/2 Sg., von einem Kinde 1 Sg. 2c. Die Überschrift über dem Hause: "Erbaut aus den freiwilligen Beiträgen" hat ihr Recht und ihre Geschichte. Als 5627 Taler zusammen waren und die Gesellschaft 1837 durch Kabinettsordre die Rechte einer "Moralischen Person" erlangt hatte, kaufte die Baukommission ein Grundstück und erließ einen neuen Aufruf. Abermals strömten die Gaben herbei und am 13. September 1838konnte der Borsteher der Baukommission dem Borstand des Hauses die Schlüssel übergeben zu dem vollendeten Missionshause, Sebaftianstraße 25.

Der erste Missionsdirektor war Heller, der aber, wie auch sein Nachfolger, der Prediger Zeller aus Zürich, nur kurze Zeit diese Stellung inne hatte. Esseien hier gleich die Direktoren genannt, welche bis auf die Gegenwart das Werkleiten: Schüttge, Blech, Mühlmann, Wallmann, Wangemann, Gensichen.

Achtzehn bis zwanzig junge Leute waren in der ersten Zeit als Missions= zöglinge im Hause, heute sind es etwa vierundvierzig. Die Eintretenden dürfen nicht unter zwanzig und nicht über vierundzwanzig Jahre alt sein. Besondere Borkenntnisse sind nicht erforderlich, eine gute Bolksschulbildung genügt. Unterrichtet wird auf dem Seminar, außer in deutsch, Weltgeschichte und Geographie, in der lateinischen, griechischen, hebräischen und englischen Sprache. Die theologische Ausbildung umfaßt: Auslegung der Heiligen Schrift, die größtenteils im Urtert gelesen wird, Kirchengeschichte, Dogmatik, Ethik, Homiletik, Katechetik und Liturgik. Hinzu kommen Miffionsgeschichte und Missionsmethodik, für den oberften Jahrgang auch theoretischer und ärztlicher Unterricht. Nebenher geht Unterricht im Gesang und Geigenspiel, sowie praktische Unterweisung in mehreren Handwerken, wofür Werkstätten im Sause vorhanden sind. Der wissenschaftliche Unterricht am Seminar wird vom Direktor und drei Inspektoren erteilt. Nach vier= einhalbjähriger Ausbildung legen die Zöglinge ein Examen ab vor einer Kom= mission, die aus einem Kommissar des Konsistoriums, dem Missionsdirektor und einem geiftlichen Mitgliede des Miffionskomitees befteht. Dann folgt eine mehr= wöchentliche praktisch-ärztliche Ausbildung in einem Krankenhause, und ein Kurfus in einer Bolksschule. Rach Ablauf des fünften Jahres erfolgt die Aussendung. Draußen haben die jungen Leute nach zwei Jahren vor ihrer Synobe ein zweites Examen abzulegen, bei welchem das Hauptgewicht auf die Kenntnis der betreffen=

den Eingebornen= und Regierungssprache gelegt wird. Nach bestandenem Examen verfügt das Konsistorium der Provinz Brandenburg, auf Antrag, die Ordination, welche der vorgesetzte Superintendent vollzieht. Run erft dürfen sich die Missionare verheiraten.

Die Oberleitung des Missionswerks liegt in den händen eines Komitees von unbeftimmter Mitgliederzahl. In der ersten Zeit war das Auseinandergehen der Meinungen im Komitee um so schwerer zu vermeiden, als man ein Gebiet betreten hatte, auf welchem die Erfahrungen erst durch Opfer gewonnen werden konnten, und man durch Schaden tlug werden mußte.

Schon in den ersten Anfängen wurde es schwer, sich über das Maß und das Ziel der Ausbildung zu verständigen, die man den Miffionszöglingen geben wollte. Hierüber kam es zu ernsten Differenzen im Komitee. Leider wurde aus der Differenz eine wirkliche Scheidung, als es dem teuren Bater Gogner dünken wollte, es würde im Missionshause zu viel studiert und regiert und würde da mit Menschengedanken eingegriffen, wo der heilige Geist alles ganz unmittelbar und allein ausrichten musse. Da eine Einigung nicht erzielt wurde, schied der alte teure Gogner 1836, und mit ihm der alte Bater Elsner aus dem Komitee. Diese Meinungsverschiedenheit unter den Komiteemitgliedern blieb den Zöglingen nicht verborgen und spiegelte sich in dem Kreise der zuerst ausgesandten in solcher Stärke ab, daß man genötigt war, einige von denfelben, nicht lange nachdem fie ihre Arbeit in Afrika in Angriff genommen hatten, wegen Widerseplichkeit gu entlassen.

Tiefer noch brohten die Kämpse in das innere Leben der heimischen Mij= sionsgemeinde einzuschneiben, die fich um die Bedeutung der Bekenntnisgrundlage für die Ausbildung der Miffionare und für die Lebensgestaltung der Miffionsgemeinden draußen bewegten.

Das christliche Leben im öftlichen Deutschland ist anders geartet als im weftlichen. Es findet fich im öftlichen weniger felbständiges Leben im Bolk, da= für werden die firchlichen Formen und Bekenntnisse mehr besprochen und häufiger als Scheidewand aufgeftellt als im Weften. Die preußische Union zwischen ber lutherischen und reformierten Kirche war in bester Absicht von König Friedrich Wilhelm III. aufgerichtet. Aber, zuerst wenigstens, verschärfte fie den Gegensat, statt ihn aufzuheben. Die Hauptträger der Union, die Bermittlungstheologen aus ber Schule Schleiermachers, waren vielfach in philosophischen Voraussetzungen befangen und beugten fich nicht bem einfachen, göttlichen Wort. Dazu verftanden sie das Volk nicht recht, das in Sachen des Glaubens ein Entwederoder will, aber keine Bermittlungen und Berhandlungen zwischen Glauben und Unglauben.

Nach dem Borbild des mutigen Zeugen Claus Harms, Predigers in Kiel, der 1817, beim Resormationsjubiläum, 95 Thesen gegen die herrschende Zeitrich= tung ausgehen ließ, glaubten biele nur dann festen Grund unter den Füßen zu finden, wenn sie sich auf den Boden des lutherischen Bekenntnisses stellten. Und wer demgemäß predigte, der war ein volkstümlicher Prediger. Die reformierte Kirche kannten viele gar nicht aus eigener Anschauung, denn die einzelnen refor=

mierten Gemeinden im östlichen Deutschland konnten doch kein Bild von einer resormierten Volkskirche geben. Das Volk wollte an seiner alten, kräftigen, luthezischen Agende sesthalten und sich nicht eine neue Unionsagende aufdrängen lassen. So entstand die lutherische Separation zuerst in Schlesien. Dann verbreitete sie sich auch über die anderen preußischen Prodinzen. Erst unter Friedrich Wilhelm IV. wurde dem Austritt aus der Landeskirche dadurch vorgebeugt, daß es den einzelnen Gemeinden in der Landeskirche erlaubt wurde, sich für lutherisch oder resormiert oder uniert zu erklären. Nur das Kirchenregiment sollte gemeinsschaftlich sein.

Ex ist leicht zu verstehen, daß die Berliner Missionsgesellschaft von diesen Strömungen ganz anders berührt wurde als die Basler oder die Rheinische, und daß es vor allem gegolten hat, die Anhänger des lutherischen Bekenntnisses, welche unter den lebendigen Christen die Mehrzahl bildeten und am meisten Boden im Bolk hatten, für die Berliner Mission zu gewinnen oder ihr zu erhalten. So ist es nur natürlich, daß die Berliner Mission daran sestgehalten hat von Ansang an, daß zwar im Komitee und den Hilfsgesellschaften Lutheraner, Reformierte und Unierte brüderlich miteinander arbeiteten, daß aber für die Ausbildung der Missionare und die Ausgestaltung der Missionsgemeinde das lutherische Bekenntnis die Grundlage bildet. Bei der Berkündigung des Wortes Gottes unter den Heiden wird die Predigt des Wortes vom Kreuz, von Buße und Gnade, als die Hauptaufgabe der Missionare betrachtet. "Sie sollen mit den Mitgliedern andrer Konsessionen, soweit das tunlich ist, Hand in Hand arbeiten, auf daß das Keich Gottes nicht durch Zank und Streit ausgehalten und geschädigt, sondern durch Eintracht gesörbert werde."

Die ersten fünf Missionare, welche 1833 ausgesandt wurden, sollten sich womöglich unter den Betschuanen in Südasrika niederlassen. Am 18. April 1834
landeten sie am Kap. Sie kamen nicht dis zu den Betschuanen, sondern blieden
schon dei dem Hottentottenstamm der Koranna auf der großen, weitausgedehnten
Hochebene zwischen dem Oranje= und dem Baalfluß, dem Gediet des nachmaligen
Oranjesreistaats. Der Griquahäuptling Adam Kok, welcher die Oberhoheit über
jene Gegend damals für sich in Anspruch nahm, schenkte ein Stück Land für
eine Missionsstation, dessen Umsang auf eine Stunde Keitens nach allen Seiten
hin, dom Mittelpunkt aus gerechnet, sestgesetzt wurde. Ein kleiner Korannastamm
ließ sich hier nieder zunächst um der drei beliedten Dinge willen: Fleisch, Tadak
und Pulver; die Station wurde gegründet und erhielt den Namen Bethanien.



### 6. Kapitel.

"Auf zur Ernt' in alle Welt, weithin wogt das weiße Feld!"

Die deutsche evangelische Mission bis zur Jahrhundertwende. Die Morddeutsche Missionsgesellschaft. Die Leipziger Missionsgefellichaft. Ludwig Barms. Die neueren deutschen Missionsgesellichaften. Die übrigen evangelischen Missionsgesellschaften des europäischen Testlandes. Die Schotten, Engländer und Amerikaner. Das Schüren des Missionsfeuers in der Seimat: Anak, Görke, Volkening, Barth und Gundert. Missionskonferenzen: Warneck und Grundemann. Mission. Die eine Willenschaft.

on die Berliner Missionsgesellschaft schließen wir sogleich die Cogner= sche Mission an, obgleich sie später entstanden ist als die Rordbeutsche und Leipziger, weil sie mit der Berliner in näherem Zu= sammenhange steht. Sie ist ursprünglich das Werk eines einzelnen Mannes gewesen, aber nach seinem Tode mußte auch eine Gesell=

schaft gegründet werden, um sie fortzuführen.

Kohannes Gokner ift ein schwäbischer Bauernsohn, er war vierzehn Tage vor dem Chriftfest 1773 zu Hausen (westlich von Augsburg) geboren.

Sein Vater, der außer ihm noch mit zehn lebenden Kindern gesegnet war, wollte auch einen Bauern aus ihm machen, aber Johannes wäre gar zu gern geiftlich geworden. Endlich hatte es der Bater erlaubt, ihn nach Augsburg aufs Chmnafium ziehen zu lassen. In sieben Jahren war er Abiturient und bezog 1792 die hohe Schule zu Dillingen, um katholische Theologie zu studieren. 1796 waren feine Studien beendet und noch in demfelben Jahre empfing er in Dillingen die Priefterweihe. 1797 wurde er Kaplan in Neuburg a. d. Kammel und hier kam er zur Bekehrung. Es mag sonderbar klingen: Priester werden und dabei ein noch unbekehrtes Herz haben, aber leider kommt das öfter vor. Es sah vor hundert Jahren in der katholischen Christenheit nicht ein Deut besser aus als in der evangelischen: Zeremonien und tote Formen, aus denen Geift und Leben

entflohen war. Aber Gott hatte sich im katholischen Schwabenland ein paar Männer erweckt, die in seinem Wort den Schlüssel zu den verriegelten Kornfammern fanden und ihren Brudern Speisung ohne Zahlung verkauften. Die vornehmsten unter ihnen hießen: Michael Sailer, nachmals Bischof von Regensburg, den Gogner als seinen Lehrer verehrte; Martin Boos, ein katholischer Geistlicher, der um seines evangelischen Zeugnisses willen damals in Untersuchungshaft saß und herrliche Briefe aus dem Gefängnis schrieb von der Kraft und Liebe des Gekreuzigten, von der freien Gottesgnade in Chrifto. Diese Briefe gingen dem jungen Gogner durchs Herz, und nicht eher kam er zur Ruhe, als bis er sich auch ganz dem Heiland ergeben hatte. Und der dritte war Johann Michael Feneberg, Pfarrer in Seeg, deffen Hauß= und Herzenß= genosse er über zwei Jahre als Kaplan sein durfte, und der ihn, trogdem er einen Stelzfuß trug, gewiffe Tritte tun lehrte auf dem Weg zum ewigen Leben. 1802 hatte Gogner dann felbst wegen seiner glaubensfreudigen Zeugniffe von dem "Christus für uns und dem Christus in uns" ein peinliches Berhör vor dem Bischof in Augsburg zu bestehen. Von 1803-1811 war er dann Pfarrer in Dirlewang im Windeltal, unweit der Tiroler Grenze, und hielt unter gewaltigem Zulauf seine geistesmächtigen Predigten. Aber seine Feinde in der katholischen Kirche, denen Gogners evangelische Zeugnisse ein Dorn im Auge waren, ruhten nicht. Der schlechtere Teil seiner Gemeinde, von diesen Feinden aufgehett, setzte seine Versetzung durch. In München ward ihm ein kleines, bescheidenes Amt übertragen. Aber auch hier ftrömten die Leute zu seinen Predigten und in seine Abendstunden, wo er zuerst Missionsnachrichten vorlas und dann die Bibel aus= legte. Damals hat Gogner auch das Neue Testament übersetzt, um es seinen katholischen Mitchristen zugänglich zu machen, die Luthers Abersetzung nicht in die Hand nehmen mochten. Der Bischof von München selbst hat diese Abersetzung noch empsohlen. Aber die Finsternis konnte das Licht auf die Dauer nicht er= tragen. Namentlich die Jesuiten setzten alles daran, Gogner auch aus München zu verdrängen. In den Beichtftühlen und auf den Kanzeln warnten sie vor ihm, die Polizei fing an, sein Tun zu überwachen. Da schüttelte er den Staub von den Füßen und verließ seine Heimat für immer. Am 12. September 1819 früh sechs Uhr hat er noch auf dem Berge vor dem Kirchlein in Gundremingen, wo einer seiner Gesinnungsgenossen Pfarrer war, einen herzbeweglichen Gottesdienst gehalten vor wohl 15 000 Menschen, die von weither zusammengeströmt waren. Hinter ihm ftieg die Sonne auf, er aber redete von einer andern Sonne, die gar hell in unserm Herzen scheint!

Goßner ging nach Preußen als Lehrer an das katholische Cymnasium zu Düsseldorf. "Doch der Satan," so klagt er, "war schon acht Tage vor mir angekommen, er muß mit Extrapost gereist sein, und verleumdete und lästerte." Alle nur erdenklichen Hindernisse wurden ihm von den Franziskanern und Jesuiten in den Weg gelegt, und keiner stand auf seiner Seite. So solgte er schon im Frühjahr 1820 einem Ruf des russischen Kaisers als Prediger an der katholischen Malteserkirche in St. Petersburg. Vier Jahre lang hat er hier

große Scharen aus der römischen, griechischen und evangelischen Kirche unter seiner Kanzel gesammelt und der Bibelgesellschaft, die der Kaiser selbst nach dem Brande Moskaus in seinem Lande eingeführt hatte, geholfen, das Gotteswort unter den russischen Bölkern überall zu verbreiten. Da trat eines Tages der Metropolit, das ist der oberste Bischof von Petersburg, vor den Kaiser, legte feine Bischofsmute auf die Erde und fagte: "Nicht eher werde ich sie wieder aufnehmen, als bis Ew. Majestät versprochen haben, die Neuerungen abzuschaffen und die schädlichen Bücher zu unterdrücken." Und dann zeigte er ihm ein paar Stellen aus Gogners Schriften und redete ihm ein, die wären gegen die ruffische Rirche gerichtet. Der Kaiser war ein schwacher, änstlicher Mann. Er gab dem Bischof seine Mütze zuruck und sagte, er wolle seine Wünsche erfüllen. Am Sonn= tag den 9. Mai 1824 erhielt Gogner die Weisung, Stadt und Reich binnen drei Tagen zu verlaffen. Serzbeweglich und tränenreich war der Abschied von seinen heißgeliebten geiftlichen Kindern. Der Kaiser stellte ihm jum Zeichen seines unveränderten persönlichen Wohlwollens einen von seinen eigenen Reisewagen und schickte ihm ein Reisegeld von 1000 Rubel, "nur durch unabweisbare politische Rücksichten sei er gezwungen, so gegen Gogner zu handeln." Alls sich der rufsische Schlagbaum hinter ihm schloß, wandte sich Gogner noch einmal um und machte ein großes Kreuz über Rufland und segnete alle, die mit ihm im Geist und Glauben eins waren.

Zwei Jahre lang wohnte er in aller Stille zu Leipzig. Hier schrieb er sein "Schatkästlein", daraus bis auf diesen Tag unzählige Seelen tägliche Nahrung geschöpft haben. Als sich etliche Leute zu seinen täglichen Andachten einzustellen ansingen, berichtete die Polizei darüber an das Konsistorium, und bald darauf hieß es wieder: "verlaß die Stadt binnen drei Tagen!"

Bald hie bald da finden wir nun Gogner in den nächsten Jahren. In Schlesien, in Königshahn, am 23. Juli 1826, trat er nunmehr durch eine Abendmahlsfeier mit Freunden zur evangelischen Kirche über, nachdem er sich inner= lich von seiner alten Mutterkirche völlig losgelöst fühlte: Er wollte gern evange-Tischer Prediger werden und meldete sich deshalb beim Brandenburgischen Konsi= ftorium in Berlin. Er bekam, wie alle Bewerber um ein geiftliches Amt, die Eramensbedingungen und Arbeiten: eine Prüfungspredigt über Röm. 3, 23-25, eine wiffenschaftliche lateinische Abhandlung über ein Thema aus dem Kömer= brief. Bei der mündlichen Prüfung sagte der Professor Neander: "Recht im Herzen schäme ich mich, einem Manne Fragen über das wahre gläubige Chriften= tum vorzulegen, der davon so viel mehr weiß als ich." Er bestand das Examen, und König Friedrich Wilhelm III. ernannte den 54 jährigen zum Nachfolger Jänickes an der Bethlehemskirche in Berlin. Siebzehn Jahre lang hat Gokner dieses Amt, bis 1846, mit der Frische und Kraft eines Jünglings verwaltet. Gott hatte ihm eine wunderbare Macht über die Herzen der Menschen verliehen, und wenig Prediger in Berlin wird es geben, die auf eine so reich gesegnete Wirksamkeit als Prediger und Seelforger zurückblicken können, wie Gogner auf Die seine.

Den Kindern und Kranken wandte er fein Berg gang besonders zu. Gine Kinderbewahranstalt nach der andern entstand, die noch heute seinen Namen führen; für die Kranken gründete er das Elisabethkrankenhaus in der Lützowftraße. 1831 wurde Gogner zum Eintritt in das Berliner Missionskomitee aufgefordert und folgte diesem Ruf mit Freuden. Bei der Aussendung der ersten Miffionare nach Sudafrika 1833 hielt er die Festpredigt in der Dreifaltigkeits= firche. Im folgenden Jahre gründete er das Miffionsblatt: "Die Biene auf dem Missionsfelde." In der eben erwähnten, gewaltigen Predigt sagte Gogner: "Ich behaupte, evangelische Missionen oder die Predigt des Evangeliums unter allen Bölfern und zu allen Zeiten, und also die Sendung ebangelischer Prediger zu allen Bölfern und zu allen Zeiten, ift zur Fortpflanzung bes Chriftentums, zur Beseligung der Bölker, unfrer Mitmenschen und miterlösten Brüder, das unerläßlichste, in der Natur des Christentums gegründete und zugleich das allererfreulichste und gesegnetste Geschäft, die heiligste und wichtigste Aufgabe, die jeder evangelische Chrift zu der seinigen, die ganze evangelische Kirche zu der ihrigen machen sollte" — ein Satz, welcher gelten wird, bis der lette Heide das Wort von Chrifto wird gehört haben.

Leider bewährten sich die ersten Missionare, welche die Berliner Gesellschaft nach Südafrika ausgesandt hatte, nicht in allen Stücken. Es kam zu Jank und Zwietracht zwischen ihnen, und die Wurzeln dieser Uneinigkeit lagen noch in der Zeit, da sie als Zöglinge in Berlin zusammengewohnt hatten. Goßner suchte die Ursache darin, daß die ganze Art der Ausbildung, wie sie in Berlin betrieben würde, die jungen Leute nur aufgeblasen mache. Eine so umfangreiche wissenschaftliche Ausbildung sei nicht nötig für Missionare, welche unter einem rohen Volke wirken sollten. Auch mit dem Bau des Missionshauses und dem ganzen Verwaltungsapparat, der viel Geld koste und wenig nütze, war Goßner nicht einverstanden.

Da die Berliner nicht nachgaben, trat Gogner 1836 aus dem Komitee aus. Seine Absicht war, alle seine Kräfte an die Arbeiten der inneren Mission zu setzen. Allein schon im Dezember desselben Jahres meldeten sich bei ihm sechs junge Leute, welchen sich bald noch sechs andre zugesellten, und sprachen ihm den Wunsch aus, von ihm zu Missionaren ausgebildet zu werden. Einer war darunter, zu dem Gogner vor Jahren in einer Ansprache an Jünglinge, mit dem Finger auf ihn weisend, ohne ihn zu kennen, gesagt hatte: "Du da, mit der blauen Weste, du mußt Missionar werden!" Gogner war nicht der Mann, einem so deutlichen Fingerzeig Gottes zu widerstreben. Bon Herzen freute er sich über diese Weihnachtsbescherung und begann mit einigen Freunden bald frisch und fröhlich den Unterricht. Die angehenden Missionare waren meist Sandwerker. Sie blieben bei ihren Meistern und biese bewilligten ihnen zu dem Unterricht bei Goßner einige Freistunden. Als Goßner 1837 die ersten abgeordnet hatte, damit sie mit einem schottisch-presbyterianischen Geiftlichen nach Auftralien gingen, waren schon wieder andre Jünglinge da, welche von Gogner zu Missionaren ausgebildet zu werden wünschten. Gogner wollte, daß die Miffionare so



Johannes Goßner.



viel als möglich ihren Lebensunterhalt durch ihrer Hände Arbeit verdienten. So apostolisch diese ganze Art gedacht war, der Erfolg hat doch den Erwartungen nicht entsprochen. Sine große Anzahl von Missionaren hat Goßner im Lauf von 22 Jahren ausgesandt (141!). Aber da die meisten von Berlin aus keine weitere Unterstützung auf ihrem Arbeitssseld zu erwarten hatten, so mußten sie entweder ein Handelsgeschäft, ein Gewerbe, eine Landwirtschaft übernehmen, oder sich an eine englische, schottische oder niederländische Missionsgesellschaft, oder an einzelne Wohltäter anschließen. Manche sind überhaupt zu keiner Arbeit unter den Heiden gekommen.

Nur an einem Punkt, auf einem Gebiet, entstand durch Goßners Zöglinge ein lebenskräftiges, reichgesegnetes Werk, das jetzt noch den Namen
Goßners trägt, nämlich unter den Kols in Vorderindien, in den Bergen, westlich von Kalkutta. Nach Weihnachten 1844 waren vier Goßner-Missionare nach
Kalkutta gekommen. Sie sollten von hier nach Hinterindien weiter gehen. Aber ein Krieg hielt sie zurück. Da sielen ihnen eines Tages die fast nackten
Leute auf, die in Kalkutta durch Keinigen der Abzugskanäle und durch Straßenkehren ihr kümmerliches Brot verdienten. Die hochmütigen Hindus behandelten
sie wie Ausgestoßene. Auf ihr Fragen erhielten die Missionare die Antwort,
ihre Heimat läge gegen Abend, in einem waldigen Berglande, aber auch dort
seien sie nur Unterdrückte und Knechte. So gab es Gott den Missionaren ins
Herz, zu den Kols zu ziehen, und im Herbst 1845 schlugen sie in Kanchi ihr
Jelt auf, dort wo jetzt unter weitschattenden Bäumen eine Steinphramide steht,
mit einem Kreuz auf der Spiße, die als einzigen Schmuck die Worte trägt:
"Goßners Mission 1845—1895."

Freilich, fünf Jahre lang schienen die Brüder vergeblich zu arbeiten. Mutlos schrieben sie nach Berlin: "Wir haben die Erde aufgerissen und gesät, aber Frucht will sich nicht zeigen." Goßner aber antwortete: "Ob die Kols sich betehren oder nicht, das sei euch gleich! Wollen sie das Wort nicht annehmen zum Segen, so mögen sie es zum Gericht hören. Ihr aber betet und arbeitet fort; wir hier wollen auch beten." Und siehe, 1850 wurden die ersten vier Kols getaust. Als Goßner das hörte, rief er triumphierend aus: "Die Kols müssen wir alle kriegen. Der Teusel soll keine Gräte behalten, als etwa die der Heiland wegwirft, weil sie faule Fische sind und nichts taugen." Als 1857 der surchtbare Militärausstand in Indien ausbrach, bestanden die Kolsgemeinden schon aus 700 Seelen, und diese dienten im englischen Heer gegen ihre Unterdrücker, die Hindu, so daß auch die Engländer großes Interesse für diese Mission gewannen und sie reichlich durch Beiträge unterstützten.

Bis in sein 85. Lebensjahr, d. h. bis zu seinem Heimgang, hatte Goßner die Mission selbst geleitet. Allerdings hatte er auf Berlangen des Konsistoriums einen Missionsverein bilden müssen. Aber tatsächlich lag die Arbeit ganz in seinen Händen, wie ihm denn auch der Generalsuperintendent Büchsel am stillen Sonnabend 1858, als man ihn ins Grab legte, nachgerusen hat: "Er hat mehr gearbeitet denn sie alle!" Doch das ist zugleich die Schattenseite von Missionen,

die nicht von einer Gesellschaft, sondern von einem einzelnen Glaubensmann geleitet werden: "Wer wird nach seinem Tode das Werk weiterführen?"

Die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft wäre bereit gewesen, Goßners Mission zu übernehmen. Über da traten 1858 in Berlin etliche Männer zussammen, darunter Generalsuperintendent Büchsel und Hosprediger Hossmann, welche sagten, es wäre doch eine Schande für die deutsche evangelische Christenheit, wenn dieses so sichtbar gesegnete Werk nicht von Deutschen fortgeführt werde. Ein Komitee trat zusammen, die Goßnersche Mission wurde eine Missionsgesellschaft wie andere, und das Werk ging mehrere Jahre lang überraschend vorwärts, sodaß bald 30 000 Kolschristen gesammelt waren.

Aber da gab es Zerwürsnisse zwischen dem Missionsinspektor und einem Teil der alten, von Goßner ausgebildeten Missionare, sodaß diese austraten und sich nicht an die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft, sondern an die hochkirchliche (englische) Ausbreitungsgesellschaft anschlossen — sie ließen sich vom Bischof von Kalkutta noch einmal ordinieren. Die Ausbreitungsgesellschaft suchte nun die Kolschristen zu sich herüberzuziehen, doch gelang dies nur bei einem kleinen Teil. Außer den Anglikanern haben noch die Jesuiten in der Kolsmission geserntet, wo sie nicht gesät. Der Name Goßner mußte ihnen wohl besonders verhaßt sein, da er sie an einen Absall von Kom erinnerte. Leicht fanden sie bei den Kols Eingang, indem sie ihnen Beistand gegen ihre Herren, die Hindu, versprachen und sich sehr nachsichtig gegen die Trunksucht und die heidnischen Tänze zeigten.

Goßners Grundsätze wurden zum Teil in der Goßnerschen Missionsgesellschaft Berlin II allmählich aufgegeben. So wurde 1890/91 in dem freundlichen Vororte Friedenau bei Verlin ein größeres Missionshaus erbaut. Auch werden jetzt alle, auch die unstudierten Missionare, gründlich vorbereitet. Es wäre aber auch wirklich kein Schade, wenn sich möglichst viele gläubige Theologen zum Missionsdienst meldeten. (Vergl. S. 142.)

# Die Nordbeutsche Missionsgesellschaft.

In den Jahren 1819—1821 entstanden Missionsbereine in Bremen, Lübeck und Hamburg, welche Missionare in Basel ausbilden ließen, bald darauf auch im Hannoverschen. Borher schon war in Ostsriesland, jener Grenzprovinz, wo den Resormierten Holländisch und den Lutheranern Deutsch gepredigt wurde, die Bereinigung "Bom Senstorn" gegründet worden, welche nach Kotterdam und an Jänicke nach Berlin Missionsbeiträge sandte und sich mit der Christentumszgesellschaft in Basel in Berbindung setze.

Natürlich spottete man anfänglich über alle diese Toren. "Die vom Senfstorn," so meinten die klugen Leute, "könnten nur in Ostsfrießland noch sich sinden; da sei die Kultur noch nicht hingekommen." Und an manchen Orten waren die Missionsfreunde äußerst vorsichtig, den Spott zu vermeiden. Man versuchte die Sache womöglich bei verschlossenen Türen zu treiben. Es war damals nicht bloß der große Hause der Mission ungünstig, sondern auch die, welche in Kirche

und Staat Gewalt hatten. Es lieft sich heute sehr merkwürdig, welche Schwierigkeiten unsve Bäter hatten, wenn sie in den öffentlichen Blättern von der Missionssache etwas bekannt machen wollten, bei ihren Sammlungen, bei ihren Festen. Ms in Hamburg in eine Zeitung die Notiz gesandt wurde, daß der Missionar Wolf, ein Altonaer, den der Hamburger Berein in Basel hatte ausbilden lassen, nun nach Westafrika gehe, "seinen schwarzen Brüdern das Evangelium von Christo zu verkunden," fand der Zeitungsredakteur das nicht passend, ftrich die Worte und fette dafür "um dort seinen wichtigen, mit so vielen Schwierigkeiten verknüpften Wirkungskreis anzutreten". Auch fanden es die Zeitungsredakteure nicht erlaubt, daß die Missionsstunden neben den öffentlichen Gottesdiensten angekündigt wurden. In Bremen bat man, bei dem Missionsfest die Kirche und Kanzel gebrauchen zu dürsen. Es wurde abgeschlagen. Dann könne jeder kommen, lautete die Antwort; man wurde dann dahin kommen, daß auch Konzerte in der Rirche gegeben würden. Dasselbe erfuhr man an vielen Orten. Der Celler Ber= ein bat wiederholt das Ministerium um die Kirche für sein Fest. Er wurde abschlägig beschieden. Im Jahresbericht der Norddeutschen Missionsgesellschaft von 1839 wird daran erinnert, daß "in mehreren beutschen Ländern ohne den geringsten Nachteil für Staat und Kirche" jährliche kirchliche Missionsfeste geseiert würden und daß sich berühmte Theologen dafür ausgesprochen hätten. "Indessen," fo heißt es dann, "wollen wir uns gern bescheiden, daß das königliche Mini= fterium von seinem höheren Standpunkt aus sehen, was wir nicht sehen, und gern bertrauen, daß seiner Weisheit und Fürsorge der rechte Zeitpunkt der Abhilfe nicht entgehen werde."

Die norddeutschen Bereine standen zunächst jeder für sich. Sie hatten aber das Bedürfnis, miteinander Fühlung zu bekommen. Die wenigen, welche damals nach Gottes Wort und Heil fragten, schlossen fich eng aneinander, so schwer es auch damals war, zusammenzukommen. Die Männer, welche an den verschiedenen Orten für Gottes Reich erwärmt waren, kannten sich meist persönlich. Im Jahre 1834 kam der Bibel- und Missionsverein zu Stade diesem Bedürfnis nach Gemeinschaft entgegen, indem er die hannoverschen und hanseatischen Vereine einlud, an seiner Generalbersammlung teilzunehmen. Von Bremen kamen Treviranus und Mallet, von Hamburg zwei junge Theologen, Pehmöller und Dr. Morath. Der eine von diesen lettgenannten faßte den Entschluß, selbst Misfionar zu werden, fragte aber bei den norddeutschen Mission3freunden an, ob er nicht von ihnen ausgesandt werden und mit ihnen in Verbindung bleiben könnte. So versammelten sich Deputierte von fämtlichen norddeutschen Vereinen am 9. April 1836 im St. Nikolaikirchensaal zu Hamburg und kamen nach fast zweitägiger Verhandlung zu dem Beschluß, die Missionsvereine in Stade, Bremen, Hamburg, Lauenburg, Rigebüttel, Lehe und Bremerhaben zu einer Norddeutschen Missionsgesellschaft zusammenzuschließen, die sämtliche Vereine Norddeutschlands zum Beitritt einladen solle. Dreizehn Vereine haben sich in den folgenden Jahren angeschlossen. Männer wie Ludwig Mallet, der geistvolle und liebewarme Prediger in Bremen, haben durch ihr Zeugnis viele neue Freunde

gewonnen, überhaupt wehte in der Vereinigung der rechte Geift. Aber sehr bald stellte sich ein Hindernis heraus. Die Leitung des ganzen lag nicht in einer Sand. Sundert Fragen, die ein Missionsdirektor oder eine Missionsleitung zu entscheiden hat, wurden von allen entschieden. Es kann bei einem Bau nicht aut gehen, wenn ftatt eines Baumeifters dreizehn ihre Weisheit bortragen. Dazu tam noch eine zweite Schwierigkeit. Die Missionsgesellschaft sette sich aus refor= mierten und lutherischen Glaubensgenossen zusammen. In § 2 der Statuten hieß es: "Die Miffionsgesellschaft will die bestehenden Verhältnisse der beiden Schwester= firchen in keiner Weise beeinträchtigen, hält sich aber in Hinsicht auf die Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden an die Anweisung des Herrn Matth. 28, 18-20, in der Überzeugung, daß der bei uns geschichtlich entstandene Konfessionsunterschied nicht in die Heidenwelt zu verpflanzen ift, sondern daß sich. durch die Predigt des Evangeliums unter der Leitung des Herrn und seines Beiftes unter den Heiden, die Kirche eigentümlich geftalten wird." Diefer Paragraph genügte bald manchen Freunden nicht mehr, und obgleich die Refor= mierten als Zusapparagraphen annahmen, daß die Missionsgesellschaft bei ihrer Missionstätigkeit die Augsburgsche Konfession von 1530 zu Grunde legt, trennten sich dennoch die Mecklenburger und Hannoveraner von der Norddeutschen Misfionsgesellschaft.

Auch an den Schwierigkeiten, welche die 1837 begründete Hamburger Mijsionsschule unter dem Inspektor und Vorsteher J. Hartwig Brauer bereitete, haben konsessionelle Meinungsverschiedenheiten Schuld. 1848 siedelke die Schule nach Bremen über. Sie war aber schon am Sterben. Und als Harms die Mijssionare für die Norddeutsche Missionsgesellschaft eine Zeit lang in Hermannsburg ausgebildet hatte und 1850 den Bertrag kündigte, war die Gesellschaft ohne Missionsschule! Tüchtige Männer sind dennoch aus dieser Schule hervorgegangen, zwei sind nach Oftindien, sechs nach Neuseeland, sechs nach Westafrika gegangen, und Namen wie Wolf, Kiemenschneider und Wohlers haben einen guten Klang.

In Bremen waren die eifrigsten Träger der Norddeutschen Mission. Unter schweren Ersahrungen, wie sie nicht oft eine Missionsgesellschaft durchzumachen hat, haben die resormierten Pastoren Treviranus, Mallet und Müller, die Familie Vietor, auch die kaufmännischen Mitglieder derselben, mit unermüdlicher Treue und Ausopferung das Werk fortgesetzt. So war es das natürlichste, daß 1850 die Leitung der Gesellschaft nach Bremen verlegt wurde. Aber die dortigen Freunde machten zur Bedingung, daß die Versassung abgeändert werde und das Komitee dieselbe Vollmacht bekomme wie in Basel und Berlin. Da keine Missionsschule mehr bestand, nahm man das Anerdieten Basels an, daß Basel an Bremen die Missionare abgibt, wofür Vremen die Ausbildungstoften ersetzt. Basel harmonierte in seinen kirchlichen Grundsätzen ganz mit Vremen, auch hatte Vremen in Westafrika sein Arbeitsseld dicht neben Vasel, so daß mancher gegenseitiger Verkehr zwischen den Missionen bestehen konnte. Und doch war das Verhältnis nicht recht bestiedigend. Die Missionare waren



Pastor Mallet.



Süddeutsche und Schweizer, und die Missionsgesellschaft hieß die Norddeutsche. Die Missionare wurden der norddeutschen Missionsgemeinde sehr wenig bekannt.



Missionshaus in Bremen.

Deswegen fing Bremen an, die Missionsaspiranten selbst aufzunehmen und sie in Basel ausbilden zu lassen. Bon den Arbeitsseldern der Norddeutschen Mission ist das Telugugebiet in Oftindien bald wieder aufgegeben worden, nach Nouseeland wurde kein Missionar mehr gesandt, als nicht mehr viel Arbeit unter den Maori war, so blieb als das einzige Missionsselld die Sklavenküste in Westafrika. Von 1850-1862 hat die Nordbeutsche Missionsgesellschaft keinen Inspektor gehabt, 1862-1900 war ihr Inspektor D. F. M. Zahn, jetzt ist's A. W. Schreiber. Zahn starb am 5. März 1900.

## Die Leipziger lutherische Mission.

Als in Schlesien die lutherische Separation begonnen hatte (Alt-Lutheraner), crwachte auch in Kirchen, die nicht der Gesahr einer preußischen Union ausgesetzt waren, das Mitgesühl mit den lutherischen Brüdern, welche aus Liebe zu ihren alten sirchlichen Ordnungen Amt und Brot drangaben. Die Bekenntnissreudigseit und Leidenswilligkeit der Lutheraner erregte die Bewunderung vieler Glaubenssgenossen. Der geistvolle und eifrige bayrische Pfarrer Wilhelm Löhe in Neuendettelsau schrieb ein Buch "Drei Bücher von der Kirche". Er führte hierin aus, der Herr der Kirche könne es doch nicht zugelassen haben, daß keine der bestehenden Kirchen die Wahrheit habe, irgend eine müsse sie doch haben. Man solle nur die Bekenntnisschriften der katholischen, der lutherischen und der resormierten Kirche gewissenhaft daraushin untersuchen, welche am meisten mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Man werde sinden, daß dies bei der lutherischen der Fall sei. Sie habe die Wahrheit, sie sei die einigende Mitte der Konsessionen und die Kirche der Jukunst.

Wenn nun folche Grundsätze auf die Mission angewendet wurden, so konnten die Lutheraner mit unierten und reformierten Missionsfreunden nicht mehr zusammenarbeiten. So wurde denn auch den Freunden der Baster und der Norddeutschen Missionsgesellschaft zum Vorwurf gemacht, daß sie als Luthe= raner ihr lutherisches Bekenntnis verleugneten. Auch fanden die strengen Lutheraner an der Praxis der Missionare manches auszusetzen. Die Missionare der Brüdergemeinde und des Pietismus waren darauf aus, zunächst einzelne Seelen für den Herrn Chriftus zu gewinnen, aus Leuten lebendigen Glaubens Gemeinden zu sammeln. Aus großen Scharen von Getauften, bei denen das Heidentum noch nicht innerlich überwunden war, machten sie sich nichts — gerade das Gegenteil von der Missionspraxis der römischen Kirche. Auf die kirchlichen Formen, in benen der Missionar aufgewachsen sei, kam es den Missionsgesellschaften weniger an. Die streng lutherischen Missionsfreunde aber betonten als Ziel ber Missions= tätigkeit die Bekehrung der Bölker, nicht die der einzelnen Seelen und waren da= für, den zur Taufe zuzulassen, der den Glauben zu bekennen bereit sei. Natürlich müsse der Missionar Lutheraner sein.

Es ist jedoch bereits hier darauf hinzuweisen, daß einerseits andre Missions= gesellschaften viel von dem, was an diesen lutherischen Grundsätzen Gesundes war, für sich angenommen, anderseits die Lutheraner vieles gemildert haben, was die Gesahr einer toten Orthodoxie mit sich brachte.

Im Königreich Sachsen hat die entschieden lutherische Richtung in der Mission zuerst Boden gesunden. Die dortigen Missionsfreunde hatten die Mission der Brüdergemeinde und die Basler Mission unterstützt. Ein hervorragender Basler Missionax, Dittrich, der 1822 mit Zaremba die Mission in Südrußland begründete, war aus Sachsen. Der sächsische Missionsverein hatte in Dresden feinen Sitz. Hier ließ fich der seines Amtes entsetzte Breslauer Professor Scheibel nieder und trat in das Dresdner Missionskomitee ein. Kein Wunder, daß durch den Einfluß des Unionsgegners allmählich die ftreng lutherische Strömung im Dresdner Komitee immer stärker wurde. Eine eigne sächsische Missionsschule trat 1832 ins Leben, und zwar in Grünberg, drei Stunden von Dresden, wo Paftor Blüher, Professor Scheibel und der vriginelle, aus dem köstlichen Buch "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" von Kügelgen bekannte Paftor Roller die Missionszöglinge unterrichtete. Noch sagte sich der Dresdner Missionsverein nicht von der Basler Miffionsgesellschaft los. Aber als 1836 die drei letzten Zöglinge des ehemals Jäneckeschen Instituts in Berlin sich nach Dresden wandten, weil fie als Lutheraner sich nicht in die Dienste der englischen Ausbreitungsgesellschaft ftellen wollten, so trat auf Anregung des Superintendenten Dr. Rudelbach eine eigne evangelisch-lutherische Missionsgesellschaft ins Leben, und Prediger v. Wermels= firch wurde zum Direktor des Missionsseminars in Dresden ernannt. Auch hier darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Dresdner Mission in ihrem Entstehen auf den Schultern der Dregdner Brüderunität ruht.

Ihr erstes Arbeitsselb in Südaustralien haben die Dresdner bald wieder aufgegeben, weil der englische Bischof in Australien verlangte, jeder Eingeborne, der Christ geworden sei, müsse in die englische Kirche eintreten.

1838 traten die Dresdner mit der dänischen Mission in Verbindung, um die von der Halleschen Mission begründeten Stationen unter dem Tamisvolk in Ostindien neu zu beleben. Die meisten Stationen waren in die Hände der eng-lischen Ausbreitungsgesellschaft übergegangen, aber in Trankebar stand noch der dänische Prediger Knudsen, der den Dresdner Missionar Cordes 1841 freundlich aufnahm. Als Trankebar 1845 von Dänemark an England verkauft wurde, setzte die Gemeinde in Trankebar es durch, daß sie nicht einer englischen, sondern der Dresdner Missionsgesellschaft übertragen wurde. Das Recht der dänischen Regierung, Missionare nach Trankebar zu senden, siel an die Dresdner Gesellschaft.

Inzwischen war der Mann in die Dresdner Direktion eingetreten, der der Lutherischen Missionsgesellschaft recht eigentlich erst das Gepräge aufgedrückt hat, der reichbegabte Karl Graul. Er drang darauf, daß der Sitz der Mission nach Leipzig verlegt werde. Leipzig bot durch seine Universität den Missionaren für ihre theologische Ausbildung weit mehr Hilfsmittel als Dresden, und darauf legte Graul größeren Wert, als auf die Teilnahme christlich erwärmter Bauern und Handwerker, wie man sie in Dresden und Umgegend gehabt hatte. 1847 geschah die Ubersiedlung. Die Wissionssreunde in Bahern und Hannober, entschiedene Lutheraner in Preußen, Freunde in Schweden und Kußland hielten zu Leipzig.

Die reine Lehre der lutherischen Kirche ist nach Graul vor allen Dingen den Heiden zu bringen und zwar an der Hand des kleinen lutherischen Katechis=

mus, der den faßlichsten und zweckmäßigsten Lehrgang für jeden Katechumenenunterricht darstellt. In der Trankebargemeinde hatten die alten Missionare den Kastenunterschied bestehen lassen, "der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe," aber Graul machte aus der Not eine Tugend und suchte mit viel Scharssinn zu beweisen, daß es nicht nötig sei, mit dem Übertritt zum Christentum das Aufgeben der Kastenunterschiede zu verlangen. Er vergleicht die Kastenunterschiede mit den Standesunterschieden bei uns — aber dieser Vergleich trisst eben nicht zu! Im übrigen liegt es dem Versasser sern, ein absprechendes Urteil über die Praxis der Leipziger Mission in der Kastensrage fällen zu wollen. Die Kaste in Indien gibt, wie eine Sphing, der Mission Kätsel um Kätsel aus, und der Odipus,



Das Missionshaus in Leipzig.

der sie durch seine Lösung zwingt, sich in den Abgrund zu stürzen, soll noch kommen.

Dr. Graul hat von 1849—52 die indischen Gemeinden besucht und dabei auch Palästina und Agypten bereist. Er hat seine Reise in einem fünsbändigen Werk beschrieben, auch hat er in seiner Bibliotheca Tamulica für die wissenschaftliche Erforschung südindischer Sprache, Literatur, Sitte und Religion sehr Bedeutendes geleistet.

Sein Nachfolger, Direktor Hardeland, 1861—1891, hat mit milderem Geist die Anschauungen der Lutherischen Mission versochten. Der Erfolg der Leipziger Mission war eine Zeitlang ein sehr rascher. Es wurden nicht nur Heiden getauft, sondern auch Christen von andern Gesellschaften aufgenommen, aber es wird nicht bestritten werden können, daß das Fortbestehen der Kaste in

der Leipziger Mission ein stärkerer Anziehungspunkt für viele gewesen ist, als die reine Lehre der lutherischen Kirche.

Später sind die Missionsfelder unter den Dschaggaleuten am Kilimandjaro und den Wakamba in Afrika zu dem indischen Missionsfelde hinzugekommen. Dr. v. Schwarz ist der jezige Direktor.

#### Ludwig Harms.

"Nächstbem, daß ich ein Chrift bin, bin ich ein Lüneburger mit Leib und Seele, und kein Land der Welt geht mir über die Lüneburger Heide. Und nächstdem, daß ich ein Lüneburger bin, bin ich ein Hermannsburger, und Hermannsburg ist mir das schönste und lieblichste Dorf auf der Heide." Der so gesprochen hat, war ein echter deutscher Mann im edelsten Sinne des Wortes. Seit Luther und August Hermann Francke haben wenige gelebt, sind wenige gewesen wie Ludwig Harms. Harms ist von vielen misberstanden worden und seine Absichten sind vielkach verkannt worden, auch hat sich mancher von seinem Charakter abgestoßen gefühlt, aber wer ihn in seinem eigenen Hause, inmitten seiner Leute gesehen hat, der hat den Eindruck mitgenommen, daß er ein ganzer Mann gewesen ist, in dessen Herz kein Arg und keine Heuchelei war. Wir versetzen uns nun in die Mitte der fünfziger Jahre. Die Gisenbahn hat uns bis Celle geführt. Hier besteigen wir den Wagen, um Harms in Hermannsburg einen Besuch zu machen. So weit das Auge reicht, nichts als Sandslächen mit Heidekraut bedeckt. Und doch, welchen Zauber birgt für den Wanderer dieser klassische Boden der altdeutschen Geschichte! Da taucht aus einer Bertiefung eine Gruppe uralter Eichen auf, hoch und vollkräftig; im Schatten der Bäume birgt sich das Heidehaus mit den doppelten Pferdeköpfen am Giebel. Dann kommen wieder lange Strecken, wo kein lebendes Wesen uns begegnet, nur Heidschnucken (kleine Schafe) sehen wir, die ihrer dürftigen Weide nachziehen.

Überall Stille und Einsamkeit — ein tieser Zug des Ernstes liegt über der weiten Landschaft, schon neigt sich die Sonne zum Untergang, da zeichnen sich am abendlichen Horizonte die Umrisse eines Dorfes ab: Hermannsburg. Bald ist's erreicht. Eine kurze Rast in der Herberge und dann zieht's uns hin nach der Pfarre, um den Mann kennen zu lernen, durch den Hermannsburg weltsbekannt geworden ist.

"Es wird wohl zu spät sein, heute noch den Herrn Pastor zu sprechen?"
— "Er ist eben beim Tee im Wohnzimmer, treten Sie nur ein." Auf unser Anklopsen rust eine tiese Männerstimme "Herein". Am Ende des geräumigen Zimmers um einen runden Tisch sitzen zwei Frauen und ein Mann beim Tee. Die Frauen, von denen die eine die Mutter, die andre die Tochter zu sein scheint, begrüßen uns auß Freundlichste, der Mann aber, eine lange, hagere Gestalt mit bleichem Angesicht, wendet sich nicht einmal um, sondern blickt unverwandt in seine Tasse. Erst als die Mutter sagt: "Louis, dreh dich doch mal um, es ist Besuch da," tönt ein ernstes, kaltes "guten Abend" uns entgegen.

Es vergeht eine Viertelstunde und noch eine, und Harms tut den Mund nicht auf. Wir fragen uns wohl in der Stille, ob das wirklich Harms ist, oder ob sich erst die Tür auftun und der Leben und Liebe glühende Pastor von Hermannsburg erst eintreten wird. Und doch war dies Herz nicht kalt, das uns vielleicht zuerst so teilnahmslos erschien. Harms barg sich gegen die große Zudringlichkeit von Fremden zuerst in der Burg kalter Zurückhaltung, um zu sehen, mit wem er es zu tun habe. Aber wenn er Zutrauen sassen konnte mit welcher Wärme und Liebesfülle erschloß er dann dem neuen Freunde, sein Herz!



Das Pfarrhaus in hermannsburg.

Um neun Uhr begab sich Harms in seine Studierstube; es war die Zeit, welche er der seelsorgerlichen Besprechung mit einzelnen Gemeindegliedern widmete, und jeden Abend stand die Diele (der Hausssur) voller Leute, welche den Pastor sprechen, oder sich zum Abendmahl anmelden wollten. Nach zehn kam er wieder in die gemeinsame Stude zur Hausandacht: mit der Bibel in der einen, mit dem Licht in der andern Hand, die Pfeise im Munde, so trat er ein. Man singt einige Liederverse, dann steht alles auf; eine der Frauen tritt heran und hält das Licht empor über die Bibel, aus welcher Harms liest. Nach dem Borlesen, wenn alle wieder sitzen, erklärt er den Abschnitt, Bers für Verz, die Augen auf das Buch geheftet, als lese er beständig daraus, aber Geist und Feuer sprühte in diesem Herzen und lauter Lebensquellen strömten aus seiner Tiese.



L. Harms.





Altes Missionsbaus in Bermannsburg.

Während nun im Dorfe alles ruht, brennt im Studierstüdchen die Lampe fort. Denn nun besorgt Harms erst seine ausgedehnte Korrespondenz, schreibt er sein Missionsblatt, bereitet er seine Predigten vor, solgt er den wichtigsten Erscheinungen auf dem Gebiet der Theologie. Um acht Uhr morgens ist wieder Hausandacht, dann hält Harms Schule! Um dem Mangel an tüchtigen Lehrern im Lünedurgschen abzuhelsen, bildet Harms befähigte junge Leute aus seiner Gemeinde zu solchen heran. Sechs Stunden widmet er ihnen täglich. Gegen füns Uhr abends geht er ins Dorf, die Mütze auf dem Kopf, die lange Pfeise im Munde. Wie ein Bater wandelt er unter seinen Kindern; in der großen Gemeinde von 3000 Seelen vergeht kein Tag ohne Arbeit für den Seelsorger; da sind Kranke zu besuchen und mit Gebet und Sakrament zu trösten, hier ist einem geprüften Elternpaar mit Kat und Tat beizustehen. Bei keinem Besuche des Pastors sehlen die teilnehmenden Freunde und Nachbarn.

Während Sarms unterrichtet, machen wir einen Besuch im Missionshause. Das Liebeswerk der Hermannsburger Mission stammt ganz aus dem Herzen der Gemeinde, deren Namen es trägt. Ludwig Harms' Bater war lange Jahre hindurch Pastor in Hermannsburg. Er war ein ehrbarer, rechtschaffener Mann, der aber in der Zeit des Rationalismus aufgewachsen, seine Gemeinde nicht zum lebendigen Glauben führte, wiewohl er große Chrfurcht vor Gottes Wort hatte, und seine Kinder mit sittlichem Ernst erzog. Der junge Ludwig verließ das elterliche Haus, um das Ghmnafium zu beziehen und später in Göttingen Theologie zu ftudieren. Mit großer Treue lag er seinen Studien ob, nament= lich zog ihn die Geschichte sehr an. Seine Lust war's, auf der herrlichen Bibliothek tagelang zu sitzen und alte Chroniken, besonders die Kirchengeschichte seines lieben Lüneburger Landes zu ftudieren. Durch sein Studieren wurde Harms, ohne Zutun einer Person, tief in das Wesen der Schrift und die Lehre der Kirche eingeführt. Besonders das Studium von Luthers Werken war von entscheidendem Einfluß auf seine ganze Glaubens= und Lebensrichtung. Einen Teil seiner Kandidatenjahre brachte er als Hauslehrer in Lauenburg zu, wo er bereits für die Mission das größte Interesse zeigte. Später war er Hauslehrer in Lüneburg. Schon da erregten sein Wesen, seine Gespräche mit den Leuten und einzelne Predigten, die er hielt, ungewöhnliches Aufsehen. 1845 kam Harm? zu seinem Vater nach Hermannsburg als Hilfsprediger und wurde drei Jahre später bei dessen Tode zum Nachfolger gewählt. Schon in den ersten Monaten seines Bikarlebens entstand durch seine Predigten eine Bewegung in der Gemeinde: bald war kein Haus mehr, wo nicht das Ebangelium eine Macht über den Unglauben gewonnen hatte. Harms kannte seine Leute und verstand es wie wenige, zu dem Volke zu reden, aus dessen Mitte er hervorgegangen war. Dadurch aber gerade, daß er in einer Gemeinde, die ihn als Knaben hatte spielen und aufwachsen sehen, einen so durchgreifenden Einfluß ausgeübt hat, hat er bewiesen, welch eine Geiftesmacht in ihm lebte. Den Glauben der Bater hat er verkündigt, anknüpfend an die herrliche Tradition einer tausendjährigen Geschichte seines lieben Hermannsburg, das zur Zeit Karls des Großen schon eine Stätte

chriftlicher Missionstätigkeit unter den heidnischen Ostfalen ringsum gewesen und in der Resormationszeit früh ein treues Zeugnis für die Wahrheit abgelegt hat. Diese Überlieserungen wußte Harms wieder lebendig zu machen und zwar in originellster, lebensvollster Weise.

Aus diesem Lebensherd mußte bald in brennender Liebestätigkeit eine helle Flamme auflodern, und das geschah in der Gründung des Hermannsburger Missionswerks.

Noch bei Lebzeiten des Baters kamen allsonntäglich die von der ergreisens den Predigt des Sohnes angeregten Gemeindeglieder auf seine Stube, um weiter zu forschen nach der neuen Lehre, die er brachte. Er selbst erzählte in seiner unnachahmlichen Weise, wie sein Vater an den Sonntag Nachmittagen an der Haustür gestanden, um die Leute, welche sorgten, ihre Liebe zu dem jungen Vikar möchte den alten Vater beleidigen, herzlich zu ermutigen, doch den Sohn zu besuchen.

So geschah es, daß in einer Pfingstzeit, wo in den Predigten viel von der Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden vorgekommen war, die Fragen entstanden: "Was ist das, ein Heide? — Was ist die Mission?" Dies wurde mit großem Eifer von den treuherzigen Lüneburger Bauersleuten besprochen. Das Wort "Heide" ift dort ein Schimpfname für einen groben, gottlosen Menschen. Daß es noch andre Seiden gäbe, das hatten sie nicht gewußt. Bald regten sich in ihrem mitleidsbollen Herzen die andern Fragen: "Womit kann den unglücklichen Heiden geholfen werden, und was können wir dabei tun?" "Beten für ihre Bekehrung und beitragen, daß Missionare hinaus= gehen und ihnen das Evangelium predigen können!" lautete die einfache Antwort des Pastors. Dies erschien allen so selbstberständlich, daß von der Zeit an aus den meisten Häusern reiche Missionsgaben herbeigebracht wurden. Dabei blieb es aber nicht, sondern bald erwachte in manchem Jünglingsherzen der Wunsch, selber zu gehen und den Heiden zu helfen. Aus ihrer Zahl wählte Harms zwölf der befähigtsten aus, und mit Hilfe seines Bruders unterrichtete er bier Jahre lang diese Missionszöglinge mit ausopfernder Treue. Daß ein folches Unternehmen mit bedeutenden Kosten verknüpft ist, weiß jeder. Aber Harms besaß sehr viel Vertrauen auf Gott, dem Silber und Gold gehören. und es ist unglaublich, wieviel Gaben ihm von nah und fern zuströmten, ohne daß er je ein Wort der Bitte verlauten ließ. Er dankte Gott immer wieder, daß er "ungebettelt" ftets das Nötige erhielt. Ein Haus wurde gekauft und eingerichtet. Dazu kam bald das Geschenk eines großen Bauerngutes, dessen Anbau aber auch manche Mühe verursachte. Außer den zwölf Missionszöglingen. die als Prediger und Katecheten unter den Heiden wirken sollten, wohnten noch einige andre junge Leute im Missionshause, die ihnen als Kolonisten bei= gesellt werden sollten, um ihnen bei der äußeren Arbeit Hilfe zu leisten. Dieser Gedanke war auch angeregt worden durch einige verabschiedete Matrosen der ehemaligen deutschen Flotte, welche das Los der armen Neger zu erleichtern wünschten.

Sie kamen nach Hermannsburg und trugen ihre Dienste dem Pastor an, der ihnen eine Prüsungszeit auserlegte, um sie kennen zu lernen. So entstand ohne sein Jutun der Plan, gleich zur Predigt des Evangeliums den Heiden auch das Beispiel eines gesitteten Gemeindelebens zu geben, durch Errichtung eines christlichen Dorfes, als Mittelpunkt der ganzen Missionsniederlassung. Es ist das erste Mal, daß eine Missionsgesellschaft diesen Gedanken ins Leben treten ließ. Dem Beispiel der christlichen Seeleute solgend, meldeten sich bald andre junge Leute in großer Zahl. Die Harms geeignet schienen, wurden in allen Arbeiten geübt, die zur Errichtung der künstigen Kolonie nötig erschienen. Und so nahte die Zeit, wo die wohldorbereiteten Missionare außgesendet werden sollten. Wohin? — Das war längst beschlossen, die sich nach Erlösung sehnen. Kings um West- und Südafrika waren bereits Missionsversuche gemacht worden, aber in Ostafrika herrschte noch dichteste Finsternis. Dort leben die Galla, die freien Neger, nach Aussage der Reisenden die begabtesten unter den Neger-



Missionshof, hermannsburg.

stämmen. Für sie hatte Harms eine besondre Vorliebe gefaßt. Er nannte diese hochgewachsenen, kriegerischen Leute ost "die Germanen Ufrikas". Zu ihnen wollte er seine Zöglinge senden. Aber wie? — Diese ansehnliche Zahl Reisender, samt allem, was zur Errichtung einer Kolonie gehört, auf einem Kauffahrteischiff übersahren zu lassen, mit der Aussicht, alle vier Jahre den hohen Frachtpreis zahlen zu müssen, war ein schwieriges Unternehmen. "Aber warum bauen Sie nicht selber ein Schiff?" fragte einer der treuen Matrosen, "mit zwei Reisen haben Sie die Kosten des Baues eingebracht und besitzen dann für alle Zukunst ein eigenes Missionsschiff!"

Dieser Gedanke schlug ein, und was man früher für unmöglich gehalten hätte, Bauern aus der Lüneburger Heide ließen aus eigenen Mitteln ein Schiff bauen, das ganz der Mission gewidmet ist. Um 27. September 1853 wurde in Harburg zum Staunen aller Hafenleute eine schöne, kupferbeschlagene Brigg, "Candace" genannt, feierlich eingeweiht, Harms und viele Hermannsburger und Lüneburger Leute waren per Extrazug dazu nach Harburg gesahren. Für

die, welche nicht mitgekonnt hatten, wurde ein zwei Fuß langes Modell der "Candace" nach Hermannsburg mitgebracht. Auf der Pfarre stand es zur Bessichtigung. Da erhob ein Mütterchen plöglich ihre Stimme und sagte verwundert: "Und auf diesem Dinge sollen unsre Missionare sahren? Doch bei Gott ist kein Ding unmöglich!" Wie hatte die vorbeigeschossen und doch mitten ins Schwarze getrossen!

Am 23. November 1853 lichtete die "Candace" zum ersten Male die Anker, um die ersten sechzehn Hermannsburger über das weite Weltmeer zu tragen. Wer das Glück gehabt hat, einem der Gottesdienste beizuwohnen, die



Kirche in hermannsburg, Natal.

Harms im Hamburger Hafen hielt, so oft ihn die "Candace" verließ, der wird es nie vergessen, wie ergreisend es war, den Pastor aus der Heide unter seinen scheidenden Kindern zu sehen, wie sie alle niederknieten zum Gebet und wie ihnen der Vater den Segen mitgab zum Nimmerwiedersehen auf Erden!

Der Bersuch, unter den Gallas sich anzusiedeln, mißlang, aber auf Rat des Missionars Redmann, den sie in Ostafrika trasen, wandten sie sich von Port Natal auß zu den Zulukaffern, unter welchen sie die erste Station, die sie anslegten, im Andenken an die teure Heimat Hermannsburg nannten. Später gingen andre Hermannsburger zu den Betschuanen, andre nach Ostindien, Neusseeland und Australien.

Das Missionswerk wuchs; bald betrugen die jährlichen Kosten desselben über 40000 Taler, eine eigene Druckerei wurde eingerichtet, 1862 wurde ein zweites Missionshaus neben dem alten gebaut, bald zählte der Haushalt mit den Angestellten über siedzig Personen — und von all diesen Bundern, die in so kurzer Zeit vor den Augen der christlichen Welt entstanden, merkte man als Besucher in Hermannsburg wenig. Selten sprach der Pastor von der Mission, sein ganzes Leben schien ganz der pastoralen Amtstätigkeit gewidmet. Während durch sein Werk die Kirche sich nach außen auß Herrlichste ausbreitete, wachte er, im Kleinsten treu, über die Herde, die in der Heimat zu weiden ihm besohlen war.



Sriedhof in Bermannsburg, Natal.

Ein Sonntag in Hermannsburg läßt uns in diese Amtsarbeit Harms' hineinsehen. Eine Stunde schon vor Beginn des Gottesdienstes war die Kirche voll. Als es zusammenläutete, war kein Stehplatz mehr zu bekommen. Der tausendstimmige Gesang durchbrauste die Kirche. Nach der Liturgie solgte die Verlesung eines Schristabschnittes, dem der Pastor eine bündige Erklärung beisügte, während die Gemeinde in ihren Bibeln dem Texte solgte. Diesen Vorgottesdienst beschloß ein Gebet auf den Knieen. Dann bestieg Harms die Kanzel und hielt die eigentliche Predigt, so frisch, so durchdacht, so aus einem Guß, daß man sie ganz beschreiben müßte, um ein Vild davon zu geben. Es mag wohl größere Redner gegeben haben, die in schönerer Sprache die ewige Wahrheit verkündigten, aber so alle Saiten des Gemüts anzuschlagen, hat

feiner besser verstanden, wie Harms. So ernst der erste Teil, so trostreich war der zweite, so triumphierend der dritte, der mit einem wahren Hohenlied der Christenfreude schloß. Auf die Predigt solgte die Abendmahlsseier — allsonntäglich — bei welcher die ganze Gemeinde zugegen blieb und an der sie sich mit Gesang und Gebet beteiligte.

Als der Gottesdienst zu Ende war, waren vier volle Stunden um; so lange hatte Harms beinahe ohne Aushören gesprochen. Und doch war dies erst der Ansang seines sonntäglichen Amtes. Nicht lange, und es läutete schon wieder zur Nachmittagsstirche. Wieder war sast die ganze Gemeinde im Gotteshause verssammelt. Die Bewohner der Filiale bringen ihr Essen mit und sitzen in der



Missionshaus, hermannsburg.

Zwischenstunde gruppenweise in den Hösen und Gärten und auf den Dielen der gastfreien Hermannsburger.

Beim Nachmittagsgottesdienst war das ganze Schiff mit der Jugend besetzt, die die zum zwanzigsten Jahre treulichst die Christenlehre besuchte. Harms ging unter ihnen umher und katechisserte Kleine und Große in meisterhafter Weise und so anregend, daß keinem die Zeit zu lang wurde. Ein Gebet, das er unter der Kinderschar knieend sprach, beschloß diesen Gottesdienst um fünf Uhr.

Aber kaum hatte der Pastor einen Augenblick ausgeruht, so füllte sich der ganze Hausflur des Pfarrhauses mit Leuten. In einsachem Hausrock trat Harms heraus. Ein Bauersmann hielt ihm die plattdeutsche Bibel hin, ein andrer hielt das Licht dazu, und Harms hielt in plattdeutscher Sprache eine köstliche Bibelstunde. Nach stundenlanger Rede kehrte der Pastor ins Wohnzimmer zurück. — Totmüde würde mancher meinen? Im Gegenteil, heiter und gesprächig! Alle Fremden, die gekommen waren, hielt er zum Nachtessen zurück, und erschlöß in Gesprächen über die verschiedensten Gegenstände den Freunden sein ganzes reiches Herz und Gemüt, dis gegen Mitternacht der Hausgottesdienst den ganzen vollen Tag beschlöß. Solche Riesenarbeit hat dieser Mann zwanzig Jahre lang durchzgesührt, ohne sie auch nur einen Sonntag auszusehen. Und es glaube keiner, daß zur Volldringung derselben Gott sich eines besonders starken Werkzeuges bedient habe. Der mühsame Gang, der Leidenszug im Gesicht, die östers während der Kebe auf die Brust gedrückte Hand, bewiesen zur Genüge, wie mit Sicht und Usthma geschlagen der Körper des Mannes war, der so Erstaunliches geleistet. In seinen Kandidatenjahren hatte Harms, um ein Menschenleben zu retten, durch längeres Verweilen im eingebrochenen Sise seine Gesundheit für immer ausgeopfert.

Seine Freunde hatten sich gewöhnt, dies Leben als ein tägliches Wunder vor ihren Augen zu betrachten, namentlich seitdem Harms, von den Blattern angesteckt, ohne Unterbrechung auch unter brennenden Schmerzen sein Amt auf der Kanzel und an dem Krankenbette fortgesetzt hatte und dabei ganz von Rräften gekommen war. Ein rheumatisches Herzleiden kam hinzu und jeder meinte schon zu Oftern 1865, Harms muffe die Festarbeit einem andern überlassen. Aber noch feierte er Ostern und Pfingsten so herrlich als je mit seiner Gemeinde. Zu Johannis feierte er noch das schöne Missionsfest mit den Tausenden, die herbeigeeilt waren, wohl ahnend. daß sie den Mann aus der Beide wohl zum lettenmal seine einzig schönen Geschichten würden erzählen hören, von seinem Hermannsburg im lieben Vaterlande und von seinem Bermannsburg im heißen Südafrika. Gehen konnte er schon lange nicht mehr. Die Missionszöglinge zogen ihn in einem kleinen Wagen jedesmal zur Kirche. Um 5. November 1865 predigte er zum lettenmal und zwar über denselben Text, über den er vor siebzehn Jahren seine Antrittspredigt gehalten — am Sonntag darauf konnte nur noch sein Beift und seine Fürbitte dem Gottes= dienst in der Kirche folgen. Wenn die Schmerzen des Leibes nur zu ertragen waren, hielt er noch mit sterbendem Munde und lallender Zunge in der gewohnten Ordnung die Hausandacht. Am 14. November verließen ihn plöglich die Leiden. Er bat, daß man ihn ankleiden und auf feinen Lehnsessel bringen möchte, und mit dem Gebet: Hilf, Herr Gott, allezeit, mach und bereit zur ew'gen Freud und Seligkeit. - Ja, komm Herr Jesu! . . . entfloh seine reine, gottgeweihte Seele.

Eine Probe aus den Harmsschen Sonntagabend-Stunden.

"In Usien is'n Land, Birma mit Namen, da hedd sick dat Evangelium tämlich utbredt. Mischonars wanken hen, Barg up un Barg dal, de armen Heiden dat Evangelium to bringen. Da kamt se in'n Dörp, da sünd de Lüd heel verwillert. Jagen un Spälen was jüm är eenzigst Arbeit. De Lüd waren ut ftödt van ör eegen Landslüd, ut wat vörn Grund un Ursack weet ick nich. In dit Dörp kamt de Mischonars u prädigt dat Evangesium un de Lüd hewwt sick bekehrt un sünd rechtschaffen Christen worren. Von daher schrint nu de Mischonars: Wenn een von de Bekehrten ton Starwen kummt, weent he vör Freud, dat he nu erst starben mut un nich eer, as he noch in Sünn un Schann läwen dä un den Heiland nich kenn. He let sin Lüd tohopen kamen un bitt jüm'n recht fröhlichen Gesang antostimmen, da will he bi inslapen. Fangt de Lüd an to weenen, so seggt he, se schölln sick freuen, dat he ingahn künn in de himmlische Freud. Insgemeen, schriwt de Mischonars, is dat Starwensbedd n' Freudenbedd. Ins husir da de Cholera un heese Dörper störwen ut. Awer de



Kirche in hermannsburg.

Christen, de von de Cholera befallen wörren, hewwt unner de gruhlichsten Weehdag frohlockt, dat se bald ingahn künn in de himmlische Herrlichkeit. Ja't kömmt vör, dat se trurt, wenn se wedder bäter ward. Wenn man so wat lesen deit un hollt dat gegen dat, wat wi in de Christenheit an de Krankenbedd erläwt, so mutt man an dat Woord denken: "Die ersten werden die letzten und die letzten werden die ersten sein." Da möch een angst un dang warren. Ant Enn nimmt de Herr de Lücht weg, de brennt hedd, awer de Lüd hewwt sick nich wullt erleuchten laten, un denn geit dat Woord in Erfüllung: "Viele werden kommen vom Mittag, vom Morgen und vom Abend und die Kinder des Keichs werden außgestoßen." Wart ju! De Juden wörren de eersten, de wülln nix von den Herrn Christum weeten un hewwt'n kreuzigt. Wat is scheen? De Herr hett

jüm dat Evangelium wegnahm un hedd't de Heiden gäwen. Na jüm fünd de Christen an de Reeg kamen, alleen de Christen sind kold un satt. Se willt nix mehr van'n Heiland wäten, darm kamt se ok an de Reeg, dat jümt dat Evange-lium nahmen un de Heiden gäwen ward."

"Hewwt ji nu den Herrn inne Kark, int Hart un int Hus, denn fünd ji Goddskinner un künnt allens mit den Herrn lien un drägen, wat he ju upleggt. Dat swarste Krüz ward ju nich to swer un de surste Arbeit nich to sur. Sökt



Ch. harms.

den Herrn Chriftum nich mank de Stern un nich mank de Steen, nich inne Böm un nich upn Bün, sondern in Woord un Sa= frament un denn hemmt ji om inne Kark, int Hart un int Hus. Sökt jü den Herrn Chriftum anners wo, so sünd ji Swarmgeister un findt öm narrens. Darm schielt wi of us Mischonars jümmer twee un twee, paar wis, dat se Gods Woord un Sakrament bi sick hewwt, dat de een de Paster is un de anner de Gemeen. De Welt awer weet nix von dat wat nod is. Se makt de Hauptsak tor Nebensak un de Rebenfak tor Haupt= sak. Dat Himmlische is är de Nebensak un dat Fr= dische de Hauptsak. To ver= wunnern ist't, awer wahr Ick segg ju: Gat ift't. narrens hen wo ji den Herrn Chriftum nich finnen

un behalten künnt, un wenn ji ok dat Geld mit'n Bessen tohopen segen künnt. Läwer will ick il Brot äten min Läwen lang, als Christum missen un sin rein Woord un Sakrament; ja, leewer starwen. Amen."

Es zeigte sich, daß der Harmssche Missionsgrundsatz, eine größere Anzahl von Missionaren und Kolonisten mit einem Male auszusenden, auch seine Schwierigkeiten hat. Es ging wie im Ansang der Londoner Mission auf Tahiti: Des Volks war noch zu viel. Es brachen ärgerliche Schwierigkeiten unter den Missionaren aus und sie konnten auch durch die Einsetzung eines Superinten=



Pastor Jensen.



benten in Afrika nicht gehoben werden. Bei den für die Menge der rasch nach einander ausgesandten Missionare unzulänglichen Beiträge aus der Heimat waren die Missionare vielsach genötigt, durch den Handel etwas zu erwerben und mehrere wurden ihrem Beruf entsremdet. Doch die Kraft des Glaubens und des Gebetes, von welcher das Werk in der Heimat getragen wurde, ließ die treuen Arbeiter nicht verzagen, auch unter den Kriegsnöten nicht, denen sie namentlich im Kaffernland ausgesetzt waren.

Auf Ludwig Harms folgte sein Bruder Theodor. Ihn stellte Gott der Herr nach seinem Rat vor die schwierige Frage, wie man gleicherweise, als Pastor der Landeskirche, einer neuen Kirchenordnung sich fügen, und als Missionsdirektor dadurch nicht die Gewissen der Missionare und Heidenchriften verwirren könne. Die alte Trauordnung wurde durch das Zivilstandsgesetz aufgehoben. Alle gesetzlich zulässigen Wege, um eine Ausnahmestellung zu erlangen, wurden von Hermannsburg aus versucht: umsonst! Theodor Harms konnte nicht ander3, er mußte bei seiner Bitte bleiben — er verlor sein Amt, der größte Teil seiner Gemeinde blieb ihm treu — und so kam es zur Separation von der Hannoverschen Landeskirche. Innerhalb der Freikirche aber entwickelte sich über die Lehre von der Kirche und ihrem Amt eine Spaltung, welche nach seinem Tode zur Trennung führte. Diese Schwierigkeiten trieben die Hermannsburger Mission in engere Gemeinschaft mit den gleichgesinnten, bekenntnis= und missions= treuen Kreisen der Landeskirche und führten zu einer Bereinbarung zwischen Landeskonsistorium und Missionsleitung. Aber auf der andren Seite führten sie zur Trennung der schrofferen freikirchlichen Kreise — die ihrerseits auch Gegenmissionen errichteten.

Bon der Hermannsburger Mission wurde 1887—89 eine Generalvisitation der Mission in Afrika abgehalten und gleichzeitig (1887) ein Kondirektorat einzgerichtet, welches 1887—90 von Pastor Opke, dann von Pastor Haccius bekleidet wurde, der zuvor mit Egmont Harms in Afrika visitierte. Seit 1896 ist Direktor Egmont Harms dauernd in Afrika (jest ist er in Hermannsburg, wird aber nach dem Friedensschluß zwischen Buren und Engländern sosort dorthin zurücksehren) und hat dort die Leitung der Mission in Händen. Die übrige Leitung (in der Heimat, für Indien und Bersien) hat Pastor Haccius in Hermannsburg.

# Die neueren deutschen Miffionsgesellschaften.

Wie in der katholischen Kirche des Mittelalters immer neue Mönchsorden entstanden, teils weil man an den schon bestehenden dies und jenes auszusetzen hatte, teils weil eine besonders auszeprägte Persönlichkeit sich nicht in die alten Regeln finden konnte und doch von einem tiesen, religiösen Tried beseelt war, so hat auch in der evangelischen Kirche, teils die Kritik über die bischerigen Missionsmethoden, teils der religiöse Tätigkeitstried einzelner, scharf ausgeprägter Persönlichkeiten zur Bildung neuer Missionsgesellschaften geführt. In manchen Ländern sehlte noch ein Missionsherd, und die Begründung eines solchen hatte eine hocherfreuliche Belebung des Missionssinnes in dem betreffenden Lande zur Folge.

#### Die Breklumer Miffionsanstalt.

Schleswig-Holstein ist durch Lage und Geschichte von den deutschen Nachbarlandern etwas isoliert. Hier hoffte der feurige Paftor Jenfen in Breklum durch Gründung einer Missionsschule den heimatlichen Missionssinn neu zu beleben. Angefacht war das Missionsinteresse schon früher durch den geistwollen Klaus Harms in Kiel (seine 95 Thesen, "daß es mit der Vernunftreligion nichts ist"), und tüchtige Kräfte waren in andre Missionen eingetreten, wie Dame, Riis und Rasmus Schmidt. Eifrig gepflegt war der Missionssinn durch Bischof Roopmann und Konfistorialrat Versmann, bis Pastor Jensen im Gedanken an die "Jesulosen Seelen" zur Gründung einer eigenen Gesellschaft schritt. Am 10. April 1877 wurde das neue Missionshaus zu Breklum, nördlich von Husum, eingeweiht. 1881 wurden die ersten vier Missionare ordiniert, zwei davon wurden an die niederländische holländische Mission abgetreten und gingen nach Sumatra, zwei gingen nach Indien und fanden ihr Arbeitsfeld im Telugu= und Obihavolk auf der Oftkuste Borderindiens in der Mitte zwischen der Hermanns= burger Miffion im Suden und der Gognerschen Miffion im Norden. Seit 1894 trägt der Inspektor der Breklumer Missionsanstalt, Paftor Bahnsen, durch seine glaubenswarmen, erwecklichen Predigten und durch sechs verschiedene, periodisch erscheinende Missionsblätter, in unermüblicher Arbeit, Berständnis und Liebe zur Mission in immer weitere Kreise. Die Liebesgaben für die Mission, welche die Breklumer Mission vereinnahmt hat, sind von 1881—1901 von 36 700 Mark auf 125 000 Mark gestiegen. Das Missionshaus — ein Bauernhof — wurde 1898 umgebaut und vergrößert. Der Grundstein zu dem Neubau wurde durch Prinz Julius von Schleswig-Holftein-Sonderburg-Glücksburg gelegt. Leider ift Paftor Jensen im vorigen Jahre gestorben.

### Die Neukirchener Miffionsanftalt.

Inmitten der von alters her reformierten Grafschaft Moers am Niederrhein, nicht weit von der holländischen Grenze, hatte in Neufirchen der weitbekannte Bibeltheologe Pastor Andreas Bräm fast vier Jahrzehnte in reichem
Segen gewirkt. Anfang 1873 erhielt er als Emeritus seinen bisherigen Hilfsprediger Ludwig Doll zum Nachfolger. Dieser war ein Mann von weitherziger
Bruderliebe, voll kindlich einfältigen, blind wagenden Glaubens, ein gesegneter
Erweckungsprediger. In einer schweren Zeit — er war schon als junger Mann
vielsach kränklich — gelobte er dem Herrn, etwas besondres für die Mission zu
tun, wenn er wieder gesund würde. Im Jahre 1877 hielt der bekannte Georg
Müller aus Bristol in verschiedenen Städten am Niederrhein Vorträge mit Mitteilungen über die von ihm begründete und geseitete große Waisenanstalt und
die mit ihr verbundene umfangreiche Tätigkeit der inneren und äußeren Mission.
Er zeigte, wie Gott solch ein großes Werk erhalten kann, ohne daß man Menschen

Miffionshaus in Breklum.

um Gaben bitten und Schulden machen muß. Müllers Worte machten auf Doll ben tiefsten Eindruck.

Auch er hatte in der von Bräm begründeten und von ihm sehr geschätzten Neukirchener Erziehungsanstalt ersahren, wie schwer es ost ist, für ein Waisenstind Unterkunft zu sinden, wenn kein Pslegegeld bezahlt werden kann, auch er hatte darüber geseufzt, daß Gläubige in den Verlegenheiten des täglichen Lebens oft so wenig Glauben beweisen. Und nun mußte er gar von Freunden hören, ein Werk, wie das in Bristol, könne wohl in England bestehen, nicht aber in Deutschland, wo die Christen wenig Reichtümer besäßen. Das schwerzte ihn tief und ließ ihm keine Ruhe. Nach einem Jahr machte er mit einem Hauselkernpaar aus Gütersloh und zwei Waisenkindern in einigen gemieteten Zimmern den Unfang zu einem Werk nach Bristoler Muster.

Als 1880 zu einem eigenen Waisenhause der Grundstein gelegt wurde, sprach Doll zuerst einen Gedanken öffentlich aus, den er in der Stille schon lange gehegt hatte: er wollte eine Miffionsanstalt nach gleichen Grundlinien wie die Waisenanstalt gründen. Er glaubte, der Herr sei reich genug, um neben der benachbarten Barmer Mission noch eine in Reukirchen daneben zu erhalten. So wurde im Jahre 1882 ein früheres Wirtshaus mitten im Dorf das Miffionshaus, und im Beisein Georg Müllers wurde es eingeweiht. Der Unterricht begann mit elf Zöglingen. Da rief der Herr Pastor Doll schon 1883 heim; er starb, 36 Jahre alt, in der kindlichen Zubersicht, daß der Herr das Werk nicht untergehen lassen werde. Inspektor Stursberg übernahm die Oberleitung der Waisen= und Missionsanstalt. Diese nimmt Brüder verschiedener kirchlicher und freikirchlicher Richtung auf, alles Bitten um Gaben von Menschen wird grundfählich vermieden, die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen. Kein Missions= verein, keine Missionsgesellschaft stütt die Anstalt — aber sie hat einen weiten Kreis zerstreuter Freunde und Freundinnen, meist Leser des Neukirchener Missionsblattes "Der Missions= und Heidenbote", die treue Fürbitte tun und in Gottes Hand das Werkzeug sind, daß zur rechten Zeit das Nötige da ift. Auch solchen Brüdern wird Aufnahme gewährt, welche für die innere Mission, insbesondere zum Evangelistendienst, ausgebildet zu werden begehren. Die Missions= felber dieser Anstalt liegen in Java und Britisch Oftafrika.

#### Frauenbereine.

Daß es eine echt chriftlich-weibliche Pflicht ist, daß Frauen den Frauen das Evangelium vermitteln, diese Erkenntnis und ihre Betätigung war unter den englischen und amerikanischen Frauen schon länger vorhanden, aber auf dem europäischen Festlande kam es erst im Jahre 1842 zur Gründung eines Missionsfrauenvereins. Im Hause der Frau Minister Sichhorn in Berlin trat am 10. November 1842 der "Frauenverein für christliche Bildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande" ins Leben. 125 Millionen weiblicher Bevölkerung sind allein in Vorderindien vorhanden. Von diesen mögen Frauen aus den unteren Klassen auf ihren Arbeitswegen gelegentlich einen Missionar predigen hören; den



Pastor Doll, Neukirchen.





Frauen der höheren Stände, zumeist auch der mittleren Klassen, ist die Teilnahme an öffentlichen Bersammlungen verwehrt — sie leben in den Zenanas, den Frauengemächern, in strenger Abgeschlossenheit. Bleiben aber die indischen Frauen in ihrer großen Gesamtheit vom Christentum unberührt, so erwachsen immer von neuem heidnische Generationen.

In London entstand 1834 der erste Frauenverein, der unverheiratete Lehrerinnen aussenden wollte zur Verbreitung des Evangeliums unter Frauen und Kindern aller Stände in den verschiedensten Ländern. Ahnliche Vereine ent= standen weiterhin in England und Schottland; Dr. Hoffmann, Missionsinspektor in Basel, regte durch einen Aufruf die Frauen in der Schweiz und in Deutschland an. Als gleichzeitig mit diesem Aufruf Dr. Schmidt, der Gefährte von Rhenius, der achtzehn Jahre als Missionar in Oftindien gearbeitet hatte, im Jahre 1842 in Berlin Borträge über die Not und Verkommenheit der indischen Frauen hielt, wurde ein Fräulein von Stein, welches bereits einen Frauen- und Jungfrauenverein leitete, mächtig davon ergriffen. Mit den Räharbeiten dieses Bereins hatte fie der Berliner Missionsgesellschaft gedient, nun setzte fie ein Zirkular in Umlauf, um einen Berein nach dem Muster des Londoner zu gründen. So traten denn zehn Missionsfreundinnen zusammen zur Bildung des Morgen= ländischen Frauenvereins. Frau Minister Eichhorn wurde die Vorsitzende, Pastor Runte-Berlin der geistliche Beiftand. Noch in demselben Jahre erhielten die Statuten des Bereins die staatliche Genehmigung. Schon nach vier Jahren hatten sich 35 Hilfsvereine gebildet, welche ihre Geldbeiträge und weiblichen Arbeiten dem Hauptverein einsandten. Ein Bersuch, eine Missionslehrerin außzusenden, im Jahre 1846, scheiterte an deren Kränklichkeit. So beschränkte sich der Berein vorerst auf Handreichungen bei verschiedenen Missionsgesellschaften. auf Erziehung von Pflegekindern, Unterstützung von Mädchenschulen zc. Auch übernahm er die Aussendungskoften von Missionarsbräuten der Berliner Gesell= schaft. Das erste Pflegekind des Bereins wurde 1846 in Ghazipur, wo damals die Berliner Mission arbeitete, übernommen; als diese 1848 das indische Arbeits= feld aufgab, kam das Kind nach Sigra bei Benares, wo Württemberger im Dienst der englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft tätig waren. Dadurch fand die erste Berührung des Frauenbereins mit deutschen Arbeitern in englischen Gesellschaften statt. Eine zweite knüpfte sich mit Missionar Droses 1851 an, welche aus Berlin gebürtig, nach Ghazipur abgeordnet, später in Bhagulpur wirkten. In beiden Orten sind bis auf die neueste Zeit Pflegekinder unterhalten worden. Als 1847 die erste evangelische Schule in Palästina eröffnet wurde, und zwar von dem Londoner Frauenverein, sorgte der Berliner mit für die Anstellung einer zweiten Lehrerin. Die erste Sendbotin des Bereins nach dem Hauptfeld der Frauenmission, Indien, ist die Württembergerin Luise Ellwanger, welche 1857 nach Sigra in Oftindien geschickt wurde. Hier arbeitete sie mit ihren schwäbischen Landsleuten, Missionar Däubles, im Dienst der englischen Kirchenmissionsgesell= schaft, bis sie 1863 mit ihnen nach Sikandra bei Agra an das dortige Waisen= haus versetzt wurde. Hier fanden die von Berlin gesandten Lehrerinnen fortan

ihr hauptsächlichstes Arbeitsseld. Auf eignem Arbeitsgebiet, im Anschluß an die Goßnermission wirkte als erste selbständige Sendbotin des Bereins Christine Belz in Muzafferpur, von 1863 an, der sich 1866 die ersten Zenanas öffneten. Seit 1857 sind 23 Lehrerinnen ausgesandt worden; dreizehn stehen noch in der Arbeit. Denjenigen unter den Missionsfreunden, welche die Missionstätigkeit der evangelischen Deutschen am liebsten ganz auf die deutschen Kolonien beschränkt sähen, ist der Anschluß der Lehrerinnen aus dem Morgenländischen Frauenverein in eine englische Missionsgesellschaft, und die fast gänzliche Beschränkung der Arbeit auf Britisch-Indien, anstößig. Doch soll nicht unterlassen werden, hier Schwester Pilz zu nennen, welche Borsteherin des Waisenhauses Talita Kumi in Jerusalem ist. Auch hat der Verein im Anschluß an Berlin I im Herbst 1900 eine Lehrerin



Das Sindelhaus Bethesda auf hongkong.

in die Gegend von Hongkong gefandt. Desgleichen ist im Herbst 1901, auch im Anschluß an Berlin I eine Lehrerin nach Tsingtau abgeordnet worden.

#### Der Berliner Frauenberein für China.

"Diese werden kommen aus dem Lande Sinim" heißt es Jes. 49, 12. und im 15. Berse: "kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen". Sinim, das sind die Chinesen, und die Chinesenmütter können tatsächlich ihrer kleinen Töchter vergessen, daß sie sich derselben nicht erbarmen — aus Aberglauben. In der Kantonprodinz werden, gering angeschlagen, alljährlich etliche Tausend neugeborene Mägdlein ums Leben gebracht. Dieser Notstand ist so schreiend, daß die Mission an ihm nicht vorübergehen konnte. Schon seit vielen Jahrzenten hatte die kathoslische Mission die Gründung von Findelhäusern betrieben, und selbst die heidnischen kaiserlichen Behörden hatten Findelhäuser bauen lassen, da die Gesehe gegen das

Mädchenaussetzen nicht befolgt wurden — aber das Los der im heidnischen Findelhaus aufgezogenen Chinesenmädchen ist meist das der Schande! Lieber tot! Als Dr. Gütlaff 1850 nach Europa kam, um für die Millionen unsterblicher Seelen in China überall lebendige Teilnahme zu erwecken, nahm er Herberge bei Pastor Knak-Berlin im böhmischen Pfarrhause, wo ihn einst Vater Jänicke aufgenommen und zu Jesu geführt hatte. Hier gelang es ihm, Frau Pastor Knak dazu zu bewegen, das Amt einer Vorsteherin "des Frauenmissionsvereins für China" zu übernehmen. Derselbe wurde am 5. Juni 1850 im Betsaal des böhmischen Pfarrhauses gegründet. Pastor Knak trat mit einigen andern Männern dem Frauenkomitee zur Seite. In vielen Städten bilbeten sich Hilfsvereine, und



Schwester Math. Grotefend mit ihrer Schule.

Gott schenkte dem Werke aller Orten viele Freunde, so außer in Deutschland in Holland, England, in der Schweiz und besonders auf Honkong selbst, unter den dortigen Chinesen. Auf Hongkong sind z. B. 1885 bei einer Weihnachtskollekte für das Werk 1400 Dollar eingekommen.

Als 1850 der von Güţlaff gestistete Männerverein für China seinen ersten Missionar Neumann aussandte, nahm der Frauenverein Frau Neumann zu seiner ersten Sendbotin an, mit dem Auftrag, arme, ausgesetze Chinesenmädchen aufzunehmen, und sie leiblich und geistlich zu pflegen. Damals fuhr man noch um das Kap der guten Hossinag herum nach China, die Reise dauerte über ein halbes Jahr!

Die ersten Jahre brachten dem jungen Berein schwere Sorgen. Frau Neumann hatte vierzehn Kinder aufgenommen (Mietswohnung), da wurde sie krank;

die ihr nachgesandte Pflegerin, Julie Poser, starb nach anderthalbjähriger Anwesenheit; von zwei neuen Arbeiterinnen ftarb eine binnen Jahresfrift; Neumanns mußten frankheitshalber nach Hause. Doch die Chinamissionare Göcking und Hanspach mahnten zum Ausharren. 1857 langte die Familie Ladendorff, Bater, Mutter und erwachsene Tochter, auf Hongkong an. Auf Morrison-hill wurde ein großes Haus gemietet; sechzehn Findelkinder waren da, die Zahl vermehrte sich stetig. Als die Wohnung 1861 gekündigt wurde, schritt man mutig zum Bau eines eigenen Findelhauses. Bis auf 5000 Taler wurde die Bau= fumme (mit Bauplat) von 24 000 Talern in kurzer Zeit aufgebracht. Am 1. Juli 1861 wurde das Haus in deutscher, englischer und chinesischer Sprache geweiht. Mit der Lehrdiakonisse Amalie Heidsiek kam ein armes Chinesenmädchen, Utow, das Knaks in Berlin aufgezogen hatten (1859 getauft) in das neue Haus. Uls die ältesten Findelkinder ins Konfirmationsalter eintraten, sah man ein, daß das Findelhaus einen befondren Seelsorger haben muffe. Und wunderbar! Bur rechten Zeit schenkte die edle Frau von Beltheim dem Verein 16 000 Taler zur Anstellung eines Pjarrers am Findelhaus Bethesda! Am 19. Mai 1867 begann als solcher der frühere Rektor in Hornburg, E. Klipke, seine Arbeit; bald trat er mit der Schwester Leesemann in den Cheftand, und die Hauseltern waren da. Hoch am Berge gelegen, der die Stadt Viktoria überschaut, ist das Findelhaus seitdem eine Stätte gründlicher Arbeit und fröhlichen Treibens: Zur Unterhaltung ber Schule, wenn diese etwas leiftet, gibt die englische Regierung eine Beihilfe, und die Prüfungen fallen fast immer gut aus. Im Garten oder in der großen Beranda des Hauses tummeln sich die Kinder fröhlich umher, Gesang und Harfenton erklingen vom Morgen bis jum Abend. Fröhlich find die Geburtstagsfeiern, tränenreich die Abschiedsfeiern, erhebend besonders die Weihnachtsfeiern. Bu den sonntäglichen Gottesdiensten kommen Gäste aus vieler Herren Ländern — die Seeoffiziere und Matrosen von den im Hafen liegenden Schiffen. Biele schon von den chinesischen Mädchen, die im Findelhaus ihre Erziehung genoffen, find an chriftliche Chinesen verheiratet und dienen an ihrem Teile dazu, daß Chinas Licht kommt, und aller Heiden Trost.

Klitke ftarb 1881, sein Nachfolger wurde Pastor Hartmann aus Oldendorf. Unter Hartmanns Nachsolger schlossen sich die Deutschen in Hongkong zu einer selbständigen Kirchen= und Schulgemeinde zusammen und beriesen den Direktor und Hausdater des Findelhauses zu ihrem Pastor und Kektor. Seit 1900 ist Missionar Zimmerling Leiter des Findelhauses. Auch die Begründer des Vereins, Pastor und Frau Pastor Knak, sind gestorben, 1900 auch der Nachsolger, J. Knak. Fräulein den Buddenbrock ist jetzt Vorsteherin der beiden eben beschriebenen Frauen-Missionsbereine.

#### Der Jerusalemsberein.

Es gehört zu den Kätseln der göttlichen Vorsehung, daß das Licht des Evangeliums durch Sendboten erst wieder dort hingebracht werden muß, von wo es ausgegangen ist: nach Palästina, dem Lande der Erlösung, der Geburtsstätte

des Chriftentums. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts haben Deutsche und Engländer diese Aufgabe in Angriff genommen.

Anstoß und Möglichkeit zum Missionswerk im heiligen Lande gab die Grünsbung des preußischen Bistums zu St. Jakob in Jerusalem, und besonders die Ernennung des Bischoss Gobat durch den König von Preußen. Dieses evangelische Bistum ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der Missionsgeschichte des Orients. Als 1840 Mehemed Ali, der ägyptische Usurpator, Syrien mit seinen Kriegerscharen überschwemmte, erklärten ihm England und Osterreich den Krieg, ersoberten Saida, Beirut und Ptolemass und zwangen die ägyptische Armee zum Kückzug. Durch diesen Ersolg war die Besreiung Jerusalems, wosür die Kreuzsahrer einst die größten Opfer gebracht hatten, in die Hände der christlichen Mächte gelegt. Lebhaste Wünsche und Hoffnungen erwachten unter den Christen Englands und Deutschlands. Sollte nicht jetzt ein christliches Keich im heiligen Lande hergestellt werden können, oder nicht wenigstens ein halbselbständiger Staat unter Oberhoheit des türkischen Sultans? Aber aus diesen schönen Wünsschen wurde nichts.

Allein eine Frucht hatten diese Ereignisse doch. Den ebangelischen Christen im heiligen Lande sollte wenigstens ein entsprechender Schutz gewährt werden, wie den griechischen durch Rußland, und den römischen durch Frankreich. Ein evangelisches Bistum in Jerusalem, unter dem Schirm Englands und Preugens, sollte den Evangelischen ähnliche Vorteile gewähren. Friedrich Wilhelm IV. wollte aus dem Bistum eine Evangelisationsmacht ersten Ranges machen, und zwar der Evangelisation nicht nur unter den Heiden, sondern auch unter den Juden, und auch die große englische Juden = Missionsgesellschaft hatte sich Jerusalem zu ihrem Hauptquartier außersehen. Friedrich Wilhelm IV. sandte den ihm geistesver= wandten Ritter Bunsen nach England, um mit der Königin und ihren Ministern über die Gründung eines gemeinsamen englisch=deutschen Bistums zu verhandeln. England follte zuerst eine geeignete Person für das Amt auswählen, in Zufunft follten dann beide Mächte fich in der Ernennung abwechseln. Aber ein nach englischem Ritus ordinierter sollte es immer sein. Der erste Bischof, über deffen Person man sich einigte, war ein getaufter Jude, Salomo Alexander aus Preußisch= Aber er ftarb bald. Nun fiel die Wahl auf Samuel Gobat. Diefer, von Geburt Franzose, durch Erziehung und Verheiratung Deutscher, lange Jahre im Dienst ber englisch-firchlichen Missionsgesellschaft stehend, war im Abend- und Morgenland wohlbefannt, und sein Name hatte einen guten Klang. Lange Jahre war er in Abessinien gereift. So wurde Gobat in London zum Bischof geweiht und hielt am 30. Dezember 1846 seinen feierlichen Ginzug in Jerufalem.

Die ersten Deutschen, welche als Verbündete dem Bischof in seinen Bestrebungen zur Seite traten, waren die Brüder der Pilgermission von St. Chrischona bei Basel, und die Kaiserswerther Diakonissen. Fast gleichzeitig, im Jahr 1852, trat der Jerusalemsverein zu Berlin ins Leben.

Neben ihm stehen jetzt in der Arbeit im heiligen Lande: der Rheinisch= Westfälische Diakonissenberein in Kaiserswerth, das Kuratorium für das Sprische Waisenhaus in Köln, die Brüderunität in Berthelsdorf, der Johanniterorden, das Komitee für das Kinderhospital Marienstift und das Kuratorium der evangelischen Jerusalemsstiftung, das 1889, nach Gobats Tod, durch den König von Preußen als kirchenregimentliche Behörde für Jerusalem geschaffen worden war.

Aber von allen diesen Bundesgenossen unterscheidet sich der Jerusalems= Berein dadurch, daß er seine Tätigkeit allein den Unternehmungen "im Bereich des evangelischen Bistums zu Jerusalem" zuwenden will und dadurch, daß er eine umfassendere Aufgabe sich gestellt hat als die kirchliche Bersorgung der deutschen Gemeinde in Jerusalem. § 1 seiner Statuten lautet: "Die Bertretung der deutsch=evangelischen Kirche im heiligen Lande durch Sammlungen von Bei= trägen zu befördern und für die innere und äußere Mission unter den Singeborenen jener Gebiete und den daselbst ansässigen und reisenden Deutschen in den bereits gegründeten und noch zu gründenden Pfarren, Schusen, Kranken= anstalten und Hospizen tätig zu sein."

Anfangs war der Berein nur ein Unterstützungsverein für alles, was in Jerusalem und anderswo im Orient an evangelischen Einrichtungen entstand, aber die selbständige Arbeit hat die unterstützende Tätigkeit bald weit überslügelt. Der Berein hat drei eigene Missionsstationen im heiligen Lande, Bethlehem, Betdjala und Hebron. Neben dieser direkten Arbeit an der arabischen Bevölkerung hat der Jerusalemsverein die kirchliche Versorgung der im heiligen Lande außerhalb von Jerusalem wohnenden Deutschen übernommen.

Es ist eine Fügung Gottes, daß sich von allen ausländischen Bölkern die Deutschen am zahlreichsten in Paläftina niedergelassen haben und die deutsche Sprache von allen fremden Sprachen am meisten dort gesprochen wird. Die Einwanderung von Deutschen in Paläftina ist nicht infolge kaufmännischer oder gewerblicher Spekulation, sondern fast ausschließlich aus religiösen Beweggründen erfolgt. Das gilt nicht nur von den Deutschen, welche die deutsche evangelische Gemeinde in Jerusalem bilden, sondern auch von den übrigen deutschen Ansied= lungen im Lande. Die Ackerbaukolonien der württembergischen "Tempelgesell= schaft" bei Jerusalem, Jaffa, Haifa und Sarona, sind gegründet worden, um das tausendjährige Reich in Palästina anzubahnen. Aus den württembergischen Bietiftenkreisen hervorgegangen, sind diese Kolonisten einige Jahre nach ihrer Ansiedlung durch Verwerfung der Gottheit Christi, der Trinität und der firchlichen Berföhnungslehre, durch Abschaffung von Taufe und Abendmahl, auf einen Standpunkt geraten, der es unmöglich macht, fie als Bundesgenoffen in religiösen Dingen anzusehen. Aber eine kleine Anzahl hat den alten Bibelglauben bewahrt und in der Folgezeit den Weg zur ebangelischen Kirche zurückgefunden. So hat der Jerufalemsberein in Saifa am Fuß des Karmel und in Jaffa (Joppe) kleine Gemeinden von ebangelischen Deutschen gebildet.

Der Jerusalemsverein hat rund 8000 Mitglieder und dreizehn Zweigsvereine. Der Borsigende ist Graf von Zieten-Schwerin, Schriftsührer Prediger Lie. D. Weser; das Vereinsorgan, "Neueste Nachrichten aus dem Morgenlande", gibt Pastor Schlicht in Rudow heraus.

Der Allgemeine evangelische protestantische Missionsverein.

Im Jahre 1876 hatte eine holländische Gesellschaft eine Preisaufgabe gestellt: "Die chriftliche Mission, ihre prinzipielle Berechtigung und praktische Durchsührung." Pfarrer Buß in Glarus hat den Preis bekommen. Er hatte über den Mangel an Missionsersolgen unter den Kulturvölkern, Indern, Chinesen, Japanern nachgedacht und war zu der Überzeugung gekommen, der Mangel rühre von der pietistischen, dogmatischen Art der Evangelisation her, wie sie die Missionen bisher alle geübt hatten. Diese Art sei wohl für die unkultivierten Völker die richtige, aber nicht für Kulturvölker. Außerdem hoffte er mit seinem freieren Standpunkt in der Heimat auch solche Kreise für die Mission zu interessieren, welche derselben dis jetzt seindlich oder gleichgültig gegenübergestanden hatten. Die Missionare unter den Indern, Chinesen und Japanern sollten sich mit Vorsträgen über die Vorzüge des Christentums zc. mehr an die höheren Stände des Volkes wenden; wenn diese gewonnen seien, werde bald das ganze Land christlich geworden sein.

Es vergingen noch mehrere Jahre, bis die freiere theologische Richtung in Deutschland wirklich Hand an das Werk legte, um die Grundsätze, die Buß auß= gesprochen, praktisch durchzusühren. 1883 wurde in Franksurt a. M. der All= gemeine evangelische protestantische Missionsverein gegründet, und 1885 ging der erste Missionar desfelben, Pfarrer Spinner, nach Japan. Er hatte zunächst die Aufgabe, die Deutschen in Japan, die alle der Kirche entfremdet waren, zu einer Gemeinde zu fammeln. Alls er aber seine Arbeit unter ben Beiden anfing, sah er als aufrichtiger, von wahrer Miffionsliebe beseelter Mann bald ein, daß fich vieles in der Prazis gang anders ausnimmt, als man es daheim in Büchern lesen kann und als man es sich am Studiertisch zurechtlegt. Auch eine andre Missionsmethode macht die Kulturvölker nicht empfänglicher für das Chriftentum, wenn die Herzen verschlossen find gegen die Wahrheit. Die Predigt von Chrifto, dem Gekreuzigten, den Juden ein Argernis und den Heiden eine Torheit, hat seit dem ersten Heidenapostel Paulus die einzige Verheißung. Sie allein greift durch, zerschlägt das Herz und baut ein neues auf den Trümmern — jede andre zieht wohl zunächft an und scheint von glänzenden Erfolgen gefrönt zu sein, aber "der Bau fteht auf Sand".

Als 1868, nach Beseitigung des Schogunats, "des japanischen Hausmeiertums", dem Einströmen westlicher Zivilisation in Japan kein Halt mehr geboten werden konnte, und die Periode der Erleuchtung, "Meiji", andrach, dauerte es nicht lange, und das uralte Verbot des Christentums verschwand in Japan von den öffentlichen Anschlagtaseln. Ungehindert dursten die seit 1859 sich mühenden amerikanischen und englischen Missionare in Japan arbeiten, und in diesen Frühling ohnegleichen, wo die Japaner stürmisch nach dem Christentum verlangten, kam Spinner 1885 hinein. Bald sandte der Verein einen zweiten: Schmiedel, einen dritten: Munzinger, eine Missionarin, Auguste Dierks, hinaus, da erfolgte, 1889, völlig unerwartet, der Rückschlag. Japanisches Christen=



- Pfarrer Wilhelm Löhe, Neuendettelsau.



tum fand allenfalls noch Boden, aber amerikanisches oder englisches oder deutsches Christentum stieß auf sast unüberwindliche Abneigung. Doch bewegt sich das Missionswerk nach dem chinesisch-japanischen Kriege im ganzen wieder in aussteigender Linie. "Gott weiß es," schreibt der Allgemeine ebangelische protestantische Missionsberein, "wir betreiben unsere Missionsarbeit nicht im Gegensatz, sondern in der Gemeinschaft der Liebe zu dem einen Herrn der Kirche, neben und mit den älteren Missionsgesellschaften", und Männer wie der süngst entschlasene Dr. theol. Faber, der aus dem Dienst der Kheinischen Mission in den des Allgemeinen edangelischen protestantischen Missionsbereins übergegangen war und in Kiautschau gestanden hatte, der erste Kenner der chinesischen Literatur, sowie Missionar Kranz in China, bürgen für die Wahrheit obigen Wortes. Der Großherzog von Weimar hat das Protestorat über den Verein übernommen, er hat auch Dr. Spinner, als er aus Japan zurücksehrte, zum Oberhosprediger ernannt.

## Die evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch=Ostafrika. Berlin III.

Ein anderes Ereignis schien dem Missionswerk ganz besonders förderlich zu werden, und hat auch wirklich zu einer gewissen Anerkennung der Missions= arbeit in gebildeten Kreisen geführt, wie sie in Deutschland bisher fremd war: die Erwerbung von deutschen Kolonien. "Deutsche Missionare für unsere neuen deutschen Landsleute, die uns von allen Heiden am nächsten stehen!" wurde die Parole. So gründete Paftor Dieftelkamp in Berlin eine eigene Missionsgesellschaft 1886. Dieselbe hatte in den ersten Jahren unter vielen Schwankungen zu leiden und konnte darum zu keiner recht aufblühenden Arbeit kommen. Dies wurde erst anders, als Pastor von Bodelschwingh 1890 in den Borftand eintrat und allmählich die geistige Leitung übernahm. Durch ihn hat die ganze Mission ihren jetigen Charakter erhalten. Berlin III sendet als Missionare bisher nur Theologen aus, neben welchen als Laienbrüder Diakonen aus der Anftalt Bethel-Bielefeld stehen. Auch die Theologen werden zu ihrem Missionsberuf in Bethel vorgebisbet. Sie arbeiten außer in der "Hauptstadt" von Deutschostafrika, Dar-es-Salaam, hauptsächlich in den beiden Landschaften Usaramo und Usambara. Der Erfolg zeigt ein erfreuliches Wachstum. Missions= inspektoren sind Lie. Trittelvitz und Pastor Michaelis.

Sleichzeitig entstand durch Pfarrer Ittameier in Reichenschwand die Gefellschaft für evangelisch=lutherische Mission in Ostafrika (Hers=brucker Missionsgesellschaft), welche bis 1891 füns Missionare und eine Missionars=witwe nach dem Lande der Wakamba gesandt hat. Aber das von ihnen besetzte Land siel bei der Teilung an England. 1892 löste sich die Gesellschaft auf und trat ihre Stationen, sowie ihr Kapital von 67000 Mark an die lutherische Mission in Leipzig ab.

Die Gesellschaft für innere und äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche in Bahern (Neuendettelsau).

Dem Pastor Fr. Wynecken in Nordamerika, der bei Fort Wahne im Staate Indiana als Reiseprediger tätig war, ging die Not der evangelischen Deutschen durchs Herz, welche, nach Nordamerika ausgewandert, in den Wäldern und Prärieen wie Schafe ohne Hirten gingen. Sein Hilferuf an die evangelische Chriftenheit Deutschlands ging besonders dem geistesmächtigen, liebeglühenden Pfarrer Löhe nahe, und dieser beschloß, persönlich Kräfte zur Pastorierung der Deutschen in Amerika auszubilden. 1842 wurden die beiden Erftlinge aus= gesandt. "Mögt Ihr die beiden ersten Schwalben sein, die einen reichen Frühling verkündigen!" Löhe hatte diese ersten zunächst zu Schullehrern ausgebildet, aber der Predigermangel in Nordamerika nötigte sie dort, den Schullehrerberuf mit dem Predigtamt zu vertauschen. In den nächsten Jahren folgte diesen beiden ersten Nothelsern auch eine Anzahl akademisch gebildeter Männer. Unfangs standen Löhes Sendlinge in kirchlicher Gemeinschaft mit den Synoden von Ohio und Michigan, sie lösten aber bald diese Berbindungen aus konfesfionellen Gründen und suchten, nach Löhes Weifung, Fühlung mit den ausgewanderten sächstischen Lutheranern im Staate Missouri, unter welchen der geistig bedeutenoste, Pastor, später Professor, C. F. W. Walther von St. Louis war. Es kam auch ein Zusammenschluß zustande, und so entstand im Jahre 1847 die Shnode von Missouri, die sich schnell vermehrte und ausbreitete. Unterdessen war in Fort Wahne durch Löhe und Dr. Sihler, einen Dresdener Sendling, ein praktisches Predigerseminar entstanden, das von ersterem durch bewährte Schüler (zu diesem Zweck hatte ein Freund Löhes, Kandidat Fr. Bauer in Nürnberg eine Missionsvorbereitungsanstalt errichtet), Büchern und Geldmitteln reichlich unterftützt wurde. Als im Laufe der vierziger Jahre unter dem Land= volk im bahrischen Franken zahlreiche Familien nach Nordamerika auswanderten, sorgte Löhe dafür, daß fie sich in der neuen Heimat nicht zerstreuten, indem er in Michigan am Saginawfluffe eine Reihe von lutherischen Kolonien gründete, von welchen aus auch unter den heidnischen Indianern Mission getrieben werden follte, und eine Zeitlang auch getrieben wurde. Aber im Jahr 1853 sah sich die Gefellschaft für innere Mission, mit Löhe an der Spite, veranlaßt, die Berbindung mit der Synode vom Missouri zu lösen und eine neue Missionswirksam= teit unter den zerstreuten lutherischen Glaubensgenoffen im Staate Jowa zu begründen, und es entstand so im Jahre 1854 durch Sendlinge von Neuendettelsau die lutherische Synode von Jowa u. a. St., die sich unter vielen Nöten und Kämpfen langsam erweiterte und ausbreitete. Die Vorbereitungsanstalt war unterdessen im Jahre 1853 von Nürnberg nach Neuendettelsau verlegt und in ein Missionsseminar verwandelt worden, dem der schon erwähnte Kandidat Fr. Bauer als Inspektor in die zwanzig Jahre mit großem Geschick und treuer Hingebung vorstand und aus welchem der Spnode von Jowa eine Menge von Pastoren gesandt wurde.

Missionshaus Reuendettelsau.

Die Synobe besaß jedoch auch von Anfang an ein eigenes Predigersseminar, welches von der erwähnten Gesellschaft mit Schülern und Geldmitteln unterstützt wurde und heute noch unterstützt wird. In Neuendettelsau wurden unter Inspektor Bauer, dem 1874 Inspektor J. Deinzer folgte, in den Jahren 1867 und 1870 Löhe selbst, zwei Missionshäuser erbaut. Er starb 1872, durfte sich noch des Aufblühens der Jowaspnode und des Gedeihens der Missionsanstalt erfreuen. Die Synode hat sich über zwanzig Staaten ausgedehnt und zählt jetzt über 450 Pastoren.



Missionsgebäude der deutschen China-Allianzmission in Barmen.

1875 eröffnete sich den Neuendettelsauern unerwartet ein neues Arbeitsfeld in Australien, unter den dorthin in die Nähe von Adelaide ausgewanderten preußischen Lutheranern, welche später mit andern Gemeinden die Immanuelshnode in Südaustralien gründeten. Die Immanuelshnode trieb unter den Schwarzen Australiens auch Heidenmission, und es wurden ihr von Neuensdettelsau sowohl Pastoren als auch Missionare zugesandt. Auf Neuguinea aber und im Nordosten Australiens betreibt die Gesellschaft für innere und äußere Mission in Bahern seit 1886 eine selbständige Missionsarbeit, von der wir im zweiten Teil noch mehr hören werden.

Die Zeit muß es lehren, ob es wohlgetan war, mehrere neue kleinere Missionsgesellschaften zu gründen, austatt die Mission in den Kolonien den schon bestehenden großen zu übertragen, die mehr Ersahrung haben. Leicht werden die neuen Missionsfreunde des Gebens müde, und das Werk bleibt an den asten hängen.

Und doch müssen wir bis zum Jahre 1901 noch sieben Missionsanstalten aufzählen, welche noch nach den letztgenannten entstanden sind. 1. Die deutsche China=Allianzmission in Barmen, gegründet 1889, auf Anregen des Leiters der China=Inlandmission, Hudson Taylor in London, und des schwedischen Evangelisten Franson. Das Komitee setzt sich aus Männern der Landeskirche, der Baptisten und der freien Gemeinde zusammen. Bei Aussendung der Boten legt die Missionsgesellschaft den Schwerpunkt darauf, daß der zu Sendende schon in der Heimat vom Herrn als Werkzeug zur Seelenbekehrung gebraucht worden



Deutsches Blindenheim in Tsau-kwong in hongkong. (Schwester E. Postler.)

ist, weniger auf Gelehrsamkeit. "Die Wiederkunft des Herrn ist nahe." In Tahlors Missionshaus in London lernen sie englisch und auf den Stationen der China-Inlandmission chinesisch. Dann arbeiten sie selbständig.

- 2. "Die deutsche Blindenmission in China" in Hildesheim. 1890 trat der erste Frauenverein für China in Hildesheim ins Leben. Er fertigte zum besten blinder Mädchen in China, deren Los meist das der Schande ist, Handarbeiten an. 1892 wurde auf Hongkong ein Blindenheim gegründet, zuerst in einer Mietswohnung; dann schenkte die Königin von England in Kaulun zu Hongkong gehörig ein Grundstück, zum Ausbau eines eignen Blindenasyls. Vorsteher des Vereins ist Pastor Bartels in Hildesheim.
- 3. Die Missionsgesellschaft der deutschen Baptisten in Berlin 1898. In Kamerun hatten die englischen Baptisten die Pionierarbeit getan.

Dann wurde Kamerun deutsch, und die Basler übernahmen deren Arbeit. Da hielten es die deutschen Baptisten für eine Chrenpflicht, ihrerseits Missionare zu den schon bestehenden Baptistengemeinden zu senden. Neun Gemeinden hatten sich von den Baslern separiert, ohne sich den auf den Plan getretenen deutschen Baptistenmissionaren anzuschließen. Doch ist dies in neuester Zeit geschehen, so daß die deutschen Baptisten in Kamerun nunmehr neun selbständige Gemeinden und fünfzig Missionsstationen haben.

- 4. Die Mission der evangelisch-lutherischen Freikirche in Hannover 1892. Ein Teil der freikirchlichen Mitglieder der Hermannsburger Mission (s. o.) sagte sich 1892 von dieser Mission los. Dasselbe tat eine Anzahl Hermannsburger Missionare in Südafrika und die Separierten in der Heimat sorgen jest für die in Afrika.
- 5. Ferner hat die Brüderanstalt St. Chrischona bei Basel, die ihre ehemalige selbständige Mission in Abessinien und unter den Galla nicht hatte sortsetzen können, Anschluß an die englische China-Inlandmission gesucht, durch die sie seit 1895 fünf Brüder hat aussenden lassen, auch in Hamburg hat 6. die China-Inlandmission einen deutschen Zweig, der zuerst in Kiel enstanden war.

Das neueste, erst in der Entstehung begriffene Unternehmen ist 7. die Sudan=Pioniermission in Eisenach 1900. Sie will durch Übersetzungsarbeiten der Heiligen Schrift, Schulen, Evangelisation, Kolportage und dergleichen, auf Christianisierung des Sudan hinwirken. In Assuma am ersten Nilkatarakt ist eine Knaben- und Mädchenschule unter Leitung eines äghptischen, christlichen Chepaars eingerichtet. Der hannoversche Philologe Rumm, Schwiegersohn des bekannten englischen Missionsmannes Dr. Grattan Guineß hat das Unternehmen angeregt. Pastor Ziemendorf in Wiesbaden ist Präsident des 1900 begründeten Komitees, und Pastor Damman in Essen ist Schriftführer.

Die übrigen wichtigsten Missionsgesellschaften außerhalb Deutschlands. Wir kommen zunächst auf die **Niederlande**. Die Rotterdamer Missionsgesellschaft, gegründet 1797, ist uns schon bekannt, und die Ramen der von ihr ausgesandten Boten, wie Riedel und Schwarz auf Celebes haben einen guten Klang. Aber um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurde in der niederländisch-resormierten Kirche die liberale theologische Richtung so mächtig, daß auch einige Missionare und Borsteher der Rotterdamer Missionsgesellschaft von ihr stark beeinflußt wurden. Damit unzusrieden, trennten sich viele Missionsefreunde von der Gesellschaft und gründeten berschiedene kleinere Missionsvereine, welche selbständig Missionare aussandten — auch hierin echte Blutsverwandte der Deutschen —! Einzelne Prediger, wie Wittebeen in Ermelo, Heldring, der geistige Bater der Magdalenen-Aspile und Arbeiterkolonien, bildeten Missionare aus. Gosner hat öfter an Heldring Jöglinge geschickt, die bei ihm hollänbisch sernen sollten, um dann in holländische Kolonien ausgesandt zu werden. Später ist Heldring dem 1859 gegründeten Utrechter Sendungsverein beis

getreten, der außer der neuen Kotterdamer Gesellschaft die bedeutendste unter den niederländischen Missionsgesellschaften positiver Richtung sein wird. Die Zers splitterung der Kräfte ist dem Werke nicht förderlich gewesen.

Danemark hat in der Miffionsgeschichte einen unberdient guten Alang. Mehrere dänische Könige haben wohl die Mission gefördert, aber in der dänischen Kirche hat es lange an rechtem Missionssinn gesehlt. "Welche Pflichten legen uns unfre Kolonien auf?" Diese Fragen scheinen sich die chriftlichen Danen da= mals überhaupt nicht geftellt zu haben. Die berühmte Trankebarsche Mission wurde zwar von einem Dänenkönig 1705 gegründet und unterstützt, aber die Arbeiter waren fast lauter deutsche Pietisten. Die Missionstätigkeit des Thomas von Westen, in Finnland, fand kaum, die Egedes in Grönland, nur teilweise Beachtung. Wenn ein dänischer Chrift sich gedrungen fühlte, dem Befehl seines Heilandes zu folgen und unter die Heiden zu gehen, dann trat er bei der Brüder= gemeinde und den Baslern in Dienft. Mit Basel besonders ftand benn auch der Begründer der dänischen Missionsgesellschaft, Pastor Könne, in Verbindung, ja, diese 1821 gegründete Gesellschaft war zuerst Basler Hilfsberein. Rönne war den Baslern behilflich, Stationen in Dänisch-Westafrika anzulegen. Auch sorgte er dafür, daß in Grönland, wo die dänische Kirche einige Prediger stationiert hielt, solche Männer einen Plat fanden, die ein Berg für die Mission hatten. 1868, unter Dr. Kalkar, bekam die dänische Missionsgesellschaft eine straffere Organisation. Man hatte schon 1862 eine eigene Missionsschule errichtet (jest in Herning), danach traten die über 460 Kreisvereine unter sich und mit der Direktion in nähere Verbindung. Eine mhstische Richtung in der dänischen Christenheit, welche von dem Bischof Grundwig herrührt, hat noch mehrere danische Missionsvereine ins Leben gerusen, unter welchen wohl die von Probst Bloche gegründete "Griechisch-dänische Missionsgesellschaft" am merkwürdigsten ift, welche mit der griechisch-katholischen Kirche freundschaftliche Beziehungen anknüpfen wollte, um dann mit ihr gemeinsam an den Mohammedanern zu arbeiten. Der Bersuch hat zu keinem Resultat geführt.

Wir schließen hier sogleich Schweden und Norwegen an, weil die Missionsbewegungen hier zum Teil mit der dänischen in Zusammenhang stehen. Die Schweden hatten schon im sechzehnten Jahrhundert unter den Lappen, später unter den Indianern Nordamerikas missioniert, dann hatten sie den Herrnhutern und Hallensern junge Leute zur Aussendung gestellt. 1835 entstand in Stockholm die "Schwedische Missionsgesellschaften unterstützt hat. Da entschloß sich 1861 die einige Jahre früher für innere Mission gegründete "Evangelische Baterlandsstiftung", welche eine wirkliche, selbständige, schwedische Heidenmission zu haben wünsichte, zur Errichtung einer Missionsschule in Johannelund vor Stockholm und sandte 1865 die ersten Missionare nach Oftasrika. Diese Mission in Abessinien hat viele Wechselsälle erlebt, doch ist es allmählich vorwärts gegangen, wenn auch die Arbeit mehr Evangelisierungs= als Missionsarbeit ist. Auch unter den Borannischala hat die Baterlandsstiftung seit mehreren Jahren eine Mission.

Inzwischen war es aber auch zu einer "Staatskirchlichen selbständigen Mission" gekommen. 1868 beschloß die Landessprode, "die Heidenmission als eine allgemeine kirchliche Angelegenheit zu ordnen". Der Erzbischof und sechs von der Sprode gewählte Mitglieder sollten die "Missionsdirektion der schwedischen Kirche" bilden. 1876 sandte sie ihren ersten Missionar nach dem Zululand. In demselben Jahre unterwarf sich die alte schwedische Missionsgesellschaft diesem Sprodalbeschluß, aber die Baterlandsstiftung hat es nie getan. Doch kam es innerhalb derselben 1878 zu einer Spaltung; ein Teil der Mitglieder, denen der Standpunkt zu streng war, trat aus und bildete den "Schwedischen Missionssbund", der über 300 Hilfsvereine hat und Missionare nach Kußland und dem Kongo sendet.

Die Missionsbewegung in **Norwegen** hängt mit der in Dänemark zusammen, mit dem es ja dis 1814 politisch vereinigt war. Bis 1841 gab es nur eine Anzahl von Missionsbereinen in Norwegen. 1842 gelang es dem einundssiedzigjährigen Färber Hougbaldstad in Stavanger, einem Freunde des berühmten Laienpredigers Hauge, diese Bereine zu einer Norwegischen Missionsgesellschaft zu vereinigen. 1866 wurde Schreuder, der 1844 als Kandidat zu den Zulus gesandt worden war, zum Missionsdischof ernannt. 1867 begann die Gesellschaft ihr sgesegnetes Wert auf Madagastar. Über auch in der norwegischen Mission entstand eine Spaltung: Bischof Schreuder trat aus, weil ihm das Komitee nicht hochsirchlich genug war und führte seine Arbeit unter den Zulus selbständig weiter, dis sich eine kleine Missionsgesellschaft für diese seine Arbeit gründete. Auch gibt es noch norwegische Missionsvereine für Ostasrika, China und Japan, welche selbständig Missionare aussenden.

In Frankreich schien zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts der Protestantismus ausgerottet zu sein, und doch hatte die Kirche der Büste den edlen Samen forterhalten, und die Stürme der Revolution konnten ihn nicht wegfegen. Im Lauf der Zeit bekam die evangelische Kirche in Frankreich sogar völlige Freiheit, und wo sich größere Gemeinden vorfanden, Unterftützung vom Staat. Es wäre unnatürlich gewesen, hätte in dieser Kirche der Tränensaat, sich keine Teil= nahme an der Freudenernte der Mission, in die so viele andre Kirchen einzutreten anfingen, gefunden. Um Anfang des neunzehnten Jahrhunderts schon unterstützten gablreiche kleine Bereine in Frankreich die Basler Arbeit, und am 4. November 1828 traten lutherische, reformierte und freikirchliche Kreise 3u= fammen und gründeten die Parifer evangelische Miffionsgesellichaft. Die Leitung der Gesellschaft und des Missionshauses übernahm zuerst Vaftor Galland, dann Grandpierre 1826-55. Der Baster Inspektor Blumbardt riet den Franzosen dringend, eine selbständige Arbeit anzufangen, und 1829 zogen die ersten Missionare unter Dr. Philipp nach Südafrika zum Basutokönig Moschesch. Gott hat sein Ja und Amen zu dieser Missionsarbeit gesprochen. Uber= haupt ist die Pariser Missionsgesellschaft auf das Erfreulichste emporgeblüht: Ihre Boten arbeiten am Sambefi, am Senegal und Kongo, in Tahiti und der Lohali= tätsinsel Mare, vor allem aber auf Madagaskar, wo die Pariser aufs Tatkräftigste

einsprangen, als die Insel französische Kolonie geworden war (seit 1895) und die französischen Jesuitenmissionare das ganze evangelische Missionswerk in Frage stellten, mit der Parole, die sie unter den eingeschüchterten Madagassen ausgaben: "ein getreuer und gehorsamer Untertan Frankreichs sein und ein Katolik sein, ist nicht von einander zu trennen." Wir werden noch von den Pariser Missionaren am Sambesi und auf Madagaskar im zweiten Teil dieses Buches hören.

In der französischen Schweiz hatte sich, teils durch Basel, teils durch Paris angeregt, 1826 eine eigene Missionsgesellschaft mit Missionsschule aufgetan, aus der zwei Indianermissionare herdorgingen, aber meist unterstützten die Lausanner nur andere Missionsgesellschaften. Die Missionsgesellschaft in Lausanne ging 1857 ein, aber 1879 entstand in der Waadtländischen Freikirche, die nach dem Muster der freien schottischen Kirche mit großer Opserwilligkeit ihr heimisches Kirchenwesen eingerichtet hatte, eine selbständige Mission, "Mission Romande," deren Missionare unter den Wagwamba in Nordtransbaal arbeiten.

Shottland. Ein großes Ereignis des Jahres 1900 ift die am 31. Oktober 1900 feierlich vollzogene Vereinigung der freien schottischen und der uniertspresbyterianischen Kirche, deren ausgedehnte Missionen nun auch unter der einsheitlichen Leitung der vereinigten freien Kirche von Schottland stehen werden. Vom 18.—26. Mai 1893 feierte die schottische Freikirche ihr fünfzigiähriges Judiläum. Diese Kirche genießt die ungeteilte Hochachtung aller Missionsfreunde wegen der großartigen Ausdehnung ihres Missionsbetriebs und der mustergültigen Eingliederung ihrer Missionskätigkeit in den Gesamtorganismus des kirchlichen Lebens.

Um 18. Mai 1843 hatten 474 Geistliche Schottlands mit einem Schlage auf Amt, Gehalt, Kirchen, Gemeinden und Ehren um des Gewissens willen verzichtet, sie wollten sich die Einmischung des Staates in kirchliche Dinge auf Rosten der Oberherrschaft Jesu Chrifte nicht gefallen lassen. Sie konstituierten sich als selbständige Freikirche. Man staunt, wenn man die Summe hört, die durch die Opferfreudigkeit der Gemeinden, welche sich den aus der Staatskirche ausgetretenen Pastoren anschlossen, während der 50 Jahre, 1843-93, aufgebracht worden find: 70 Millionen für den Bau von Kirchen und Pfarrhäusern. 190 Millionen für die Besoldung der Pastoren, 30 Millionen für Schulen, Seminare und Universitäten. Das Gesamteinkommen war 470 Millionen Mark. Nun gehört ein Drittel von den vier Millionen Schotten der Freikirche an, 340 000 davon find Kommunikanten, folglich hat jeder Erwachsene über 27 Mark pro Jahr für kirchliche Zwecke beigesteuert! Eine ähnliche Gebefreudigkeit kann kaum aus irgend einem Teil der Welt angeführt werden! Entsprechend hoch sind die Missionsbeiträge: über vier Mark jährlich pro Person! Alls sich 1843 die Freikirche von der Staatskirche trennte, machten die Missionare, die die staatsfirchliche Mission seit 1829 vornehmlich in Indien hatten, die Scheidung mit: Dr. Duff an der Spitze, der in Kalkutta seit 1829 der Begründer der Missionsarbeit geworden ist, namentlich durch höhere Erziehung in Chmnasien, die er einrichtete. Allmählich nur konnte die schottische Staatskirche die Lücke

wieder ausfüllen. Sie arbeitet in den großen Städten Indiens, in China und Oftafrika, wo sie im Nhassalande die herrliche Kirche von Blanthre gebaut hat, deren Bild wir im zweiten Teile bringen. Aber mit der Freikirche kann sie sich nicht messen. Diese arbeitet in Indien, im Kaffernland, Natal, Nhassaland, auf den Neuen Hebriden, in Arabien und Sprien.

In England hat sich das bei der vorletzten Jahrhundertwende auflohende Missionsseuer als kein Strohseuer erwiesen. Schon im ersten Drittel des neun=



Dr. Duff.

zehnten Jahrhunderts haben die großen englischen Missionsgesell= schaften in einem Maße im Vor= dergrund des öffentlichen Lebens und Interesses gestanden, wie unsere deutschen Gesellschaften heute noch nicht! Aber es wirkten auch verschiedene Ereignisse zu= sammen, dem englischen Leben eine Missionsrichtung zu geben: die Gründung des englischeindi= schen Schulwesens durch Dr. Duff. die Beseitigung der Sklaverei in fämtlichen britischen Kolonien 1834 — die Mission wurde immer populärer. Dann kam der Sepoh= Aufstand in Indien 1857. Bielleicht hat kein Ereignis seit dem Napoleonischen Krieg die eng= lische Nation tiefer erschüttert - es müßte denn der Buren= krieg sein, der auch der Königin nun das Herz gebrochen hat als dieser, wie ein Blit aus heiterem Himmel ausgebrochene Aufstand, der Indien, das Juwel in Englands Krone, in Gefahr brachte. Alles, was chriftlichen Beift und sittliches Gefühl in

England hatte, faßte damals den Entschluß, an Indien wieder gut zu machen, was dis dahin versäumt war. Bon diesem Jahre anknimmt Indien in den Herzen aller großen englischen Missionsgesellschaften den ersten Platz ein. Ferner: Livingstones Tod und Stanleys Entdeckungen. Auf Jahrzehnte hinaus hat Livingstone Zentralafrika seinen Landsleuten auf Herz und Gewissen gelegt. Und endlich das diamantene Regierungszubiläum der englischen Königin 1897. "Die Biktorische Ara" hieß es, "hat England den vierten Teil der Welt zu Füßen

gelegt, damit das christliche England den unterworsenen Bölkern das Evangelium bringe." Immer wieder ist die Mission in England von einer neuen Flutwelle nationaler Begeisterung auf die Höhen des öffentlichen Lebens zurückgeschlicht worden und wird von den Sympathien der ganzen Nation getragen. Es ergeht der englischen Kirche ähnlich wie unsrer Brüdergemeinde: die Mission ist der Brunnquell ewiger Jugend für sie, ja viele kleinere Kirchengemeinschaften Englands leben überhaupt von der Mission.

Wir muffen uns darauf beschränken, die wichtigsten englischen Mission&= gesellschaften in aller Kürze zu charakterisieren. Die hochkirchliche Mission&= gesellschaft zur Berbreitung des Evangeliums blickte 1901 auf ein zweihundert= jähriges Bestehen zurück. Präsident ist immer der Erzbischof von Canterburg. Sie versorgt die englischen Kolonisten auf der ganzen Welt mit Geiftlichen (ein Viertel ihrer Einnahmen), und treibt Heidenmission (drei Viertel der Einnahmen) ebenfalls faft auf der ganzen Erde. Die auf Livingstones Anregen gegründete Universitätenmission, zu der sich hochkirchliche Angehörige der Universitäten Drford, Cambridge, Dublin und Durham zusammengeschlossen haben, arbeitet in Sansibar und im Rhaffagebiet. Die Kirchenmissionsgesellschaft (E. M. S.), die größte aller evangelischen Missionsgesellschaften, zeichnet sich vor allen andern englischen Missionsgesellschaften aus durch Weitherzigkeit und Verträglichkeit, durch Takt und vornehme Gesinnung, durch Eiser und Weisheit. Ihr Geift steht dem der deutschen Missionen am nächsten. Drei wichtige Einrichtungen hat die C. M. S., mit denen sie das Missionaleben in der Heimat fördert: 1. die Bearbeitung der in Distritte eingeteilten Wohnorte der zu gewinnenden Mission&= freunde, durch Miffions-Reiseprediger, 2. die Zusammenfassung derer, die wirklich für die Mission etwas tun wollen, und zwar nicht bloß geben und beten, sondern auch neue Missionsarbeiter werben (der Verein der Ahrenleser), und 3. die Sonderung der Mitarbeiter in einzelne Rlaffen; Kinder in den Sonntags= schulen, Jünglinge in den Jünglings=, Jungfrauen in den Jungfrauenbereinen treiben MissionSarbeit.

Die Baptisten-Missionsgesellschaft hat zuerst ihre Missionare nach Indien geschickt, wo sie die Heilige Schrift nach und nach in 44 Sprachen übersetzten und schon 1818 eine großartig angelegte Lehranstalt gründeten. Seit 1814 arbeiten ihre Missionare auch in Westindien, 1840 in Kamerun, 1859 in China, 1873 am Kongo. In Australien und Neuseeland haben sie sechs Tochtergesellsschaften.

Die 1816 gegründete Weslehanische Missionsgesellschaft hat in Arbeit genommen die Missionsselder: Westindien, Südasrika, Westasrika, Polhnesien, Indien, Westasrika, Mittelamerika, China. Die Preschterianische Missionse gesellschaft, gegründet 1836, arbeitet mit 48 Sendboten in Indien, China und Marokko. Eine reiche, gesegnete Geschichte weist die Londoner Missionsgesellschaft auf, welche mit der Südsee als Arbeitsseld ansing, wo John Williams, der Apostel der Südsee, wirkte, dessen Namen jeder kennt, der überhaupt etwas von Mission gehört hat. Auch van der Kemp, der Apostel der Kaffern, und

Livingstone, der "Forscher, Reisende, Menschenfreund und Missionar", wie auf seinem Grabsteine steht, haben dieser Gesellschaft angehört. Unter den Buriäten in Sibirien, in China und Westindien, in Südamerika, in Britisch-Guahana und in Ostasrika und Neuguinea stehen ihre Sendboten, und in Madagaskar weist ihre Geschichte Blätter auf, die mit dem Blut von Märthrern geschrieben sind. —

Zweiundvierzig Missionsgesellschaften kann man in England, vierzehn in Schottland zählen — am bekanntesten bei uns ist, außer den kurz beschriebenen, noch die von Hudson Tahlor 1865 begründete China-Inlandmission, die von Bibelchristen aller Länder, von Schweden, Norwegern, Amerikanern, Australiern und Deutschen unterstützt wird. Wie der Name sagt, hat sie es hauptsächlich auf die inneren Provinzen Chinas abgesehen und wünscht, nach Art der Apostel, vornehmlich durch Reisepredigt zu wirken. Der Leser wird im zweiten Teil dieses Buches von Hudson Tahlor Ausführlicheres hören.

An amerikanischen Missionsgesellschaften weisen die Verzeichnisse dis zu 66 auf, auch hier ist also die äußerste Beschränkung nötig, um nicht von der Fülle erdrückt zu werden.

Der American Board (sprich Börd) entstand 1810 auf die Anregung hin, welche von vier Studenten des Andover Collegs kam. Man gedachte zunächst nur sich der Londoner Missionsgesellschaft anzuschließen, da aber die Einnahmen auf 54 000 Mark stiegen, sandte man jene vier selbständig nach Indien. Am bekanntesten ist hier der eine, Judson, "der Apostel von Barma," geworden. Außer der Mission in Cehlon und unter den Indianern Nordamerikas, in Shrien und Armenien, auf dem indischen Archipel und in Süd= und Westasrika, auf Mikronesien und in Japan hat die Mission auf Hawai am meisten von sich reden gemacht, wo der Erundsatz des Board, die heidenchristlichen Gemeinden möglichst dald selbständig zu machen und sich selbst zu überlassen, zu traurigen Folgen sührte. "Eine Zeit lang glauben sie, aber in der Ansechtung sallen sie ab."

Die amerikanischen Baptisten arbeiten seit 1816 unter den Karenen in Hinterindien, seit 1840 im Tugelasand in Indien, seit 1842 in China, seit 1873 in Japan, seit 1884 am Kongo, weit von der Küste. 20 kleinere baptistische Missionsgesellschaften bezw. Vereine stehen mit ihnen in Verbindung.

Die dritte Gruppe der amerikanischen Missionsgesellschaften bilden die verschiedenen preschterianischen, die vierte die methodistischen, die fünste und sechste die deutsche lutherische Generalspnode und das, 1866 von dieser getrennte, Generalkonzil.

Doch wer kann die Gesellschaften alle aufzählen! Zwei Drittel der sämtlichen Missionsgesellschaften der Erde sind englische und amerikanische, aber auch Australien und Indien, Afrika und die Südsee haben selbständig aussendende Missionen. Welch eine Wendung durch Gottes Führung! Vor 100 Jahren waren es höchstens ein paar Dutzend Missionsgesellschaften, aber heute: "weithin wogt das weiße Feld" von den reisen Garben und denen, die sie mit Freuden

einbringen. Vor hundert Jahren mögen nicht mehr als eine halbe Million Missionsgaben aufgebracht worden sein pro Jahr, heute sind es über 55 Millionen Mark. Bor 100 Jahren zirka 120 Missionare, heute über 6000 Missionare, dazu über 4000 unverheiratete Missionarinnen; vor 100 Jahren zirka 70 000 Beidenchriften, heute über 4 Millionen! Bon ber größten Bedeutung für die Missionsgesellschaften find von Anfang an die Bibelgesellschaften gewesen, und die englischen und amerikanischen Missionare in Indien, China und Japan 3. B. könnten sich ihre Arbeit gar nicht denken ohne die Einrichtung, daß "Bibelfrauen" mit dem Worte Gottes in der Hand ihre Bundesgenoffinnen find: nun, die britische und ausländische Bibelgesellschaft hat seit 1896 27 neue

Sprachen und Dialekte, in die Teile der Bibel überfett sind, in ihren Katalog aufnehmen können, so daß jetzt Bibel oder Bibelteile fast in so viel Sprachen übersett vorliegen, als das Jahr Tage hat. Lobet den Herrn täglich! Lobet ihn in allen Zungen und Sprachen!

Kehren wir zur Ge= schichte der deutschen Mission zurück: Wie gnädig hat Gott der Herr zu der Saat seinen Früh= und Spatregen gegeben! Der berühmte eng= lische Kanzelredner Pierson hat als Thema in einer seiner berühmtesten Missionspre= digten: "Gott hinter dem Missionswerk" und beweist dies an den Teilen: Sein



Dr. W. hoffmann, Inspektor, Basel.

ift der Plan und die Vorbereitung; sein ift die Berufung der Arbeiter; sein ift die Ausführung des Werkes; sein ift der Erfolg! Jede Missionsgesellschaft wird diesem Bekenntnis zustimmen! Und ebenso dem andern: "Aus der Enge in die Weite, aus der Tiefe in die Höh' führt der Heiland seine Leute, daß man seine Wunder seh'!"

Wir können hier nicht die Entwicklung der einzelnen deutschen Missions= gesellschaften Schritt für Schritt verfolgen; einzelne Namen nur können wir nennen, bon Männern, die Gott fich zu seinen Arbeitern berufen hat an den Seelen und dem Geift der Jünglinge in den Miffionshäusern, und die zugleich durch ihre Namen an das Wachstum des Werkes erinnern.

Denken wir zuerst wieder an die Baster Mission: Es sind große charakteriftische Perioden, die an sich die Namen der Inspektoren knüpfen: Wilhelm Hoffmann, 1839—1850, Joseph Josenhans, 1850—1879, Otto Schott und seit 1885 Theodor Ohler. Hoffmann hat am Schluß seiner Wirksamkeit die Bedeutung derselben in folgendes Urteil zusammengefaßt: "Ich glaube, der Herr hat mich seiner Zeit hieher getan, um in dem Bildungswesen der Zöglinge diejenige Anderung zu veranlassen, die eine andre Zeit als die erste erfordert; ferner, um das Komitee vom Kapitalisieren zur Errichtung von Stationen zu drängen, um es in seine richtige Stellung als wirklich regierende Behörde zu bringen, und endlich, um mit der Mission mehr in die Offentlichkeit hinauszutreten." Mehr als zehn Stationen find unter Hoffmann allein in Indien angelegt worden. Als auf der Goldküste in einem Jahrzehnt acht Missionare ins Grab gefunken waren und der letzte, Riis, zurückkehrte, war Hoffmann soeben in Basel eingetreten. Sogleich faßte Hoffmann den Plan einer Kolonistenmission auf der Goldfüste: fechs Negerfamilien aus Westindien siedelten sich mit drei Missionaren in Afropong au, in bänischem Gebiet. Als Gützlaff aus China in ber Heimat seine liebeglühenden Missionspredigten hielt, konnte auch Hoffmaunt nicht widerstehen, und die Basler Missionsleitung ließ sich bestimmen, daß der Schwede Hamberg und der Schwabe Lechler 1846 nach China gefandt wurden. 120 Zöglinge find in den elf Jahren von Hoffmanns Inspektorat nach berschiedenen Missionsgebieten ausgesandt worden. Im Missionshause griff er mit fester Hand in die Zügel: Einmal stellte er, mit der Uhr in der Hand, einen Zögling vor die Wahl, sich zu fügen, oder die Entlassung zu gewärtigen, nachdem er ftundenlang auf ihn eingeredet. Bei aller Zucht waltete doch ein Geist im Missionshause, der dem einzelnen geftattete, sich frei zu entwickeln. Hoffmann war heiteren Ge= müts und die Brüder hingen an ihm. Er war für anregenden Unterricht vor= züglich begabt, und als er es für notwendig erkannte, daß eine Voranstalt ge= gründet werden müßte, in welcher die Zöglinge während eines zweijährigen Kursus zeigen mußten, ob fie fich für die Aufnahme ins Missionsseminar eigneten, hat er diese Gründung durchgesett. Das Erscheinen der von ihm verfaßten Werbeschrift "Die evangelische Missionsgesellschaft zu Basel im Jahre 1842, eine Bekannt= machung an alle evangelische Chriften" bedeutet den ersten Vorstoß, die Mission in die kirchliche Offentlichkeit einzuführen. Das Missionsmagazin wurde unter seiner Leitung inhaltreicher und intereffanter, auch eine Missionsweltkarte gab er 1844 mit einigen Lehrern am Missionshause zusammen sheraus. Die kirchlichen Miffionsfeste, besonders in Württemberg, kamen in schwunghafte Aufnahme: 5000 Teilnehmer hatte das erste Stuttgarter Missionsfest im Jahre 1843. Hoff= mann besuchte soviel Feste als nur irgend möglich, Zaremba stand ihm stets als Mitberichterstatter zur Seite, daneben andre heimgekehrte Missionare. Als er 1847 bedenklich erkrankt war, konnte er seine frühere Kraft nicht wieder erlangen und drängte selbst darauf, einen Nachfolger zu suchen. Er selbst ist noch zwanzig Jahre Hofprediger und Mitglied des preußischen Kirchenregiments in Berlin gewesen. Josenhans wurde sein Nachfolger. Charakteristisch ist folgende Beschreibung

der Berioden des Basler Missionslebens: Beschaut man sich die Basler Mission unter Blumhardt, so ist's als betrete man einen Stunden- oder Versammlungsfaal: Der Inspektor sitzt am Harmonium und spielt gefühlboll die Missionsweise als ein Glaubenslied der Stillen im Lande. In der zweiten Periode gewahrt



Inspektor J. Josenhans.

man Hoffmann an der Orgelbank: er hat alle Register gezogen und läßt das Missionslied als Choral durch die Kirchenhallen brausen, und die Kirche füllt sich mit berwunderten und lauschenden Leuten. Jest naht der dritte Inspektor, ein Dirigent, bereit, ein ganzes, großes Orchester zu leiten. Sein Auge ruht auf

allen, sein Ohr hört jeden Mißton, und zuweilen schlägt sein Dirigentenftock aufs Pult; aber es ift ein großes Tonwerk, daran sie sich mühen; man ahnt ein herr= liches Finale. Der Dirigent ift Josenhans. Er ift der Organisator und Gesetzgeber der Basler Mission geworden, der er während der dreißig Jahre, 1849 bis 1879, sein persönliches Gepräge aufgedrückt hat. 1860 ist unter ihm das neue Missionshaus in Basel errichtet worden. In sieben Monaten, von Ot= tober 1851 bis April 1852, hat er die Stationen in Indien visitiert; eine genaue und einheitliche Organisation der Mission in Indien war die segensreiche Frucht; einheitliche Gottesdienstordnung in der Basler Missionskirche war das erste; Schaffung von Presbyterien für die Gemeinden das zweite; die Pflege des Missionsschulwesens das dritte, und viertens suchte er den Gemeinden durch Missionsindustrie einen festen Halt zu geben. Josenhans erhob die Katechistenschule in Mangalur zum Predigerseminar, das der ganzen Basler Mission in Indien ihre eingeborenen Prediger heranbilden sollte. Weil der Abstand zwischen Predigerseminar und Gemeindeschule zu groß war, begründete er in jedem Distrikt eine Mittelschule, an die Mittelschulen schloß er Lehrerseminare an. Unter den Gewerben, die die Basler Mission in dieser Zeit auf ihrem indischen Gebiet mit Erfolg eingeführt hat, find die bedeutenosten die Buchdruckerei, Buchbinderei und Weberei, Ziegelbrennerei und Tischlerei. Eine eigne Missions= handlungsgesellschaft entstand 1859. Alle diese Einrichtungen haben sich meist als segensreich bewährt. Die Ausbreitung und den Ausbau der Basler Mission auf der Goldküfte können wir nur streifen: Auch hier richtete sich fortan das Beftreben darauf, Christendörfer anzulegen mit vollständiger Gemeindeorgani= sation, das Stlavenhalten seitens chriftlich gewordener Herren grundsählich abzuschaffen, und das Schulwesen zu organisieren. Aus dieser Periode muß erwähnt werden das helbenmütige Ausharren der Missionare in dem Todeslande der Goldfüste, wo von den 1872-78 ausgefandten 57 Europäern 16 vor dem dritten, weitere 9 vor dem neunten Jahr ihres Aufenthalts dort ftarben. Einer, Zimmermann, schwebte neun Monate lang in Todesgefahr. Seine Rückfehr war bereits beschloffen. Aber ein Brief aus der Heimat, von den Hilfsvereins= abgeordneten, ein Missionar musse auf seinem Posten ausharren, auch wenn er den Tod vor Augen habe, bestimmte ihn, zu bleiben. In vier Monaten war er gesund. Erst 1876 starb er mit dem Ausruf: "Lebenswafser! o wie will ich trinken!" In diese Periode fällt auch Missionar Christallers Bibelübersetzung und die Demütigung der kriegsluftigen Afante durch die Engländer, in China der frühe Tod des einen Pioniermissionars Hamberg, 1854, und die Taipingrebellion. Am 4. Juli 1860 wurde das neue Basler Miffions= haus eingeweiht, dessen Errichtung eine großartige Schenkung des Basler Wohltäters Merian ermöglicht hatte. "Mit Götzenbildern soll es sich füllen, die die Heiden ausliefern, aber auch mit Männern, die zu Missionaren ausgebildet werden follen," fagte Josenhans bei der Einweihung. Die Voranstalt, als solche, wurde aufgehoben, und statt dessen richtete man sechs auseinander= folgende Jahreskurse ein. Hauptlehrer und Haupterzieher war Josenhans,

der die jungen Leute bildete wie der Töpser den Ton. Er durchschaute einen Menschen in wenigen Minuten oft bis ins Junerste. Er verstand es, eine Missionsbegeisterung zu erwecken, daß niemand davor zurückschreckte, sich auf einen noch so gefährlichen Posten senden zu lassen. In sürsorgendster Liebe nahm er sich dabei seiner Leute an: Gesundheitsstationen wurden in Indien und Afrika angelegt, für die Missionarswitwen, die Invaliden und Kinder wurde gesorgt. Tief geschmerzt hat Josenhaus das Ausstommen der Pilgermission zu St. Chrischona

bei Basel, die bon keinem andern als dem Begründer der Basler Mission, Spitt= ler, ins Leben gerufen worden war. 1840 war Spittler baran gegangen, einfache Leute für den Evangelistendienst in der Beimat auszubilden, na= mentlich auch in katholischen Gebieten. Als aber Spittler einige junge Leute nach Abessinien als Missionare fenden wollte, sah Josen= hans darin eine Konkurrenz mit der Basler Mission. Spittler hat dann ver= sprochen, sich auf die innere Mission zu beschränken, aber er hat sein Versprechen nicht gehalten. So wur= den die früher eng ver= bundenen Freunde nach und nach einander ent= fremdet. 1879 hielt Josen= hans seine Abschiedspredigt. Ein stiller kranker Mann starb er 1884.



Inspektor O. Schott, Basel.

Sein Nachfolger, der württembergische Theologe Otto Schott, hat das Amt nur dis 1884 geführt, dann trat er in den Kirchendienst zurück. Schotts Mitarbeiter war der Theologe Praetorius, Spezialinspektor für Afrika. Leider hat er nur kurze Zeit der Basler Mission mit seinen ausgezeichneten Gaben dienen können; er starb früh. Er konnte sich nicht mit dem Betrieb der Basler Mission, wie er unter Josenhans seste Gestalt gewonnen hatte, befreunden und hielt es für seine Ausgabe, die Berbindung von Missionen, Industrie und Handlung umzugestalten und die Missionare für die direkt geistliche Wirksamkeit freier zu

machen. Sein Verdienst ist es, daß auch in Basel die ärztliche und die Frauenmission eingebürgert wurde — er hat wenigstens den Anstoß gegeben. Theodor Ohler, der jezige Inspektor, hat ihm Folge gegeben. Wir wollen hier auf die ärztliche Mission, als auf einen in der deutschen Mission bisher noch unsbekannten Zweig, einen Augenblick eingehen: Es lag nahe, daß gerade die Basser darüber nachdenken mußten, ob sie nicht ihren Missionaren auf der Goldküste und in dem von den englischen Baptisten übernommenen deutschen Kolonialgebiet Kamerun Schutz gegen das Klima verschaffen könnten. Aber der Missionsarzt soll sich auch der armen Heiden in ihren leiblichen Krankheiten annehmen, in



Inspektor J. Praetorius, Basel.

w elchen ihre Zauberer und Priester sie quälen, anstatt ihnen zu helsen: Zu den im Leiden offenen Heidenherzen wird dann das Evangelium den Weg finden, das derselbe Mann predigt, der die Krankheit heilt.

Zunächst sandte man 1882 Dr. Mähly aus nach den afrikanischen Stationen, 'um dieselben in Bezug auf ihre gesunde oder gesundheitsschädliche Einrichtung zu inspizieren, und um die wichtigsten Klimakrankheiten zu erforschen. 1884 kehrte er heim und legte dem Basler Komitee eine Reihe von Anträgen und Ratschlägen vor, deren Befolgung für die Missionare schon von Segen gewesen ist. Drei Arzte hat nun die Basler Mission schon nach Afrika gesandt: Dr. Fisch 1885, Dr. Eckhardt 1887, der aber schon 1893 dahingerafft wurde, und Dr. Hen 1894. Nach Indien 1886 Dr. Liebendörfer, dem 1896 Dr. Stockes folgte, als Liebendörfer frank aus Kalikut in die Heimat zurückkehren

mußte. Auf dem chinesischen Missionsgebiet begründete 1893 Dr. Wittenberg die ärztliche Mission. Diese ärztliche Mission ist an der Basier Mission der stüngste Zweig eines mehr denn achtzigjährigen Baumes. Vergl.: Eppler, Geschichte der Basier Mission.

Unter den Inspektoren der Rheinischen Mission, seit ihrem Bestehen, sei dessenigen gedacht, der von allen am längsten im Amt gewesen ist, Dr. Fabrisast so lange als seine beiden Borgänger Richter und Wallmann zusammen, nämlich 1857 bis 1884. In so langer Dienstzeit durste er die Arbeit bedeutend wachsen sehen. Als er sein Amt antrat, hatte die Gesellschaft auf drei Missionszgebieten 29 Stationen, 35 Missionare und 6600 Christen, als Fabri sein Amt

niederlegte, waren es 47 Stationen, 64 Missionare und 26 000 Christen geworden! (Heute 125 ordinierte europäische Missionare, 83 000 Christen, 93 Hauptstationen!) Man hatte an Auberlen als an Wallmanns Nachfolger gedacht, als der ablehnte, ließ sich Fabri erbitten. Sein freier Geist und die Begabung, freie Durchblicke zu geben, ist der Rheinischen Missionsgesellschaft sehr zu Gute gekommen. Fabri sah ein, der bisherige Studiengang der Missionszöglinge genüge nicht, und septe es durch, daß diesen eine erweiterte Bilbung gegeben wurde. Josenhans aus

Bafel half ihm den Lehr= plan entwerfen. Als Fabri das Amt antrat, lag die Gefahr vor, daß die Ravensbergischen Missionsfreunde sich aus konfessionellen Gründen von der Rheini= schen Missionsgesellschaft trennten: Fabris Art und weise Rücksichtnahme hat diesen Riß verhütet. Unter ihm ist auch das neue stattliche Missionshaus ent= ftanden. Fabris weit= schauender Geist erkannte den Segen, der von einer Einigung der verschiedenen Missionsgesellschaften auß= gehen müsse: so ist er der Gründer der sogenannten kontinentalen Missionskon= ferenz geworden, die in Bremen ihre Sitzungen abzuhalten pflegt. Fabris hauptliterarische Tätiakeit lag auf kolonialem Gebiet. Er war ein Mann, dem nichts Menschliches und



Missionsinspektor Dr. Sabri.

nichts Chriftliches fremd war. Sein Wahlspruch war: "Ein Chrift ift ein Mensch, der warten kann!" Sein Nachfolger, der jezige Direktor Dr. Schreiber, ist 1900 von einer Visitationsreise zurückgekommen, des Lobes und Dankes voll für das, was er hat sehen dürsen. Weithin wogt das weiße Ernteseld!

Unter Dr. Schreiber nahm die Mheinische Mission auch in den achtziger Jahren, den wie die Basler, ganz neuen Arbeitszweig einer ärztlichen Mission in ihre Tätigkeit auf und zwar infolge einer Denkschrift, die ihr von Missionar Dietrich in Tungkun (China) im Jahre 1887 vorgelegt worden war. Dietrich hatte

beständig etliche Patienten auf der Station. Er hoffte, durch eine Kollekte bei Europäern und Chinesen in China selbst, die Mittel zum Bau eines einsachen Hospitals zusammenzubringen, und erbot sich, dis zur Aussendung eines studierten Arztes, die Arbeit selbst zu tun. Die Rheinische Missionsgesellschaft schlug in Gottes Namen ein, die Kollekte Dietrichs hatte guten Ersolg, ein preschterianischer Christ, Dr. Mack, der in Tungkun praktizierte, trat Dietrich vorläusig zur



Missionsinspektor Wallmann.

Seite — von April 1888 bis Ende des Jahres stellten sich 4100 Patienten ein! Zwei Jahre später, im Mai 1890, trat dann der erste Rheinische Missionsarzt Dr. Kühne aus Genf sein Amt in Tungstun an. Wir hören von Tungkun noch im zweiten Teil dieses Buches. Jetzt hat die Rheinische Mission vier Missionsärzte in ihren Diensten (zwei auf Sumatra).

Auch von den Direk= toren der Berliner Mission I sei hier nur Wallmanns und Wange= manns gedacht. Wallmann. der 1857 eintrat, nachdem er bereits neun Jahre als Inspektor der Rheinischen Mission gewirkt hatte, hat im Berliner Missionshaus diejenige Hauß=, Lehr= und Lebensordnung festgestellt. welche, mit nur geringen Anderungen, bis heute Bestand und Geltung hat.

Er muß ein Mann gewesen sein, den seine Zöglinge wie einen Vater liebten. "Als Missionar Knothe," so heißt es in der Geschichte der Berliner Mission, "von Pretoria in Transbaal aus zur Anlegung einer neuen Missionsstation angeregt wurde, beschlossen die Brüder des Transbaalbezirks, weil sie wußten, daß in der Kasse der Missionsgesellschaft wieder einmal Ebbe sei, auf gemeinsame Gesahr und unter Aufbringung der Kosten, den Platz zu kaufen und ihn zum dankbaren Gedenken an unsern seligen Wallmann, ihren unvergeßlichen und für

sie immer noch unterweisenden Lehrer und Leiter, Wallmannstal zu nennen," und an einer andern Stelle: "Ich war gestorben," so träumte Missionar Processh (Südasirika), "und als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem weiten Raum, wie in einer Kirche. Aber es war, als ob alle Säulen Leben hätten. Ich war in der Borhalle des Himmels, und es waren mehrere Männer da, einen erkannte ich: es war mein unvergeßlicher Lehrer, der selige Inspektor

Wallmann." In der Regel find es einzelne machtvolle Persönlichkeiten, welche einer Entwicklungsperiode ihren Stempel aufdrücken. So ift es zu erklären, daß man ein gut Stück der inneren Geschichte einer Missionsgesellschaft erzählt, wenn man das Leben ihrer hervorragenden Leiter erzählt. So kennzeichnet Wallmann die Periode der Jugendfrische der Berliner

Missionsgesellschaft, Wangemann ihren Eintritt in die Vollkraft des Mannesalters.

Als 47 jähriger trat Wangemann das Direktorsamt an. Er hatte eine harte Jugend hinter sich. Von Haufe aus arm, voll Begabung und eisernen Fleißes, hatte er sich emporsgearbeitet, war Hauslehrer, Pfarrer und Seminardirektor geworden. Die Kämpse der altlutherischen Separation, in seiner ersten Gemeinde in Wollin, hatten



Missionsdirektor D. Wangemann.

ihn in eine große schriftstellerische Tätigkeit hineingedrängt, die ihn bald zu einem Borkämpfer der lutherischen Sache innerhalb der preußischen Landeskirche machte. Nachher als Missionsdirektor ist er als Missionsschriftsteller von keinem Missionsdirektor übertroffen worden. 1865 berief das Berliner Komitee Wangemann, der Seminardirektor in Kammin war, als Missionsdirektor. Seine Mission war damals noch klein: 15 Stationen in Südasrika mit zirka 1200 Heidenchristen.



Missionshaus der Berliner evangelischen Missionsgesellschaft.

Volle 29 Jahre ist er Direktor gewesen. Die drei wichtigsten Ereignisse in Wangemanns Direktorat sind die beiden afrikanischen Reisen, 1866—67 und 1884—85, und der Bau des neuen Missionshauses, Georgenkirch= und Friedensstraßenecke. Auf seiner ersten Reise richtete Wangemann Superintendenturen ein und schloß Stationen und Gemeinden zu Synoden zusammen; auf der zweiten Reise konnte er sich von der Zweckmäßigkeit dieser Einrichtungen überzeugen. Diese zweite Reise hat freilich die Kraft des Sechsundsechzigiährigen gebrochen. Beim Bau eines neuen Missionshauses, der unungänglich nötig geworden war, handelte es sich um 200000 Mark, die durch außerordentliche Gaben gedeckt werden mußten — und als am 2. November 1873 das Haus eingeweiht wurde, war alles dis auf den letzten Heller bezahlt. "Not hat es geboren, Liebe hat es gebaut, Enade hat es vollendet," so durste Wangemann in seiner Weihrede rühmen.

Ferner hat Wangemann die heimatliche Missionsgemeinde organisiert. Er suchte die lose nebeneinander bestehenden Hilfsvereine zu Gruppen, die Gruppen zu Prodinzialverbänden zusammenzuschließen. Der Vorsigende eines Prodinzialverbandes erhielt Sitz und Stimme im Komitee. Leider läßt der Zustand der meisten Hilfsvereine jetzt viel zu wünschen übrig; ist in ihnen kein Leben, dann hilft auch der noch so großartig angelegte Ausbau auf ihnen wenig.

Unter Wangemann kam auch das dinesische Arbeitsselb und das in Deutsch= Oftafrika zu dem bisher einzigen von Südafrika hinzu. Die meisten Chinavereine, welche sich infolge von Gütlaffs Werben gebildet hatten, waren nicht lebensfähig — die Begeisterung ließ nach — nur schwer entschloß sich Wangemann, mit dem chinesischen Missionsseld neue, unübersehbare Aufgaben zu übernehmen, aber er hat es doch getan, 1882, und Berlin I hat es nicht zu bereuen gehabt. Über Bitten und Erwarten schnell aber hat sich die Mission entfaltet, die 1891 unter Merenskys kundiger Leitung im Norden des Nhassa unter dem Kondevolk begründet worden war. Wangemann ist im östlichen Deutschland ohne Zweifel einer der größten Missionsmänner unfres Jahrhunderts gewesen. Sein Nachfolger ift Direktor Genfichen, welcher September 1899 bis Oktober 1901 eine Visitationsreise nach Sud- und Deutsch-Ostafrika ausführte. Diese wurde durch den Krieg insofern beeinträchtigt, als dem Direktor Transvaal verschlossen blieb. Auf den übrigen Miffionsgebieten konnte er ungestört visitieren. In der Zeit von dem plötlichen Heimgange Wangemanns (18. Juni 1894) bis zur Einführung des neuen Direktors (2. April 1895) führte der von den Zöglingen kindlich ge= liebte, kindlich fromme D. Kratenstein die Direktoratsgeschäfte, während der Bisi= tationsreise (1899—1901) Missionsinspektor Wendland.

Auch ber Goßnerschen Mission Berlin II hat's Gott geschenkt, daß ein Missionsmann ersten Kanges über ein Menschenalter, seit 1871 an ihrer Spize stehen konnte. Prosessor D. Plath, unter dem das alte Missionshaus in der Potsdamerstraße verkauft wurde — die Grundstücke und Häuser stiegen seit 1870 ungeheuer im Preise in diesem Stadtviertel Berlins. Seit 1889 ist der Sitz der Mission in Friedenau bei Berlin.



Missionsdirektor Gensichen,



Missionsinspektor Krahenstein.

"Durch so viel Angst und Plagen, Durch Zittern und durch Zagen

ist's mit dieser Mission gegangen: Hungersnot, Seuche, Hungersnot

"Das ift ber ewige Gefang, Den unser ganzes Leben lang Uns heiser jede Stunde singt"

und D. Plath hat alle diese Sorgen, nachdem er sich auf mehreren Inspektionszeisen durch Indien die Anschauung davon geholt, ein Menschenalter getragen;

aber die Mission unter den Kols hat der Herr gesegnet! Wir hören noch davon im zweiten Teil. Um 10. Juli 1901 ist D. Plath gestorben. Sein Nachfolger ist der bisherige Missionsinspektor Pastor Kausch geworden.

Der Missionsinspektor aber, welcher von allen am längsten bis jetzt im Dienst einer Missions= gesellschaft gewesen ist, war der jüngst verstorbene Dr. Zahn von der Nord= deutschen Missionsgesell= schaft in Bremen. Er hat 38 Jahre lang mit einer bewunderungswürdigen Treue im Rleinen, mit "Geduld und Glauben der Beiligen" auf seinem Posten gestanden, ein geistlicher Vater den seiner Leitung unterstellten Brüdern und Schweftern, ohne Bitterkeit und Neid beim Anblick der schnell aufblühenden und populär werdenden



Missionsinspektor Prof. D. Plath, † 10. Juli 1901.

Hermannsburger Nachbarmissionsgesellschaft, ohne Murren bei den Prüfungen die Gott der eignen auf ihrem Arbeitsseld in Westafrika auferlegte.

Damit nehmen wir von den Missionsgesellschaften vorläufig Abschied. Die Missionsgesellschaften sind ja die Herde, auf denen das heilige Feuer des Missionsgesells brennt, aber wahrlich, man braucht nicht Inspektor einer Missionsgesells

schaft zu sein, braucht nicht im Hause selbst zu sein, um dies heilige Feuer zu schüren: "Der Wind bläset, wo er will."

Sieben Namen seien genannt, deren Träger, ein jeglicher in seiner Weise, Bundesgenossen der Berufsmissionsarbeiter in der Heimat waren, oder noch sind, um an dem heiligen Netz, das der Herr ausgeworfen, ziehen zu helsen: Barth und Gundert, Knak, Görke und Volkening, Warneck und Grundemann.

Barth. 1817 sitt in Tübingen im Stift ein Student. Er treibt Philo-



Missionsinspektor D. theol. Zahn.

sophie und alte Sprachen. lernt spanisch, englisch, italienisch, arabisch, studiert den Talmud, fitt und malt sein Symbolum: ein Schiff mit gespannten Segeln und der Umschrift: "odi tranquillitatem", b. i.: "Sch hasse die Ruhe," daneben gibt er Privatunterricht. um seiner Mutter den Zu= schuß zu ersparen. Dann schreibt er ein Büchlein "Eines in allem und alles in Einem," predigt Achtzehnjähriger in drängt voller Kirche, besucht die "Stunden" der Schuhmacher und Schneider und diskutiert mit ihnen theosophische Fragen, läßt in Wien einen Band Gedichte erscheinen, zieht das Schwert für die angefochtenen Vietisten, reist als rufender Herold für die Heidenmission in Süd= deutschland umher,

wird mit dem Zeugnis der theologischen Fakultät entlassen: "In die Irrtümer des Mhstizismus versallen." Nachdem Barth in Möttlingen Pfarrer gewesen war, sinden wir ihn in dem alten Reichsstädtlein Calw wieder. In seinem Hause sind Schätze und Merkwürdigkeiten aus allen Weltteilen ausgespeichert: Gözen aus Indien, vergistete Pseile aus Neuseeland, Geslechte und Tintenfässer aus Persien, Tassen und Esstäbe aus China, Vögel und Schlangen aus Afrika, Schiffsmodelle und Felle der Eskimo. Auf dem Schreidtische liegen Briefe aus allen Weltteilen, von Königen und Handwerkern, den Philosophen und Missionaren,

bis zu den Kinderbriefen herab: dort die Calwer Missionsblätter mit ihren Holzsschnitten, hier die gelben, roten und grünen Hefte: die Jugendblätter mit ihren schönen Erzählungen und Kätseln, dort die 157. Auflage seiner biblischen Geschichte, die in 67 Sprachen bereits übersetzt war.

Seine Predigten und Reden durchzog neben dem schneidendsten Ernst ein frischer fröhlicher Humor. Man ließ ihn meist zuletzt reden bei Versammlungen.

Aber wenn er bann im Sammetkäppchen hinaufftieg, bann wurden auch die Schläfrigsten wieder wach.

Die Ehren, die Barth erfahren, hätten andre vielleicht hochmütig gemacht, er senkte das Haupt, wie volle Ahren tun. War doch Barth Besitzer der großen Ver= dienstmedaillen für Kunst und Wiffenschaft von Würt= temberg und Preußen, ordentliches Mitalied der Ber= liner statistischen Gesellschaft, forrespondierendes Mitglied der mathematisch=physikali= schen Atademie zu München, Ehrenmitalied des württem= bergischen Naturforscher= vereins. Ritter des Ordens der württembergischen Krone, des bahrischen Ordens vom heiligen Michael, des ruf= fischen St. Annenordens. des schwedischen Nordsterns, des österreichischen Franz Josephordens, des preußi= schen roten Ablerordens. des badischen Ordens vom



Dr. C. G. Barth.

Zähringer Löwen, des sächsischen Albrechtordens, Komtur des niederländischen Ordens von der Eichenkrone u. s. w.

Er war ein Mann mit der Wünschelrute, der überall das Gold zu finden wußte und sich nicht an dem Sandhaufen stieß, unter dem es lag. Ihm ging's um die Einigungs= und Hauptpunkte. Darum konnte er auch mit Leuten aus allen Kirchen, Sekten und Denominationen verkehren. Alle fanden irgend etwas Verwandtes an ihm und glaubten, er sei ihr Mann. Man hat ihm das ver=

dacht. Aber er hielt an seiner Mahnung sest: "Streitet nicht auf dem Wege und achtet den nicht gering, der vielleicht, ohne daß ihr es wißt, den goldnen Becher in den Säcken führt. Säet getrost euren Samen, dis er in das Sternsbild der Wage tritt und die ewige Gerechtigkeit richtet, was hier verborgen war."

Es war das nicht Mangel an Energie und Bestimmtheit, es war Soheit und Freiheit der Gesinnung. Sein Sehnen ging nach dem Kommen des Reiches Gottes in aller Welt. Wie oft fuhr er mit der Hand über den selbstgesertigten großen Globus, auf welchem er jede neugegründete Missionsstation mit einer



Dr. B. Gundert.

Stecknabel bezeichnet hatte, um zu sehen, wieviel Raum noch sei, und die merkwürzdige Uhr mit ihren vier Zifferblättern, von denen jedes die Tageszeiten der weit auseinandergelegenen Hauptmissionsstationen in den vier Weltteilen anzeigte, trieb ihn zur großen Reichsbitte: Dein Reich komme! Er ruht seit 1862 in seiner Mutter Grab in Möttzlingen.

Als Nachfolger Dr. Barths ift Dr. Gundert zu bezeichnen, der, nach mehr als zwanzigjähriger Arbeit in Oftindien, über dreißig Jahre noch in der Heimat für die Mission tätig sein durste und zwar nicht bloß für die Mission einer einzelnen Gesellschaft. Er las, wie Dr. Barth, die verschiedenen deutschen, engs

lischen, französischen z. Missionsblätter, und berichtete darüber in den von ihm herausgegebenen Blättern, bei Missionsfesten und auf Konserenzen. Er war, durch den Tod seiner heißgeliebten Mutter innerlich gedrängt, Missionar geworden, hatte 1859 zur Erholung nach der Heimat zurücksehren müssen, wo er allmählich Dr. Barth "unter die Arme griff", wie er dies im buchstäblichen Sinne 1859 bei einem Basler Missionsfest getan, als Dr. Barth ohnmächtig zu werden drohte. Als Barth 1862 starb, war Gundert bereits in alle seine Arbeiten eingetreten. Einen großen Zuwachs an Arbeit bekam Gundert dadurch daß ihm 1865 auch die Redaktion des Basler Missionsmagazines übertragen

wurde, doch hat er diese nur bis 1875 geführt. Er besuchte, wie Dr. Barth, regelmäßig die Basler Feste. Bei seinen Festreden entsaltete er zwar nicht eine so populäre Beredsamkeit wie Barth, aber er konnte aus dem reichen Schaße seiner Kenntnisse auf allen Missionsgebieten Altes und Neues hervorlangen, das oft nur brockenweise hingeworsen, den Zuhörern tiesen Eindruck machte. Zur Bremer Missionskonserenz wurde Gundert regelmäßig eingeladen und war ein allseitig geschäßtes Mitglied. 1893 ist er gestorben. Jedem Pastor, wie überhaupt jedem Missionsfreunde, der ssich gründlich über die Mission informieren wollte, ist Gunderts Namen bekannt, denn sein Buch: "Die edangelische Mission, ihre Länder, Bölker und Arbeiten" ist ihm dabei unentbehrlich gewesen.

Indem wir von diesen beiden süddeutschen Missionsmännern scheiden, mögen noch zwei Missionslieder Barths, aus der reichen Fülle, die er der Missionszemeinde dargeboten hat, ein bekannteres, von ihm aus dem Englischen übersetztes, und ein unbekannteres hier ihre Stelle sinden:

1.

Bon Grönlands eif'gen Zinken, Chinas Korallenftrand, Wo Ophirs Quellen blinken, Fortströmend gold'nen Sand, Bon manchem alten User, Bon manchem Palmenland Erschallt das Flehn der Ruser: "Löft unsrer Blindheit Band!"

9

Sewürzte Düfte weben
Sanft über Cehlons Flur;
Es glänzt Natur und Leben;
Schlecht find die Menschen nur. Umsonst sind Gottes Gaben
So reichlich ausgestreut; Die blinden Heiden haben Sich Holz und Stein geweiht.

1.

Schlagt an die Sichel, Brüder, Weiß ist das Ernteseld, Schallt laut, ihr Erntelieder, hin durch die weite Welt. Kurz ist die Erntezeit, Die Tage sind zu zählen, Laßt's nicht an Schnittern sehlen Und macht euch schnell bereit!

2.

Die Nationen fragen: Bo ist bas wahre Heil? Die Südseeinseln tragen Die Göhen unters Beil, 3

Und wir mit Licht im Herzen Mit Weisheit aus den Höh'n, Wir könnten es verschmerzen Daß sie im Finstern gehn? Nein, nein, das Heil im Sohne Sei laut und froh bezeugt, Bis sich vor Christi Throne Der fernste Bolksstamm beugt!

4

Ihr Wasser sollt es tragen, Ihr Winde führt es hin, Bis seine Strahlenwagen Von Pol zu Pole ziehn, Bis der versöhnten Erde Das Lamm, der Sünder Freund, Der herr und hirt der herde In herrlichkeit erscheint.

Auch Chinas Mauer bricht, Der Buddha muß sich beugen Und tausend Stimmen zeugen Vom Heil und vom Gericht.

3.

D steh zu beinen Pflichten, Du träge Christenheit, Den Auftrag zu berrichten, Den dir der Herr gebeut, Hab auf die Zeichen acht! Willst du noch länger warten, Bis Gott auch beinen Garten Zur öben Wüste macht? 4

Bon allen Seiten mahnet Dich Gottes Hand zur Eil, Die Wege find gebahnet Auch wo sie noch so steil. Horch, wie die Heiden schrei'n! Zeit ist's, dich aufzuraffen Und ihnen hilf' zu schaffen, Schnell bricht die Nacht herein. 5

Wohlauf! zieht aus, ihr Brüder, Hinaus ins Erntefeld, Bis vor dem Throne nieder Die Garben find gestellt. Bald, bald kommt Gottes Sohn, Dann rauschen alle Meere Dem großen Herrn zur Ehre Und mit Ihm kommt Sein Lohn.

## Görcke, Knak und Volkening.

Öfter schon haben wir zwischen süddeutschem und norddeutschem Missions= leben unterscheiden muffen. So wie der Herr der Miffion den Gemeinden in Süddeutschland in Barth und Gundert zwei Männer gegeben hat, von denen Ströme lebendigen Waffers flossen, die sich in tausende von Bächlein teilten alle die Besucher der Baster Missionsfeste, und alle die Leser der Calwer Missionsschriften kamen unter ihren Einfluß — so hat er die norddeutschen Gemein= den ungefähr zur gleichen Zeit (etwas später) mit zwei Miffionsherolden begnadigt, welche in demselben Geift wie Barth und Gundert, und doch in ganz eigener Weise ein Missionsleben zu entsachen wußten, auf das viele Pastoren ber Gegenwart, an die eigenen Gemeinden benkend, mit Staunen und Seufgen schauen. Das volkstümlichste, besuchteste und gesegnete Missionsfest in ganz Pommern war seit den vierziger Jahren das zu Zarben, wo Morit Görcke seit 1839 Paftor war. Alle Jahre, wenn die Heuernte vorüber war und der Roggen noch nicht reif war, ruftete man in Görckes Gemeinde auf das geistliche Erntefest. Die ersten Jahre hatte man das Missionsfest in der Kirche gefeiert, aber bald konnte sie die Menge der Hörer nicht mehr fassen; aber seit 1845 zog man mit Sang und Klang, mit Gesangberein und Posaunenchor mitten ins Dorf, auf den großen Plat unter den beiden Ulmenbäumen, unter den Girlanden hindurch, die, mit Sprüchen geschmückt, sich quer über die Straße zogen. Altar und Kanzel war höchst primitiv, und doch würdig und schön: drei Querbalken auf die Erde gelegt, zwei Scheunentorflügel darüber, drei Wagenleitern als Bruftung nach drei Seiten, die Wagenleitern mit Laken und Tischtüchern behängt und dann ein verhangener, mit Blumen geschmückter Tisch als Altar darauf; hinter dem Altar auf ähnliche Art wieder eine Erhöhung mit dem feftlich geschmückten Schulkatheder darauf — und die Kanzel war fertig. Ringsum Bänke vor diesem Aufbau — und wenn das Fest begann, dann saßen und standen oft bis 3000 Hörer Ropf an Ropf, viele, die zehn Meilen weit gereist waren, um sich der seligen Gemeinschaft zu freuen. Meist waren es Bauers= und Büdners= leute, etwa zwanzig Paftoren fanden sich ein. Vier von ihnen mußten gewöhn= lich das Wort nehmen, wenn es nötig war, trat der Festwater selbst ein. Als Berichterstatter sah er am liebsten einen Missionar, der als Augenzeuge redete, und mancher Missionar hat es nachher in der Ferne gefühlt, wie die Zarbener Missionsfreunde betende Hände für sie aufgehoben ohne Unterlaß!

Aber Sörcke ließ es nicht bloß an sich kommen, er reiste selber unermüdlich durch Pommern und Brandenburg, um auf Missionssesten das heilige Feuer anzuzünden, von dem der Heiland gesagt, "was wollte ich lieber, denn es brennete schon." Us die Berliner Missionsgesellschaft bei ihm anfragte, ob er nicht als Reiseprediger gänzlich in den Missionsdienst eintreten wollte, hat er geantwortet: "das bin ich eigentlich schon; am 6. Januar predigte ich auf dem Missionssest in Rehmer, am dritten Oftertage in Greisenberg, am dritten Pfingsttage in Drosebow, am vierten in Regenwalde, am 29. Mai in Berlin, am 3. Juni in Luckenwalde, am 4. in Fiddichow, am 5. in Phriß, am 6. ebendaselbst, am 7. in Strohsborf. Auf diese Art haben wir hier viele Missionsprediger." Am 6. März 1883 ist er selig heimgegangen unter den Worten: "ich will nach Hause uneinem allerliebsten Heiland."

Görckes Art war pommerisch derb und geradezu, und doch voll unendlicher Gemütztiefe und Liebe, die nicht das ihre sucht. Er redete so, daß es der schlichteste Mann verstehen konnte. Wenn er auf seine Missionsseste in Jarben zu sprechen kam in seinen Berichten, dann geschah dies nicht selten in Reimen, von denen manche wohlgelungen sind. Sin Beispiel von Görckes populärer Art zu predigen: Beim Passieren eines Dorses auf der Reise zum Missionssest erkennt Görcke einen Büdner, namens Adam, der auch zum Feste reiste. "Bebt denn der alte Adam noch?" "Ja, leben tut Bater noch, aber die Wirtschaft hat er abgegeben," war die Antwort. Nachher predigte Görcke über den alten Adam in uns: "leben tut er noch, aber die Wirtschaft hat er abgegeben!"

Der aber Gorde in Barben jur Beranftaltung des erften Miffionsfestes gedrängt hat, das war sein Schwager, Guftab Knak, der Pastor an der Bethlehemskirche in Berlin. Wir haben schon von ihm gehört beim Frauenverein für China, wo er die Seele der ganzen Hongkonger Findelhaussache war; jetzt haben wir es mit ihm zu tun als Freiwerber für das Heer unsers Seelenherzogs Jesus Chriftus. Auch er konnte, wie Gorcke, mit St. Paulus fagen: "ich habe oft gereiset!" Seine beiden letzten großen Missionspredigtreisen in Westfalen, die er als Greis noch gehalten hat, laffen einen Rückschluß machen auf seine Leistungsfähigkeit in früheren Jahren. Sechs Stunden von einer Kreisstadt entfernt kommt er, von einem Miffionsfest her, abends in berfelben an, predigt am andern Morgen in der größten Kirche vor wohl tausend, nachmittags in einer kleineren und reist dann mit noch einem jungen Paftor auf dessen Dorf, wo er auf der Tenne eines weftfälischen Bauernhauses vor Sunderten eine Bibel- und Missionsstunde hält, um dann in ebendemfelben Saufe im engen Kämmerlein fich auszuruhen. Um andern Morgen geht's weiter: auf Landwegen mit tiefen Geleisen unter harten Stoken in die Berge hinein jum Missionsfest. Die Kirche ift zu klein; im großen Bauernhause daneben haben sich die versammelt, die nicht mehr hinein konnten; an beiden Stellen wird gepredigt. Nachmittag noch zwei Predigten! Um nächsten Morgen geht's dann auf dem Ackerwagen weiter, hernach mit einem raschen Jagdwagen in vier Stunden zu einem neuen Missionsfeste — wahrlich, "die auf

den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Abler, daß sie laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden!" Knak war nämlich nicht bloß ein großer Prediger, sondern auch ein großer Beter; er wollte weiter nichts, als ein Handlanger seines Gottes sein, und holte sich von ihm dazu reichlich und täglich Kraft und Zuversicht, aber er nahm auch in seiner großen Liebe nahe und ferne Freunde hinter den Borhang mit ins Aller= heiligste hinein, sie seinem und ihrem Herrn befehlend. Man hat gesagt: "Anak hatte bloß eine Predigt, die er überall wiederholte, aber diese war gut!" Es war die schlichte Predigt, ohne Menschenkunft und Menschenweisheit, von Chrifto dem Gekreuzigten. "Laßt mich gehen, laßt mich gehen, daß ich Jesum möge sehen," dieses Knaksche Lied drückt so recht den Grundton seiner einen großen durch= schlagenden Predigt aus; es hat eine ungeheure Verbreitung gefunden, und viele heidenchriftliche Gemeinden auf den Missionsfeldern der Erde singen es schon längst in ihrer Sprache zur allbekannten Melodie. Am 27. Juli 1878 wurde es bei Knak ganzer Ernst mit dem "lagt mich gehen". Er war, als er den Tag seines Lebens sich neigen fühlte, um nicht im einsamen Pfarrhaus in Berlin sterben zu muffen (er war Witwer und die Kinder waren nicht mehr daheim), nach Dunnow in Pommern zu seiner ältesten Tochter in deren Pfarrhaus geführt, wo er sanft und selig entschlafen ist.

Dem Schreiber dieses, dem es vergönnt war, auf anstrengender Missions= predigtreise in Pommern ein Stündchen im Dünnower Pfarrhause zu rasten, wird es unvergeßlich sein, als die Pastorsleute ihn nachher fragten: "Wissen Sie auch, wo Sie geruht haben? In Knaks Sterbezimmer!"

Wir bringen hier noch zwei Görckesche Missionslieder, die zur Charakterisierung des Mannes und seines Zarbener Missionssestes dienen; das eine wurde oft auf dem Gang nach dem Festplatz, das andre beim Scheiden vom Fest gesungen:

Ein Lied auf dem Wege zum Miffionsfest zu fingen.

Von Morit Görcke.

Mel.: Schönfter Berr Jefu.

1.

Kommt, lieben Gäste! Kommt zum Heidenfeste! Zieht hinauf mit Sang und Klang, Jesum zu ehren, Jesum zu hören Und ihm zu bringen Preis und Dank!

2.

Kommt! Seine Boten Wecken die Toten Durch des Worts Posaunenschall. Wissen zu trösten Alle Erlösten Und richten auf vom tiesem Fall. 3.

Kommt! Biele Brüber Finden dort wir wieder, Alt und jung von nah und fern, Dürsten nach Segen, Nach Gnadenregen Bon dem geliebten teuren Herrn.

4

Kommt! Auch der Heiland Kommt zum Fest wie weiland, Da er noch auf Erden war, Ist nicht zu sehen, Hört unser Flehen Und seine Kähe fühlt die Schar.





Pajtor Moriß Görcke. (Nach einer Photographie.)



5.

Kommt! Laßt mit Flehen Uns zum Feste gehen, Daß uns Jesus gnädig sei; Daß er mög' laben Mit seinen Gaben Alles, was ihm im Herzen treu. 6.

Kommt doch mit Freuden! Jesus wird uns weiden, Denn er ist ein guter Hirt. Die ihm vertrauen, Die werden schauen. Daß es an nichts uns mangeln wird.

Mel.: Wachet auf! ruft uns bie Stimme.

2.

Herr, du haft uns reich gesegnet Und bift so freundlich uns begegnet, Daß wir dein Nahesein gespürt; Ja, du führtest uns zusammen Und hast der Bruderliebe Flammen Wit deinem Odem angeschürt! Drum wallet unser Herz In Sehnsucht himmelwärts, Dir zu danken. Denn du bist's wert, Daß man dich ehrt Und sich in deinem Dienst verzehrt.

Doch da wir jest wieder scheiden, Nachdem du uns getränkt mit Freuden, Und auch gestärkt den schwachen Mut. So bitten wir dich noch zum Ende. Daß deine heil'gen Jesushände Besprengen uns mit deinem Blut, Und daß du fort und fort Wollst bleiben unser Hort, Unfre Liebe, Bis du uns einst, Wenn du erscheinst, In Ewigkeit um dich bereinst.

Görcke und Knak sind zwei Werkzeuge Gottes gewesen, durch welche Er eine Erweckung der Missionsliebe in weiten Kreisen geschenkt hat. Und so bekannt wie Knak und Görcke im Often ift ein andrer Name im Weften: Joh. Heinr. Volkening, "der Pietistengeneral," der geseierte und geliebte Prediger auf den Missionsfesten zu Bünde in Westfalen. Klaus Harms' Thesen (S. 83) hatten einst dem jungen Jenenser Studenten Volkening das innerste Herz getroffen und den schon lange Suchenden Jesu in die Arme geführt. Diesen einzigen Erretter und Seligmacher hat er von da ab seinen Mitsündern mit brennendem Herzen und feuriger Zunge gepriesen, als Pfarrer von Schnathorst seit 1823, als Pastor in Gütersloh seit 1826, in Jöllenbeck seit 1838. "Gerettet sein bringt wahren Retterfinn." Dieser Ausspruch Bolkenings ist zugleich eine Charakteristik seiner selbst. Es kann hier nicht auf seine Predigt eingegangen werden — von nah und fern strömten allmählich die Menschen in die Kirche von "Fülmke", wie Jöllenbeck im Volksmunde heißt, auch nicht auf seine sonstige Arbeit in der Gemeinde — als Seelsorger und Pfleger der Jugend steht er vorbildlich da, und bei allen Jünglings= festen im Ravensberger Lande war er's, den man um das Festwort bat. Unter Volkenings Einfluß kamen die Missionsfeste mehr und mehr in Aufnahme. In der Regel war er der Schlußredner: "He binnt den Sack tau", sagten die Leute und freuten sich, wenn sie Volkenings hohe Gestalt die Kanzeltreppe hinaufsteigen sahen. König Friedrich Wilhelm IV. hätte gerne "den Papst von Westfalen", wie er ihn scherzweise nannte, nach Berlin gezogen, aber Volkening ist seiner Landgemeinde treu geblieben. Noch als Emeritus bei feinem Sohne versandte er jährlich an 20 000 Exemplare seiner kleinen Missionsharfe und schrieb hunderte von seelsorgerlichen Briefen dazu. [Am 25. Juli 1877 ift er geftorben. Bei seinem Begräbnis sagte ein alter Bauer, der vier Meilen weit hergekommen war: "Bor einundvertig

Johren hät he min Harte packt!" Ginen Begriff von den Missionssesten, wie sie sich allmählich in Westfalen eindürgerten, bekommt man, wenn man hört, daß das Bündener Missionssest z. B. 5000 Mark Kollekte bringt. Seit man von so gesegneten Missionssesten gehört, kam das Verlangen, auch ein solches in der eigenen Gemeinde zu haben, und um nur noch zwei norddeutsche Namen zu nennen, dem Vorgang der beiden Pastoren Licht in Zühlsdorf und Straube in Falkenhagen, solgte ein Pastor nach dem anderen. Heute sind die Gemeinden zu suchen, in deren Mitte, oder doch in deren erreichbarer Nachbarschaft, noch kein Missionssest geseiert worden wäre.

Aber freilich, die Miffionsfeste sind kein Universalmittel, das heilige Liebes= feuer Christi und den Gehorsam gegen seinen Abschiedsbefehl hervorzubringen: "Gehet hin in alle Welt und machet alle Völker zu meinen Jungern zc." Nicht als ob es den Festpredigern und den Pastoren, die in aller Treue ihre Missions= ftunden halten, an dem Geift und dem Glauben fehlte, der eines Knat und Görcke Zunge feurig machte, aber es waren eben Erweckungszeiten, die der Herr damals heraufgeführt hatte, und "geringere Tage" find wieder darauf gefolgt. Doch foll das niemanden mutlos und träge machen. Unser Herr hat das Evange= lium nicht bloß mit der köstlichen Perle verglichen, die jemand findet, sondern auch mit dem Sauerteig, der die drei Scheffel Mehl allmählich durchdringt. Wenn Knaks und Görckes Missionsseste solchen Zeiten glichen, "da das Himmelreich Gewalt leidet" und die Hörer es an sich rissen, so sind die jetzigen Misfionspredigtreisen und Missionsfeste Tage und Wochen der Bermengung des Mehl's mit dem Missionssauerteige — aber vergeblich ist die Arbeit wahrlich nicht! Schreiber dieses ift mit Dr. Grundemann acht Jahre hintereinander zwischen Oftern und Pfingsten in den berschiedensten Gegenden der Mark Branbenburg auf Missionspredigtreisen gewesen, aber noch auf keiner einzigen waren wir im Zweifel darüber, ob Gott nicht seinen Segen darauf gelegt habe!

Wenn aber unsre jetzige Zeit der Missionsarbeit in der Heimat der Vermengung des Mehls mit dem Sauerteige gleicht, so ist es offenbar von großer Wichtigkeit, daß diese Vermengung recht gründlich geschehe — und dazu kann noch manches andre, außer Missionssesten und Predigtreisen, helsen.

Es war ein überaus glücklicher Gebanke, als Dr. Warneck 1879 mit der Begründung der Missionskonferenz in der Provinz Sachsen hervortrat. Unstreitig kam er damit einem wirklichen Bedürfnis entgegen, nämlich daß "die Männer, die in erster Linie an der Weckung und Pslege des Missionsinteresses in der Heimat beteiligt sind, sei es zu ihrer eigenen Anregung, sei es zur Förderung allgemeinen Verständnisses der Missionssache zu einer besonderen Gemeinschaft sich zusammenschließen, welche sich die Aufgabe stellt, zur Belebung dieses Interesses die nötigen Mittel zu suchen und darzureichen, sowie die nötigen persönlichen Kräste in Bewegung zu setzen." Die hier gemeinten deutschen Missionskonferenzen", welche von den Vertretern der verschiedenen Missionsgesellschaften beschickt, über die in der Missionspraxis zu besolgenden Grundsätze u. a. sich verständigen. Solche Missionskonferenz ist die, welche 1888 in London, 1900 in New-Port

getagt hat: "die Welt-Missionskonferenz," solche ist die "Kontinentale Missions= konferenz" in Bremen (zulet 1897 tagend), die "Nordische Missionskonferenz" (zulet 1897 in Stockholm); wieder andrer Art sind die Missionarskonferenzen eines größeren Missionsgebiets, wie z. B. in Kalkutta Der Zweck der deutschen Missionskonferenzen, don denen hier die Kede ist, ist der: Kenntnis und Berständnis der Mission überhaupt zu fördern und zu pslegen, und durch die Sebung

des gesamten Missionslebens indirekt jeder in ihrem Areise vertretenen Missionsgesellschaft zu dienen. Auch ist die Missionskonserenz kein Sammelverein; Missionsarbeiter zu erziehen, ist ihr Zweck.

Unter unerwartet großer Beteiligung der Geiftlichen, der theologischen Fakultät der Universität Halle und hervorragender Laien fand 1879 die Begründung der Missionskonferenz der Provinz Sachsen statt. Warneck, jest noch Seele der Konferenz, hatte, damals noch Pastor in Rothenschirmbach, in Ver= bindung mit gleichgesinnten Freunden einen Aufruf er= lassen zur Steigerung des Missionslebens und Missionsleiftungen der Pro= ving, in der die Wiege der Reformation (Wittenberg) und Heidenmission der (Halle) gestanden. Der Wille zum praktischen Misfionshandeln, vor allem bei



Professor D. G. Warneck.

ben Geiftlichen, sei zu stärken. Die Konserenz hat sich schnell auf das Herrlichste entfaltet; ihr Hauptschwerpunkt liegt in der Jahresbersammlung, die regelmäßig gegen tausend Teilnehmer vereinigt. Um Abend des Haupttages ist immer eine öffentliche Missionsversammlung für das große Publikum, die sich auch großer Teilnahme ersreut. Der Missionsgottesdienst vor dieser Abendversammlung in der großen Marktkirche ist immer bis auf den letzten Kirchplatz besucht. Die Konserenz hat

in jeder Superintendentur der Provinz einen Missionsagenten. Diese Agenten (Paftoren) haben gelegentlich der Hauptversammlung am Abend zubor oder her= nach ihre besonderen Beratungen, Gegenstände betreffend, die den Betrieb der Mission in der Heimat angehen. Auf der Hauptversammlung find es meist mission&=theoretische und =geschichtliche Themata. Auch eine studentische Mission&= versammlung und eine solche der Provinzialhilfsvereinsvertreter für die Berliner Mission I und II und III stehen mit der Jahresversammlung in Verbindung. Angeregt durch die Hallesche Konserenz hatte Dr. Grundemann, Pastor zu Mörz, 1882 einen eingehenden Plan für eine folche in der Provinz Brandenburg auß= gearbeitet, und 1883 konstituierte sich die Konserenz definitiv unter Annahme der Statuten. Bis 1897 wurden die Jahresversammlungen in Berlin oder einer der größeren Provinzialftädte gehalten, seit 1898 in Berlin, wegen des an die Konferenz sich schließenden Missionslehrkursus im Missionshause. (Für Pastoren.) Während auf der fächsischen Konferenz das wissenschaftliche Element etwas stark in den Vordergrund tritt, ift die Brandenburgische mehr auf Popularisierung der Mission bedacht. Die Konferenz hat die kleinen "Missionsbilder mit Versen" für Kinder herausgegeben, die in mehr als einer halben Million verbreitet find. Auch die dreizehn Hefte "Dornen und Ahren vom Missionsfelde", "Vater Christ= liebs Abendunterhaltungen über die Heidenmission" find populäre Missions= schriften. Die Konferenz gibt ein Jahrbüchlein heraus, seit 1899 in Verbindung mit den übrigen nordoftdeutschen Konferenzen, gewährt auch Reisestipendien an Mitglieder, um dieselben in die Bekanntschaft mit andren, auch ausländischen, Missionsgesellschaften einzusühren. Missionspredigtreisen werden von der Kon= ferenz sehr gepflegt — und überall, bei den Vorträgen auf den Hauptbersamm= lungen, bei der Abfaffung der Miffionsschriften, bei dem Lefen der "Kollegs" in den Miffionarslehrkursen, beim Reisen als Missionsprediger steht Dr. Grunde= mann in der ersten Reihe, ist er der Vorarbeiter in schier unverwüftlicher jugend= licher Arbeitskraft. Er hat den Missionsarbeitern und Missionsfreunden die "Missionsbibliothet" gegeben, eine ganzliche Umarbeitung des Burthardtschen vierbändigen Werkes, er hat ihnen den großen und kleinen Missionsatlas gegeben, der bei allen in- und ausländischen Missionsgesellschaften in hohem Unsehen steht und die "Missionsgeographische Statistit" ift seine neueste Gabe an die Studenten. In Nordamerika hat er den Rothäuten gepredigt, er hat die indischen Missionsgemeinden besucht, Griechenlands Himmel hat ihm einst als Kandidaten gelacht — wenn der Dichter singt "Der holden Kunst gehört mein Leben", so gehört das Leben des Mannes, der nun schon fast vierzig Jahre der Reichsgottesarbeit unter den Heiden dient, von der Zeit an, da er in Gotha seine sachmännischen kartographischen Studien machte, der Mission. immer größer werdende Schar von Paftoren, nicht bloß in der Provinz Branbenburg, die entweder im Missionslehrkurfus zu seinen Füßen gesessen und sein "ceterum censeo" gehört, "lesen Sie Ihre Missionsblätter," oder die mit ihm sonst in Berbindung gekommen, danken ihm den Antrieb zur persönlichen Mit= arbeit an dem großen Werke der Mission. Die theologische Doktorwürde, die

ihm die Fakultät in Berlin verlieh, ist ein Zeichen von der Wertung seiner Bedeutung.

An die Missionskonferenz der Provinz Sachsen und Brandenburg schließen sich folgende, im Lauf der Jahre entstandenen Konserenzen an: 3. die im Herzogtum Braunschweig, 4. in der Provinz Schlesien, 5. die Bahrische Missionskon-

ferenz, 6. die in der Probinz Pommern, 7. die Thüringische (Dr. Rurze), 8. die im König= reich Sachsen, 9. die in der Proving Oftpreußen, 10. in der Provinz Posen, 11. in Westpreußen, 12. in der Proving Starkenburg (Großher= zogtum Hessen), 13. im Kon= fistorialbezirk Wiesbaden, 14. in Schleswig-Holstein, 15. in der Proving Hessen, 16. im westlichen Thüringen, 17. die Oftfriesische, 18. die Horber (in Württemberg), 19. die Niederrheinische Misfionskonferenz.

Bei den meisten dieser nach und nach entstandenen Konsferenzen haben Dr. Warneck oder Dr. Grundemann gleichsam eine Patenstelle, sei es, daß sie die Gründung mitanregten oder bei der Ersöffnungsversammlung oder auch sonst Vorträge hielten.

Die eifrigen Bestrebungen der Missionskonsernzen haben nicht wenig dazu beigetragen, die Mission auch an den Universitäten "hoffähig" zu machen — damit meine ich



ster stores i sein Manst, der seaster Bonne. R. Grundemann.

D. R. Grundemann.

nicht nur, daß auch die Studenten anfingen, sich für die Mission zu interessieren und in ihren Dienst zu treten, sondern, daß die Prosessoren die Mission als Wissenschaft anzuerkennen ansingen.

Auch das erstere ist etwas sehr bemerkenswertes, endlich Erreichtes; denn die Studenten Deutschlands standen hierin bisher kläglich hinter ihren ameristanischen und englischen Kommilitonen zurück. Im Winter 1884/85 beschlossen

sieben junge Engländer, meist Studenten, unter ihnen der beste Ericketspieler und der beste Ruderer, auf eine glänzende Laufbahn und ein behagliches Leben daheim zu berzichten und als Missionare nach China zu gehen. Vor ihrer Abreise besuchten sie die Universitäten in England und Schottland, überall unter den Studenten den Missionseifer und das religiöse Leben fördernd. Auch in Nordamerika war unter den Studenten eine religiöse Bewegung entstanden 1877, (schon einmal 1810 hatte eine folche zur Gründung des American Board geführt), 21 Studenten traten zusammen mit dem Entschluß, Missionare werden zu wollen - 1886/87 besuchten sich die englischen und amerikanischen Studenten gegenseitig zwei Studentenmissionsvereine entstanden, die 1894 zum erstenmal zusammen tagten, und 1896 fand in Liverpool eine studentische Missionskonferenz statt, die sich außdrücklich international nannte: 1032 Mitglieder waren es aus England, Schottland, Frland, 6-7000 aus Amerika, deren jedes die Formel unterschrieben hatte "Es ist mein Vorsatz, wenn Gott es gestattet, Missionar zu werden". Genau nach dem Muster des englischen Bundes hat sich nun auch 1896 in Deutschland ein "Freiwilliger Studentenmissionsbund" gebildet, deffen Mitglieder die eben erwähnte Erklärung abgeben, aber es fteht freilich die Beteiligung der Studenten in Deutschland noch in keinem Verhältnis zu der ihrer englischen und amerikanischen Kommilitonen —. Es ist merkwürdig; das, worüber schon der alte Justinian von Welz klagt in seinem MissionSaufruf von 1664, ist heute noch buchstäblich zutreffend: "Ift es recht, daß wir allerorten so viel studiosos theologiae haben und geben ihnen nicht Anlaß, daß fie anderwärts in dem geiftlichen Weinberg Jesu Christi arbeiten helsen? Lassen sie viel lieber drei bis sechs und mehr Jahre auf einen Pfarrdienst warten, oder gar Schulmeister werden!"

Vielleicht, daß die Aufnahme der Missionswissenschaft, als einer besonderen Disziplin (auf sieben Universitäten Deutschlands wurde im Wintersemester 1901/1902 über Mission gelesen: in Berlin, Erlangen, Göttingen, Halle, Königsberg, Marburg und Leipzig), das letzte Vorurteil der deutschen Studenten gegen den Missionsberuf beseitigt!

Im Jahre 1889 schrieb Dr. Warneck: "Selbstverständlich muß die Missions=
geschichte immer einen integrierenden Abschnitt der allgemeinen Kirchengeschichte
bilden; aber weil dieser Abschnitt im Ebenmaß gehalten werden muß zu dem
Ganzen der Kirchengeschichte, so muß mindestens mit demselben Recht, mit welchem
sich die Dogmengeschichte als eine selbständige Disziplin aus ihr herausgesetzt hat,
auch die Mission, als Geschichte der Ausbreitung des Christentums, die Stellung
einer selbständigen, historischen Disziplin beanspruchen. Die Missionsgeschichte,
deren riesenhastes Quellenmaterial dis jetzt kaum auch nur in einzelnen Partien
kritisch gesichtet und wissenschaftlich verarbeitet ist, liegt vor uns als ein großes
zu bearbeitendes Feld. Es ist nur eine Frage der Zeit, daß die Missions=
geschichte den ihr gebührenden Kang einer selbständigen kirchenhistorischen Disziplin einnehmen wird."

Jetzt ist Dr. Warneck seit einigen Jahren schon Dozent der Missionswissen= schaft an der Universität Halle. Man möchte freudig ausrufen: "welch eine

Wendung durch Gottes Führung!" Vor 120 Jahren meinten damalige Theologieprofessoren in Deutschland, als ihnen der Oftfriesische Missionsverein und seine Bestrebungen bekannt wurde, die Prediger in jenem abgelegenen Weltwinkel schienen hinter der Kultur zurückgeblieben zu sein und wüßten wohl nicht mehr viel von Theologie, und jetzt sind Missionsfachleute Kollegen der Universitäts= professoren! Man kann sagen, an der Person und dem Leben Professor Dr. Warnecks kann man die Entwicklung der evangelischen Missionsbewegung in der deutschen Heimat wie in einem Spiegel schauen: er, vom Landpaftor zum Doktor der Theologie zum Universitätsprosessor —, sie, aus der weltabgeschiedenen Unbekannt= heit und dem Aschenbrödeltum herausgezogen und auf hohen Leuchter gestellt nicht auf den Leuchter der Welt, denn ihre Knechtsgestalt wird die evangelische Heidenmission wenigstens immer bewahren — aber auf den Leuchter christlichen Lebens und Strebens, auf den hohen Plat, den fie verdient. Und daß dies geschehen ift, daran hat Professor Dr. Warneck das Hauptverdienst. Alle seine Schriften über Miffion find Meisterwerke, von dem Buch: "Die Mission im Lichte der Bibel" an bis zu dem Werk "Missionslehre", der ersten wissenschaft= lichen Missionslehre überhaupt, und seine "Allgemeine Missionszeitschrift" gilt als die beste Missionszeitschrift der Welt. Mit allen diesen Werken hat er für die Heidenmission geworben wie kaum einer zuvor, und bei den außerdeutschen Misfionsgesellschaften und Missionsarbeitern ist sein Name so bekannt wie bei uns. Gott schenke der Missionswissenschaft, und dem Missionsleben überhaupt, Männer, die einft fein Wert in feinem Geift fortsetzen -.

Auf dem Marktplatz zu Bremen steht ein uraltes steinernes Standbild. Es ist zu Ehren des Riesen Roland gesetzt, des Schildträgers Karls des Großen. Zwischen den Füßen des Riesen sieht man einen elenden winzigen Krüppel, welcher der Stadt einst einen großen Dienst geleistet hat. Sine edle Gräsin hatte Bremen soviel Areal als Weideland versprochen, als jener Krüppel an einem Tage von Sonnenaufgang bis zu ihrem Niedergang auf Händen und Füßen umkriechen werde. Und siehe, obwohl viele dem Krüppel bei seiner schweren Arbeit mit Achselzucken zugesehen hatten: am Abend hatte er doch ein weit größeres Stück Land gewonnen, als sich's alle hatten träumen lassen. Bon der Welt wird die Heidenmission vielfach immer noch als ein elender Krüppel angesehen. Obwohl sie ein gewaltiges Werk treibt — sie will ja nichts andres als die ganze Welt für den Himmel gewinnen — wird sie doch von der Welt verachtet. Aber die Verächter kennen das nicht, "was sie getrost verlachen!"

Bor 100 Jahren 70 000 Heibenchristen und heute über 4 Millionen 7000! Das rebet eine gar deutliche Sprache! Die Mission ist eine Macht im Leben der Kirche geworden. Vom 21. April bis 1. Mai 1900 tagte in New-Jork die Weltmissionskonferenz, welche nach ihrem gewaltigen Umfang, ihrem Verlauf und durch die auf ihr abgelegten Zeugnisse für das ebangelische Missionswerk, ein herrliches Zeichen der Zeit ist. Die Konserenz war ein Schritt vorwärts in dem Sinne unseres Heilands, der für die Seinen gebetet hat, daß sie alle eins seien, wie der Vater in ihm ist und er im Vater. Die Konserenz bestand

aus 2800 Teilnehmern, die mit 150 evangelischen Missionsgesellschaften oder Missionsvereinen in Verbindung standen. 360 Missionare waren anwesend und zirka 16000 Menschen strömten in New-York täglich zusammen, um von den großen Taten Gottes zu hören — und oft ist auch etwas von den feurigen Bungen und dem Teuergeift des Pfingsttages bei dieser größten aller bisherigen Ronferenzen zu spüren gewesen. In 700 Kirchen sind Missionsansprachen gehalten worden, Männer, die die höchsten Stellen in Amerika im Staat beklei= den, haben an den Versammlungen teil genommen. General Harrison, der frühere Präsident der Bereinigten Staaten, war Vorsitzender der Konferenz, Mac Kinley, der derzeitige Präsident, begrüßte die Versammlung, der Oberbürger= meister von New-Pork tat dasselbe, frühere Gefandte in fremden Ländern waren Konferenzmitglieder. Ein Gleichnis aus der Rede Harrisons sei erwähnt, weil es für unsern Missionsausblick wichtig ist: "Während unserer Kämpfe mit den Südstaaten wurde lange im Busch marschiert und gesochten. Manchmal fah ein Kommandeur nur die Hälfte seines Regiments, während die Truppen, die ihn zur Linken und zur Rechten unterstützten, ganz im Berborgenen blieben. Eines Tages aber brach man durch den Busch in offenes Gelände und die ganze Armee wurde sichtbar. Auf allen Seiten erschienen die Truppenkörper und über allen wehte dieselbe Fahne, welche die Armee zu einer Armee machte. Ein brausender Jubelruf ging durch die ganze Linie, und jeder Kämpfer faßte seine Waffe fester und beschleunigte seinen Schritt. Was das offene Gelände für jene Armee tat, möge diese Weltmissionskonferenz für die Kirche tun." Und Mr. Roofevelt, damals Oberbürgermeifter von New-Nork, der die Miffions= arbeit unter den Indianern im Westen aus eigener Anschauung kennen gelernt, fagte: "Mis ich zurücktam, habe ich gewünscht, meine Erfahrungen denen mitzuteilen, welche von der Erfolglofigkeit der Beidenmission sprechen. Wenn diese Leute nur den zehnten Teil der Arbeit wirklich kennten, die da draußen geleistet wird und geleistet ift, so würden sie erkennen, daß es keine wirksamere Arbeit gibt, die Zivilisation zu befördern, als die Arbeit, welche die Männer und Frauen tun, welche ihr Leben der Aufgabe geweiht haben, das Evangelium von Chrifto den Menschen zu verkündigen."

Immer weitere Kreise wird die Mission in ihren Dienst ziehen, im Siegeslauf wird sie Welt erobern. Daran zweiseln wollen, wäre Unglauben. Der Flut wird die Hochstut solgen, dis alle Dämme niedergelegt sind! Aber "seid nüchtern und wachet!"

Wahrlich, sind die Aufgaben des vergangenen Jahrhunderts nicht klein gewesen, größer noch werden die des kommenden sein; erforderte die Arbeit bis jetzt schon Krast, die der Zukunst wird die Anstrengung aller Kräste ersordern. Daß es bei solchem Kämpsen und Kingen von einem Sieg zum andern gehen wird, ohne herbe Enttäuschungen, bittere Niederlagen und tiese Demütigungen, das zu glauben gibt uns weder die Ersahrung der Vergangenheit, noch das Wort Gottes ein Recht. Ein Kamps wird es sein mit dem Kreuz für das Kreuz, aber auch unter dem Kreuz.

Übersicht.

Der Herr hat seinen Jüngern keine anderen Mittel, sein Reich zu bauen, gegeben, als die geistlichen und unsichtbaren: Wort und Sakrament, aber: "alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet!" Das Schwert des Geistes mit der Glaubenshand geführt, behält den Sieg. Und "wo Glaube, da Liebe".

Geschlossene Massen stehen der Heidenmission auf den Arbeitsseldern entzgegen, dem gegenüber gilt es auch auf unsrer Seite Einigkeit und nicht Zersplitterung. Einigkeit, nicht Unisormität. Hat doch der Herr jeder Missionszgesellschaft ihr besonderes Pfund verliehen, und das Wuchern damit ist ihre Ausgade, und dies Zusammenwirken aller darin, unsre Stärke. Eine unumzänglich notwendige Bedingung dazu, die Kämpse der Zukunst sieghaft zu bestehen, ist die Einheit der Liebe bei undesangener Anerkennung der von Gott selbst gewirkten Unterschiede: "Getrennt marschieren und vereint schlagen!"



## II. Teil.

## Die Missionsfelder.

as neunzehnte Jahrhundert war ein Missionsjahrhundert, das zwanzigste wird erst recht eins werden. Die Missionsarbeit ist aus den Kinderund Jünglingsjahren in das Mannesalter eingetreten: und der Mann hat die größten Aufgaben zu lösen und die gewaltigsten Kämpse zu bestehen. Ist bisher der Kamps der Mission gegen die Macht der Finsternis mehr einem Guerillakrieg ähnlich gewesen, so wird er sich immer mehr und mehr ausleben zum Entscheidungskamps auf der ganzen Linie und zwar nach vier Seiten hin: gegen den Islam, den Buddhismus, die Keligionen der Naturvölker und gegen die katholische Kirche.

Aber der Kampf wird mit dem Siege des Evangeliums enden, und für diese Hoffnung und Gewißheit hat uns der Heiland, der Herr der Mission, reichlichen Grund gegeben. Auf wie vielen Missionsseldern, da der Winter mit seinem Tod nicht weichen zu können schien, hat es doch Frühling werden müssen! Und nicht nur dies. Im Jahre 1900 konnte den Missionsseunden ein Ereignis von ganz besonderer Wichtigkeit mitgeteilt werden: Die Brüdergemeinde hat ihre Missionare aus Grönland zurückgezogen und ihre Gemeinden dort der Pslege der dänischen Staatskirche überwiesen — weil die eigentliche Missionsstätischeit dort ihren Abschluß erreicht hat. Ebenso hat die Brüdergemeinde ihr Missionsgebiet in Westindien zu einer Missionsprovinz mit synodaler Versassung erheben können, die also der Generalsynode der Brüdergemeinde angegliedert ist — der erste Hahnenschrei, der den Tag verkündigt, da das Evangelium allen Völkern gepredigt ist!

Nicht als ob wir uns unbedachten und verfrühten Erwartungen hingäben. Gepredigt, das heißt gründlich gepredigt und nicht nur mit einem einmaligen Regen befeuchtet! Manche nichtdeutsche Missionsgesellschaft hat auch viel zu früh ihre Missionare von dem Missionsfelde abberusen und die heidenchristlichen Gemeinden selbständig gemacht, und sie hat es bitter bereut, wie der amerikanische Board auf den Südseeinseln und die Londoner Missionsgesellschaft auf Madagaskar. Und wenn jemand sagt: "Nun gibt es bald kein Bolk mehr, zu dem





bie Kunde des Evangeliums noch nicht gedrungen ist," so kennt er die Missionsgeschichte nicht, und ein Blick auf unsere Karte belehrt ihn eines besseren. Die Karten, welche den zweiten Teil dieses Buches eröffnen, lassen den Leser selber urteilen! In China hat das Morgenrot der Sonne, "die uns Christen lachet," zu leuchten angesangen, in Afrika sind die Kandgebiete von der Sonne beschienen, vom Süden her scheint hier der Tag anzubrechen, und ab und zu durchbrechen im Innern einzelne Strahlen den trüben Nebel, "der der Täler Gründe drückt," selbst von Indien sagt ein ersahrener Missionar, er glaube, daß etwas über die Hälfte seiner Bewohner noch nicht oder kaum den Namen Jesu gehört.

Aber auch in unabsehbare Fernen den Abschluß der Missionstätigkeit hinauszuschieben darf uns nicht in den Sinn kommen. Zwei Rechnungen seien angeführt, die auf den ersten Blick dem platten Verstande sehr einleuchten und unanfechtbar erscheinen, und doch sind sie falsch, "benn es muß geistlich gerichtet sein!" Man sagt: In 100 Jahren (seit dem Erwachen des Missionslebens vor 100 Jahren) sind etwa vier Millionen Heiden bekehrt; zirka 1000 Millionen Heiden und Mohammedaner find noch vorhanden, also find noch 25 000 Jahre Missionsarbeit nötig, bis alle Heiden in die Kirche Chrifti eingegangen sind! Wäre diese Berechnung richtig, dann müßte es 42 000 Jahre gedauert haben, bis die etwa 120 Millionen zählende Bevölkerung des alten römischen Reiches christlich geworden wäre, selbst wenn wir die Zahl der Ehristen am Ende des ersten Jahrhunderts auf 200 000 berechnen! Tatsächlich sind aber dazu nur 500 Jahre erforderlich gewesen. Das kommt daher, daß der langsam gehende Anfangserfolg einer Miffion einem Kapitale gleicht, bei dem Zins zu Zins ge= schlagen wird! Ebenso jämmerlich scheitert das andre, scheinbar unwiderlegliche Rechenezempel: Lehrsat: "Die jährliche Bermehrung der Heiden und Mohamme= daner durch Geburten ift viel größer, als die Zahl der aus ihnen durch Be= kehrung gewonnenen Chriften. Nimmt man die heidnische Bevölkerung Usiens und Afrikas auf 920 Millionen an, so beträgt ihr jährlicher Zuwachs zwölf pro Tausend, also über elf Millionen. Die jährliche Vermehrung der eingebornen Christen infolge der Missionsarbeit werde nun etwa auf 60 000 angenommen (was viel zu niedrig ist!): So sind — das ist die Schlußfolgerung — 183 Jahre notwendig, um auch nur der Bermehrung der nichtchristlichen Bevölkerung eines einzigen Jahres gleichzukommen! Auf jeden gewonnenen Christen kommen jähr= lich 183 Nichtchriften mehr! "Die Mission gleicht also einer Schildkröte, die mit einem Eisenbahnzug um die Wette läuft; je länger der Wettlauf dauert, um so weiter bleibt sie zurück."

Wie merkwürdig, daß dann überhaupt das römische Reich christianisiert werden konnte: Zur Zeit Konstantins waren sechs Millionen Christen im Reich; nach der obigen Rechnung dursten es dann aber erst höchstens 800000 sein! Um Ende des sechsten Jahrhunderts war der größte Teil des Kömerreichs christlich, nach obiger Rechnung hätte dies erst im Jahre 42000 der Fall sein können, und auch das nur dann, wenn die Bevölkerungszisser nicht gewachsen wäre. Die Schildkröte hat den Eisenbahnzug doch eingeholt, ja überholt! (Warneck.)

Ein Beispiel nur aus der modernen Missionsgeschichte: In China gab es ebangelische eingeborene Christen:

1857 1867 1877 1887 1900 zirta 2000 zirta 14800 zirta 39000 zirta 95000 zirta 205000.

"Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden," dies apostolische Wort gilt von allen denen, die geistliche Dinge anders als geistlich richten wollen. Wenn schon bei der Berechnung der Geschwindigkeit des natürlichen Lichts alle Vorstellungskraft aushört, obgleich doch seste und unwandelbare Gesetz hiedei obwalten, so hört bei dem "mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt" alle Verechnung, alle Vorstellung und alles Gesetz auf, denn der Herr hat seine Gise und seine Weile. Aber kommen wird sein und dein Licht, o Erde!

Beginnen wir nun auf unsrem Rundgang durch die Missionsfelder der Erde mit dem Erdteil, der von alters her den Namen des dunkeln trägt, mit Afrika.



## 7. Kapitel.

## Afrika.

#### Cinseitung.

or zehn Jahren schrieb Henry Drummond in seinem Buch "Inner= afrika": "Drei Afrika kennt unfre Zeit, drei ganz berschiedene Gebiete — Nordafrika, wohin wir unfre Kranken schicken; Südafrika, wohin die Leute gehen, um reich zu werden, und Mittelafrika, das Ziel der Forschung und Abenteuer. Das erste, das alte Afrika des heiligen Augustinus und der Karthager vor ihm, ist aus der Weltgeschichte bekannt; über das zweite, das Afrika der Zulu und Diamanten, haben zwei Aller= weltslehrmeister, Krieg und Geldmarkt, uns aufgeklärt; das dritte aber, das Ufrika Livingstones und Stanleys, war bis jett auf der Landkarte, wie in unfrer Vorstellung, nur ein leerer Raum: ein stumm-beredtes Zeugnis, wie lange dieser geheimnisvolle Weltteil sich in Dunkel gehüllt hat." Diese Gliederung in Nord-, Zentral- und Südafrika wird ja wohl immer beibehalten werden, und bis jett find es ja auch noch fast drei von einander geschiedene Länder — aber schon jett hat sich das Bild, das Drummond zeichnete, verschoben, und wer weiß, wie es sich in weiteren zehn Jahren noch ganz anders verschoben haben wird, wenn die gewaltigen Verkehrsadern der Gisenbahnen durch ganz Afrika pulsieren, wenn Kairo von der Rapstadt im durchgehenden Schlaswagen in wenigen Tagen und Nächten zu erreichen sein wird. Wenn dies Englands Zukunftsplan ist, dann tritt Frankreich mit einem andren Riesenprojekt im eigenen Interesse, dem Rivalen zur Seite. Es handelt sich um nichts Geringeres, als um eine Eisenbahn quer burch die Sahara, von Marseille nach dem Tschadsee, der in der Mitte des gefamten französischen Besitztums in Ufrika liegt. Diese Bahn würde die Tropen= bewohner in sechs Tagen nach Paris, in sechseinhalb Tagen nach Brüffel und London und umgekehrt befördern. Die Schwarzen von Zentralsudan find arbeit= fam, und Geld hat hier hohen Wert. Gine große Zahl würde alljährlich nach Tunis und Algier kommen, um dort Arbeit zu suchen und zu finden und dann in die Heimat zurückzukehren; verlassen doch über 10000 Schwarze jährlich ihre Heimat, um auf den Goldfeldern Transbaals und in den Diamantengruben Rimberlens zu arbeiten, und, nachdem sie einige Ersparnisse gemacht, wieder nach Saufe zurückzukehren! Der 1894 geftorbene Pioniermissionar Good schrieb von

den Negerstämmen jenseits des Urwaldes zwischen dem Gabungebiet, südlich von Kamerun an der Westküste und dem Inneren, daß ein gewaltiger Zug nach der Küste, nach der unbekannten modernen Welt, in ihnen sich bemerkbar mache — wir könnten noch andre Beispiele von solcher Bölservermischung in Usrika anstühren, wie z. B. die Einwanderung der Inder in Südafrika — alles aber wird dazu dienen müssen, daß der Berbreitung des Evangeliums Vorschub geleistet wird, denn so spricht der Herneuch, haß ich Heines, daß ich Himmel und Erde bewegen werde, ja, alle Bölser will ich bewegen."

Inzwischen aber arbeitet die Wission in treuer, stiller Arbeit weiter, steckt einen Zeltpflock nach dem andern zu größerem Umkreis ein und spannt die Seile aus. Wie herrlich, wenn die Zwischenräume zwischen den Missionsstationen immer kleiner werden und man sich die Hand reichen wird: "Die Arbeit ist getan!"

Es kann nun nicht daran gedacht werden, auch mit nur annähernder Vollständigkeit die Maschen des Netzes auszusählen, das bis jetzt in dem weiten Meer der Heidenvölker schwimmt, ja nicht einmal auf alle Partien dieses Netzes, auf die Arbeit sämtlicher Missionsgesellschaften der Welt kann auch nur annähernd eingegangen werden — der Raum würde mangeln und der Blick würde sich verwirren. Damit der Leser einen Begriff bekomme, von welcher Art das Gesamtbild sonst sein würde, setze ich eine Auszählung nur derzenigen Missionsgebiete her, welche den nachteiligen Folgen des unseligen südafrikanischen Krieges zwischen den Buren und Engländern ausgesetzt waren:

A. In Natal und Zululand arbeiten 1. der American Board mit 10 Missionaren und 16 organisierten Gemeinden. 2. Die Weslehaner (Methodisten) auf 17 Stationen. 3. Die Norweger auf 3 Stationen. 4. Berlin I auf 6 Stationen mit 8 Missionaren. 5. Die englische Hochkirche auf 9 Stationen. 6. Die Hermannsburger auf 20 Stationen mit 23 Missionaren. 7. Die schottische Freikirche auf 4 Stationen. 8. Die schwedische Kirchenmission auf 5 Stationen. 9. Die Quakermission. 10. Die allgemeine südafrikanische Missionsgesellschaft auf 4 Stationen. B. Im Basutoland: 1. Die Pariser Mission auf 17 Stationen und 152 Außenposten. 2. Die englische Hochkirche auf 4 Stationen. C. In Kaff= raria mit Pondoland (füdlich von Natal): 1. Die Kongregationalunion in 11 Gemeinden. 2. Die schottische Freikirche auf 10 Stationen. 3. Die schottischen unierten Presbyterianer auf 9 Stationen. 4. Die Weslehaner in 67 Gemeinden. 5. Die Brüdergemeinde auf 7 Stationen. 6. Berlin I auf 5 Stationen. 7. Die eng= Lische Hochkirche auf 25 Stationen. 8. Die primitiven Methodisten auf 1 Station. 9. Die allgemeine Sudafrikamission auf 3 Stationen. D. Britisch-Zentralafrika (westlich und nordwestlich von den beiden Burenrepubliken): 1. Die Weslehaner. 2. Die Londoner Mission. 3. Die holländisch resormierte Kirche. 4. Die all= gemeine Südafrikamission. 5. Die englische Hochkirche. 6. Die Hermannsburger. 7. Berlin I auf 2 Stationen. 8. Der American Board. E. In der Kapkolonie: 1. Die Londoner. 2. Die Weslehaner. 3. Die primitiven Methodisten. 4. Berlin I auf 7 Stationen. 5. Die englische Hochkirche. 6. Die schottische Freikirche. 7. Die unierten Presbyterianer. 8. Die Brüdergemeinde. 9. Die allgemeine

Südafrikamission. 10. Die rheinische Mission. F. In Transvaal: 1. Die Hermannsburger (20 Missionare). 2. Berlin I auf 27 Stationen. 3. Die Wesslehaner auf 25 Stationen. 4. Das anglikanische Bistum Pretoria. 5. Die holländisch resormierte Kirche. 6. Die allgemeine südafrikanische Mission. G. Im Oranje-Freistaat: 1. Die Wesslehaner. 2. Berlin I auf 8 Stationen. 3. Das anglikanische Bistum Bloemfontein. 4. Die primitiven Methodisten. 5. Die holländisch reformierte Kirche.

Die Zahl der farbigen Christen in Südafrika beläuft sich auf zirka 560 000! Wir beschränken uns, indem wir nun auf Südafrika als Missionsseld eingehen, auf die Arbeit der vier für Südafrika wichtigsten Missionsgesellschaften: Berlin I, Hermannsburg, Paris und Barmen. Zuvor aber wersen wir einen Blick auf die beiden Pioniermissionare Georg Schmidt und van der Kemp.

Weiter und weiter hatten die portugiesischen Seehelden des fünfzehnten Jahrhunderts die afrikanische Rüste nach Süden versolgt. 1486 hatte Bartholomeo Diaz die Sudspitze Afrikas umschifft und 1497 hatte Basco de Gama ebenfalls Südafrika umfahren und Indien erreicht. Seit der Zeit war die Tafelbai Ausruhestation der portugiesischen Indiensahrer. Ein Jahrhundert war vergangen; Portugals Seemacht war am Verblühen, Holland und England fingen an, kühner ihre Flaggen zu zeigen. Bald faßte man in Holland den Plan, an der Tafelbai ein Fort zu gründen, und am 6. April 1652, als die letten Schimmer des Abendrots an den Rändern des Tafelbergs erloschen, landeten hier 100 Kolonisten unter der Führung des Schiffsarztes Jan van Riebeek. Am andern Morgen zeichneten sich vor dem Blick der Ankömmlinge die Formen der mächtigen Felsbildungen gegen den Morgenhimmel ab: Zur Linken die Teufels= spite, dann der Tafelberg, dann der Löwenberg. Dichte Wälder bedeckten den Fuß der Berge, bon dem fich eine grune Cbene bis jum Strande hingog, der nach Norden zu in weiße Sanddunen überging. Das ist die Umgebung, in der jett die stolze Kapstadt ihre Türme und Prachtbauten und weiß getünchten Häuser zeigt.

Man baute das Fort, legte Gärten an und grenzte das Land drei Meilen um das Fort mit einer Hecke ab. Freilich konnten die Hottentotten, die Bewohner jener Gegend, das Recht nicht einsehen, mit dem man ihnen ihre besten Weidegründe abnahm, aber Macht geht vor Recht, und Gewehre und Kanonen wirken mehr als Pseile. Die Ottentoos, wie sie in den ältesten Berichten heißen, Koikoin, wie sie sich selber nannten, führten in den zahlreichen einzelnen Stämmen besondre Namen. Ihre äußere [Erscheinung ist abschreckend häßlich; fast dreieckiges Gesicht, flache Nase mit weiten Löchern, weit auseinanderstehende Augen, gelblich-graue Haut, schwarzes, in kleinen Büscheln wie Psesserver zusammengeballtes Haar; klein von Statur sind sie, schmußig, mit einem schmierigen Schafssell bekleidet. Ihre Dörfer werden Kraale genannt und bestehen aus einem Kreis von backosenschen Huten, in deren Mitte ein abgezäunter Platz für die Herden sich besindet, von deren Fleisch und Milch sie leben. Ihre Religion:

Aberglaube und Zauberei; ihre Sprache kam den Europäern vor wie das Gesschrei der Truthähne oder das Gekreisch der Eulen — die eigentümlichen Schnalzslaute gaben dazu Veranlassung.

Im Jahre 1672 wurde der ganze Kapdiftrift bis zu den Bergen von Hottentots Holland gegen Waren im angeblichen Wert von 114 Gulden den Hottentotten abgekauft.

Einen höchst wichtigen Zuwachs erhielt die Kolonie in den Jahren 1685 bis 1688 durch französische Protestanten, die nach Aushebung des Ediktes von Nantes um des Glaubens willen ihr Vaterland verließen. 300 Personen waren es, denen man fünf bis sechs Meilen von der Kapstadt Wohnplätze anwies (Stellenbosch und be Paarl). Mit der Zeit folgten neue Scharen aus Frankreich, so daß die französische Bevölkerung zulet auf 4000 angewachsen war, die von vier Geiftlichen bedient wurden. Aber die Hollander unterdrückten die französische Sprache soviel als möglich. Hollandische Ansiedler folgten wieder, — und mit der Zeit waren alle fruchtbaren Plätze an den Quellen besetzt. Wo sonst die Hottentotten ihre Herden weideten, entstand ein Bauernhof nach dem andern, alle in gemessener Entsernung von einander, damit ausreichender Platz für Ackerbau und Biehzucht sei. Boer (spr. Buhr) wurde der Name dieser weißen Ansiedler. Nach einer Feststellung neuesten Datums deuten 68 % der Namen auf holländische Abstammung, 12 % auf französische, 12,5 % auf schot= tische, 3,5 % auf deutsche, 3,5 % auf standinavische, italienische und sonstige Abkunft. Die beiden großen Generale Joubert und Cronje sind französischer Abstammung, Präsident Krüger deutscher. Das holländische Element hat zwar die übrigen aufgesogen, wenigstens soweit es die Sprache betrifft, doch ift der Einfluß der anderen Nationen nicht unbedeutend. Um hier sogleich über die sogenannten "Afrikander" zu reden, so unterscheiden sie sich von den übrigen Boeren durch die Eigentümlichkeit, daß sie sich der englischen Kultur mehr aufgeschlossen haben, und zwar gerade in der Absicht, um die Boeren englischer Abkunft zu bewegen, daß sie gemeinsame Sache mit ihnen machen gegenüber dem Mutterland in Europa. Die übrigen Boeren dagegen fürchten von dem Eindringen englischer Gewohnheiten eine Schwächung ihres Volkscharakters. Aber in der Stunde der Gefahr hat sich das Blut nie verleugnet. Man darf, etwa durch den Klang des Namens verführt, die Boeren nicht in eine Linie stellen mit unsern Bauern, wir haben in den Boeren vielmehr ein Volk von Eroberern vor uns, welches fich zwischen den Hottentotten und Bantus eingenistet hat, ähnlich wie die Normannen im elften Jahrhundert unter den Angelsachsen. Sie besorgen ihren Grund und Boden, der manchmal zwei- bis dreitausend Hektar umfaßt, auf dem fie ihr Bieh züchten. Im übrigen geben sie sich der Jagd hin, sind tüchtige Reiter und vorzügliche Schützen. Sie zeichnen sich durch vorzüglichen Scharffinn aus. Ihr Rücken ift zu gerade, um sich leicht unter ein Joch zu beugen, welcher Art es auch sei. Die Boeren sind vortreffliche Politiker. Sie haben alle ihre Zeitung, die sie nicht lesen, sondern ftudieren. Ihre Organi= sation ift burchaus demokratisch. Ihre Religion ift die Seele dieses freien Staats-





wesens und von ihm unabtrennbar. Besonders das Alte Testament hat sie mit dem Bewußtsein erfüllt von dem hohen Wert, den ein lebendiger Glaube hat für die Kraft und Festigkeit eines Volkes. Ihren Kriegsrat eröffnen sie mit Gebet, und Davids Psalmen sind ihre Schlachtgesänge. Ihr eheliches Leben ist rein, und durch den Alkohol sind sie nie geschwächt worden.



Georg Schmidt, erster Missionar unter den hottentotten. (Nach dem Gemälde im Brüderunitäts-Archiv zu herrnhut.)

Die Zeit wird lehren, daß die notgedrungene Kapitulation, mit der ihr jüngster Krieg gegen England nun geendigt hat, noch keineswegs der Abschluß ihrer Geschichte ist! Doch zurück zum Anfang der Kapkolonie. Leider hielten die Boeren den Alkhohol von den Nachbarvölkern nicht ebenso fern wie von sich selbst, und die



Zwei christliche hottentotten (Südafrika).

Erwerbung von Land= und Herdenbesit artete in Raubzüge aus. Die Hotten= totten wurden Bettler und Räuber ihrer= seits. Die Boeren achteten sie kaum als Menschen: zwarte schepsels, het zwarte vee, de zwarte goederen (schwarze Kreaturen, Vieh, Ware) nannte man Die Erbitterung wurde immer größer, die entlegenen Bauernhöfe mur= den immer unsicherer. 1774 begannen die berüchtigten Rommandos, zu denen die Boeren unter militärischer Leitung aufgeboten wurden, um auf Streif= zügen alle Hottentotten, die sich nicht sofort unterwarfen, zu erschießen. Viele zogen sich in die Einöden zurück, der Hunger aber trieb die meisten wieder zu den Boeren, deren Hörige sie wur= den und denen sie fast die ganze Arbeit tun mußten, wobei die Peitsche von Rhinozeroshaut nachhalf!

Aber auch der Boer konnte nicht immer die Zeit mit Nichtstun zubringen.



Gnadenthal, Südafrika (Brüdergemeinde).

Wenn der Regen ausblieb und die Dürre eintrat, wenn die Heuschrecken das, was auf den Ackern gewachsen war, mit Stumpf und Stiel auffraßen, oder die

Antisopenherden unermeßlichen Schaden angerichtet, dann hieß es: reisen! Weideplätze suchen! Der mit 20-22 Ochsen bespannte Wagen, von dessen Vordersitz die Peitsche das vorderste Paar erreicht, wurde seine Wohnung, und Sorgen seine Begleiter.

Auf den Gedanken, den Hottentotten das Evangelium zugänglich zu machen, kamen die Boeren überhaupt nicht. An einem Himmelfahrtstage vor ihrem Gottesdienst haben sie einst eine große Schar derselben betrunken gemacht, um dann für die eigene Person im Himmelfahrtsevangelium wieder den unverstandenen Missionsbefehl des Heilandes anzuhören! Aber von Holländern ist dennoch der erste Anstoß zur Mission unter den Hottentotten gekommen. 1736 forderten zwei fromme Amsterdamer Männer, welche durch Ziegenbalgs Keise-



Gebirgspartie bei 6nadenthal, Südafrika (Brüdergemeinde).

berichte über das Clend der Hottentotten am Kap gehört, die Brüdergemeinde auf, einen Missionar dorthin zu senden. Diese sandte Georg Schmidt, einen Wann, der schon um seines Glaubens willen viel von den Katholiken erlitten hatte, nach Amsterdam, und 1737 kam er in der Kapstadt an. Etliche fromme Wänner nahmen ihn auf, die meisten verspotteten ihn. Auf einer kleinen Militärsstation, zehn Meilen östlich von der Stadt, siedelte er sich an. Doch ging er schon nach einem Jahr von dort fort, weil der Einfluß der Soldaten auf die Katechumenen äußerst nachteilig war. So baute er sich zwei Meilen weiter im Badiaanskloof (Affenthal) an. 18 Hottentotten waren ihm schon gesolgt. Als er 1742 schriftlich die Ordination erhielt, hatte er schon 59 Schüler, von denen einer, Willem, später sein Gehilse wurde.

Auf der Reise von der Rapstadt, von wo er sich seine Ordination geholt, nach Baviaanskloof zurück, tauste er Willem als Erstling, wie einst Philippus den Rämmerer aus dem Mohrenlande, bald darauf noch zwei andere. Diese Tausen erregten in der Kapstadt großes Aufsehen. Die Geistlichen setzen es durch, daß Schmidt weiteres Tausen verboten wurde. Auch die übrigen Kolonisten verleumdeten Schmidt und seine kleine Heine Heide in Briesen nach Holland,



Missionar van der Kemp unter den Kaffern.

und reizten die Hottenstotten gegen ihren Lehrer auf. Vergeblich versuchte er, sich die Erlaubnis zum Taufen wiederzuverschaffen. Unter Weinen und Klagen seiner Gemeinde hielt er seine letzte Predigt über Pauli Abschied (Apostg. 20), ließ ihnen sein Keues Testament zurück und reiste ab.

Er hat seine Hotten= totten nie wiedergesehen, aber er hat sie auch nie bergessen! Unter Gebet für sie ist er 1785 gestor= ben. Und sie haben ihn auch nicht vergeffen. 1786 fahen einige Missionare auf ihrer Fahrt nach Oft= indien am Rap eine von Schmidt getaufte Frau, die ihre Bibel als ihr Kleinod hielt und sehnliches Ver= langen nach einem weißen Lehrer aussprach. Aber es kam keiner. Schmidt hatte in Baviaanskloof einen Birnbaum gepflanzt, der wuchs alle Jahre weiter

und trug Blüten und Früchte, aber Schmidts kleine Gemeinde zerstreute sich. Da trat die Brüdergemeinde ein. Die Brüdergemeinde vergißt ihre angesangenen Missionen nicht! 1792 landeten drei ihrer Glaubensdoten an der Kapstadt; "durch böse Gerüchte und gute Gerüchte" bei den Boeren ging es hindurch. Aber Schmidts Birnbaum fanden sie noch, ja sogar bei einem alten Mütterchen Schmidts Neues Testament, mit einem Schaffell umwickelt, und eine andere Fraukonnte sogar daraus vorlesen. 1793 hielten die Missionare vor 19 Hottentotten

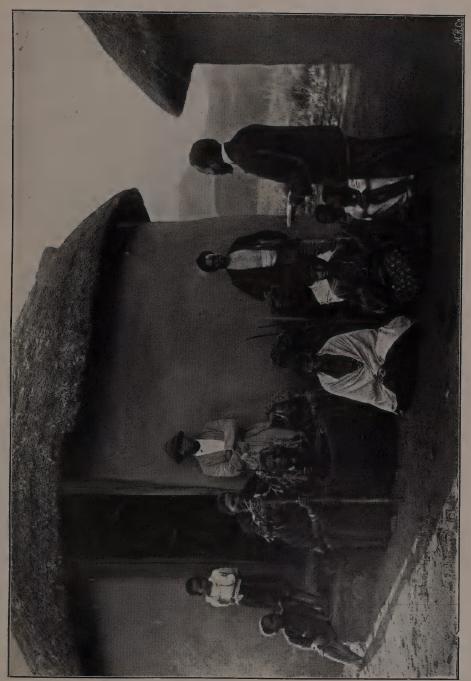

Kraalpredigt an driftliche und bekränzte, heldnische Kaffern. (Brüdergemeinde.)



unter Schmidts Birnbaum ihre erste Predigt. Bald konnte die Schule mit 24 Erwachsenen eröffnet werden. Noch einmal versuchten die Boeren die Missionare zu vertreiben, eine mit 3000 Namen bedeckte Petition verlangte ihre Auseweisung — aber der Plan mißlang, und im Dezember 1793 konnte das erste Kirchlein in Baviaanskloof eingeweiht werden. Als 1798 Bruder Kohrhammer hinkam, fand er 800 Seelen am Plat und die alte Lena, die einst Schmidt getaust und mit seinem Neuen Testament beschenkt, lebte auch noch. Eine neue Kirche mit 1500 Pläten mußte gebaut werden. Als Kohrhammer 1805 dem holländischen Gouverneur in der Kapstadt Bericht erstattete, rief dieser aus: "Der Ort muß nicht mehr Afsenthal\*), sondern Enadenthal heißen," und dies ist auch



Schulkinder der Missionsstation Elim, Südafrika (Brüdergemeinde).

der Name bis auf den heutigen Tag. Die Engländer aber, die seit 1806 das Land für immer eroberten, beschenkten Gnadenthal reichlich mit Grundbesitz. 1843 ist auch der alte Birnbaum eingegangen, er hat 1450 erwachsene Heiden tausen sehen. Ein Keis von ihm ist sein Nachfolger geworden. Und immer mehr hat sich der Name Gnadenthal bewahrheitet. Nicht nur, daß die Station fröhlich ausblühte und die Gemeinde wuchs. Hier wurde auch die erste Schule zur Ausbildung eingeborner Lehrer (und später Prediger) im Lande gegründet. An Gnadenthal schloß sich schon im Jahre 1808 eine zweite Station der Brüderzgemeinde an, Groenekloof, nördlich von Kapstadt (jetzt Mamre), 1818 kam die Station Enon, 1823 Hemel en Aarde, 1824 Elim hinzu, deren Schulkinder aus neuester Zeit wir dem Leser im Bilde vorstellen.

<sup>\*)</sup> Bavianskloof = Affenthal.

1828 machte die Brüdergemeinde mit der Gründung der Station Silo (vergl. S. 195) den Anfang der Kaffernmission. Auf Silo folgte 1850 Gosen, 1859 Engotini, 1863 Bazina, 1873 Tabese und Entwanazana, letztere drei im Tembulande), 1876—1893 5 Stationen im Mubilande.

Die Brüdergemeinde hatte 1901 in Südafrika 21 Hauptstationen und 18 Nebenstationen mit 42 weißen Brüdern und 41 weißen Schwestern, 94 Mijssionsarbeitern, 464 Nationalhelsern und Helserinnen. In ihrer Pflege befanden sich überhaupt 17694 Seelen. Die Brüdergemeinde ist nicht nur die erste deutsche,



Singufrau. Jhr Kleid ist mit Rotstein gefärbt und dick mit Perlen besett. (Kassernland.)

fondern überhaupt die erste evangelische Missionsgesellschaft gewesen, die nach Ufrika ihre Boten entsandt hat.

Schon 1799 waren Buschmännershäuptlinge 200 Stunden Wegs weit nach der Kapstadt gekommen, mit der Bitte, daß auch zu ihnen solche Leute kommen möchten, wie nach Babiaanskloof. So weit war die Kunde davon schon gestrungen! Und siehe, schon ehe sie baten, hatte Gott von einer andern Seite Boten des Glaubens nach dem Kap gesandt — unterwegs waren sie schon — 1799 langten zwei Holländer, van der Kemp und Kicherer, und zwei Engländer in der Kapstadt an.

Van der Kemp, eines Kotterdamer Predigers Sohn, hatte erst studiert, war dann Offizier geworden, mußte als Kittmeister seinen Abschied nehmen, studierte Medizin, legte ein glänzendes Examen ab und lebte zehn Jahre als Arzt—ohne Glauben, aber mit einer geheimen Angst vor der Ewigkeit im Herzen. Da ertranken seiner Frau und sein einziges Kind auf einer Lustsahrt, und gebrochenen Herzens sank er Jesu zu den Füßen. Er war ein hochbegabter Mann, in sechzehn

Sprachen war er wohlbewandert. Als er 1797 den Aufruf der neu gebildeten Londoner Missionsgesellschaft las, wurde in ihm der Entschluß reif, Missionar zu werden. Er bot sich der Londoner Missionsgesellschaft an und wurde mit Freuden den ihr in Dienst genommen. Als er nach einigem Aufenthalt noch in Holland, wo er bei der Begründung der niederländischen Missionsgesellschaft beteiligt war, 1799 in der Kapstadt landete, war hier die Stimmung zu Gunsten der Mission durch die Ersolge in Gnadenthal umgeschlagen. Kicherer ging zu den Buschleuten am Zaksluß, Kemps Sinn aber stand zu den Kassern hin!

Der Kraal des mächtigen Kaffernkönigs Ghika war sein nächstes Ziel. Die Reise dorthin war unsäglich beschwerlich. Weder mit Feuer noch mit der Axt konnte man sich durch die stachlichten Euphordien einen Weg bahnen, denn sied brennen nicht und geben dem Axthied nach. "Ihr sucht Schutz dei mir und ich kann mich selbst nicht schützen, Nahrung kann ich euch nicht verschaffen, denn ich habe selbst keine," diese Bewillkommnung seitens des Häuptlings war freilich wenig ermutigend. Aber Kemp hielt aus. Mit himmlischer Geduld suchte er die Kaffern in ihren Kraalen auf, die sieh eine kleine Anzahl zu ihm hielt. Doch mußte er schon im nächsten Jahre, beim König Ghika durch verläumderische Weiße angeschwärzt, unter Todesgesahr, nacht und bloß, sliehen. Sechzig Hotten-

totten, die er mit den Kaffern unterrichtet hatte, folgten ihm nach Graaf Reinett. Remp wollte in Graaf Reinett eine Missionsstation gründen. Als er aber mit Erlaubnis des Bezirkskommissars die Kirche benutte, um die Hottentotten, bevor eine Station gegründet war, darin zu unterrichten, setzte die weiße Bevölkerung die Zurücknahme dieser Erlaubnis durch, ja sie rissen das Pflaster in der Kirche auf und wuschen die Sitze ab, weil die Kirche durch die Farbigen verunreinigt sei. Aber auch aus der neuerrichteten Station vertrieb ihn der fort= währende Krieg der Hottentotten und Kaffern mit den Kolonisten. Er floh mit feinem Gemeindlein in das Fort Frederiks, wo er unter den rohen Soldaten entsetlich zu leiden hatte. 1802-1806, in der Zeit, wo durch den Trieden von Umiens die Rapkolonie wieder den Hollan= dern zugefallen war, hatte Remp noch schlimmere Zeit. Der neue holländische



Ein Zulukaffer. (Beide.)

Souverneur, obgleich Kemps Jugendfreund, konnte es nicht hindern, daß ihm die Kolonisten den ödesten, kahlsten, wasserärmsten Landstrich als Stationsland zuwiesen, den sie nur sinden konnten. "Die Hottentotten sollen dort keinen Unterhalt sinden und gezwungen sein, bei den Bauern zu dienen," so sagten sie selber. Bethelsdorp nannte Kemp den Ort. Aber die weltüberwindende Liebe und der Segen Gottes kann selbst die Wüste grünen machen! Bethelsdorp wurde eine von vielen Hunderten Schwarzer bewohnte blühende Kolonie, eine ganze Anzahl Getaufter ging als Evangelisten unter ihre Brüder, und Kemp konnte eine Kirche bauen, ohne einen Psennig dazu von seiner Missionsgesellschaft zu beanspruchen. Aber wieder klogen die gistigen Pseile der Berstonsgesellschaft zu beanspruchen. Aber wieder klogen die gistigen Pseile der Bers

leumder, und 1805 wurde Kemp und sein treuer Helser Read nach der Kapstadt kommandiert, um sich zu berantworten. Erst 1807 dursten sie zurücksehren. Während dieser Zeit hatte eine fromme Witwe aus der Kapstadt, die nach Bethelsdorp hinübergezogen war, die Station gehalten. Troßdem 1806 die Kolonie wieder an die Engländer siel, und zwar für immer, blieben Kemps Tage in Unruhe, und über den beständigen Grausamkeiten gegen die Schwarzen brach ihm endlich sein Herz, am 15. Dezember 1811, dem Stiftungsjahr der südasristanischen Missionsgesellschaft. "Ist es dunkel in dir oder licht?" fragte den Sterbenden ein Freund. "Licht! Licht" antwortete er und ging heim zum ewigen Leben.

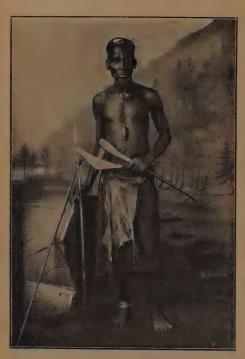

Zulukaffer, Natal.

Nur 16 Monate hat Kemp unter den Kaffern gearbeitet, und doch nennt man ihn mit Recht den Apostel der Kaffern. Er hat in der kurzen Zeit unter den Kaffern mehr geleistet, als viele Missionare ihr Leben lang. Die Mission verdankt ihm nicht nur eine gewaltige Anregung, eine genaue Schilberung des Kaffernvolks, ein reichhaltiges Wörterbuch der Kaffernsprache, sondern vor allem dies, daß die Kaffern in ihm einen Mann kennen lernten, der sie mit glühender, selbstverleugnender Liebe liebte, dessen Name noch nach Generationen unter ihnen lebte.

Ein junger Kaffer, Untsikana, ausgerüftet mit der Gabe der Dichtkunst und des Gesanges, durchzog nach Kemps Tode mit seinen Liedern, singend, predigend und betend sein Volk und bereitete dem Herrn den Weg. Als 1816 einige Londoner Missionare kamen, sanden sie jenseits des Fischslusses 100 Kaffern,

Schüler des Untsikana. König Ghika nahm sie mit Freuden auf, denn er war Untsikanas bester Freund geworden. Ein andrer Häuptling, Tsatsve, predigte selbst seinen Landsleuten. Als Untsikana starb (1821), skand das Kaffernvolk dem Evangelium so offen, wie vielleicht zu keiner Zeit wieder!

Wir setzen hier den Schluß eines Liedes von Untsikana her:

Kafferisch.

Ozanla zako zinamanxeba wena Onyawu zako zinamanxeba wena Ogazi lako limvoso yinina? Ogazi lako lipalele tina. Lemali enkuluna siyibizile Lomzi wakona siwubizile. Deutsch.

Du, dessen hände haben Wunden, Du, dessen Füße haben Wunden, Warum sließt dein Blut? Dein Blut hat sich für uns vergossen; Dies große Lösegeld haben wir ersordert, Jenen deinen Wohnort haben wir ersehnt. Der Name Kaffer (richtiger Kafer) stammt von den mohammedanischen Sklavenhändlern her, die ihre schwarze Ware "Kafir" — Ungläubige nannten. Die Kaffern wohnen im äußersten Südosten von Südasrika und zersallen in viele Stämme, wie Xosa, Tembum, Pondo u. a. (Die Zulu und Swazikaffern gehören zu der Bantusamilie.) Die tiesdunkelbraunen Leute sind von hoher, schlanker Gestalt, die Kase ist an der Wurzel breit, das Haar kraußgelockt, die Lippen ausgeworsen, das Weiße im Auge bei Erwachsenen braumsleckig. Der Kasser

hängt an allem Irdischen. fern von allem Idealen, ift fehr eingebildet, und sein Auftreten hat etwas bra= marbasierendes. Auf Viehdiebstahl ift er erpicht, er ist ein Lügner und ein Schmeichler; Unsittlichkeit ist bei ihm zu Hause. Dabei ist er umgänglich, gast= freundlich und zuvorkom= mend, aber unter der harm= losen Oberfläche schlummert furchtbare Wildheit Brausamkeit. Ihre Kleidung ift eine lose über die Schul= ter gehängte Decke, ihre Waffen find der Kiri, ein furzer Anotenstock zum Wer= fen, und die Affagai, ein Spieß zu Wurf und Stich. Ihre Wohnungen gleichen großen Bienenkörben: Viehzucht ist ihre Hauptbeschäf= tigung. Die Frauen treiben ein wenig Ackerbau (Hirse und Mais). Sie haben Schmiede. Berher



heidnische Kaffernhäuptlinge (Brüdergemeinde).

Schuhmacher. Die Cheschließung ist ein einfacher Kauf; für 5—6 Ochsen ist eine Frau zu haben. Die Häuptlinge haben eine Stütze ihrer Macht an den Isintonga, welche als Bermittler des Berkehrs zwischen den Geistern der Berstorbenen und der Menge, eine besondere Kaste bilden, die ihre Standesgeheimnisse unversbrüchlich bewahrt. Die Geister der Berstorbenen werden göttlich verehrt.

Drei Missionsgesellschaften sandten nach Kemps und seiner Londoner Nachsfolger Tode ihre Boten nach dem Kaffernsand. Die Glasgower, die Methodisten und die Brüdergemeinde. Da trat 1835 auch die Berliner Missionsgesells

schaft ein. Missionar Döhne war der erste Sendbote, dem 1839 der Mann als ordinierter Mitarbeiter zugesellt werden sollte, von dem wir Ausführlicheres hören wollen:

Wilhelm Posselt. In der Neumark als Sohn eines Schullehrers geboren, war er für den Lehrerberuf bestimmt und trat 1833 in das Lehrerseminar zu Neuzelle ein.

Ein Seminarist seiner Stube hielt das Barmer Missionsblatt. Eines Abends nahm Posselt es in die Hand und sah die Überschrift: "Und die Heiden



Missionar Posselt, Christianenburg.

werden in deinem Lichte wandeln." Da ergriff ihn plötlich mit un= widerstehlicher Gewalt der Ge= danke: "Du mußt zu den Heiden gehen!" Er konnte den Gedanken nicht wieder los werden, erbat und erhielt den Segen seines Vaters und seiner Mutter zu dem Entschluß und trat 1834 in das Berliner Missionshaus ein. Am 11. Dezember 1839 landete er mit den Missionaren Liefeld und Winter an der Tafelbai. Darauf ging mit Liefeld zusammen per Ochsenwagen weiter nach Kaffernland. Im Februar 1840 erreichte er Isemba. (Liefeld war bei Döhne in Bethel geblieben.) In Isemba stand Missionar Schultheiß, dem Posselt als Mitarbeiter zur Seite trat. Posselt hat seine Lebensgeschichte selbst beschrieben. und zwar in unvergleichlich frischer. fesselnder Weise (die Leser dieses Buches seien daher dringend auf Poffelts Biographie hingewiesen). Man kann nichts Anschaulicheres und Gewinnenderes lesen.

wenn Posselt erzählt, wie er die Kaffernsprache studierte, nach drei Monaten eine Predigt in derselben versaßte, aber dann von Schultheiß ausgelacht wurde, als er sie demselben vorlaß, und wie er dann erst zwei Jahre weiter die Sprache studierte, ehe er abermals wagte, in ihr zu predigen; wie er dann daß Kochen, Backen, Plätten und Flicken lernte und einsehen mußte, daß kein Tischlermeister vom Himmel fällt, auch daß Keiten und Schießen gelernt sein will. Des Sonnabends ritt er auf die Kaffernkraale, um die Leute für morgen zum Gottesdienst

einzuladen, fortwährend angebettelt von ihnen, die ihn schon kannten und wegen seiner Freigebigkeit xanga jengamwula inhliziys yaku livau maxosa nannten, d. h.: "Träusle wie der Regen; dein Herz ist eine köstliche Perle für die Kassern."

"Geduld, das ischt was," so hat einmal ein berühmter württembergischer Kanzelredner seine Predigt angefangen; daß Geduld etwas sei, nämlich ein köstliches, unentbehrliches Ding, das hat Posselt unter den Kassern ersahren. Während des Gottesdienstes trieben sie Narreteidinge; die Kinder, welche Posselt unterrichtete, mußte er sich, wie ein Hirt die übermütigen Lämmer, zusammensholen: während er die, welche sich versteckt hatten, suchte, liesen die schon gessammelten wieder auseinander. "Wir Kassern sind Hunde, wir wollen bloß



Afrikanischer Ochsenwagen.

fressen, du mühst dich vergeblich mit uns," sagten dann die Alten, die die Rleinen verstecken halfen. Und Posselt sagt selber von ihnen: "Was Paulus von den Kretern sagt, das paßt genau auf die Kaffern: sie sind immer Lügner, böse Tiere und saule Bäuche."

Diese erste Station, auf der Posselt gewirft hat, ist nicht mehr. 1846 im Kaffernkrieg verwüstet, wurde sie wieder aufgebaut, um 1850 beim Wiederaußbruch des Krieges jäh zerstört zu werden.

1853 gründete Posselt mit Liefeld zusammen eine neue Station, die sie Emmaus nannten. Sie bauten sich ihr Haus und Posselt zimmerte sich seine Möbel, die Kirche bauten sie gemeinsam. Drei Häuptlinge, in deren Gebiet Emmaus lag, boten ihnen ihren Schutz an. Einer verlangte, Posselt solle die

Station nach seinem Kraal verlegen, aber Posselt antwortete nach Kassernweise: "Du bist ein großer Stier und ich auch; wenn wir so nahe bei einander wohnen würden, dann würden wir uns stoßen." Der Häuptling würdigte diesen Grund. Mit viel Gebet und Hossselfen Preute Posselt hier den Samen des Gotteswortes aus, aber als nach zwei Jahren durch Unachtsamkeit eines Dienstmädchens (Kassernmädchens) sein Haus abbrannte, überließ er Lieseld die Station und setzte seinen Wanderstab weiter. In einer herrlichen Ebene, von den Flüssen Indwe und Kai durchströmt und von Bergen eingeschlossen, auf der Grenze der beiden Kassernstämme der Galeka und der Tambuk, legte Posselt eine neue

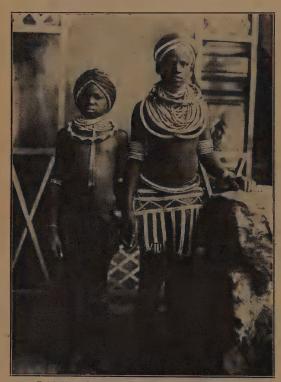

heidnische Kaffernmädchen (Brüdergemeinde).

Station an, die er nach dem Fluk, deffen Waffer fie tranken, Indwe nannte. Mit der Bau= arbeit ging wieder die Verkundigung des Wortes Gottes Sand in Hand, aber gerade hier klagt Posselt bitter über die Unempfänglichkeit der Kaffernherzen. "Wie wenn ein grüner frischer Zweig, vor das Loch eines glühenden Ofens gelegt, alsbald verschrumpft, so ist mir's manch= mal ergangen, wenn ich vor die Kaffern trat, um zu predigen, so deutlich trugen die Angesichter den Stempel der Abgeftumpftheit gegen alles Göttliche und der tierischen Lüste." Aber seine Frau hat ihn dann ermahnt. seine Pflicht zu tun; und Gott hat ihn oft beschämt, daß gerade dann ein Herz sich anfing zu regen, wenn er ganz berzagt und hoffnungsloß war.

In die hoffnungsvolle Friedensarbeit brach plöglich Krieg und Kriegsgeschrei. Die Engländer hatten den an ihr Besitztum grenzenden Galekakaffern wegen ihrer sortgesetzten Diebereien und Käubereien den Krieg erklärt. Posselt war von englischen Beamten aufgesordert, vor dem Ausbruch desselben das Land zu verlassen. Mit Tränen in den Augen gab Posselt seine Station auf und erreichte mit Beib und Kind glücklich die Station Silo von der Brüdergemeinde (vergl. S. 195). In kurzer Zeit stand ganz Kassernland in Flammen. Iwei Jahre lang hielten sich die Kassern gegen 10 000 Mann englischer Kerntruppen! Aber sämtliche Missionsstationen in dem vom Krieg heimgesuchten Lande, 20 an der Zahl, wurden zerstört. Von Silo aus ist dann Posselt nach Bethanien, der

ältesten Berliner Missionsstation in Südafrika, gezogen, dorthin, wo jetzt die aufblühende Kolonie Griequaland-West, mit Kimberley, der Diamantenskadt, und die Dranjeslußtolonie liegen. Hier in Bethanien fanden die Heimatlosen freundliche Aufnahme. Eines Jünglings sei hierbei Erwähnung getan, dessen Name unaußlöslich mit Bethanien und von da auß mit Adamshoop, der Station in der Nachbarschaft, verbunden ist: Adam Oppermanns, des befreiten Stlavenknaben, Gemeindevorstehers von Bethanien und Kirchenpatrons von Adamshoop, der aufseinem Grund und Boden der Berliner Mission eine eigene Station gegründet, Kirche, Schule, Missionarswohnung auß eigenen Mitteln gebaut, der Station 5000 Morgen Acker-, Garten und Weideland geschenkt und sein Leben lang das

volle Gehalt des Missionars aus seiner Tasche gezahlt hat! Er starb 1892.

In Bethanien erhielt Vosselt die Einladung von einem hohen englischen Beamten, nach der Kolonie Natal zu kommen und daselbst die Missionsarbeit unter den Schwarzen zu treiben. Willig folgte er diesem Ruf. Die Kolonie Natal ist ein kleiner Landstrich an der östlichen Rufte von Südafrika. Seine westliche Grenze bildet das Draken= gebirge, die südliche der Fluß Umzim= kulu, die nördliche die Tugela. Natal ist sehr wasserreich und ganz mit Ber= gen, Tälern und tiefen Schluchten bedeckt. Der Küftenstrich ist warm und eignet sich zum Anbau des Zuckerrohrs, des Kaffees, des Baumwollenbaums; Ananas, Bananen 2c. gedeihen dort. Weizen gedeiht nur in höher gelegenen Distrikten.

Jenseits des nördlichen Grenzflusses von Natal wohnen die Zulu, der



Adam Oppermann.

mächtigste Kaffernstamm in diesen Gegenden. Er vertilgte viele Nachbarstämme, und um 1837 war Natal beinahe menschenleer. Um diese Zeit wanderten viele holländische Bauern der Kapkolonie aus und ließen sich hier nieder. Sie hatten mit den Zulu schwere Kämpse zu bestehen, aber sie brachen endlich deren Macht. Die Verfassung der Zulu ist ein vollendeter Despotismus der rohesten Art. Das Volk naht sich dem König auf den Knieen bis auf eine gewisse, nicht zu übersschreitende Entsernung, ihn anbetend und ihn bis in den Himmel erhebend. Wer einen Laut von sich gibt, während der König speist, wer vor dem Feinde slieht, und wäre es ein ganzes Regiment, ist des Todes. Tschaka, Dingaan und Umpanda waren solche Despoten, Bestien in Menschengestalt. Als die Engländer

1842 Besitz von Natal nahmen, zogen sich ganze Scharen von Zulu vor der Thrannei ihrer Könige nach Natal hinein. 1848 brachte auch ein Bremer Schiff de utsche Kolonisten. Weiße gab es schon in den sechziger Jahren in Natal an 17000. Posselt schildert die Zulu: "Junge Missionare verlieben sich ordentslich in die freundlichen und heiteren Wilden, aber bald ändern sich die Sesühle, denn wenn er diese stolzen, saulen, lügnerischen und unverschämten Gesellen erst kennen gelernt hat, kommt es ihm vor, als könne er sie nicht lieb behalten. Über ein Missionar muß sie lieben können und sich von Gott die Gnade ersbitten, dem ähnlich zu werden, der uns znerst geliebt!"

Posselt erwarb eine Hofstelle von einem Boeren am Drakengebirge mit zwei kleinen Häusern; Missionar Güldenpfennig war ihm zugewiesen worden. Zu



Kaffern.

bauen gab es nichts, eine neue Sprache war auch nicht zu erlernen — so machte er sich gleich an die Predigt des Evangeliums unter den Leuten des Kaffern-häuptlings Usitali, eine gute Stunde von der Station entfernt. Vier Monate waren verslossen — da erscholl abermals das Schreckenswort: Krieg! Die Zulu von jenseits der Grenze kommen, König Umpanda an der Spize.

Wieder hieß es wandern! Posselts zogen nach dem Hauptort der Kolonie: Pietermarizburg. "Wir sahen die Schiffe im Hasen, und unsre Füße bespülte das endlose Meer, das Bild der Ewigkeit. "Du liegst zwischen uns und unsren Lieben daheim" — sprachen wir. Doch um Jesu willen hatten wir sie verlassen. Nicht zurück, sondern auswärts gebührt es uns zu blicken, nach der zukünstigen Stadt." In dieser Zeit starben Posselt: sein jüngster Sohn, seine Frau und

seine jüngste Tochter, und sein ältester Sohn wurde, infolge eines Falles, lahm für das Leben!

Zweieinhalb Meilen von der Hafenstadt ließen sich in dieser Zeit 182 deutsche Ansiedler nieder und nannten ihre Niederlassung Neudeutschland. Auf ihre Bitte willigte Posselt ein, das Predigtamt bei dieser Gemeinde zu übernehmen, unter der Bedingung daß er die Arbeit unter den Heiden ungestört sortsehen könne. So zog Posselt nach Neudeutschland. Mit den Schwarzen, die bei den Deutschen

arbeiteten, begann er eine Abend= schule, die andern suchte er in den Bergen und Schluchten auf. Alls Posselt vier Jahre auf diese Weise unter den Zulu und den Deutschen zugebracht hatte, schien sich die deutsche Gemeinde auf= lösen zu wollen. Die Ansiedler hatten Baumwollenzucht getrieben, aber es war nichts Rechtes geworden, Weizen gedeiht über= haupt nicht an der Küste, man war in Schulden über Schulden geraten. Eine Familie nach der andern zog fort. Traurigen Herzens und doch getroft ging Posselt wieder ins Drakengebirge zum Häuptling Usikali, wo Bruder Zunkel inzwischen allein ge= arbeitet hatte. Sie hatten die Station Emmaus genannt. Auch Emmaus ift herrlich emporgeblüht und hat jest über 700 Gemeinde= mitalieder. Aber schon nach anderthalb Jahren holte ihn seine deutsche Gemeinde wieder nach Neudeutschland zurück. Die meisten Familien waren doch wieder dahin zurückgekehrt. Bei

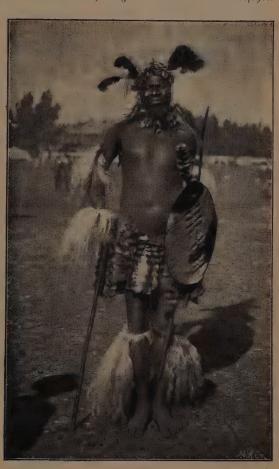

Zulukaffer.

seinem Einzug stand die ganze Gemeinde am Wege und jubelte ihm zu. Diese achte Wanderung brachte nun Posselt endlich die bleibende Stätte.

Seit 1857 hat Posselt mit den Deutschen und Kaffern jährlich ein Missionsfest geseiert. Seit 1860 besitzt die Berliner Mission ein eigenes Grundstück in Neudeutschland, welches Posselt kaufte und nach seiner seligen Frau Christianensburg nannte. Hier hat er bis an sein Ende, 12. Mai 1885, in der Mitte seiner schwarzen Gemeinde gewohnt. "Ich lebe unter ihnen vollkommen glücklich.

Ich bin ihr Vater und Fürst, meine liebe Sophie (Posselts zweite Frau) nennen sie Mutter und Fürstin. Sie sind mir gehorsam und lieben mich, und ich liebe sie." Als einst die Trunksucht einzureißen drohte, machte Posselt bekannt: "Gottesdienst und Schule hören auf, bis mir jeder den Topf bringt, in welchem er sich den Fusel braut!" (gegorener Shrup auß den Zuckerplantagen der Deutschen). Um nächsten Morgen kamen sie dis auf den letzten Mann, und Posselt zerschmiß die Töpse an dem Baum vor seinem Hause! In Neudeutschland steht eine schöne Kirche, die die deutsche Gemeinde gebaut hat, in Christianenburg ein schlichteres Kirchlein sür die Kasserngemeinde. Manchen herrlichen Gottesdienst hat jede von beiden gesehen, manche ergreisende Tausseier. Alls Posselt starb, hatte er 974 Seelen in Christianenburg dem Herrn zugeführt. Im Jahre 1873 ist er



Wohnung des Missionars Glöckner, Christianenburg (Natal).

noch einmal in Deutschland gewesen, wo er 90 Missionsansprachen gehalten hat. Die Freude, als er nach Christianenburg zurücksehrte, war unbeschreiblich, die alten Mütterchen stampsten den Boden und hüpften und weinten vor Freude. 1876 konnte er die Kirche einweihen für seine Kafferngemeinde, zu deren Bau ihm die Missionsfreunde in Deutschland die Mittel versprochen hatten, während er dei ihnen war. "Um Hause Gottes werden eure Schweißtropfen glänzen," hatte Posselt zu seinen Schwarzen gesagt — und sie taten willig alle Handdienste zum Bau. "Iedo Bada a ku de njalo." "Ja, Bater, so sei es!" Zweimal hat der Direktor Wangemann Posselt auf seinen Visitationsreisen besucht, 1867 und 1885. Als Wangemann das zweite Mal kam, sand er Posselt sterbend. Noch vor sieden Monaten, bei der Jubiläumsseier in Bethanien, war er erstaunt



Mijjionar Glöckner und Minkner, umgeben von Kindern der Eingeborenen.



gewesen über Posselts geistige und körperliche Frische, jetzt war seine Kraft gebrochen. Am 4. Mai schien er schon gestorben zu sein, aber als die Seinen laut weinten, wachte er wieder auf und sagte (ich setze die Worte zur Charakteristik dieses Originals hieher): "Ja, die alte Bude kann was aushalten; ihr habt ja so viel geheult, damit habt ihr mich ins Leben zurückgeschrieen!" Am 12. Mai 1885 entschlief er dann aber wirklich, tief betrauert von seinen beiden Gemeinden. Ein Mitglied der schwarzen Gemeinde sagte zu Posselts Sohn Johannes nach des Vaters Tode: "Dein Vater war wie Moses; er hat uns aus dem Diensthause des Heidentums geführt. Wir hofften, er würde uns die ins gelobte Land begleiten können. Dies war ihm nicht beschieden. Du bist sein



heidenkraal oder Kuamas hütte (Cransvaal).

Nachfolger. Sei stark und treu wie er, dem Josua gleich. Dann bringst du uns über den Jordan!"

In Christianenburg ist seit 1887 Missionssuperintendent Clöckner, der Posselt junior ablöste. 830 Gemeindeglieder.

### Botschabelo.

Wallmann, der Berliner Missionsdirektor, war nach den Ersahrungen, die er als rheinischer Missionsdirektor in Bezug auf Afrika gemacht hatte, zu der Überzeugung gekommen, daß sich die Berliner Mission von Natal aus an der Ostküste nach Norden hin ausdehnen müsse. Zu diesem Zwecke hatte er zwei junge, unverheiratete Missionare ausersehen, Grühner und Merensky. Sie sollten

im Norden, womöglich unter dem Swasivolk, eine neue Mission anfangen. Merensky hatte schon den ganzen Weg von der Kapstadt durch die Kapkolonie, den Freistaat und Natal mit dem Ochsenwagen zurückgelegt, als sie bei Bater Posselt vorsprachen und dieser ihnen bei ihren Einkäusen half. "Lieben Brüder," hatte er zu ihnen gesagt, "der Glaube, daß ihr Jesu Werk treibt, wird euch allein Krast geben auszuharren, denn die Boeren Transvaals halten einen Missionar für den unnützesten Menschen auf der Welt, und das Schlimmste ist: es werden Zeiten kommen, wo ihr das selber denkt."

Zunächst galt es, sich mit den Lydenburger Bauern zu verständigen, um in das Swasiland einziehen zu können. Die Boeren erlaubten ihnen zwar nicht, zu



Bajjuto=haus, Transvaal.

Oftern in ihrer Kirche zu predigen, hatten aber gegen die Mission unter den Swasi nichts einzuwenden. Aber der Bersuch, den Swasi das Evangelium zu bringen, scheiterte gänzlich. Der König hatte wohl Lust zu den Gewehren der Missionare, aber nicht zu den Lehren, die sie zu bringen hatten, und mit ihm war sein Bolk von derselben Wildheit, wie die weit und breit gefürchteten Zulus. Bald kehrte man nach Lydenburg zurück.

"Die Bassuto Transvaals sind für das Wort Gottes zahm genug." Dies Wort, das die jungen Missionare schon früher gehört, wies sie auf dieses Volk. So unternahmen sie erst mehrere Besuchsreisen zu Bassutohäuptlingen, und einer, Maleo mit Namen, wies ihnen auch einen Stationsplat an; hier entstand später die Station Gerlachshoop. Die Nord- und Südbassuto sind untereinander, und

auch mit den Xoja, Sulu und Swazikaffern verwandt, aber in Sitte und Lebens= weise unterscheiden sich die Bassuto von den Kaffern wesentlich. Die Bassuto sind nicht alle gleich dunkel gefärbt, sie reiben den Leib mit Oker und Fett ein und rafieren das Haar des Kopfes, so daß oben nur die Form einer Schuhsuhle stehen bleibt. Sie verstehen Leder zu gerben und daraus ihre einfachen Bedeckungen herzustellen, Schmuck von Gisen und Kupferdraht ist beliebt. Sie haben geschickte Schmiede, den Frauen liegt die Bearbeitung des Ackers ob, und sie sind geschickte Töpferinnen. Die Frau wird gekauft, hat aber nicht eigentlich eine verachtete Stellung. Ihre Kinder lieben die Baffuto zärtlich. Zauberer und Zaubermittel nehmen in ihrem religiösen Denken den breitesten Raum ein. Durch ihren Aberglauben sind die Leute Knechte der Todesfurcht ihr Leben lang. In den zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts waren alle Baffuto-Stämme von dem mächtigen Eroberer Moselekatse fast ganz ausgerottet worden. "Machotlana," d. i. kleine Mäuse, nannten sich die Flüchtlinge, die hie und da ihr Leben in unzugänglichen Einöden fristeten. Dann trieben die Sulu des Tschaka Mosele= katse westwärts, und 1837 machten die ausgewanderten Boeren durch die Schlacht bei Mosiga seiner Herrschaft ein Ende, so daß er weiter nördlich sein berühmtes Matebelenreich gründen konnte. Die Bassutostämme sammelten sich wieder und begrüßten die Boeren als ihre Retter. Diese aber zwangen sie vielfach dazu, ihnen zu dienen. Taufende wanderten nach der Kapkolonie, um sich Gewehre zu erarbeiten, und lernten dabei Chriften und Gottes Wort kennen. Die Bassuto waren in Summa ein für Pflug und Saat bereitetes Ackerland.

Um 1. September 1860 bezogen die Missionare ihr Hüttlein bei Maleo auf einem Berge, und am 20. Juli 1862 konnte bereits mit einer kleinen Gemeinde das heilige Abendmahl geseiert werden. Der Häuptling Maleo selbst freilich blieb dem Evangelium feindlich gefinnt. Zwei Missionare waren außerdem noch nach Gerlachshoop gekommen, Endemann und Nachtigall — die Zeit schien gekommen, eine neue Station anzulegen. Nach Norden! Das war der Wunsch des Missionskomitees und auch der Wunsch Merenskhs. Sekoati, der Bapedi= häuptling, gab die Erlaubnis, dort eine Station anzulegen, auch ein einflußreicher Boerenbeamter hatte die "vorläufige" Zustimmung gegeben. Dies war nötig, denn die Boeren hatten fich mit der Waffe in der Hand zu Berren dieser Gegend gemacht und das Gefetz erlaffen, "nur zu solchen Stämmen dürfen Misfionare kommen, deren Säuptlinge in Pretoria um sie gebeten und die Zustimmung des Volksrats erhalten haben." Als Merensky zum erstenmal nach der Bapedihauptstadt kam, fand er schon vier Menschen vor, welche den Herrn vor den Heiden bekannten und Gott Tag und Nacht angerufen hatten, er möchte Miffionare ins Land senden; sie hatten zum Teil auf Reisen das Wort Gottes vernommen und sich davon erzählt. Auf ihre Bitten ließ Sekaati auch die Misfionare in sein Land. Aber bald ftarb Sekoati, und Sekukuni folgte ihm, der fich bei seinem Regierungsantritt den Namen "Zertreter" beilegte.

Und er machte diesen Namen nur zu wahr. Zwar empfing er Merensky und Nachtigall wohlwollend und ließ es sich gern gefallen, daß die Missionsstation

Rhalatlolu von Leuten aller Art belebt wurde, die die Heilfunst der Missionare in Anspruch nahmen, auch sah er in der ersten Zeit das Kommen der "Lernensen" und Tausbewerber mit an. Aber seitdem Getauste ansingen mit dem Christenglauben Ernst zu machen, zeigte er bereits seinen tiesen undersöhnlichen Haß gegen die Missionare, die gekommen wären, ihm sein Volk abwendig zu machen! Seit er dann in einem Kriegszuge gegen einen mächtigeren König in der Nachbarschaft keinen Ersolg gehabt, obgleich die Boeren ihm mit ihren Gewehren beigestanden, sing er an, die Missionare, wie alle Weißen zu verachten. Obgleich er ansänglich die Erlaubnis zur Anlegung einer Station in der Hauptstadt gegeben hatte, verweigerte er dieselbe jest. Martinus Sebuschane, einer der



Sekukuni.

vier Bekenner, die Merensky vorge= funden, wurde ausgewiesen. Sekukuni fing an, die Chriften, seine eigenen Untertanen, zu berauben, sie durch seine Krieger blutig schlagen und mit dem Tode bedrohen zu lassen, ja ihr Blut zu vergießen. Die Christen blieben standhaft. Lieber wollten sie Vaterland und Freundschaft verlassen. als verleugnen. Und so flohen sie aus dem Lande, als ihnen allen der Tod sicher war, Merensky und seine junge Frau, die eben eines Töchterleins genesen war, mit ihnen. Bei einem ihnen befreundeten Boer fanden Merenskys vorläufige Unterkunft, dann gingen sie nach Lydenburg. Als Me= rensky mit dem Missionar Grützner von Lydenburg aus einen Plat suchte, wo er sich mit seinen ausgewanderten Chriften niederlaffen könnte, lief ihm ein Landagent nach und bot ihm ein Stück Land zum Kauf an, eine ftarke

Tagereise von Gerlachshoop entsernt; der Platz solle nur 1500 Mark kosten. Auf diesem Platz, der damals noch undewohnt war, steht heute die Station Botschabelo, die größte Missionsstation Transvaals, eine der bekanntesten Missionsstationen überhaupt. Bon Sekukunis Bolk waren 85 Erwachsene und 30 Kinder bei Merensky, als er am 8. Februar 1865 den Platz besetze. Alle blickten auf ihn wie auf ihren Bater. Drei Tagereisen weit war die Stadt des blutdürstigen Sekukuni von ihnen entsernt. Bald waren ihre Hütten gebaut, auch ein Kirchlein mit Steinmauern erstand. Oberhalb des Kirchleins war ein Bergrand, von dem aus man das Tal, in dem Botschabelo liegt, mit Gewehren beherrschen kann, hier legte man eine kleine Festung an, die Fort Wilhelm genannt wurde. Neben diesem Fort

hatten sich die kriegsküchtigsten Leute angesiedelt. Ein Jahr nach dem Einzug zählte Botschabelo bereits 420 Seelen; soviel Leute waren aus Sekukunis Land allmählich ihren Landsleuten nachgezogen zum unendlichen Arger des Wüterichs. Das Entkommen aus seinem Lande war natürlich mit der höchsten Lebensgesahr verbunden, aber dennoch wagte einer nach dem andern die Flucht. Bald wurde für Merenskhs ein Haus gebaut, und auch das Kirchlein zeigte sich gleich von Ansang an zu klein. Am 15. März 1868 konnte die große stattliche Kirche ein-

geweiht werden, an der die ganze Gemeinde mit= gearbeitet hatte. Und doch war sie schon wieder zu klein: 600 Menschen faßte die Kirche nur, und auf 800 Seelen war die Be= völkerung Botschabelos schon angewachsen. Das alte Kirchlein, das als Schulhaus für 300 Kin= der diente, erfüllte auch längst diesen Zweck nicht mehr, und so erstand 1871 ein großes neues Schulhaus für 400 Kin= der. Eine Wagenbauerei erhob sich auch bald da= neben, welche die Mif= fionsstationen in Trans= vaal mit Wagen versorgte, denn inzwischen waren auch Missionshandwerker nach Botschabelo gezogen. Der Mochlotsifluß eignete sich zum Anlegen einer Wassermühle, auch diese war bald eingerichtet.



Junger häuptling. Cransvaal.

Aber auch in Bezug auf das innere Leben in Botschabelo ist von beständigem Borwärtsschreiten zu erzählen.

Nicht aus lauter Christen bestanden die Bewohner, auch Heiden waren nach Botschabelo gekommen. Und wurden über hundert in einem Jahre getaust, so waren immer wieder neue Katechumenen da. Selten nur gaben die Gemeindeglieder zu ernstem Tadel Anlaß. Erhebend waren die Feiern der sonntäglichen Gottesdienste, des heiligen Abendmahls und die Tausseirn. Als das Neue Testament in Südsessjuto erschien, war großer Jubel, denn man las gar

gern in der Heiligen Schrift. Überhaupt war an der Gemeinde zu merken, daß der heilige Geift an vielen arbeitete, und daß Gottes Wort eine Macht zu werden anfing.

Bald aber fingen zwei Umstände an, auf die Gemeinde großen und zum Teil schädlichen Einsluß zu üben. Die Diamantenselder bei Kimberleh waren entdeckt, und der Strom der jungen Leute, auch aus Botschadelo, nach Kimberleh wurde immer stärker; mit Gewehren, die sie sich verdient, und eingebildet kehrten sie zurück. Der andre Umstand aber war ein Gesetz der Boeren, der Herren des Landes, wonach jeder männliche erwachsene Eingeborene einen jährlich zu erneuernden Paß besitzen müsse, der ihn jedesmal 20 Mark kostet; außerdem müsser einen schriftlichen Beweis vorzeigen können, daß er bei einem Bürger des Landes dienstlich vermietet sei. Habe er beide Schriftstücke, dann dürse er nach Kimberleh arbeiten gehen.

Dies Gesetz wurde auch in Botschabelo in der Bassutosprache angeschlagen und erregte ungeheure Entrüstung. Zahlen und dienen zugleich! Nein! Lieber auswandern, dahin, wo die Boeren nicht die Herren sind!

Merensky hatte den Stämmen, die mit ihm nach Botschabelo gezogen waren, ihre nationale Versassung, d. h. ihre Stammeshäuptlinge, belassen. Einer, Johannes Dinkoanhane, faste den Entschluß, mit einer ganzen Zahl von Stammesgenossen aus dem Machtbereich der Boeren fortzuziehen. Um 4. Oktober 1872 zog er mit 230 Seelen nach der Nachbarschaft von Lydenburg. Hier blieb er nicht lange, denn als die Boeren ansingen, ihn auch hier ihre obrigkeitliche Gewalt fühlen zu lassen, ließ er sich in einer unzugänglichen Klust am Speckbaumssluß nieder, wo ihn Sekukuni wieder als Unterhäuptling annahm. Christen sind er und die, welche ihm folgten, geblieben, ja Johannes hat selbst oft des Sonntags in seiner Felsenburg den Gottesdienst abgehalten.

Dieser Auszug des Johannes war der Ansang von einer Reihe gewaltiger politischer Stürme. Durch Johannes geriet Sekukuni in den Krieg mit den Boeren, welcher die Annexion Transvaals durch England zur Folge hatte. Diese Annexion wurde der Anlaß zum Zulukriege und später des Freiheitskampses der Boeren; der Jamesonsche Einfall in Transvaal und der neueste Krieg zwischen

Boeren und Engländern stehen wiederum hiemit im Zusammenhang.

Am 1. Januar 1873 zählte Botschabelo 1315 Bewohner, von denen 1034 getauft waren. Längst reichte auch die zweite Kirche nicht mehr auß; man baute quer durch die alte das Längsschiff der neuen 120 Fuß lang. Ansang 1882 hatte Botschabelo 1700 Einwohner und 1457 Getauste. Die Station hat sich in wunderbarer Beise entwickelt. Eine ganze Anzahl der Männer waren vollsommen außgelernte Zimmerleute, Ziegler, Maurer und Dachdecker und verdienten sich ihr Brot nicht nur auf den Nachbarstationen, sondern auch bei den Weißen. Sine Gewehrschmiede steht im Ort und Martinus Sebuschane hat seinesgleichen nicht als Büchsenmacher weit und breit, auch ein Kaufladen und eine Druckereisind vorhanden. Doch ist der Ackerbau die hauptsächlichste Erwerbsquelle geblieben.

Längst gingen alle Christen vollständig bekleidet. Die Gottesdienste wurden durch vierstimmigen Gesang verschönt. 1878 wurde ein Seminar eingerichtet, auf welchem Farbige als Nationalhelser ausgebildet werden, die als Borsteher von Außenpläßen Berwendung sinden, überhaupt in Predigt und Seelsorge den Missionaren zur Seite stehen. Diese Einrichtung hat sich so gut bewährt, daß für alle Shnodalkreise derartige Helserseminare eingerichtet sind oder werden. Das nachwachsende Geschlecht gab öfter Anlaß zur Klage — die äußerliche Kirchlichkeit war vorhanden, aber daß geistliche Leben ließ zu wünschen übrig. Zumal die erwachsene Jugend machte den Missionaren viel zu schaffen. Um der straffen Zucht der Station zu entgehen, entlief mancher junge Bursche auf die Diamantenselber von Kimberleh und später in die Goldgruben von Johannesburg. Dort winkte reicher Verdienst und das Freudenleben der Großstadt — mit allen seinen Gesahren!

In Botschabelo ift im Lauf der Zeit die Art der Arbeit eine andre geworden. Das Land in nächster Nähe der Station ift ausgenußt — so zogen und ziehen die Leute immer weiter fort. Dadurch sind eine Menge Außenpläße entstanden, meist mit eigenen Kapellen. Diese Außenpläße, 14 an der Zahl, müssen von den Missionaren besucht werden, wodurch sich ihre Arbeit sehr vermehrt hat.

Bom letzten Krieg ift Botschabelo stark in Mitleidenschaft gezogen. Gleich im Ansang wurden mehrere hundert Männer als Treiber 2c. von den Boeren ausgehoben, später kamen die kämpsenden Parteien dorthin, ja, monatelang befand sich die Station mitten zwischen zwei seindlichen Heerlagern. Schließlich wurden im Juli 1901 die vier Missionare der Station von den Engländern nach dem zwölf Kilometer entsernten Middelburg gebracht, von wo aus sie später die Gemeinde wenigstens notdürstig versorgen dursten.

Botschabelo hatte zulet 3707 Gemeindeglieder. "Das Bild des geistlichen Lebens ist im allgemeinen ein erfreuliches," schreibt der letzte Jahresbericht. Hoch erfreulich ist die Tatsache, daß viele heidnische Bapedi nach Botschabelo kommen, um den Taufunterricht und die Taufe zu empfangen und dann in die Heimat zurückzukehren. "Sind wir erst getauft, dann lassen uns unsre heidnischen Verwandten in Ruhe." So ist auch heute noch Botschabelo eine Zusluchtsstätte. Seit 1882 ist Merensky von Botschabelo fort. Missionssuperintendent Nauhaus treibt das Werk in demselben Geist. Ihn unterstüßen die Missionare Trümpelmann senior, Eiselen, Tauvat und Markert.

# Die Schwesterstädte Rimberley und Johannesburg.

So nennen wir sie, nicht wegen ihrer Nähe, etwa diesseits und jenseits ein und desselben Flusses, auch nicht wegen ihrer äußeren Uhnlichkeit, sondern weil sie beide, wie der Magnetberg der Sage, die Menschen aus aller Herren Ländern anziehen, sesthalten und viele auch verderben. In Kimberleh sind die Diamanten, in Johannesburg ist das Gold der Magnet. Der Zug der Farbigen von nah und fern nach diesen beiden Plätzen ist zu charakteristisch für alle

Missionsstationen Südafrikas, als daß wir die beiden Schwesterstädte übergehen könnten.

Verfasser dieser Zeilen wohnt vor den Toren Berlins. In meinem größten Filial, Französisch-Buchholz, hört man schon seit Jahren ein buntes Gemisch von Dialekten. Hier leben Dienstdoten und Arbeiter aus Ostpreußen, Schlesien, Sachsen, Pommern u. s. w.; die hohen Löhne in und um Berlin haben diese alle aus ihrer sernen Heimat herbeigelockt. Bald sehen sie ja ein, daß es eine Täuschung war, wenn sie meinten, schnell Geld, viel Geld verdienen und sparen zu können; denn das Leben ist um so viel teurer und die Lebensbedürsnisse so viel mannigfaltiger, als die Löhne höher sind, — aber nun ist man einmal von



Ein Baffutozauberer.

ber Heimat, von Bater und Mutter fort, und zwar wie oft ohne Abra= hams Segen.

Sollte man denken, daß es in Ufrika auch solche Städte gibt, welche die Leute anlocken, aus Entfernungen wie von Danzig nach Barmen, nur durch die Möglichkeit, schnell reich zu werden? Ich meine jett nicht Europäer, sondern die Eingebornen. die mancher Europäer immer noch so gern als bedürfnislose Tiere ansieht. Am Golde hängt, nach Golde drängt doch alles! Aus allen Gegenden Südafrikas strömen die Neger nach Kimberlen zusammen und sind dort zusammengeströmt, und alle Lafter, die sich bei den genuß= süchtigen Europäern breit machen, ge= deihen auch dort unter den Farbigen. Die da reich werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste! Aber Gott sei Dank, es gibt auch in Kimberley treue

Seelsorger, welche den Heiden die köstliche Perle zu bringen und den Christen sie wiederzubringen suchen.

Rimberley liegt im Herzen von Südafrika unweit des Vaalflusses und des mächtigen Oranjeslusses, wo der Rietfluß, ein Nebensluß des ersteren, den Moddersluß aufnimmt. Längst ist es natürlich Eisenbahnstation, denn über 50 000 Menschen wohnen hier. Es war im Jahre 1869, als ein holländischer Boere bei einem Kaffernzauberer in dessen Zauberbeutel einen Diamanten entdeckte, von enormem Wert. Er kauste ihm denselben für ein paar Rinder, Schafe und Wagen ab, um ihn für 225 000 Mark schleunigst wieder zu verfausen. Dem Käuser sagte er, er habe ihn aus der Gegend, wo Oranje= und

Baalfluß zusammenströmen. Kaum war dies Wort bekannt geworden, so entstand ein richtiger Wettlauf nach den Diamantenselbern. Der englische Kapitän im Kapland vergaß Jagd und Sport, der Abvokat seine Klienten, der Bauer ließ Acker Acker sein, der Kausmann sein Geschäft und der Handwerker warf sein Gerät beiseite: Alles strömte nach den Diamantenselbern. Engländer, Deutsche, Franzosen, Hindus, Mohammedaner, Chinesen und verhältnismäßig sehr viele Juden, krochen dei Sonnenaufgang auf dem Erdboden einher, um die kostbaren Steine zu erhaschen, wenn sie im Strahl der schräg einfallenden Morgensonne ausblitzten. Bald war die Erdobersläche abgesucht. Dann hackte man die obere Erdschicht mit der Hacke um. Bald war man auch hiemit fertig. Dann sing ein geordneter Bergwerksbetrieb an, den eine Keihe von Aktiengesellschaften übernahm. Schächte von 6—800 Fuß wurden in die Erde getrieben und das



heidnische Kaffern zum Canz bereit. (Brüdergemeinde.)

biamantenhaltige Gestein wurde mit Pulver und Dynamit gesprengt. Bald wurden 24 000 Arbeiter von vier Aktiengesellschaften beschäftigt, die z. B. im Jahre 1888 einen Gewinn von 86 Millionen Mark in Diamanten hatten. Ahnsliche Reichtümer liegen in Johannesburg. Bir sagten vorhin, der Freiheitskampf der Boeren habe Jamesons Einfall in Transvaal zur Folge gehabt: ja, wären Johannesburgs Goldselder nicht entdeckt worden, die Engländer wären wohl draußen geblieben!

Die Arbeit in Kimberlen ist furchtbar angreisend. Eine entsetliche Gluthitze auf der Obersläche und erst recht in den Schächten, reibt die Kräfte auf. Auch ist die Arbeit gesahrvoll genug. Bröckelndes Gestein stürzt in den Schächten in die Tiese, und die Sprengungen mit Ohnamit, ties im Innern der Erde, kosten manchem Arbeiter seine gesunden Glieder. Im Juli 1888 gab es ein surchtbares Grubenunglück. Es war gerade der Wechsel der Tages= und Nachtschicht.

700 Arbeiter wollten teils auf Leitern, teils in Fahrstühlen zu Tage, als Feuer im Schacht ausbrach. Das Drahtseil riß, ein dichter Qualm erfüllte das ganze Bergwerk. Tausende von Menschen standen am Mundloch des Schachtes und lauschten hinab. Man hörte wüstes Schreien, untermischt mit Choralgesang. Tag und Nacht arbeiteten heldenmütige Retter von einem Nebenschacht aus. Die Bohlen, die die Stollen stützten, brannten. 250 Menschen sind damals umzgekommen. Manchem Geretteten und der Gesahr Entgangenen mag ein heilzsamer Schreck durch die Glieder gesahren sein: um reich werden zu wollen, setzest du dein Leben aufs Spiel!

Und sie seßen noch mehr auß Spiel. Reich werden wollen ist verstrickt mit Lüsten, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Diebstahl und Betrug ist in Kimberleh unter den Arbeitern, Aussehern, Agenten zc. zu Hause. Die Aktiengesellschaften suchten zwar sehr bald das Beiseitebringen von Diamanten durch die Grubenarbeiter unmöglich zu machen. Sie richteten Arbeiterwohnungen wie richtige Zwinger her (Compounds). Innerhalb der mit Mauern umgebenen Compounds sind die Schachteingänge. Solange jemand im Dienst der Gesellschaften steht, darf er die Compounds nicht verlassen. Wenn Schicht gemacht ist, und die Grubenarbeiter ans Tageslicht kommen, müssen sich einer genauen körperlichen Untersuchung unterziehen — (Mund aufmachen, Arme hoch heben, Finger spreizen, umherspringen) und doch sind schon östers Diamanten im Wert von zwei dis drei Millionen Mark in einem Monat durch=geschmuggelt worden!

Aber auch wenn einer nicht stiehlt und betrügt, was für eine Bersuchung wird für ihn der enorm hohe Taglohn, den er empfängt! In den Compounds sind natürlich Berkaussläden, in denen alles zu haben ist — besonders aber Branntwein. Da sizen die Arbeiter, nachdem sie ihre zwölsstündige Arbeitszeit hinter sich haben, spielen Karten und Hazardspiele um hohen Einsat, und trinken berauschende Getränke dazu. Wie bald blitzt das Messer auf, und die Spielhölle wird zur Mördergrube. Das Herz wird von einer geradezu tierischen Koheit. Da zerreißen umherspritzende Felsstücke bei einer Dhnamitsprengung unten im Schacht einem Unvorsichtigen die Glieder. Seine Mitarbeiter springen herzu. Um ihm zu helsen? Nein, sie untersuchen den Zuckenden, ob er vielleicht Diamanten bei sich versteckt halte.

Als "das Geschäft am üppigsten blühte", wohnten zirka 10 000 farbige Arbeiter in den Compounds und in den sehr bald nötig gewordenen Gesängnissen in Kimbersleh saßen zirka 700 sarbige schwere Verbrecher. Seit 1891/92 griff in Kimbersleh eine radikale Veränderung in den Grubenberhältnissen Platz. Bei dem kolossalen Betried der ersten beiden Jahrzehnte trat endlich eine Überproduktion ein; es wurden mehr Diamanten zu Tage gesördert, als verkauft werden konnten. Übrigens gewinnt man die Diamanten auf die Weise, daß das Gestein, welches sie enthält, der Luft ausgesest, zerbröckelt und dann durch Waschen von seinem edlen Inhalt getrennt wird. So sanken die Diamantpreise immer mehr, und die Aktiengesellschaften standen vorm Bankerott. Da kaufte der bekannte Millionär C. Khodes die Hauptgruben

an und beschränkte den Betrieb im wesentlichen auf eine Grube. So stiegen die Preise wieder, weil nicht so viel Ware am Markt war, aber die Arbeiterzahl war viel geringer geworden.

Daß so vielen Heiden an einem Ort das Evangelium gepredigt werden müsse, stand den Missionsgesellschaften, die in der Nachbarschaft von Kimberleh Stationen hatten, von Anfang an sest. Fünf Missionsgesellschaften haben darum auch Missionare in Kimberleh: Die Weslehanischen Methodisten, die englische Kirchenmissionsgesellschaft, die südafrikanische Missionsgesellschaft (holländischerformiert), die kongregationalistische Anion (englisch) und die Berliner (I) Missionsgesellschaft. Die Arbeit ist natürlich nicht leicht. Schon der Ausenthalt in Kimberleh gehört nicht zu den Annehmlichkeiten. Wenn der Wind die Stadt



Kaffernjunglinge bei der Missionsstation Silo, Sudafrika. (Brudergemeinde.)

in eine rote Staubwolfe hüllt, dann glaubt man in der Sahara zu sein. Was von Bäumen und Sträuchern in Kimberleh ist, das ist künstlich angehslanzt. Wegen völligen Wassermangels hat eine ungeheure Wasserleitung vom Vaalfluß nach Kimberleh angelegt werden müssen. Der Bau eines Brunnens, der mit Dhnamit in die Tiefe gesprengt werden mußte, kostete 2300 Mark. Aber härter noch als die Erde ist der Boden der Herzen. Wann sollen die Missionare predigen? Zwölsstündig ist die Arbeitszeit, und wenn sie aus ist, dann schlasen die Arbeiter oder spielen und trinken. Und doch kriegt so mancher verlorene Sohn gerade bei solchem Leben Heimweh nach dem rechten Vaterhause, und die Predigt in den Compounds, ost bei Laternenschein unter Schlasenden und Spielenden, ist nicht vergeblich. Ist einer krank oder verunglückt und liegt im

196 Südafrika.

Hospital, dann sift sein Herz noch empfänglicher, wenn der Missionar ihn bessucht. Außerdem aber sind eine sehr große Zahl von Arbeitern Getauste, die von irgend einer Missionsstation, oft von weit her nach Kimberleh gekommen sind, des Verdienstes wegen. Hier sind sie auf böse Wege gekommen, aber die Predigt des Evangeliums weckt wieder ihr Gewissen. Wenn es angeht, dann reist auch wohl der Missionar der sernen Station seinen Schässein nach Kimsberleh nach. So der Missionar der Station Gnadenthal der Brüdergemeinde nahe am Kap der guten Hosffnung. 300 Männer seines Orts waren die 170 Meilen nach Kimberleh gereist, um "zu verdienen". Er ging nach einiger Zeit ihnen nach und fand manche Pflanze, die schon zu des Heilands Ehre gegrünt hatte, zum Holz geworden, das der Herr mit Feuer verbrennen wird, manchen verlorenen Sohn,



hundertjähriger Kaffer mit Kind und Kindeskind. (Brüdergemeinde.)

dem die Träber der Säue lieber geworden waren, als das Brot des Lebens. Die wenigsten unter den 300 Männern kamen, als Missionar Hettasch sie aufforderte, er wolle ihnen einen Gottesdienst halten. Einer war als Diamantendied ertappt und hatte vier Jahre Gefängnis bekommen. Diesen besuchte Missionar Hettasch im Gefängnis, und der Besuch war von großem Segen. Er schlug in sich.

Die Berliner Mission beteiligte sich an der Missionsarbeit unter den Farbigen in Kimberleh zunächst von ihrer Station Pniel aus. Das beständige Hinund Herreisen wurde aber zu umständlich. So zog denn Missionar Meher 1878 gänzlich nach Kimberleh. Das Werk der Berliner Mission ist hier bis auf den heutigen Tag erfreulich vorwärts gegangen. 1878 predigte Missionar Meher zunächst in einem Zeltkirchlein, 1881 wurde eine hübsche deutsche Kirche gebaut.

Die in Kimberleh wohnenden Deutschen hatten 3200 Mark dazu aufgebracht, die kleine Regergemeinde über 6000 Mark. Geld ist ja in Kimberleh vorhanden. Allmählich wuchs die Arbeit des Missionars Meher immer mehr, so daß er sast übermenschliches leisten mußte. Er mußte alle Sonntage mindestens fünsmal predigen: zweimal in den Compounds, einmal in der deutschen Kirche (inkl. Sonntagsschule), einmal in der Gemeinde der Farbigen, dazu Sonnabends im Gefängnis. Außerdem hatte er drei Filiale: Klipdam, Ga-Mabote und Windsortowa. Klipdam hat schon längere Zeit eine Kirche, in Ga-Mabote ist eine Kirche am 16. Mai 1898 eingeweiht. Dazu kam aber noch der tägliche Unterricht in der Schule von acht dis halb zwölf Uhr; dabei half ihm jedoch seine Frau und ein



Schulkinder in Kimberley (Orange=Sreistaat).

Fräulein Neethling in den oberen, der treue Helfer Jaak Machale in den unteren Klassen. In der deutschen Gemeinde in Kimberleh, an der Bruder Meher Pastor war, stand ihm ein Gemeindekirchenrat treu zur Seite.

Im letzten Kriege hat Meher vier Monate hindurch alle Schrecken einer Belagerung mit durchleben müssen, aber der 91. Psalm hat sich an ihm erfüllt, der Herr hat ihn behütet. Er hat täglich seinen Dienst getan und ist 3. B. stets per Rad zum Konsirmandenunterricht nach der deutschen Kirche gesahren; dicht neben ihm schlugen die Geschosse ein, aber ihn durste keins treffen; Schmalhans war Küchenmeister, Meher hat 28 Pfund abgenommen während der Belagerung, aber Krankheit durste ihn nicht treffen. Nun hat ihn der Herr über

198 Südafrika.

Leben und Tod auch abgerufen. Selbst für einen Riesen, wie Meher, waren doch wohl die Strapazen zu groß gewesen. Er starb im Juni 1902.

Ebenso wie in Kimberleh strömten in Johannesburg, mit der Eisenbahn in einer Stunde von Pretoria zu erreichen, alle Goldgierigen zusammen.

Johannesburg ist nach und nach das Herz Transbaals, ja Südafrikas geworden. Diese Stadt, von der man vor 15 Jahren noch nichts sah, ist zur Weltstadt geworden. 1896 setzte sich ihre Bevölkerung so zusammen: 50907 Europäer, 42533 Kaffern, Bassuto, Betschuanen, 4807 Asiaten, 2874 Mischlinge, 952 Malaien; Summa: 102073 Seelen! Seit Entdeckung der Goldlagerstätten im Jahre 1887 bis Ende 1896 hat man saft 7000 Zentner Goldes der Erde entnommen, deren Wert sich etwa auf 835 Millionen Mark bezissert!

Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören, hat der Eingeborene in Johannesburg. Es finden sich hier bereits sieben Missionskirchen und neun europäische Missionare nehmen sich der Arbeit an. Zunächst geht jede der Missionsgesellschaften den Gemeindegliedern oder Leuten nach, die von ihrem Arbeitsgebiet stammen. Die Berliner Mission konnte 1895 eine geräumige Kirche einweihen, welche 800 Sitpläte zählt. Seit dem Ausbruch des Arieges haben 70 000 Fardige Stadt und Goldseld verlassen, 50 000 Weiße sind geslohen; 20 000 Bewohner zählt die Stadt jett. Tausende von Wohnungen stehen leer. In den Minen sind die hohen Löhne von 50—80 Mark auf 20 Mark monatlich herabgesett. Ein charakteristisches Merkmal für die Missionsarbeit in Johannesburg ist es, daß von der Berliner Mission in nicht weniger als sieden Sprachen gepredigt werden nuß — Schwesterstadt auch hierin von Kimberley!

#### Medingen.

Merensky hatte von seiner Station in Sekukunis Land eine Untersuchungs= reise nach Norden unternommen. Gar gerne hätte er die berühmten Ruinen von Simbabye (unter 31° 48' Länge und 20° 14' Breite gelegen) mit eignen Augen gesehen. Man hatte davon gesprochen, daß hier das alte Ophir der Bibel zu suchen sei. Rings um die Ruinen finden sich reiche Goldfelder und die ganze Anlage der Ruinen, und die Art ihrer Berzierungen, deuten auf phönizischen Ursprung: Der alte Turm in Simbabye würde dann der Turm der Aftarte, eine Sonnenfäule sein, die über den Altären Baals nicht fehlte (2. Chron. 34, 4), auch der uralte Baumstumpf würde passen, denn der Aftarte waren Bäume heilig. Merensky hat Simbabye nicht erreicht. (Wohl aber Missions= direktor Genfichen gelegentlich seiner Bisitationsreise 1900, der zu den obigen Bemerkungen noch hinzufügt: "Die Ruinen bestehen aus zwei räumlich getrennten Stücken; der Turm steht im "Tempel", einem von einer 30 Fuß hohen Mauer umschlossenen, mächtigen Raum, in welchem sich riesige Bäume erheben. 300 Schritt vom Tempel erhebt sich eine auf hohem Felfen erbaute Feste. Die fünf Fuß bicken, ohne Mörtel gebauten Mauern teilen unregelmäßige Quartiere ab. Vielleicht hat diese Burg zur Bewachung riesiger Goldschätze gedient, welche die 16 Meilen 'entfernten alten Seluwkeminen geliefert haben mochten.) Aber bis

nahe an die Hauptstadt der Königin Modjadje ist er gekommen und hat dort gerastet, wo jetzt die blühende Missionsstation Medingen steht. Auch hat er nach 30 Jahren die Medinger Kirche einweihen können.

Medingen, im Nordosten Transbaals, ist eine Berliner Station wieder ganz anderer Art als Kimberleh und Johannesburg und auch als Botschabelo: es ist ein vorgeschobener Missionsposten in der Hochburg des Heidentums. Das Beidentum Sudafrikas berkörpert sich in einem ausgedehnten Zaubereiwesen. Eine der wichtigften Arten von Zauberei ift der Regenzauber. Die Baffuto und Betschuanen Transvaals sind Ackerbauer — Transvaal aber ist im allgemeinen regenarm, und Dürren find regelmäßig wiederkehrende Landplagen. Da glauben nun die Leute, daß die Zauberer, und vor allem die Häuptlinge, durch "Medizin" den Regen herbeizwingen können. Nun ift der Nordosten Transbaals, wo das Land Bolubedu mit der Station Medingen liegt, sehr regenreich. Deshalb gilt die Königin des Landes Modjadje für die mächtigste Regenzauberin; ihre Regen= medizinen werden in ganz Transvaal hoch bezahlt. Natürlich hat die Regenfülle in Bolubedu einen ganz anderen, sehr natürlichen Grund. Transvaal ist so regenarm, weil die hohen Ketten des Drakengebirges, welche das Land längs seiner Oftgrenze umfränzen, die über den Ozean ziehenden Regenwolken festhalten, sodaß sie ihren Segen über Natal, Kaffraria 2c. außschütten. In diesem Rand= gebirge ist aber eine breite Lücke, durch welche die Wolken ungehindert landein= wärts ziehen können — und in dieser Lücke liegt Modjadjes Reich!

Auf dem Schlachtfeld von Mars la Tour war in dem jungen Garde= dragoner Fritz Reuter der Entschluß gereift, sein Leben dem Herrn zu weihen. Uls er nach wohlbestandenem Examen das Berliner Missionshaus verließ, war ihm schon der Weg gewiesen, wo er unter den Heiden arbeiten könne. Ein Fräulein von Meding hatte der Berliner Miffionsgesellschaft 7500 Mt. zur Gründung einer Station bermacht, nach Norden ging ber Zug der Berliner Mission in Transvaal und Fritz Reuter war bereit, in den Kampf mit dem Beidentum in einem neuen Lande als Erster einzutreten. Und der Kampf ist ihm nicht erspart geblieben. Zwar fand er, als er 1881 in Modjadjes Land tam, erweckte Farbige, die sich seines Kommens freuten und ihm bei der Errichtung der Station halfen. Unter ihnen war sogar ein kleiner Häuptling, Rhaschane, der bereits getauft war und ein ernstes chriftliches Leben führte. Aber gerade dies erregte den Zorn des heidnischen Hoses. Als nach Reuters Ankunft die Christen unter Rhaschanes Leitung ihr Haupt erhoben, zertrat man die Reime mit graufamem Juß. Um Karfreitag 1884 überfielen die Heiden Rhaschane und sein Häuflein in ihrem Kirchlein und machten sie nieder.

Unverdrossen aber arbeitete Keuter weiter. Er legte Gärten und Felder an, unterwies die sich um ihn Sammelnden in allerlei nüglichen Arbeiten und baute ein Gebäude nach dem andern. Einen Sumpf legte er durch einen Abzugsgraben trocken und legte eine Kaffeeplantage an: Medingen wurde eine Dase in der Wüste der heidnischen Wildnis. 1895 kamen die Voeren ins Königereich Volubedu und besetzten die seisten Pläte. Sie zeigten einem heidnischen

200 Südafrika.

Gewalthaber nach dem andern, daß fie die Herren allein wären. Die Königin wagte es, im Vertrauen auf ihre berühmte Zaubermacht, es zum Kriege kommen zu lassen. Dabei zog sie natürlich jämmerlich den Kürzeren. Die Hauptstadt wurde erobert und Modjadje gefangen genommen. Jest war Keuter gut genug, um empfangen und um Vermittlung gebeten zu werden. Die ganzen Jahre vorser hatte ihm Modjadje Widerstand entgegengeset, auch nicht ein einziges Malihm eine Audienz gewährt, so daß er sie hätte sehen können. Aber als ihr Keuter jest aus der größten Not half, und sie Königin, wenn auch unter Oberhoheit der Boeren, bleiben konnte, war das Eis des heidnischen Widerstandes gebrochen. Schon im Jahre nach dem Kriege konnten 87 Seelen getauft werden. Geradezu wunderbar aber ist der Ausschwung, den Medingen in den letzten Jahren ge-



Kirchgänger der Außenstation Motlabaneng. (Im hintergrunde Kirchlein und Glocke.)

nommen: in den ersten 16 Jahren (bis 1897) insgesamt nur 420 Tausen; in den beiden Jahren 1898 und 1899 wurden allein 427 Personen getaust. Selbst während der beiden Kriegsjahre konnten 360 Heiden getaust werden, so daß die Gemeinde jest über 1000 Seelen zählt. Die Station umfaßt eine stattliche Anzahl von Gebäuden. Außer seinem Wohnhaus hat Reuter eine Kirche, eine Schule, eine Lehrerwohnung, Stallungen 2c. gebaut, dazu für seine heranwachsenden Kinder eine eigene kleine Schule mit ein paar Zimmern, für eine aus Deutschland erbetene Erzieherin. Jüngst hat er einen großen Turn- und Spielplatz für die Jugend angelegt. Medingen, mit seinen grünen Bäumen, mit seinen blühenden Hecken und Feldern, ist wie ein Garten Gottes anzuschauen, aber auch das Reich Gottes wächst und blüht.

Kirche und Gemeinde in Chlanzeni.



Als Reuter mit einer ganzen Anzahl seiner Leute vor einigen Jahren in Berlin auf der Transvaalausstellung war, waren auch unter den Mitgereisten noch einige Heiden, diese sind jetzt getauft, darunter Leute aus der nächsten Verwandtschaft der Königin. Die alten Minister, und selbst der Hoffnungsvollsten ist in ganz Nordtransvaal. Unser Bild auf Seite 200 zeigt uns eine von den Außenstationen Nordtransvaals. Sie gehört zur Haupststation Malokong.

### hermannsburg.

In Natal begann die Arbeit der Hermannsburger 1855 mit der Gründung der Station Hermannsburg, dem bald in weiterem Umfreis Ehlanzeni, Etembeni, Müden u. a. folgten. 1857 gingen die erften Missionare über die Tugela ins gefährliche Sululand. Dort faßten sie durch ihre praktische Tüchtigkeit bald festen Fuß, mußten aber, obschon der alte König Ponda ihnen günstig und der



Station hermannsburg, Natal.

friegerische Kethwaho nicht unfreundlich gegen sie war, durch stolze, wilde Unterhäuptlinge viel leiden. Die verschiedenen blutigen Kriege der Sulu erschütterten die Mission aufs Tiesste, konnten sie aber nicht vernichten. Es war eine harte, schwere Arbeit, aber in den neunziger Jahren ist das treue Ausharren belohnt worden. Die Hermannsburger Sulumission ist auf 20 Stationen mit 38 Außenstationen angewachsen, auf denen 20 Missionare mit 113 eingebornen Gehilsen arbeiten und 5721 Christen vorhanden sind.

In Transvaal wohnen auch Betschuanen, deren Hauptstämme im Westen von Transvaal ihre Heimat haben, wo seit 1813 Missionare die Arbeit angesangen hatten und wo Mossat, Livingstones Schwiegervater, die ersten größeren Ersolge schauen durfte. Fünfzig Jahre lang hat er unter den Betschuanen gewirft, die sich zuerst als ein hartes, verschlossenes, undankbares Volk erwiesen, wie es schien, völlig stumpf gegen das Wort Gottes. "Sie sahen die Sonne mit den Augen eines Ochsen an. Was man von Schöpfung, Sündensall, Erlösung und Auserstehung zu ihnen sprach, das klang ihnen noch abgeschmackter, als uns

202 Südafrika.

ihre Erzählungen von Löwen, Hnänen und Schakalen. Unfre Arbeit unter ihnen war wie der Versuch eines Kindes, die Fläche eines Spiegels mit der Hand zu fassen, wie wenn ein Ackersmann versuchen wollte, den Granitsels zu pflügen." "Wo ift euer Chriftus? Wo ist Jehovah? Was kann er? Niemals wird ein Betschuane vor ihm seine Kniee beugen," sagten sie den Missionaren ins An= geficht. Zweimal rettete Moffat dem Bolk des Königs Mothibe, Habe und Leben, durch Erwerbung von Bundesgenoffen in Kriegsgefahr und durch Abwendung von Kriegsgefahr — aber die Herzen blieben hart. 1821 hatte Moffat an= gefangen in Neulattuka am Kurumanfluß, und 1828 kamen die ersten vier Betschuanen, um lesen zu lernen. Aber nun fing es auch endlich an, sich zu regen, und 1829 konnten die ersten sechs Betschuanen getauft werden. 1838 die neue Kirche geweiht wurde, bestand die Gemeinde bereits aus 300 Seelen. 1829 kamen Gesandte des Königs Moselekazzi, der, ein Zulu, aus seinen und den unterworfenen Betschuanenstämmen ein Mischvolk, die Matebele, gebildet und an den Quellen des Limpopo sich niedergelassen hatte. Er fragte nach den Miffionaren, und die erste Reise Moffats zu Moselekazzi wurde der Vorbote von vielen andern, bis Moffat 1859 mit seinem eigenen Sohn und zwei Missionaren in dem Matebelenreich jenseits des Limpopo, wohin sich Mosele= kazzi vor den Boeren hatte zurückziehen muffen, eine Mission eröffnen konnte.

Die Betschuanen sind eine Hauptabteilung in der Völkersamilie der Bantu und sind mit den Kaffern und Herero (Südwestasrika) verwandt. Die Ostbetschuanen oder Bassuto kennen wir schon, darum brauchen wir hier nicht näher auf dies Volk einzugehen. 1857 gingen die ersten Hermannsburger Missionare zu den westlichen Betschuanen, zu den Bakwena, Bahkatla, Baharutse, Bawanguato u. a. Bei den letzteren tauste der Missionar Schulenburg den jetzt durch sein treues Bekenntnis in Wort und Wandel so bekannt gewordenen König Khame.

Unter den Betschuanen Transvaals begann nun auch 1864 der Mann seine Arbeit, auf den wir mit Recht als auf einen der ältesten Vertreter der Hermannsburger Miffion in Sudafrika naher eingehen: Wilhelm Behrens. Lassen wir uns von ihm aus seinem Leben erzählen. "Geboren bin ich in Hermannsburg auf dem Bauernhofe Behrens (jett ift er Missionshof) am 13. Februar 1827. Als Jüngling war ich ein lebendiger und munterer Knabe, ohne eigentlich von der Welt verdorben zu sein. Seit 1844 war Paftor Ludwig Harms in Hermannsburg. Seine ernften und scharfen Predigten brachten mich, wie manch andren, zum Stillstand und zur Umkehr. Als ich durch Gottes. Gnade meinen Heiland gefunden hatte, wurde es mein sehnlichster Wunsch, Missionar zu werden. In Hamburg war ich bald darauf Zeuge der Abordnung von vier westafrikanischen Missionaren; wie ich sie beneidete! Aber meine Eltern erlaubten mir's nicht, Missionar zu werden, denn ich war ja der älteste Sohn und Erbe meines väterlichen Gutes. Als mein Bater 1849 starb und bald darauf das Hermannsburger Missionsseminar errichtet wurde, flammte der Wunsch wieder auf — aber es hieß eben die Wirtschaft übernehmen! Am 1. November 1850 heiratete ich. Als sunser erstgeborner Sohn nach vier

Monaten starb, schien mir dies ein neuer Fingerzeig auf meinen Missionsberuf zu sein, und meine Frau erklärte, mit mir als Missionarsfrau dis ans Ende der Erde gehen zu wollen. Als auch meine Mutter endlich meinen Wunsch dilligte, und nun auch Pastor Harms nicht länger abriet, vermachte ich Haus und Hof und alles, was drin und dran war, der Mission und trat 1853 ins Missions-haus. Im Herbst 1857 din ich mit den elf Mitzöglingen vom Konsistorium in Hannover examiniert worden, und im Oktober ging's mit der Candace zur See nach Afrika. 95 Tage waren wir auf dem Schiff nach Natal. Ich wurde in Natal von dem alten Bruderkreis (1853 waren die ersten Hermannsburger Brüder gekommen) als ein Missionsballast angesehen, weil ich gleich mit Frau



Kirchenvorsteher in Bethanien.

und zwei Kindern kam. Ich wurde darum auch auf die nächstliegende Station, nach Ehlanzeni geschickt, wo ich der Mission am wenigsten Kosten verursachte. Hier sollte ich mich nüglich machen an der Seite des Bruder Müller. Meine Aufgabe war, Sprache und Sitten der Kaffern zu Iernen, soviel Acker- und Gartenbau zu Selbsterhaltung zu treiben, als nur möglich und ein neues Wohnhaus zu bauen. Zugvieh und Pflug hatten wir nicht, so hieß es "graben"! Für das Wohnhaus habe ich 20000 Mauersteine mit eigener Hand gesormt — in der afrikanischen Sonne, — alles Bauholz fällte ich mit zwei Kaffern und sägte ich drei Monate lang. Als das Haus sertig war, zog Bruder Müller hinein, während ich mit meiner Familie das alte übernahm. Bald darauf mußte ich eine neue Station einige Stunden von Ehlanzeni anlegen: Elnblangana.

204 Südafrika.

Als nach sieben Monaten zwei Wohnhäuser und die Kirche fertig standen, holte ich meine Familie. Sier fing nun meine eigentliche Miffionstätigkeit an, mit Predigen auf den Kraalen und Einladen zum Sonntagsgottesdienst. Um meine Pflicht zu tun, habe ich mir fast die Beine abgelaufen. Aber ich habe es doch erreicht, daß öfter 3-400 Kaffern im Gottesdienst waren. Taufen habe ich leider keinen gekonnt. Denn nach drei Jahren wurde ich beordert, unsre Betschuanenmission wieder aufzunehmen. Setschele, der Bakwenakönig in Litehane, hatte brieflich um Missionare gebeten. Als wir aber zu ihm kamen, erklärte er, sein Volk wolle keine Missionare aus dem Boerenland, er musse uns den Ein= gang verwehren. So gingen wir nach Linokana zurück. Hier habe ich ein ganzes Jahr geseisen, Sprache gelernt, getrauert und geweint, bis ein Christ der Station mir riet, nach dem Diftrikt Magalisberg zu gehen, da sei viel Volks, mit zum Lernen bereitem Herzen; er wisse das, denn er sei da geboren. Nach einer Untersuchungsreise dorthin war es mir gewiß geworden, daß dort eine Tür zum Betschuanenvolk offen stehe. Am 29. November 1864 langte ich mit den Meinen in Bethanie an.

Ein alter Kaffer David hatte hier schon etwas vorgearbeitet, und ich konnte sofort die Taufschule mit zwanzig Erwachsenen beginnen, die schon alle lesen und 1865 getauft werden konnten. So ift es denn fortgegangen die 36 Jahre, die ich hier in Bethanie gewesen bin. Das Taufregister im Kirchenbuch zeigt die Nummer 4250 des zuletzt Getauften. 3000 davon find etwa noch am Leben. Der Herr hat auch anderweitig viel Gnade und Segen gegeben, daß wir außer der Gemeinde in Bethanie noch vier Filiale haben. Dann haben wir neun Kinder= schulen mit neun Lehrern und gegen taufend Schülern, sieben Taufschulen mit einigen hundert Erwachsenen aus den Heiden. In den Jahren 1891 und 1892 haben wir eine große Kirche im richtigen Kirchenstil und mit hohem Turm, bauen fönnen, bie über tausend Sitplätze hat, ohne daß schon Emporen drin gebaut sind. Auch hat der Herr im Irdischen viel Segen gegeben. Als ich hieher kam, hatte das Boll keinen Schritt breit eignen Grund und Boden, alle wohnten auf den Grundstücken der Bauern. Dann [kaufte ich ein großes Grundstück für die Missionsgesellschaft, später Grundstücke für das Bolk, das ich mit Geld und Vieh bezahlte. Unser Besitztum ist jetzt fünf bis sechs Stunden lang und drei Stunden breit. Die Mission hat dem hiesigen Bolk eine Existenz erworben.

Ich bin nun 43 Jahre in Afrika, alt und grau geworden im Dienste des Herrn, denn ich bin bald 74 Jahr. Aber ich bin noch nicht kalt und abgelebt und kann noch täglich smeine Arbeit tun. Gern möchte sich snoch erleben, daß hier kein Heide mehr ist. Seit vier Jahren bin ich Witwer, aber meine Tochter ist meine Stüße sund Hike. Die meisten meiner Mitbrüder sind schon heimzgegangen. Ich habe unter vier Pastoren Harms gestanden: Christian Harms hat mich getauft und konfirmiert, Ludwig Harms hat mich getraut und außbilden lassen und war mein Direktor, Theodor Harms war mein Lehrer und Direktor, und Egmont Harms ist jeht mein Direktor. Gerne wollte ich noch unter seiner Leitung dem Herrn in der Mission dienen. Aber ich sehne mich

auch mit allen Kindern Gottes bei mir selbst nach der Kindschaft und warte auf meines Leibes Erlösung." Vor zwei Sommern ist Vater Behrens dies Sehnen in Erfüllung gegangen; 1900 ist er heimgegangen.

Wir fügen dieser Erzählung, die aus der Feder des seligen Behrens selber stammt, noch ein paar Worte aus einer Rede des Boeren-General Joubert hinzu, die er bei der Einweihung der schönen neuen Kirche in Bethanie gehalten hat: "Vor einem halben Jahrhundert habe ich diese Gegend als Jäger durchstreift. Damals war hier eine Wüstenei, und die Menschen, die hier wohnten, waren noch sehr wild. Wenn mir damals jemand gesagt hätte: nach vierzig



Kirche zu Elim.

Jahren wirst du hier eine große Christengemeinde finden und eine große, schöne Kirche einweihen helsen, — dann hätte ich ihm geantwortet: "Geh mit deiner Prophezeiung, das ist ja gar nicht möglich." Und doch, das Unmögliche ist Wirk-lichkeit geworden!"

Die Hermannsburger haben im Westen von Pretoria bis in das britische Betschuanenland hinein ein großes, zusammenhängendes Missionsgebiet mit 26 Hauptstationen, 62 Außenstationen und 43327 schwarzen Christen, das fruchtbarste zusammenhängende Missionsgebiet Südasrifas. Unser Bild zeigt uns die Kirche zu Elim, einer blühenden Station in Natal, die von den Hermannsburgern bearbeitet wird.

### Die Pariser Missionare.

"Hurra, sie sind am Sambest!" So rief 1894 der sterbende Mabille, einer ber unermüdlichsten unter der tapferen Schar der Pariser Missionare in Sud= afrika, in seinen letzten Fieberträumen. Was war es benn, das den totkranken Mann so bewegte? Wir blicken 61 Jahre zurück. Da zog aus Thoba Bosiu, der Hauptstadt des Bassutofürsten Moschesch, ein kleiner Zug von Häuptlingen, der eine Menge schöner Ochsen mit sich führte. Wohin sie kamen, fragten sie nach weißen Männern, die ihr Volk lehren könnten; so hatte Moschesch ihnen aufgetragen, und mit den Ochsen wollte man die fremden Lehrer erkaufen. Und siehe da, um dieselbe Zeit suchten drei junge französische Missionare in jenen Gegenden ein Gebiet, wo sie arbeiten konnten. So kamen sie auf diese Kunde zu dem Bassutokönig. 1833 übernahmen sie hier eine ursprünglich für Busch= männer von den Londonern gegründete Station. (Bon den hie und da in Gud= afrika zerstreut lebenden Buschleuten sagt Posselt: Das ist eine Menschenrasse, bei der selbst der Missionar in Zweisel geraten kann, ob sie eine unsterbliche Seele haben: Tiermenschen, eine Art Kobolbe von gelblich schmutziger Farbe, mit einer Sprache, die aus allerlei unterirdischen Lauten: Knallen, Grunzen, Meckern Winseln und Miauen besteht. Sie leben nur von Wild, das sie mit vergifteten Pfeilen erlegen.) Die Buschleute hatten sich von Caledon fortgezogen, und die Arbeit erstreckte sich auf Angehörige anderer Stämme. Eine Reihe von Stationen konnten sie in den ersten zwölf Jahren anlegen, 606 Kommunikanten waren schon vorhanden. Nach einem Menschenalter aber hatte Gott die Mission so gesegnet, daß die jungen Christengemeinden aus den Bassuto nun ihrerseits Mission zu treiben begehrten. So suchten fie ein Arbeitsfelb und an ihrer Spite ftand der frangofische Miffionar Coillard. Nordwärts mandten fie fich, bis fie an den Sambefistrom famen, zu dem wilden und lafterhaften Bolke ber Barotse.

Aber wie erstaunten sie! Sie verstanden deren Worte und Coissard wurde von den Barotse verstanden! Die Barotse haben das Sessuto von den Matololo, einem Baffutostamm erhalten, der in den vierziger Jahren fein Land verlassen und sich am Sambesi angesiedelt hatte. Heute sind die Makololo dort ganzlich untergegangen, aber ihre Sprache ift die Verkehrssprache des Landes geblieben. In den fünfziger Jahren war Livingstone in diesem Lande gewesen. Er war damals der Einladung Sebetoanes gefolgt und hatte beffen Reigung in so hohem Grade gewonnen, daß man die besten Hoffnungen für die Mission hegen konnte. Leider starb bald nach Livingstones Ankunft dieser von ihm als "ber größte und beste Häuptling" bezeichnete Heide. Aber auch sein Sohn begunstigte die Ansiedlung von Missionaren. Livingstone hat bei diesen Leuten einen unsauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Coillard schreibt von ihm: "Man bewundert in Europa den kühnen Reisenden, man muß hieher kommen, wo er gelebt hat, um den Menschen kennen und bewundern zu lernen. Wenn die anderen Reisenden ihre Namen in Felsen und Baumrinden geschnitten haben, so hat er den seinen in die Herzen der Heidenbölker des inneren Afrika

gegraben. Überall, wo Livingstone war, ist der Name "Missionar" ein Freispaß und eine Empsehlung geworden." Auf Livingstones Veranlassung waren dann nach seinem Fortgang zwei Missionarssamilien hingezogen, von denen aber acht Personen in wenigen Monaten am Klima starben. Missionar Priee hat



Missionar Coillard.

fie eigenhändig, obgleich selber todesmatt, zur Ruhe bestattet! Diese überaus traurige Ersahrung der englischen Missionare aus dem Jahre 1860 hätte wohl die französischen Sendboten zurückhalten können, aber Gott hatte Coillard den Glauben geschenkt, der Berge versetzt und die Liebe, die alles hoffet und alles

duldet. 1886 wurde Coillard von dem König der Barotsi feierlich empfangen. "Lumela moruti oa ka, ntatel" b. i. "Heil dir, mein Missionar, mein Bater." Bum erften Sonntag befahl der König alle Leute seiner Stadt jum Gottesdienft. Bald baute sich Cvillard in Sefulu, einige Meilen von der Hauptstadt, ein Haus, und 1887 konnte er seine Frau holen. Aber wer sich nun seinen Aufenthalt dort als ein Johll vorstellen wollte, unter unschuldigen Naturkindern in paradiesischer Gegend, der würde sich arg täuschen! Vielweiberei mit ihrer Eifersucht, Rindermord, Sklavenmärkte, Blutbergießen bei jedem Fest des Königs, den Geiftern der Vorfahren opfern, mit Hilfe der Zauberer Regen rufen, Hagel und Blitz von sich auf des Feindes Feld lenken, durch Zaubermittel sich gegen Krankheit und feindlichen Überfall sichern — das war das Leben, das Coillards täg= lich sahen! Dazu erwies sich der König immermehr als ein launenhafter und goldgieriger Thrann, der anscheinend immer nahe daran, Christ zu werden und der heiligenden Macht Gottes anbesohlen, sich von Jahr zu Jahr mehr verstockte. Und wenn getreue Nachbarn zum täglichen Brot gehören, so sah's auch hiermit traurig aus. Noch 1893 erlebte Missionar Jalla bei seiner Station Razungala einen Einfall der Matebelen von Süden her und sah die reihenweise an den Füßen aufgehängten Leichen von gefangenen Männern und Kindern, die lebendig geröstet waren, und Haufen von entsetlich hingemetelten Mädchen und Frauen. Ach und die zahllosen Stromschnellen des Flusses erschweren den Berkehr aufs Außerste, so schön sie aussehen. Die Station Senanga wird 3. B. als ein Paradies geschildert: Sie steht auf einem waldbedeckten Felsen, der schroff zum Strom abstürzt, einen weiten herrlichen Blick hat man über die Ebenen nach Nord und Oft. Aber diese Ebenen tragen kaum einen Baum, denn fie sind vom Oktober an in der feuchten heißen Zeit überschwemmt — Moskitos, Krokobile und Schlangen gebeihen, und vor allem das Sumpffieber!

1885 hatte Coillard die erste Station in Sescheke, zirka dreißig Meilen füdlich von der Hauptstadt, angelegt, 1887 kam der erste Pariser Missionar ihm nach Sefulu zu Hilfe, 1894 aber konnte die Pariser Gesellschaft zwei Missianars= familien, eine Lehrerin und verschiedene Baffutolehrer senden. Das war das Jahr, da Missionar Mabille im Bassutolande, durch das sie eben gezogen waren, von seinem Sterbelager auffuhr: "Hurra, sie sind am Sambesi!" Und wieder ward 1895 eine Schar zum Sambesi abgeordnet — aber 1897 finden wir nur noch drei Missionare in dem Todeslande! Wo waren die anderen? Gestorben oder nach Europa zurückgekehrt, unter ihnen Coillard, zur Erholung in den Bassutobergen, oder unterwegs liegen geblieben. Aber nun rafften sich die französischen Christen auf. 150000 Francs und fünfzehn neue Missionare, das war die Bitte und das Gebet Coillards, und das wurde auch das Gelöbnis der französischen Missionsfreunde. Wohin Coillard, der greise Held, kam, überall entfachte seine Rede helle Begeisterung. Rollekten wurden gesammelt, Sambesi= vereine bildeten sich, und als der 20. November 1898, der Abschiedstag Coillards, kam, da war vorhanden, was er gewünscht, Geld und Menschen waren da. 17 Missionsgeschwister folgten dem geseierten Coillard an den Sambesi, vier





Crommler mit hölzerner Crommel

Schlachtopfer.





waren schon vorausgefahren. Nach langer, gefahrvoller Reise langten sie am Sambesi an. Zehn Missionsgeschwister erwarteten sie dort, die Madagassische Missionskonserenz sandte Grüße — aber noch einer erwartete sie: das Tieber. Bis auf vier wurden sie ergriffen, und zwei Frauen starben. Die erste war Frau Bouchet, welche mit ihrem Manne zusammen noch nicht vierzig Jahre zählte; sast mit Mitleiden hatte die Versammlung in der Heimat bei ihrer Absordnung sie angesehen! So hat der Sambesi sie begrüßt! Was haben sie geantwortet? "Für uns," schreibt Coillard, "ist dies die wiederholte Beglaubigung, daß wir dies Land erworben haben, das die Asche unserer Liebsten in sich aufsgenommen hat." Der Missionsvorstand aber bemerkte auf die Trauerkunde: "Heute wollen wir euch unser Teilnahme senden, morgen aber neue Arbeiter, um endlich dies Land zu erobern für unsern König!"

Am 15. April 1900 starb Fräulein Dupuh, sie hatte die verwaiste Schule in Sescheke übernommen, am 10. Dezember 1900 starb Missionar Rittener, im vollsten Bau der industriellen Schule zu Sesula begriffen, am 14. Dezember 1900 solgte ihm Missionar Mercier und am 8. März 1901 erlag auch Missionar Lienard, in welchem der greise Coillard vielleicht seinen Nachsolger gesehen, dem Fieder! Bier verheiratete Bassutoevangelisten eingerechnet, hat die Sambesimission 20 Arbeiter verloren in der Zeit, in der sie 17 gewann — denn drei Missionarsehepaare mußten schleunigst die Fiederregion verlassen. Und Coillard? Anstat zu verzagen, verdoppelte er sein Werben. An die Universitäten, Pastoren, Urzte, Handwerker, an die "Sambesias", die kleinen Missionsgesellschaften daheim, die sür die Sambesimission besonders arbeiten, richtet er seine Aufruse: "Rommt herüber und helst uns!" Und die 650 000 evangelischen Christen Frankreichs hören, sie senden, sie kommen!

Ja, der Sieg wird auch hier des Herrn sein. Schon äußerlich wird est nach und nach ruhig im Lande. Deutsch-Südwestafrika reicht, Sescheke gegenüber, bis an den Sambesi, in Lialui, des Königs Lewanika Hauptstadt, wohnt ein englischer Beamter. Die Gemeinden aber blühen jetzt auf. Inzwischen werden einige neue zu den disherigen sieben Stationen angelegt sein. Auf diesen aber hören wir von blühenden Schulen, von frommen Gehilsen, von einem ersten Minister, der Christ ist, von dem Thronfolger Litia, der mit seiner Familie getaust ist. Kapellen müssen vergensert, andere neu gedaut werden. Es wird weiter gekämpst und gearbeitet werden, bis es einst auf allen Seiten heißen wird: Der Herr hat allenthalben sein Volk!

Es bleibt uns nun in Südafrika noch ein großes, wichtiges Missionsfeld zu besuchen übrig: Deutsch=Südwestafrika. Wir könnten von Sescheke, wo wir soeben waren, in kurzer Zeit dorthin gelangen, aber dann wären wir im Norden des Landes. Der Zug der Mission aber, von der zu berichten ist, ist gerade umzgekehrt gewesen: also wieder im Geist nach der Kapstadt zurück!

"Nama", so lesen wir auf der Karte von Südafrika, "Klein= und Groß= Namaland, Herero= und Ovamboland" längs der Westküste von der Kapstadt Gareis, Geschichte der missionen. nordwärts. Das ist das Gebiet der Rheinischen Missionsgesellschaft zu Barmen.

Zwar, die ersten Bahnen dem Evangelium unter den Nama zu brechen, hat der Herr einen Schüler Jänickes gewürdigt: Heinrich Schmelen. Er war ein junger Bauernbursche aus Kassebruch a. d. Weser, als er, um französischen Werbern zu entgehen, nach London geslüchtet und hier in einer Kapelle durch ein Zeugnis bekehrt wurde, das ein vom Missionar Kicherer mitgebrachter getauster Buschmann vom Christenglauben ablegte.



Christliche Nama- und Bastardmädchen in Keetmannshoop.

Schmelen wurde von Jänicke ausgebildet und von der Londoner Missions= gesellschaft nach Südafrika gesandt, wo er 1811 unter den Buschleuten am unteren Teil des Oranjeflusses arbeitete und, nachdem er 1814 die ersten getauft, nach Norden zog, um einen Plat für eine zu grün= dende Station zu suchen. 150 Hottentotten begleite= ten ihn (der Unterschied zwischen Buschmann und Hottentott ift schwer fest= zustellen). An einem Blatz mit drei Quellen ließ er nieder, Bethanien nannte er den Ort. Er heiratete eine bekehrte Hottentottenjungfrau, trug das Fellkleid und die Fell= schuhe der Hottentotten und lebte ganz wie diese.

— die aus der Umgebung zu ihm strömten, und in deren Kraale er auf Missionspredigten zog. Aber endlich mußte er doch, ausgewiesen von den Häuptlingen, die "den Wandel nach der väterlichen Weise" nicht aufgeben wollten, nach Klein-Namaland zurück, wo er in Komaggas, wie er den neuen Missionsplatz nannte, die Evangelien in die Hottentottensprache übersete, — aber seine Sehnsucht stand nach Norden! Er hat nicht wieder zurücksehren können. Aber eine andere Missionsgesellschaft, die Kheinische, trat in das von den Londonern verlassen Missionsgebiet mit deutscher Geduld und deutscher Jähigsteit und Hingabe ein und besetzte einen Platz nach dem andern dort, wohin Schmelen sehnsuchtsvoll gedacht. Die Hottentotten und Nama nördlich vom



Die große Mijjons-Karawane von 1899 unter Leitung von Mijjionar Collard, bei ihrer Ankunft am Sambesi (Seschocke),



Oranjefluß hatten sich, so gut es ging, auf eigne Hand geholfen, als ihre Häupt= linge Schmelen ausgewiesen. Amraal Lamberts, der erste Beter unter ihnen, war, obgleich ein mächtiger Häuptling geworben, ein ernster Prediger des Evangeliums unter den Seinen, auch Jonker Africaner, Jager Africaners Sohn, hatte eine steinerne Kirche gebaut, in der er predigte. Jagers Name war weit gefürchtet gewesen als Häuptling einer räuberischen Hottentottenbande; vor ihm hatten die Brüder Albrecht, Jänickes Schüler, Boten der Londoner Mission aus der von ihnen angelegten Station Warmbad, nördlich nahe am Oranjefluß, fliehen müssen und hatten Pella, unmittelbar südlich vom Fluß angelegt — ihnen zu Hilfe hatte Jänicke Helm, Sap, Schmelen, Ebner geschickt. Bon Pella aus hatten die Missionare Anknüpfung zu suchen gewagt mit "dem Napoleon Südafrikas", Jager Africaner, und 1815 hatte tatsächlich der Käuberhauptmann, als ein neuer Mensch, die Taufe empfangen können, und der englische Missions= superintendent Dr. Philipp hatte sich überzeugen können, daß er ein neuer Mensch geblieben. — Jagers Sohn war seinem Bater in der Christenlaufbahn nachge= folgt. — Alle, oder die meiften dieser Stationen: Komaggas, Warmbad, Bethanien find jest in den Sänden der Rheinischen Missionsgesellschaft.

1829 waren ihre ersten vier Sendboten am Kap gelandet. Der eine über= nahm die Arbeit in Stellenbosch, einer der ältesten Anfiedlungen nahe der Kapstadt, der zweite übernahm des reformierten Predigers Bos Arbeitsfeld in Tulbagh, 12 Meilen nördlich davon, die beiden anderen gründeten die Station Wuppertal, etwa 16 Meilen von Tulbagh, 1832 kam die Station' Eben-Ezer am Olifantfluß hinzu und von 1840 an wurden die alten Stationen hart am Dranjefluß süblich und nördlich von ihm mit rheinischen Missionaren besetzt. Auf Bethanien, Schmelens ehemaliger Station, arbeitete der Norweger Knudsen. Mit ihm zusammen war der Mann ausgesandt, der der Bahnbrecher der Herero- und Ovambomission geworden ist, und deffen Leben wir als Vertreter der Rheinischen Mission in Deutsch-Südwestafrika hier ausführlicher behandeln: Dr. Hugo Hahn. Eines baltischen Gutsbesitzers Sohn, wurde er als sechzehnjähriger Ingenieur=Offi= zieraspirant durch ein betendes Kind zur Selbstbefinnung gebracht und faßte den Entschluß, Missionar zu werden. 1838 trat er in das Missionsseminar zu Barmen ein. Hier erhielt er 1841, nach beftandenem Examen, den Auftrag, nach Namaland zu gehen, um von Komaggas aus, wo Schmelen mit seinem Schwiegersohn Kleinschmidt stand, der Hahn bom Missionhaus in Barmen eng befreundet war, nach Norden vorzudringen.

Am 21. Dezember 1841 kamen Hahn und Knudsen in Komaggas an, und im Lauf des nächsten Jahres zogen Hahn und Kleinschmidt nach dem Hereroland (über Bethanien) und kamen im Dezember 1842 in Windhoek an, der südlichen Grenze des Landes an. Dort hatte sich vor einigen Jahren der Namahäuptling Jonker Africaner niedergelassen. Als Hahn und Kleinschmidt hinkamen, war gerade Krieg zwischen den Nama und Herero, den Gelben und den Schwarzen. Die Nama gehören zu den Hottentottenskämmen, die sich bis auf unsre Zeit erhalten haben. Die Nama haben Leute bei sich

zu wohnen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen stehen, ohne daß sie doch ausgesprochene Sklaven sind, das sind die verachteten Bergdamara. Die, welche nicht in die Gewalt der Nama geraten sind, führen in den Bergen ein kümmerliches Leben und stehlen den Nama ihr Vieh. Ganz verschieden von den gelben Nama und den dunkleren Bergdamara sind die Herero, ein schwarzes Nomadenvolk, das nördlich von den Nama wohnt. Die Herero



Dr. hugo hahn.

machen sofort den Eindruck physischer Überlegenheit. Sie leben von dem Ertrage ihrer oft bedeutenden Her= den. Jeder reiche Berdenbesitzer spielt die Rolle eines Häuptlings, um ihn sammeln sich die Hunger= leider und Schmaroger, und so ift bald hie und da ein kleiner Staat fertig. Es gelang Jonker Africa= ner damals, den angekom= menen Missionaren die Weihnachtsfreude zu ma= hen, daß er zwischen Nama und Herero den Frieden wiederherstellte, aber ihres Bleibens war doch nicht lange: aus verschiedenen Gründen verließen Windhoek 1844 und gingen ins Hereroland. Jonker Ufrikaner hatte ihnen einen zur Stationsanlage günfti= gen Ort genannt, und am 31. Oktober 1844 ließen fie sich an einer heißen Quelle "Otjikango" nieder

und nannten die Station Neu-Barmen. Mit diesem Tage einer bleibenden Niederlassung beginnt die Hereromission.

Der Anfang auf Otjikango war sehr schwer. Löwen, Leoparden und Hhänen umkreisten des Nachts ihre Hütte und die Menschen waren von unsäglicher Zudringlichkeit und Unverschämtheit. Nach einem halben Jahr kamen zwei Brüder, Rath und Scheppmann, zu Hilse. Kleinschmidt ging zu den Nama zurück und legte 1845 die Station Rehoboth an (3 Tagereisen füdlich von Windshoek). Scheppmann ging bald nach der Walfsichbai weiter. So war Hahn mit

Rath und einigen treuen, aus Klein-Namaland mitgebrachten Leuten allein. Allmählich sammelten sich um ihn verarmte Herero und Reste zersprengter Stämme, welche nach Landessitte Hahns Untertanen wurden, damit, daß sie sich um eine Duelle ansiedelten, die dem gehörte, der zuerst an ihr gewohnt. Hahn wußte es zuerst gar nicht, merkte aber bald, daß sie ihn als ihren Häuptling ansahen — und er sügte sich in diese Ehre, hielt auf äußerliche und innerliche Ordnung, entschied Prozesse, ja entschied über Leben und Tod. Der sittliche Zustand des Volkes war entsehenerregend. Jeder Scham und Chrlichseit bar, hatten die Herero für Sünde nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache.

Im Januar 1847 konnte Hahn die erste Predigt in der Hererosprache halten, aber sie schien, ebenso wie alle Gespräche früher, völlig in den Wind geredet. Dabei waren die Brüder von allem gänzlich entblößt, was zu einer zivilissierten Existenz gehört. Raudzüge mit Mord und Blutvergießen kamen hinzu, Jonker Ufricaner und andere Namahäuptlinge plünderten die Herero aus — die Missionsarbeit lag in Fesseln. Zwar hatte Hahn 1848 das erste Kirchlein in Hereroland einweihen können, hatte 1849 eine zweite Hererostation in Otzimbingue durch Kat, eine dritte 1850 in Okahandja durch Kolbe, der vom Kapland zu ihm gekommen war, anlegen können, mehrere Büchlein in der Hererosprache hatte Kolbe mitgebracht — da übersiel Jonker die Station Okahandja und machte sie dem Erdboden gleich (1850) und wütete im Lande umher, sodaß die Missionare es verlassen mußten — dis auf einen, der Hahn 1850 zu Hissionare gekommen war, und in Scheppmannsdorf an der Walssischdei einen Zusluchtsort fand.

Hahn reifte mit den Seinen nach Europa, um sich zu erholen und mit den Vorstehern der Mission über den Betrieb im Hereroland zu beraten. Jahre, 1853-55, blieb er in Europa, der Mission durch Vorträge viele neue Freunde gewinnend, im August 1856 finden wir ihn wieder in Otjikango. Das alte Clend! Jonker jest ein ganzer Feind der Mission, die Herero taub gegen das Evangelium. 1857 machte Sahn mit Rath eine Untersuchungsreise zu den nördlicher wohnenden Obambo. Ein englischer Reisender war noch mit ihnen. Aber hier mußten fie sich sogar, nachdem sie erst mit heuchlerischer Freundlichkeit von König Nangoro empfangen, dann unterwegs überfallen worden waren, mit der Waffe in der hand ihres Lebens wehren. 13 auf hahns Seite, 1000 auf der andern Seite! Als Hahn wieder nach seiner Bererostation zurückkehrte, hatte er den Trost und die Freude, den Erstling aus dem Volk, sein Hauß= mädchen, taufen zu können. Nach 14 Jahren die erste sichtbare Frucht! Sonft aber waren aller Herzen verschlossen, obgleich er 100 Kinder in der Schule und 200 Zuhörer in der Kirche hatte. Wieder reiste Hahn nach Europa 1860, und als er 1863 zurückkehrte, hatte er eine Anzahl Handwerker mitgebracht, mit denen er sich in Otjimbingue niederließ.

Diesmal war etwas sehr wichtiges sinzwischen gesehen: Jonker Africaner war 1861 gestorben. Dies wurde das Signal zum allgemeinen Aufstand der Herevo, welche versuchten, sich von ihren Bedrückern, den Nama, freizumachen, was ihnen auch nach siebenjährigem Freiheitskampf gelang (1863–70). Rlein-

schmidts Gemeinde Rehoboth in Nama weigerte sich, gegen die Herero mitzutämpsen, wurde mit Arieg von Africaners Stamm überzogen, Kleinschmidt mußte sliehen und starb in Hahns Armen. Hahn selbst wurde dreimal auf Otjimbingue belagert, Brincker, Hahns Nachfolger auf Otjikango, mußte siebenmal zu Hahn fliehen — endlich kam auf Okahandja, der Residenz des Hererovberhäuptlings Kamaharero, auf Hahns Betreiben ein Friedenskongreß zu stande. Dem Stamm Jonkers wurde Windhoek, der ehemalige Wohnsitz Jonkers, überlassen; ein Namamissionar, Schröder, wurde gleich dort stationiert. Der Friede hat 10 Jahre gedauert.

1866 hatte Hahn eine zweite Reise ins Ovamboland unternommen und war bis zum schönen Kuneneflusse gedrungen, diesmal fast überall gern gesehen und um Missionare gebeten, — er gab der finnischen Missionsgesellschaft einen Wink, und diese schickte Missionare, 12 an der Zahl. Später ist auch die Rheisnische Mission in Ovamboland eingetreten.

Als sich 1870 eine "Missions-Handelsaktiengesellschaft" im Buppertale auftat, welche auf dem Gebiete der Kheinischen Mission Handel treiben sollten, völlig unabhängig von der Missionsgesellschaft, protestierte Hahn für das Hereroland dagegen. Als der Protest nichts half, trat er 1873 aus der Kheinischen Mission aus und kehrte mit den Seinigen nach Deutschland zurück.

Als Hahn ausschied, konnte er nach dreißigjähriger Wirksamkeit auf dreizehn Hauptstationen im Hereroland zurückblicken. In Otjimbingue hatte er ein Nationalgehilfeninstitut eröffnet, das 1890 nach Okahandja verlegt wurde.

In Deutschland ist aber Hahn nicht geblieben. 1874 siedelte er nach Kapstadt über, wohin ihn die deutsch-lutherische Gemeinde als ihren Prediger berief. Die Leipziger philosophische Fakultät hatte ihn zum Doktor ernannt. Nach zehn Jahren legte er das Pfarramt nieder und zog zu seinem Sohn, der in Paarl, nahe der Kapstadt, Pfarrer war. Hier ist er auch 1895 begraben worden. 1882 war er noch einmal nach Hereroland gereist, um wieder zwischen Nama und Herero Frieden zu stiften — unter unbeschreiblichem Jubel haben die Herero damals ihren alten omuhonge (Lehrer) durchs Land geleitet!

Im Jahre 1901 hatte die Rheinische Mission in Afrika (Kapkolonie, Deutsch=Südwestafrika und Ovamboland) 46 Stationen mit 28187 Gemeindegliedern. Davon sind Stationen in der Kapkolonie 10 mit 16023 Gemeindegliedern, in Deutsch=Südwestafrika 34 Stationen mit 12032 Gemeindegliedern und in Ovambo-land 2 mit 132 Gemeindegliedern.

Jum Schluß ein Wort des Missionars Rath, der 1845, als 29 jähriger junger Mann, als einer der ersten Pioniere nach dem jetzigen Deutsch=Südwest=afrika kam und heute noch, 86 jährig, im Kapland lebt: "Ich habe schon mehr als einmal gesagt, wenn 1845 die vier großen Propheten selber zu mir gekom=men wären und verkündigt hätten, wie es am Ende des Jahrhunderts, das ich freilich nicht zu erleben erwartete, im Hererolande aussehen würde, so hätte ich dem ja nicht widersprechen dürsen, aber das ganz gläubig in mich aufzunehmen, wäre mir doch schwer gesallen. Ja, wir haben es mit einer siegenden Sache zu

Übersicht. 215

tun und singen nicht vergeblich: Herrsche! Sieger siege! König brauch bein Regiment! Und ich möchte jedem jungen Bruder, der an einer neuen Stelle beginnen muß, wünschen, daß er von diesem Siegesgefühl getragen würde. Von mir kann ich es leider nicht sagen. Es war bei mir mehr der Trot eines Mannes, der auf Posten gestellt ift. Allen Zumutungen, das öbe Land zu ber= lassen und die hoffnungslose Arbeit aufzugeben, hatte ich die Entgegnung: ich bin hieher gesandt und so lange die äußere Möglichkeit des Bleibens besteht, so lange hleibe ich. Es ging mitunter nahe an den Rand. Ich weiß, daß ich zu meiner Frau, trot ihres guten Mutes, fagte: Anna! Nicht heute, aber morgen wollen wir mit dem Einpacken zum Aufbruch beginnen. Ja, morgen. Aber das Morgen brachte unerwartet etwas, das ein längeres Bleiben ermöglichte, und so haspelten wir weiter. Und welch ein Haspeln gab es mit der Sprache! Man= ches Wort trug ich lange in mir, ohne die eigentliche Bedeutung zu finden, bis endlich ein sogenannter Zufall die Lösung brachte. Und jetzt? Da ift das ganze Neue Testament, die Psalmen, und was weiß ich noch alles! Kaum sind die jungen Brüder im Lande, so beginnen sie mit predigen; manche vielleicht doch etwas früh, aber sie beginnen doch! Da sind Gemeinden, die das Lob des Lammes fingen, und unter ihren Gliedern solche, die es in Ewigkeit tun werden. Ja, unser großer König, der Reiter auf dem weißen Pferde, er siegt, und die andern Reiter muffen ihm nur die Wege bahnen. Es ist auch sicher keine unberechtigte Voreiligkeit, wenn wir uns jest schon eines vollständigen Sieges freuen."

Und endlich noch ein Blick auf Deutsch=Südwestafrikas Hauptstadt Windhuk. Lange, ehe der Gedanke an Kolonieen in unserem Volke erstand, war Windhuk eine Barmer Station. Wir hörten auf Seite 212, wie 1844 die Rheinische Mission Windhuk verlassen mußten. Mit ihnen wich der Friede. Erst 1871 konnte man daran denken, Windhuk wieder zu besetzen. Etwas über neun Jahre stand Missionar Schröder dort in harter Arbeit. — Da kamen die Hereros mordend und brennend, wieder war der Raffenkampf zwischen Namas und Hereros entbrannt. Windhuk wurde zerstört. Am 18. Oktober 1890 zog Haupt= mann von François mit der deutschen Schutztruppe in Windhuk ein. Das alte Missionshaus wurde der Sitz der Regierung. Von Jahr zu Jahr erweiterte fich Windhuk nun, be sonders nach dem beendigten Witbooikriege. Immer mehr Eingeborne zogen hieher. Um 16. Dezember 1895 zog Paftor Siebe bon der Rheinischen Mission als Pastor der evangelischen Weißen, und als Missionar für die Farbigen nach Windhuk. Im Jahre 1900 wurde das Amt geteilt: Missionar Wandres trat an die Spipe der Missionsgemeinde und Pastor Anz an die der weißen Gemeinde. Wandres fand 230 Getaufte vor. Die Arbeit geht erfreulich vorwärts. Windhut macht den Eindruck eines freundlichen Gebirgsstädtchens. Es wird noch mehr aufblühen, wenn erst die 385 Kilometer lange Bahn von der Küste nach Windhuk fertig sein wird. Ein Kriegerdenkmal, bei dem allsonntäglich die Kapelle der Schutzruppe ihre munteren Weisen ertonen läßt, eine schone Straße nach Art der Straffen in europäischen Städten, Radfahrer 2c. findet man jett schon dort. Damit nehmen wir von Südafrika Abschied. Eine ganze Reihe anderer evangelischer Missionsgesellschaften haben außer denen, auf welche wir hier eingehen konnten, in Südafrika ihre Arbeitsselber. Die Brüdergemeinde hat im westlichen Teil der Kapkolonie auf ihren Stationen über 10 000 Leute gesammelt, die südafrikanische holländischeresormierte Kirche hat aus den Farvigen zirka 25 000 Seelen, die südafrikanischewellehanische Missionsgesellschaft über 23 000 Seelen gesammelt; die Gemeinden der Kongregationalisten zählen über 26 000 Seelen; das MissionseSchulwesen in der Kapkolonie macht von Jahr zu Jahr größere Fortschritte, namentlich betreiben die Wessehaner und die Freischotten die Vorbereitung der Schulamtskandidaten sehr eifrig. Gegen 190 farvige Lehrer bestehen jährlich die staatliche Prüfung in der Kapkolonie. Auch die Industriesschulen für Eingeborene wachsen im östlichen Kaplande zu immer größerer Besdeutung heran; den Vorrang behaupten die Lovedaler Anstalten der Schotten; die Wessehaner mühen sich auf dem Gebiete industrieller Unterweisung und höheren Unterrichts es den Schotten nachzutun.

Die amerikanischen Missionare arbeiten treulich im Gasa-Lande als Nachbarn der Berliner, die im Maschonalande seit 1892 zwei Stationen haben: Gutu und Tschibi; in Gutu ist schon der Erstling getaust. Auch die Arbeit der Schweizer Missionare im östlichen Teile Transvaals und in dem portugiesischen Tieflande sei nicht vergessen, da sie unter vieler Not heldenmütig durchgesührt worden ist: zuerst in Transvaal, dann mit den auswandernden Gingeborenen und Gemeindegliedern mitziehend am unteren Limpopo, wo sie sich trotz des ungesunden Tieslandklimas einlebten und z. B. die Guambasprache zur Schristsprache erhoben.

Die Rheinische Mission, die Mission der Brüdergemeinde, die von Berlin I und Hermannsburg haben zusammen in Südafrika mehr als 200 Missionare. Die deutschen Stationen erstrecken sich über das ganze Land. Man darf hoffen, daß die Mission in Südafrika durch den Krieg nicht wesentlich geschädigt werden wird, wenigstens — auf die deutsche Mission in Südafrika irgend welchen Haß zu wersen, wird der Krieg ja wohl niemanden veranlassen können!



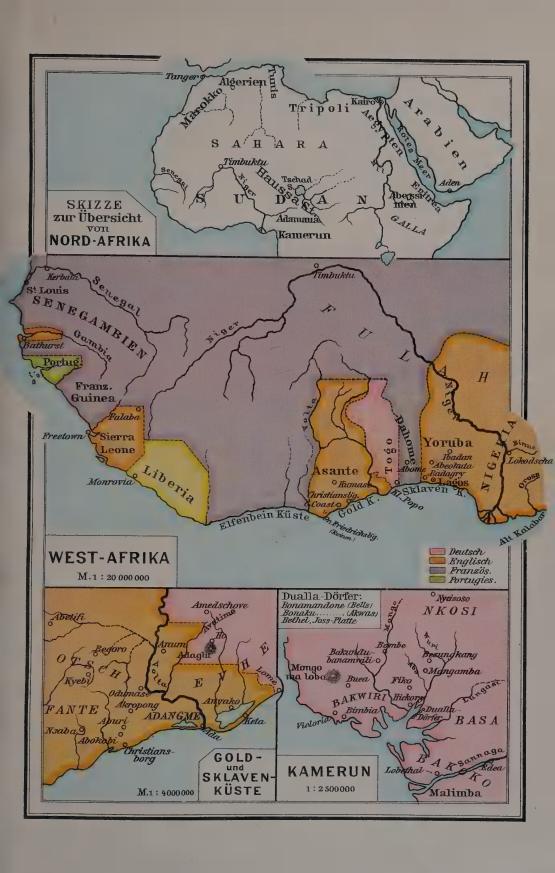



## 8. Rapitel.

# Westafrika.

On das deutsche Schutgebiet von Südwestafrika grenzt die portugiesische Kolonie Angola, ein Gebiet, um die Hälfte größer als das Deutsche Reich, mit zwei bis fünf Millionen Einwohnern. Angola, im Süden noch ziemlich durr und wasserarm, wird immer frucht= barer, je weiter man nach Norden kommt. Das Gelände steigt in mehreren Stufen von der Küfte zum Randgebirge empor. Eine Stufe ist das fruchtbare Hochland von Bibe, auf welchem seit zwanzig Jahren der American Board unter dem Stamme der Bailundu Mission treibt. Er hat jetzt vier Stationen. Weiter östlich arbeiten zirka dreißig Freimissionare, deren Stationen sich, wie z. B. die des Schotten Arnot, bis nach Katanga und dem Mwerusee erstrecken. Weiter nach Norden treffen wir die Mission des methodistischen Bischofs Taylor (des Bischofs von Afrika), welcher 1885 den Plan faßte, Afrika für den Herrn Chriftus zu erobern. Zwei Kolonnen follten von Often und von Westen her in das dunkelste Afrika eindringen, um tausend sich selbst erhaltende Missionsstationen anzulegen. Zehn bis zwölf Knaben und Mädchen sollen auf jeder Station adoptiert, von einer Missionsmatrone erzogen und dann unter ihren Landsleuten Evangelisten werden. Tahlors Missionare bekommen kein Gehalt; der Ertrag der Station soll alles Nötige bringen. Bis jetzt ift das Ergebnis dieser Plane sehr gering. Die öftliche Kolonne ist überhaupt nicht abgegangen. Die westliche fing mit sehr schneller Anlegung von einer Reihe von Stationen an, auf denen das Werk aber nur sehr langsam geringe Fortschritte macht. Bischof Taylor ist übrigens als 75 jähriger Mann zurückgetreten, ein Gegenstand der Bewunderung für seine Missionare, die ihn für größer erklären als den Apostel Paulus. Bis zum rechten User des unteren Kongo ziehen sich Bischof Taylors Missionsstationen hin.

Wohlan denn; machen wir dem Kongo einen Besuch! Vor etwa vierzig Jahren noch war der Teil Ufrikas, der zum Gebiet des Kongo und seiner Nebenflüsse gehört, wie mit einem dichten Schleier überzogen. Keinem euro= 218 Wejtafrika.

päischen Reisenden war es bisher gelungen, dort einzudringen, wo, wie man sich in den Küstenplätzen erzählte, geschwänzte Menschen, Zwergvölker und ganz aben= teuerlich gestaltete Leute wohnen, wo man Menschenfleisch auf den Märkten seil= bietet, und wo Sklaven für eine Hacke ober ein Stück Tuch zu kaufen find. Vieles hiervon hat der kühne Amerikaner Stanley, als 1877, unter ganz ungeheuren Gefahren und Entbehrungen von Often her, mitten durch das Herz des dunklen Erdteils sich seinen Weg suchte und den Kongo entdeckte, als wahr befunden. Als er mit seinen Mannschaften den unbekannten Riesenstrom hinabsuhr, (der Kongo ist 630 deutsche Meilen lang und wird an Größe nur von dem Missi= ssippi, dem Amazonenstrom und dem Nil übertroffen), bewillkommnete ihn oft genug das Geschrei von dem Ufer her: "Fleisch, Fleisch! Wir werden euch fangen und dann Fleisch die Fülle haben!" Dabei sind diese Menschenfresser von der üppigsten Natur umgeben, Wild gibt's die Fülle, auch sind sie keineswegs halb tierisch in ihren Gewohnheiten. In schönen Dörfern wohnen sie beieinander, in der Webe= und Schmiedearbeit sind sie wohl erfahren, sie schnigen sich Ber= zierungen an ihrem Hausgerät und bebauen das Land — aber dem Feinde gegenüber fehlt jede menschliche Regung, und sie lieben das Menschenfleisch, das sie jedem anderen Fleisch vorziehen! "Wir lieben den Krieg, denn der Krieg bringt Fleisch!" Sklaven werden geschlachtet bei jedem Todesfall; manche Königs= höfe sind mit Schädeln gepflastert und ihre Umfriedigung mit Tausenden von Schädeln besteckt.

Auf Stanlehs Andringen nahm sich der König der Belgier der Sache an und gründete den Kongostaat. Die Mächte Europas erkannten die neue Schöpfung an, und bald zogen von der Küste her Beamte, Offiziere, Soldaten, Handwerker und Kausseute den Fluß hinauf, legten Stationen an, bauten Straßen und schafften Dampsschiffe um die Wasserfälle bis auf den schissbaren Teil des Kongo. Jetzt leben an anderthalbtausend Weiße im Kongostaat auf Stationen, von denen manche über zweihundert deutsche Meilen weit im Inneren liegen. Eine Eisenbahn von Boma (Masadi) dis Leopoldsville ist eröffnet. Das Land ist in vierzehn Distrikte geteilt, mit dem Obergericht in Boma. Der Handel ist auf zweizundzwanzig Millionen Franks, die Staatseinkünste sind auf sechs Millionen Franks gestiegen. Doch machen die Staatsbeamten oft genug ihrem Christennamen Schande! Ubertrieden hohe Kautschuksforderungen und Bestrasung, im Fall der Nichtlieserung, durch Niederbrennen der Dörfer und Abhauen der rechten Hände!

Alls der Kongo entdeckt war, sahen die Gelehrten das Geheimnis enthüllt, über das sie sich den Kopf zerbrochen hatten — der Riesenstrom, von dem ein Livingstone gesprochen, existierte also doch —, die Missionsfreunde aber gingen sofort ans Werk. Die Hauptanregung dazu gab ein Mann, der sein Riesenvermögen in den Dienst des Reiches Gottes gestellt hat, Robert Arthington (er ist vor kurzem gestorben). Der bot der englischen Baptistenmissionsgesellschaft sofort 20000 Mark an, falls sie unverzüglich Missionare nach dem Kongo entsenden wollte. Und Arthington blieb nicht der einzige Förderer der Kongo-

mission. "Afrika für Christum" wurde die Losung zu dem neuen Kreuzzug. Zwei englische Baptistenmissionare am Kamerun, Comber und Grensell, machten eine Untersuchungsreise nach Boma und wurden vom König Dom Pedro V. in San Salvador eingeladen. (Ende des fünszehnten Jahrhunderts hatten nämlich die Portugiesen das "Königreich Kongo" gegründet, das dem Namen nach von den schwarzen Königen regiert und ein christliches Königreich wurde. Bald aber siel das Bolk ins Heidentum zurück, während die Könige den Christennamen sestehielten.) "König" Dom Pedro V. empfing die Missionare freundlich, obgleich er einen römisch-katholischen Priester bei sich hatte, und erlaubte ihnen, in San Salvador die Missionsarbeit anzusangen. Aber der Sinn Combers stand nach dem Kongo selbst, nach Stanleh Pool, von wo der Kongo schiffbar wird. Endelich erreichten Combers Mitarbeiter unter unfäglichen Mühseligkeiten und Ge-



Station Victoria, Kamerun (im hintergrund Bezirksamt).

fahren dies Ziel. Zwei kleine Dampfer wurden von zwei Missionsgesellschaften nach dem Kongo geschafft, in Stücke zerlegt, die zweihundert Kilometer dis Stanleh Pool getragen, wieder zusammengeset, und befuhren nun den Strom, der dreihundert deutsche Meilen ins Innere schiffbar bleibt. "Friede" hieß der erste kleine Dampfer. Missionar Grenfell ist auf ihm den Fluß auf und ab gefahren, hat die Nebensküsse besucht und die Eingebornen an friedlichen Verkehr mit den Weißen gewöhnt. Die englischen Baptisten haben jetzt im Kongogebiet 33 Missionare und 20 Missionarinnen, 96 Katechiaten und 110 Lehrer, 492 Gemeindeglieder und 2964 Schüler. Um größten ist die Gemeinde zu Wathen (Ngombelutere) mit 280 Gemeindegliedern.

Den englischen Baptisten sind bald fünf andre Missionsgesellschaften an den Kongo gesolgt. Am tiessten ins Land eingedrungen sind die amerikanischen (südl.) Presbyterianer: zweihundert deutsche Meilen von der Küste, in Lueba am

220 Westafrika.

Lulua, einem Nebenfluß bes Kassai (Nebenfluß bes Kongo). Von dort aus ist der schwarze Missionar Scheppard zur Hauptstadt des Bakubadolkes vorgedrungen, dessen Sprache er zuerst gelernt. Starr vor Staunen, sich in ihrer Sprache angeredet zu hören, empfingen ihn die Baluba als einen vom Tode erstandenen alten König ihres Volks, willigten dann aber ein, Missionare kommen zu lassen, während disher jeder Fremde dei ihnen des Todes gewesen war. Das Volk der Baluba aber, unter dem die Missionare in Lueda wohnen, ist in vielen Beziehungen ein interessantes Volk. Vor etwa vierzig Jahren führte der Obershäuptling Kalamba-Mukenge, um die wilden Baluba zusammenzuhalten, eine Art Staatsreligion ein: die alten Fetische und Zaubermittel wurden öffentlich verbrannt und an ihre Stelle wurde Riamba, Hanf, als einziges Zauber= und Schuhmittel geseht. Hanfrauchen wurde zur Pflicht gemacht. Gemeinsame Tänze im Hanfrausch sind religiöse Zeremonien: Ihr Gesang dazu läßt sich also wiederzgeben:



Die Baluba find den meisten Negervölkern Afrikas geistig überlegen. Für alles Unbekannte wünschten sie Erklärung, als die Forschungsreisenden, und besonders, als die Missionare kamen. Wiederholt fragten sie z. B. Wißmann über den Tod, das Jenseits und die Seele. Stundenlang können sie sitzen und lauschen. Dann fragen sie: "Woher weißt du das?"

Ebenso weit von der Küste, nur am Kongo selbst, und zwar an dem nördlichsten, dicht am Uquator liegenden Bogen des Flusses, arbeiten englische Missionare aus dem Grattan Guineßschen Missionshause in London. Die Balolostämme, die hier wohnen, sind auch Menschenfresser, wie manch ein Bolk am Kongo; die Gegend ist siederreich; schon mancher Missionsarbeiter ist hier gestorben. Es gibt füns Stationen unter den Balolo, auf denen vierzig Missionare zirka zweihundert eingeborne Christen gesammelt haben.

Die übrigen Mijsionsgesellschaften haben ihre Stationen meist am unteren Kongo; die amerikanischen Baptisten haben jetzt gegen 2800 Getauste. In Palaba sand 1900 ein richtiges Pfingsten statt, bei dem sich die Gemeinde sast verdoppelte. Der Schwedische Missionsbund hat auf acht Stationen 1575 Gemeindeglieder und 3625 Schüler in den Schulen. Der Ort Banza Manteke, etwa in der Mitte zwischen Boma und Leopoldsville am Kongo gelegen, Station der Amerikaner, ist so recht eine Stätte christlicher Treue und göttlichen Segens. 1879 blieb unter den Missionaren, die von Boma ins Jnnere zogen, nur einer, Richards, zurück; die andern konnten das Fieber nicht aushalten. In Banza

Manteke faß er nun mutterseelenallein. Beim Einkauf von Lebensmitteln gegen Tauschartikel lernte er unter unendlicher Mühe die Anfangsgründe der Sprache. Die Leute bestahlen ihn und verlachten ihn, als er ihnen Gottes Gebote vor=



hielt. Aber die selbstverleugnende Liebe Richards schmolz endlich ihre Herzen, und die Predigt von der Liebe, die für uns in den Tod gegangen, sand Eingang. Nach sieben Jahren konnte er den Erstling tausen. Als die Zahl der Bekehrten auf zehn gewachsen war, sing ein Fragen nach dem Worte Gottes

Friedhof in Bethel, Kamerun.

222 Westafrika.

unter dem Bolk an; zweimal täglich wurde auf der Station gepredigt, und die Bekehrten mußten auf dem Nachhausewege den Leuten das Gehörte noch einmal erzählen. Jest sind in Banza Manteke 1500 erwachsene Gemeindeglieder!

Che wir uns nun den deutschen Missionen in Kamerun und westlich davon zuwenden, sei noch eines Mannes gedacht, der von Batanga, in Französisch-Westafrika, südlich von Kamerun aus, Pioniermissionsarbeit im Innern des Landes gethan hat: das ist der amerikanische Presbyterianer-Missionar **Adolf Good.** Das Batangavolk wohnt längs der Küste: das Evangelium hat unter ihnen schon sesten Fuß gesaßt. Hinter ihnen wohnen die Kwasiwo und zwischen diesen und dem dewohnten Inneren liegen zwölf die vierzehn Meilen Urwald. Im Urwald traf Good öster auch Dörser von Zwergen. Zwergvölker sinden sich in ganz Centralafrika. Stanley traf solche, als er den Kongo besuhr, die Keisenden alle, welche die Rilquellen zu ersorschen suchten, trafen solche an und auch Good, der von Batanga aus nach Osten reiste. Die Zwerge leben wie



Missionsstation Clukonda (Ovamboland).

die Zigeuner bei uns, unter verschiedenen Stämmen zerstreut, ohne zu ihnen zu gehören. Gegen das Wild, das sie erlegen, tauschen sie Gemüse von den ackerbautreibenden Stämmen ein, denn arbeiten wollen sie nicht. Die meisten Stämme haben "ihre" Zwerge, die sie nicht mit Fremden in Berührung kommen lassen wollen, damit ihnen nicht die Preise verdorben werden, die sie den Zwergen machen. Die Zwerge sind zwar nicht so klein, wie die Sage sie angibt, (erzählt doch die altgriechische Sage schon von Phymäen, die mit Kranichen Krieg sühren ihr Lebenlang), aber der ganze Wuchs ist zwerghaft und ihr geistiger Standpunkt ist ein sehr niedriger. Eine fromme schottische Dame erhält zwei Missionare, die den Zwergen in ihren Waldschlupswinkeln nachgehen. Die Zwergvölker sind als die ältesten Bewohner Afrikas anzusehen. Als Good am sechsten Tag der Urwaldwanderung die Bulustadt Bieti aus einer Lichtung erreichte, erregte seine Erscheinung ein derartiges Aussehen, daß eine tausendstöpsige Menge bald im Halbkreise ihn umgebend, mit ihm ging. Daß ein Weißer

gekommen sei, um sie über Gott und göttliche Dinge zu belehren, ohne Bezahlung dafür zu sordern, das war ihnen ganz unbegreislich! Mehr als die Hälste der drei letzten Jahre seines Lebens war Good auf Reisen; wir verdanken ihm einen Einblick in die Jusammensetzung der Bolksstämme im südlichen Kamerungebiet. Die Stämme jenseits des Urwaldes gehören zu der großen Familie der Fängstämme, deren nördlichster Zweig die Bulu sind. Alle diese Stämme sind auf einer Bölkerwanderung nach der Küste begriffen Zwei Stationen hat er noch unter den Bulu anlegen können. Er starb 1894 am Schwarzwasserieber. Als

er 1889 nach Batanga kam, hatte er schon eine zehnjährige Missionsersahrung im äquato= rialen Ufrika hinter sich. Sin Leben für Afrika!

Da tauchte es auf vor unse= ren Blicken, das gewaltige Ramerungebirge mit feinem 3960 Meter hoch aufragenden Gipfel, dem Kamerunberge! Ein überwältigender Anblick für jeden. der auf dem Dampfschiff sich der Rufte nähert. Ziemlich nahe am Strande reckt dieser Riese, den Ortler unserer Alpen noch über= ragend, wie aus dem Meere aufsteigend, seinen Gipfel bis in die Wolken! Der Fuß des Kamerunberges, an der Küste in mehrere gute Häfen zerklüftet, wird bis über 2000 Meter hinauf von tropischem Urwalde umgürtet. Der Gipfel trägt manchmal Schnee. Bei den Ein= gebornen heißt er Mongoma-

Loba, d. i. Gottesberg. Einer



Kameruner Negerfamilie.

seiner Ausläuser nach dem Meere hin ist der kleine Kamerunberg, von der Höhe der Schneekoppe. In 900 Meter Höhe ist ein klimatischer Heilplatz, Buea, der durch eine fahrbare Straße mit der Küste verbunden ist. Auf den Gipfel ist von hier aus ein gangbarer Weg geleitet, und zur Erleichterung der Besteigung sind bereits zwei "Alpenhütten" angelegt. Welch Blick auf das Meer vom Gipfel aus! Deutlich liegt Fernando Po, die Felseninsel, vor unsern Blicken in der Tiese; landeinwärts, soweit das Auge reicht, Bergund Hügelland, mit schweigendem Urwald bedeckt — aber übersehen können wir Deutsch-Kamerun so wenig, wie von der Schneekoppe die Provinz

224 Weştafrika.

Schlesien, denn Kamerun ist fast so groß als das ganze Deutsche Reich! Da, der winzige Punkt, wo es uns ist, als ob wir sich etwas bewegen sehen, ist Victoria, die Hafenstadt, mit den wehenden deutschen Flaggen. Um 14. Juli 1884 hißte Dr. Nachtigal, als deutscher Bevollmächtigter, zum erstenmal die deutsche Flagge in Kamerun. Wir nehmen ein Fernrohr zur Hand. Da fährt ein Dampfer! Jeht geht sein Kurs um das Bergland von Bimbia herum, dessen Negerhütten



Gottesdienst in Kamerun.

zerstreut unter mächtigen Affenbrot-, Baumwollen- und Drachenbäumen bergan sich hinziehen. An den blütenreichen, betäubend duftenden Kautschuklianen klettert der tätowierte Neger, um den milchigen, zähen Saft zu sammeln. Jetzt geht's in das weite, gelblich-schmutzige Kamerunbecken, das Mündungsgebiet der Wasser-läuse des Mongo, Wuri Lungasi und Sannaga, untereinander durch Kinnsale, sogenannte Krieks, verbunden. Dieses ganze Labhrinth von Landzungen und Inseln, ein weites, gesundheitsgefährliches Sumpsgebiet, ist von dichten, dunklen

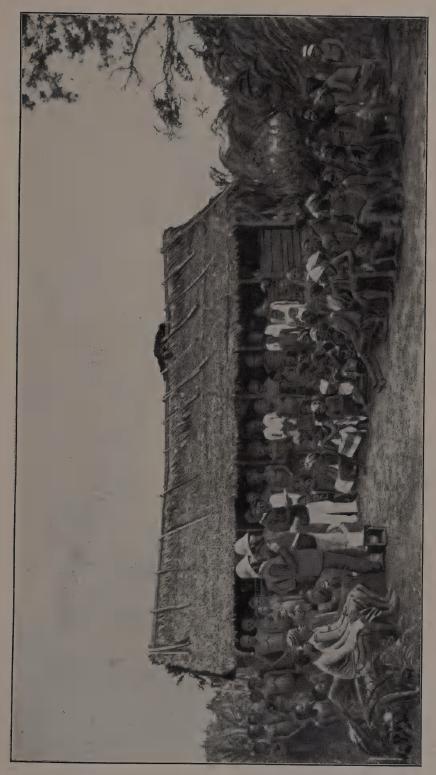

Miffionar Wittwer und Autenrieth in Bosua am Wuri.



Mangrovebüschen und Bäumen bedeckt. Endlich erhebt sich im Osten sestes Land, das Usergelände des Kamerunflusses, das ist, der eigentlichen Burimündung. Längs des Users liegen die stattlichen Faktoreien der deutschen Kauschäuser. Oben auf dem Plateau schimmern die Dörser der Eingebornen, der Dualaneger, zwischen Bananen und Kokospalmen hervor. Jede einzelne Hütte ist ein Familiengebäude, ost über hundert Fuß lang. Im Strom verankert liegen abgetakelte Schiffe, jedes mit einem Dach versehen. Deutsche Kausseute wohnen hier wegen der kühlenden Seewinde. Um Flußuser in Bonamonde (King Bellstadt) grüßt uns wieder die deutsche Keichsssage. Sie weht von dem deutschen Kegierungsgebäude auf der Joßplatte. Weiter stromauswärts steht ein ebenfalls stattliches Gebäude: ein Kreuz vom Giebel verkündet seine heilige Bestimmung: Bethel ist's, das

Missionshaus, ehebem die Hauptsstation der englischen Baptisten, seither das Hauptquartier der Basler Mission, und Bonaberigenannt.

Es werden an dreihundert= fünfzig Weiße in Kamerun wohnen, von denen zirka hundert= fünfzig Raufleute find. Natür= lich haben die Missionen manchen Vorteil und manche Erleichterung dadurch, aber ein Umstand macht alle Vorteile hinfällig — die Eingebornen werden durch den Branntweinimport und die Unsittlichkeit vieler Europäer ent= nervtund verdorben! Eine Million neunzigtausend Liter Schnaps, in einem Jahre, werden importiert! Übrigens hat jest die Regierung wenigstens den Klein=



Christenfamilie in Kamerun.

handel mit Spirituosen unter Kontrolle gestellt und besteuert ihn stark! Bei der Beerdigung eines Dorshäuptlings wurde für sünshundert Mark Schnaps versbraucht! Eine sörmliche neue Art von Gözendienst ist der Almelakultus, wo die Neueintretenden, unter Untertauchung (Zerrbild der Tause) zum Schnapstrinken verpslichtet werden. Viele Kolonisten nehmen sich für die Zeit ihres Ausenthalts in Kamerun ein Negermädchen zur Frau, die sie dann verlassen — und wenn die evangelischen Missionare nicht mit solchen Europäern gesellschaftlich verstehen, werden sie von ihren Landsleuten als engherzig und heuchlerisch versschren! Hausstlaven gibt es überall noch in Kamerun; der Sklavenhandel ist ja unterdrückt, aber im Hinterlande, unter den Sudannegern, bleichen immer noch Tausende von Sklavensteletten vor den Städten!

226 Westafrika.

Bonaberi-Bethel, die Missionsstation an der Mündung des Kamerunflusses, kann uns nun ein gut Teil der Missionsgeschichte Kameruns erzählen! Alfred Saker, der Pionier der Kamerunmission, hat sie gegründet. Saker, 1814 in Kent (England) gedoren, war in einer Baptistenkapelle erweckt worden und, Maschinenbauer von Beruf, ließ es ihm keine Kuhe: er mußte Missionar werden. 1844 traf er, von der englischen Baptistenmissionsgesellschaft ausgesendet, in Fernando Po ein und gründete beim König Akwa am Kamerunflusse die erste Missionsniederlassung. Die Termiten zerfraßen ihm seine Holzhäuser: er legte eine Ziegelei an und baute Steinhäuser. Er unterwies die jungen Leute in der Schmiedekunst, im Garten= und Feldbau. Man verdächtigte ihn daheim, als ob er als Kolonist und nicht als Missionar wirkte. Aber er ging glänzend gerechtfertigt aus der Untersuchung hervor. 1850 konnte er die Erstlinge tausen, darunter einen Prinzen (Häuptlingssohn), der später sein Gehilse wurde. Unersmüdlich war Saker beim Studium der Dualassprache: er wollte das Neue Testa-



Mangamba-Missionshaus.

ment in diese Sprache übersetzen. In schöner Ausstattung hat er es dann auch herausgegeben; "Kalati ya Loba mbun a penya ya Sango moongiseri asu Jesu Krais" ist der Titel. Frühmorgens: Übersetzen, dann an den Amboß, dann an den Setzseten, dann Beichnen von Bauplänen, dann Predigt, so ging eseinen wie den andern Tag.

Saker hat auch noch die Station Viktoria angelegt, in paradiesischer Lage, am Fuß des kleinen Kamerun; sein Schwiegersohn Thomson hat eine dritte Station, hundert Kilometer nordösklich von Bethel in Bakundu da Namwili, einem Handelszentrum, angelegt, auf welcher der König selbst alle Sonnabend durch die Straßen den morgenden Sonntag ausrief — und doch ist die Mission der englischen Baptisten in Kamerun nicht über die erste Generation von Missionaren hinausgekommen. Nach dreißig Jahren war Sakers Gesundheit gebrochen. "Den Schatten" nannten ihn seine Leute in der englischen Heimat, als er zurücksehrte. "D hätte ich noch ein Leben, ich würde noch einmal nach Afrika gehen," so rief er, als er 1880 starb. Die englischen Baptisten brauchten ihre Missionare für die Kongomission, und als Kamerun 1884 deutsche Kolonie

wurde, boten sie ihr Kameruner Missionsgebiet den deutschen Missionsgesellschaften zur Weiterarbeit an.

1886 übernahm Basel das Arbeitsselb und 1887 kamen die ersten Missionare. (18 sind im Lauf der ersten zehn Jahre gestorben!) Sie spürten die Borarbeit der Baptisten wohl und, was sie gesürchtet hatten, tras nicht ein: die Verschiedenheit der Tauspraxis machte keine Schwierigkeiten. Sin eingeborner Baptistenprediger Dibundu z. B. ließ sosort seine Zwillingskinder tausen. Aber die strenge Kirchenzucht der Basler gesiel den Sakerschen Gemeinden nicht. Lassen es doch daran viele englische Missionsgesellschaften nur zu sehr fehlen; zu schnell



Lehrer Koto mit Samilie in Mangamba (Kamerun).

geben sie den eingebornen Gemeinden unter eingebornen Predigern die Selbständigkeit. So entstand bald eine baptistische Nebenkirche der Eingebornen, und die Arbeit der Basler auf den alten Stationen an der Küste wollte nicht recht vorwärts gehen.

Ein großes Hindernis für die Mission in Kamerun ist die Vielsprachigkeit. Von Sannaga im Süden dis zu den südöstlichen Abhängen des Kamerunderges wohnen dreizehn kleine Volksstämme, dunt durcheinander gewürselt, jeder redet in seiner eignen Mundart! Doch wird die Sprache der Dualancger an der Kamerunmündung in den meisten Dörsern von einigen wenigstens verstanden.

228 Wejtafrika.

Die Duala sind ein Handelsvolk und haben den ganzen Zwischenhandel Kameruns in ihre Hände gebracht. Auf ihren schlanken Kanus gelangen sie auf den zahlreichen Wasserdern ins Innere, und die Inlandstämme, "die Buschleute" eignen sich von diesen Händlern einige Kenntnis ihrer Sprache an. Ubrigens haben die Duala noch eine Geheimsprache, eine Art drahtloses Telephon, die Trommelsprache. Uhnlich wie beim Telegraphieren aus verschieden zusammengestellten Punkten und Strichen das Wortbild entsteht, wissen sie sich durch Wirbel und einzelne Schläge, in verschiedenen Rythmus, auf das genaueste zu verständigen.



häuptling Koto mit Samilie in Mangamba (Kamerun).

Die Dualahändler nehmen zu den Buschleuten auch Neue Testamente mit, "Das Neuste von der Küste", so daß die Missionare und ihre eingeborenen Gebilsen auf ihren Predigtreisen oft schon Anknüpsungspunkte fanden. Außer manchem Neuen Testament eilte aber den Missionen ihr guter Ruf bis weit ins Innere voraus. Sehr bald hatten nämlich die Negerstämme zwischen anderen Weißen und "den Männern des Friedens" unterscheiden gelernt.

Etwa zehn Wegstunden nördlich von Bethel in der Nähe des in den Wuri mündenden Aboslusses, mitten in dem fruchtbaren, z. T. mit Urwald bedeckten Aboländchen liegt dessen Hauptstadt: Mangamba. Roto, ein Häuptlingssohn, hatte dunkle Runde von dem Evangelium erhalten. Er reiste nach Bethel, kauste sich ein Neues Testament, lernte lesen und fing an, nach Mangamba zurückgekert, nicht bloß seinen Landsleuten "die Sache Gottes" zu verkündigen, sondern

auch nach dem Evangelium zu leben: er entließ seine Weiber — also sein Vermögen, denn der Kauswert einer Frau beträgt in Kamerun an 1000 Mark — entsernte alle Gözen, daute sich eine Hütte und eine Kapelle daneben, für immer der Häuptlingsschaft entsagend. Und eine mächtige Bewegung entstand unter seinen Landsleuten! Un dreihundert Personen kamen zu Kotos einsachen Gottesdiensten. Staunend standen die Basler Missionare Autenrieth und Schmidt vor Koto, als dieser sie brieslich gebeten, doch nach Mangamba zu kommen, "er wisse doch von Gottes Sache nur so wenig" (dabei hielt er ihnen drei Finger hin), und sie sähen doch, wieviel Leute seiner begehrten. Koto wurde Nationalgehilse, und in Mangamba wurde eine Missionsstation ange-



"Gottesknaben", Kamerun.

legt. Nührend gingen dabei den Missionaren die Aboleute zur Hand, bis die Station, "eine Stadt auf dem Berge," auf einem Hügel mit herrlicher Fernsicht fertig stand, rührend war auch ihr Verneiser. Bald kamen, Tagereisen weit, Boten von Häuptlingen, die auch um Missionare baten, und viele, in Mangamba getauste auswärtige Aboleute, bauten, in die Heimat zurückgekehrt, ohne Beihilse der Mission, schlichte Kapellen und predigten ihren Landsleuten. "Das Bolk drang" sich zum Evangelium. Wir sehen auf unserem Bilde solche jungen Abo-Bursche, die bald oder später, als ungeschulte Evangelisten, das Wort vom Kreuz ihrem Volk verkündigen werden. "Gottesknaben" nennen sie ihre Landsleute. Als 1893 die Christen in Besungkang, Mangamba und Fiso von einer heidnischen Kotte während des Gottesdienstes überfallen und auf alle Art

230 Westafrika.

gemißhandelt wurden, ließen sie sich alles still gefallen, legten für den Herrn ein freudiges Zeugnis ab und entwaffneten ihre Gegner durch Geduld! Aber das Aboland ist nicht das einzige, in dem ex vorwärts geht. Auf dem Wuri sahrend sind wir u. a. an der Station Bonaberi (zur Linken) vorübergekommen, welche untenstehendes Bild darstellt.

Wir besteigen in Bethel das Petroleummotorboot Musango, d. h. "der Friede" zu einer Kundsahrt nach den Vorposten der Mission! Bald liegen die Mangrovessümpse hinter uns, auswärts geht's den Mongosluß. Zahlreiche Kanus begegnen uns: fröhlich singen die Kuderer; der Vorsänger singt die kurze, aus dem Stegreif ersundene Strophe vor, in eintönigem Kythmus wiederholt's der Chor. Wir erreichen das Land der Bakundu; zu unserer Linken tauchen die Hütten von Bakundu da Namwili auf. Hier hatte schon der Baptist Kichardson sieden Jahre lang Geduldsarbeit getrieben, — wie es schien ganz ohne Ersolg, —



Sta 1011 Bonaberi, Kamerun. Mittelschule.

Kapelle.

Wohnhaus.

aber als der Nachbarhäuptling Bebe von Bombe mutig vorging und mit seinem ganzen Fetischzauberkram aufräumte, trat auch in Bakunda ba Namwili ein Umsschwung ein, und Missionar Lauffer konnte in Bombe eine Station anlegen. Wir sahren noch ein Stück stromauswärts, bis uns die Essossinchnellen Halt gebieten: — ein herzerhebend majestätischer Anblick! — im weiten Bogen erhebt sich vor uns das Hochland von Kamerun, wir sind aus dem Urwald heraus. Bon diesen Stromschnellen aus ist Missionar Scholten bis zum Elefantensee im Innern vorgedrungen, überall freundliche Ausnahme sindend.

Doch zurück nach Bethel! Zwei Ströme wollen wir noch befahren, nachsem wir den Wuri und den Mongo besucht, nämlich den Lungasi und den mächtigen Sannaga. Um Lungasi bewohnen das Land zu beiden Seiten, sechs Tagereisen weit ins Innere, die Leute vom Basastamm: an zwei Punkten sind bereits Missionsgehilfen stationiert. Die Stämme am Sannaga sind von den Duala

grundverschieden. Sie sind viel urwüchsiger und roher als diese und von jeder Berührung mit dem Evangelium bis vor kuzem sern geblieden. Besonders die Bakoko stehen bei den Duala als "böse Leute" in Berrus. Kein Handel ohne Blutvergießen, kein Gößenfest ohne Menschenopfer! Im Jahre 1892 wurde eine Strasexpedition der Deutschen gegen die Bakoko nötig. Um Kwaka-Kriek, da wo er in den Sannaga mündet, auf der Grenzscheide zwischen den Bakoko und den etwas milderen Malimba, liegt die Station Lobethal (2. Chron. 20, 26), kurz vor der Strasexpedition gegründet. Diese blied wunderbarerweise von Krieg und Blutvergießen verschont. In Lobethal ist eine Kostschule für Knaben, welche hier nicht bloß unterrichtet, sondern vollständig erzogen werden und die Plantagearbeit erlernen. Auch die südlich von Lobethal wohnenden Stämme haben schon um Missionare gebeten. Sstlich, wohl vierzig Kilometer weiter, kommen wir zu dem letzten Vorposten der Basler Mission bei Edea, einem wichtigen Handels=



Schülerbootfahrt auf dem Kamerunfluß (Wuri).

plage. Hier konnten die Basler, dank der Freundlichkeit des deutschen Kaufmanns Jürs, dor fünf Jahren das in Europa gezimmerte Missionshaus aufwichten und die Arbeit auf der Hauptstation Jürshöhe und acht Außenstationen beginnen. "Armes Edie, Brüder, gebt Edie nicht auf, denn es wird herrlich werden," so hatte 1897 sterbend Missionar Hermann gerusen: sein letzter Wunsch ist erfüllt.

Soweit konnten wir unste Reise im Petroleummotorboot zurücklegen. Wir haben nun noch zwei Plätze aufzusuchen, zu denen wir nur auf mühsamen Fuß= wanderungen gelangen können. Von der Station Viktoria wandern wir auf guter Straße die steilen Abhänge des Kamerunberges hinan zur Erholungs= station Buea. Mörderisch sind ja die Tieberdünste in den Sumpslandschaften, auf die die Tropensonne herniederbrennt. Sieben Stunden steigen wir empor, denn Buea liegt 2700 Fuß hoch und die Pfade sind schlecht. Einmal hatten die Bakwiristämme, die hier an den Abhängen wohnen, das Erholungshaus der Basler schon zerstört, damals, als sie der Gravenreuthschen Expedition gegen sie

trotten, aber nun ist die Ruhe wieder hergestellt und Buea wieder aufgebaut. Aber die Missionsarbeit unter den zerstreut im Dickicht wohnenden Bakwiri ist sehr schwierig. Über die Grenzen der für die Mission interessierten Kreise sind



Missionshaus und Kirche in Lobethal (Kamerun).

die Schulen in Kamerun bekannt geworden, welche die deutsche Regierung gegründet hat, um dem Lerneiser der Dualaneger entgegen zu kommen. Der Lehrer Christaller, eines hochverdienten Basler Missionars Sohn, ist schon 'gestorben. Sein Vater hat große Verdienste als Sprachforscher. Die "höchste



hausknabe.
Walter. Bez. Christaller mit Frau und Kind.
Reichsschullehrer in Kamerun.

Schule" im Deutschen Reich, freilich keine Regierungsschule, ist das Predigerseminar der Basler Mission, das sich seit 1899 hoch oben in Buea befindet; es hat 23 Zöglinge. Diese erhalten ihre Vorbildung in der Mittelschule zu



Miljions-Geldwijter in Kamerun. Keller. Klöti. Schölzki Geldw. Walker.

Autenrieth. Stolz. Geschw. Schmid.

Schölzkiger. Wittwer.

Geschw. 6. Bizer.

Walther.



Bonaberi und Lobethal. Auch eine Knabenanstalt mit 35 Schülern befindet sich in Buea.

Am weitesten ins Innere von Kamerun aber kommen wir bei unsrem Besuch in Nhasoso. Bon Mangamba im Abolande geht unsre Reise über den sagensumwobenen Kupeberg hinaus. Hier nahm 1893 der Häuptling Sona den Mijssionar Autenrieth auf. Gleich freundlich stellte sich zu ihm Sonas Bruder, und wenn auch die erste Zeit der Aufenthalt wie ein Weisen in der Löwengrube war, — brüllend forderten die Akosiseute Authenrieths Kopf, — so sand sich doch nach und nach das Bertrauen, und Nhasoso ist jest sest gegründet.

Die Basler Mission hatte im Jahre 1901 in Kamerun: 9 Hauptstationen mit 29 Missionaren, 14 Missionarsfrauen und 2615 Gemeindegliedern. In



Missionshaus der Baptistenmission in Bonaku.

Bonaberi oder Hickory, da, wo sich die Wasser des Mongo und Wuri vereinigen und sich in das Kamerunbecken ergießen, hatten die Basser schon 1889 eine Gehilsenschule angelegt. Uber hundert Außenstationen haben nämlich die Hauptstationen, und da gilt's Katechisten und Hilfskatechisten auszubilden. Wenn man die Station Nhasoso (gerade nördlich vom Kamerunbecken, weit im Inneren) mit einer Außenstation von Edea (weit östlich von Edea gelegen), durch eine Bogenlinie verbindet, so erhält man eine Art Vorpostenkette der Zukunst für die Basser Missionsarmee in Kamerun.

Außer den Basler Missionaren arbeiten noch die Sendboten der deutschen Baptisten in Kamerun. In Verbindung mit den vier Hauptstationen Bonaku, Abo, Viktoria und Nhamsan sind 52 Stationen vorhanden, wovon 40 mit eingebornen Lehrern besetzt sind. Ein großes Hindernis, welches seit Jahren der

234 Wejtafrika.

Missionsarbeit der Baptisten entgegenstand, ist mit Gottes Hilfe beseitigt: es ist eine Bereinigung zwischen den alten neun selbständigen Baptistengemeinden, (welche von den englischen Baptisten gegründet waren und sich den Baslern nicht angeschlossen hatten) und der deutschen Baptistenmission zu stande gekommen! Die deutsche Baptistenmissionsgesellschaft kann in ihren Missionsgaben die deutschen Landeskirchen beschämen. In den vier Jahren 1894—1897 hat sie 130 000 Mark aufgebracht. Freilich, diese jungen, kleinen Baptistengemeinden haben eine Ausswahl von religiös angeregten Menschen und schleppen keine indifferenten Massen mit sich. Wie wenig versteht man noch in den großen Landeskirchen, wozu die



Cotentänzer im Kostum vor einer Akosihütte in Agab bei Ayasoso (Kamerun).

Kirche da ist! Unsre Bilder versetzen uns in die Missionsarbeit der Baptisten hinein. Frau Steffens ist die Frau des ersten Baptistenmissionars.

So find denn die Eingangstore zum Kamerunlande ringsum besetzt, der Grund zur Missionsarbeit ist gelegt. Aber was wollen die Entsernungen bebeuten, die wir auf unser Rundreise in Gedanken zurückgelegt, im Bergleich mit den weiten Strecken des Hinterlandes dis hinauf zum Tsadsee, mit den zahllosen Stämmen allen, auf denen noch der Fluch des dunkelsten Erdteiles lastet: von den kriegerischen Wute, wo der Jüngling mit zwölf Jahren Soldat wird und sterbend erst die Waffen streckt, dis zu den schön gewachsenen Bali, die lautlos die größten Schwerzen ertragen, dis zu den bronzesarbenen, harmlosen, gastsreundlichen Paunde, die alle schon unter dem Einsluß des Islam stehen. Berschwenderisch hat die Ratur das Füllhorn ihrer Gaben über Adamaua, das

Hinterland von Kamerun, ausgegossen, und der Mensch bedarf keiner Mühe, sich zu ernähren. Aber der Islam mit seinem Fluch und Schrecken bedeckt das Land, und mohammedanische Stämme sind viel schwerer dem Evangelium zugänglich als rein heidnische. Jedes Jahr der Zögerung, dem Hinterlande das Evangelium zu bringen, ist für des Herrn Sache doppelt verloren.

Wenn wir nun die Boten der norddeutschen Missionsgesellschaft in Deutsch= Togo besuchen wollen, müssen wir über einen Fluß, nach dem eine ganze Mission heißt, so bedeutend ist er; wir können nicht am Nigerstrom vorüber, ohne wenigstens das wichtigste von der **Rigermission** kennen gelernt zu haben, obgleich sie keine deutsche ist.



Die Kirche "Bethel" der Baptistenmission in Kamerun.

Ein seltsamer Strom der Niger. Oben in Senegambien, von der Küste ins Innere, fließt er von Westen nach Osten, in der Mitte von Norden nach Süden, am Ende, aus dem inneren ins Meer von Osten nach Westen. An seinem Oberlauf haben die Franzosen sich sestgesetzt, seinen Unterlauf haben die Engländer sich gesichert, seit 1900 ist Nigeria britisches Protektorat, dis dahin unterstand es der Nigerkompagnie, welche in dankenswerter Weise den Branntweinhandel bekämpst hat. Siebenundsünfzig Handelsfaktoreien hat sie am Niger und zwanzig große Dampsschiffe hat sie auf dem Strom.

Als vor fast sechzig Jahren die englische Regierung zum erstenmale den Niger befahren ließ, befand sich auf dem Dampsschiff ein Mann von ca. dreißig Jahren, der den Austrag hatte, die Augen aufzutun, ob nicht vielleicht auf diesem Wege Boten des Friedens in das Land kommen könnten. Es wurde eine traurige Fahrt. Zweiundvierzig Menschenleben hat sie gekostet, wie in einem Krankenhause sah es aus, als sie den Fluß wieder hinabsuhren. Dreizehn Jahre sang hatte man nicht den Mut, den Fluß wieder zu besahren. Als man es



Die Kirche "Bethel" der Baptistenmission-in Kamerun (Inneres).

1854 wieder versuchte, war unser Freund wieder an Bord und drei Jahre später legte Samuel Crowther, so heißt der Mann, den Grund zu dem evangelischen Missionswerk am Niger. Heute sind eine Reihe von Stationen an dem Strom bis weit hinauf zu seinem Mittellauf gegründet. Kirchen hat man gebaut, in Bonny an der Küste sogar eine eiserne Kathedrale mit tausend Sitylätzen; oben



Beidenpredigt im Binterlande von Kamerun.



am Fluß haben sie in Lokoscha eine höhere Schule; über achthundert Kinder lernen in den Missionsschulen, was für Zeit und Ewigkeit wichtig ist. Und das alles haben Afrikaner — nur selten halsen ihnen Europäer — an dieser Straße ins Innere Afrikas erarbeitet. Die Seele des Werkes aber ist dis an seinen Tod (vor zehn Jahren), Doktor der Theologie und ev. Bischof Samuel Adschai Erowther gewesen. Erowther war ein Afrikaner von Gedurt. In Afrika hat es manchen berühmten Bischof gegeben: Augustin und Ehprian sind dem Leser wohlbekannt, aber, wenn auch Afrikaner von Gedurt, Reger waren sie nicht. Nur in den Missionskirchen der römischen Kirche aus den letzten vier Jahrshunderten hat es Negerbischöfe gegeben, aber keinen wird die Nachwelt so im

Gedächtnis behalten wie Crowther. Keiner hat seinem Bolk die Bibel in seiner Sprache gegeben, wie dieser evanglische Bischof! Dafür durfte ihn wohl die Universität Oxford zum Doktor der Theologie machen! Zwölf Jahre alt, noch ein armer Heidenknabe, und als Bischof und Doktor geftorben, wahrlich ein merkwürdiger Lebens= weg! Als er die Augen schloß, zählte die Nigermission siebzehn ein= geborne Lehrer, 1585 eingeborne Chriften, 812 Schüler, und die Norubamission am Niger, westlich von seinem Unterlauf, 136 ein= geborne Lehrer, 7815 eingeborne Christen, 3254 Schüler!" "Bis hieher hat der Herr geholfen!" so hat Crowther felber am Schluß seines Lebens bekannt.



Bijchof Crowther.

Anfang 1821 wütete ein Krieg im Yorubaland, die mohammedanischen Tulah verwüsteten das Land. In Oschogun sloh ein Weib mit drei Kindern vor den Versolgern — ihr ältestes Kind war Abschai, der zukünstige Bischos. Sie wurden gesangen und getrennt. Er ging mit einer seiner Schwestern wie eine Ware von Käuser zu Käuser, die ihn ein portugiesischer Stlavenhändler in Lagos an der Küste kauste und ihn auß Schiff brachte. Auf hoher See jagten zwei englische Kriegsschiffe dem Stlavenschiff nach, brachten es in ihre Gewalt und führten es nach Freetown, der Stlavensreistätte in der englischen Kolonie Sierra Leone. Hier hatten seit 1816 Missionare der englischen Missionsgesellschaft, meist Deutsche, Schüler Jänickes und Basler ihre Arbeit begonnen. In ihre Pflege kam auch der Knabe Abschai. Einer der ersten, die den Knaben gelehrt haben, ist Missionar Weeks gewesen, der nachmalige Bischos

238 Wejtajrika.

von Sierra Leone, einer der vielen, die ihr Leben für Ufrika hingegeben haben. Auch das Tischlerhandwerk hat der Knabe bei ihm gelernt. Bei der Taufe, 1825, erhielt Abschai die Namen Samuel Crowther. 1826 nahmen ihn Missionar Davies und Frau mit nach England, wo er noch ein Jahr die Schule besuchte. Ms er dann, nach Sierra Leone zurückgekehrt, das dortige Lehrerseminar durch= gemacht hatte, grundete er fich feinen eigenen Berd. Rach zwölf Sahren glucklicher Che wurde Crowther 1841 dazu außersehen, die Nigerexpedition mitzu= machen, von der wir schon hörten. Dabei bewies er sich so brauchbar, daßt Missionar Schön, den er begleitet hatte, ihn zur Ausbildung als Geiftlichen empfahl. Wieder ging's nach London zum Studium in Jelington, und 1843 begrüßten ihn seine Landsleute in Freetown als ersten Negergeistlichen, und er begrüßte seine Yorubalandsleute in ihrer Muttersprache von der Kanzel herab! Schon 1844 verließ er Sierra Leone für immer, um im Yorubaland zu wirken, wohin es ihn gewaltig zog. Dreizehn Jahre lang hat er bann in Badagry, Abeokuta und Lagos gewirkt. Am 21. August 1846 schenkte ihm Gott die un= aussprechliche Freude, seine Mutter wiederzufinden, von der er vor fünfundzwanzig Jahren als Sklave getrennt worden war. Siebenundneunzig Jahre alt, ist sie später in des Sohnes Hause gestorben! Sohn und Enkel hat Erowther noch weihen sehen zum Amt, das die Berföhnung predigt.

Als Crowthers Frau und Mutter heimgegangen waren, zog der greise Bischof zu seinem Sohne nach Bonnh. Bon hier aus machte er die zweite Nigerexpedition mit und wurde 1857 zum Leiter der gesamten Nigermission berusen. Er hatte gehofft, gleich einen kräftigen Anfang machen zu können, aber gerade 1857 erlitt die Mission in Sierra Leone schwere Berluste, sodaß Crowther von dort nur wenig Gehilsen bekommen konnte. Auch zeigte es sich, daß man nicht ansangen durste, weit im Innern Stationen anzulegen — sie konnten sich, von aller Welt abgeschnitten, nicht halten —, dafür blühten die Küstenstationen auf.

1891 ist der greise Bischof, über achtzig Jahre alt heimgegangen, er selbst eine Frucht der Mission, nach einem Leben voller Früchte für die Mission. "Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein." Crowthers Werk aber gedeiht unter den Händen seiner Nachfolger weiter. Um 18. Februar 1900 wurde Johnson, ein Kind besreiter Sklaven, zum Assissiohen in West-Aquatorialassitä eingesett. Fünfundzwanzig Jahre lang war er Missionar unter den Yorubaseuten, deren Blut in seinen Adern fließt. Das Riger-Delta wird seine Amtssphäre sein. Sin englischer Missionar schreibt 1899 vom Jjeduland (Yoruba): "Das Missionswert von Jjedu steht nicht hinter dem von Uganda zurück. Alle paar Meilen sand ich Kapellen, die die Singebornen gedaut und zu welchen sie Lehrer begehrten. Wunderbar, wie sich das Evangelium in wenigen Jahren hier ausgebreitet hat und zwar bloß durch die Arbeit der eingeborenen Christen!" Bon mehreren Missionsreisen, den Benuesluß (Nebensluß des Riger) hinauf, schreibt ein anderer: "Die Leute hören meist mit großem Interesse zu. In Omara sagten sie nach der Predigt: "das ist Lebensmedizin, die du uns gegeben haft, wir wollen

sie nehmen," und in einer anderen Basastadt: "sage uns, was sollen wir tun und was sollen wir lassen."

Am 18. Januar 1900 haben vier Missionare Lagos verlassen, um Kano im Haussaland (Hinterland des Niger und Benue) zu besetzen. Fünshundert Meilen sind's von dem Einsluß des Benue in den Niger bis nach Kano. Die Haussalsse sind ein schöner Menschenschlag; sie haben eine eigne Nationalliteratur, Handel und Industrie stehen in Blüte. Erowther hatte ein paarmal versucht, sie zu erreichen. Fünszehn Millionen Menschen, unter denen nie ein Missionar dauernd war! Jetzt aber wird's, will's Gott, Ernst. Und Erowther hat mit dazu Anregung gegeben. Sein Gedächtnis wird in Ehren bleiben.



Jünglingsverein Keta.

Einige wichtige Daten über die neueste Missionsarbeit im Nigergebiet seien hier beigefügt. In Sierra Leone kostete im Jahre 1898 ein Aufruhr einem weißen und fünf sarbigen Missionaren das Leben, so daß die Missionsarbeit stockte. Doch ist sie jetzt wieder aufgenommen. Ihr am weitesten vorgeschobener Posten ist unter den schon mohammedanischen Palunka. Sierra Leone ist eines der ältesten Missionsgebiete, aber freisich ein christliches Land ist es noch nicht. Von 100000 Einwohnern besuchen etwa 61000 die Gottesdienste. Die höheren Schulen in Freetown stehen in erfreulicher Blüte.

Im Jorubalande hat der Bischof Tugwell zu Lagos drei farbige Assistentbischöfe, mit denen er sleißig seine vier Bezirke: Küstenbezirk, Inner-Joruba, Unter- und Ober-Nigeria bereist. Im Idschebulande treibt die farbige Lagos240 Wejtafrika.

kirche ihre Mission, und in neuester Zeit gibt es offene Türen. Leute, die erst kürzlich vom Christentum berührt waren, sammeln als "selbsterwählte Apostel" Schüler, die sie unterrichten. Vergl. die "Gottesknaben" unter den Aboleuten in Kamerun. In Abeokuta (jetzt in vier Stunden mit der Bahn von Lagos an der Küste zu erreichen) meint einer der farbigen Pastoren, es sei nahe daran, daß das Christentum zur Staatsreligion erhoben werde. Wie lange ist Abeokuta ein wegharter Boden gewesen!

Eine Missionsexpedition freilich, die Bischof Tugwell in die Haussander, nach Kano veranstaltet hatte (1900), ist vorläusig ohne jeden Ersolg geblieben.



Evhefrauen beim Kochen im Togolande.

Doch nun auf nach **Togoland**, das 1884 unter Nachtigals Leitung deutsches Schutzgebiet wurde. Ein Wörmanndampser bringt uns in drei Wochen von Cuxhaven nach Keta. Zuletzt geht's an der einförmigen afrikanischen Küste entslang: die gelbe Linie ist der Strand, hin und wieder taucht ein Palmenwäldchen auf, die weißgetünchten Häuser sind Handelsfaktoreien, dahinter die schmutziggrauen Hütten der Eingebornen. Das Landungsboot bringt uns durch die Branzbung. Unter der Begleitung der schwarzen Jugend geht's die Böschung hinan. Wir sind in Keta. Sehen wir uns etwas um. Da steht das Faktoreigebäude der Bremer Handelssirma Vietor (welche keine geistigen Getränke einführt, ein weißer Kabe!). Da steht das Awedomehaus der deutschen Missionsgesellschaft. Vor 53 Jahren hätten wir noch die Sklavenbaracken gesehen und uns überzeugen können, warum diese Küste Sklavenküste heißt! Schöngebaute Steinhäuser

Frau Missonar Steffens mit ihrer Sonntagsschulklasse in Kamerun.



erheben sich neben schmutzigen Hütten. In manchem Steinhause wohnt ein emporgekommener Neger, der es in Wohnung und Wohnungseinrichtung (Bilber mit Goldrahmen), Kleidung und Lebensgewohnheiten (Champagner) den Weißen gleichzutun sucht. Die halbnakten Gestalten "aus dem Busch" würdigt er keines Blickes! Er liest die in London gedruckte Zeitung African Times. Wir zählen: Achtzehn Schnapsschenken locken zum Eintritt. Leere Kumfässer ohne Zahl stehen davor. Aus einem Hause mit zwei Fenstern nach dem Meer könt Choralgesang: es ist der Betsaal der Mission. Wir treten ein. Über einem Predigtpult hängt ein Christusbild; ein Harmonium steht an der Seite. Fast lauter Neger sind im



Missionshaus in ho, Deutsch-Togo.

Betsaal, mancher mit Spazierstock und künstlicher Blume im Knopsloch, die Frauen mit Federhüten und Schleppkleidern. Durch die Bemühungen der Pastoren Zauleck und Tiesmeher in Bremon ist aus Geldern, die in deutschen Sonntagsschulen gesammelt sind, in Keta eine Kinderkirche erbaut worden. Keta hat serner eine Diakonissenstation in der Bremer Straße, in welcher vier von der Anschargemeinde in Hamburg entsandte Schwestern, vor allem an der Bewahrung der surchtbar gesährdeten weiblichen Jugend, arbeiten. Da ist der europäische Friedhof, eine Gräberreihe neben der andern! Keta ist ein ungesunder Ort. Das Malariasieder (maloria, italienisch: schlechte Luft) ist hier zu Hause. Länger als vier die fünf Jahre hält es kein Europäer hier aus. Keta ist eng-

242 Wejtafrika.

lisch. Ein paar Stunden davon ist die deutsche Grenze. Wir wandern nach Lome, dem Sitz des kaiserlichen Landeshauptmanns, auf dem schmalen Streisen zwischen Meer und Lagune entlang.

Traurig! Hier tritt uns zuerst das nackte Heidentum entgegen, während wir wandern. Unter einem Schattengerüft steht ein Lehmklumpen in Menschenzgestalt. Davor ein kleines geschnitztes Boot und eine Menge von Kaurimuscheln: Hier opfern die Fischer ihre Gaben. Der deutsche Postbote, ein zum Teil unisormierter Neger, begegnet uns. Jetzt sind wir in Lome. Lome und Kleinpopo, mit 4000 und 6500 Einwohnern, sind die wichtigsten Plätze an der deutschen Küste. Lome ist ein Viereck. Lauter bekannte Straßennamen: Hamburgerz, Bremerz,



Posaunenchor in ho, Deutsch-Togo.

Markt-, Bismarckstraße. In der Marktstraße steht das Bremer Missionshaus: Geschwister Oswald und Beck wohnen darin. Hinter dem Missionshaus wohnt der eingeborne Lehrer Andreas Aku. Aku hatte Lome lange Zeit als Außenposten, dis Hamburger und Altonaer Missionsfreunde, durch eine Gabe von zehntausend Mark, die Begründung der selbständigen Station Lome ermöglichten. Es war eine Judiläumsgabe zum fünfzigjährigen Bestehen der Norddeutschen Missionsgesellschaft.

In Kleinpopo sind die Weslehaner, aber ihr Missionax ist auch ein Deutscher. Der eigentliche Schwerpunkt der Bremer Mission aber liegt im Junern. Wir gehen nach Keta zurück, um von dort aus den Spuren der Missionare ins Innere zu folgen.





Togo, das ift "Seevrt", zwischen Dahomo und Asante eingeschoben, ist etwas größer als Portugal. (Ubrigens sieht man etwas westlich vom 358. Meridian an der Küste die Trümmer des Forts Groß-Friedrichsburg, das mit seiner Umgebung 1681—1721 in preußischem Besitz war: unsre erste afrikanische Kolonie!) Das Evhevolk in Togo wird zweieinhalb Millionen Seelen zählen; es gehört zu den Sudannegern, ist kräftig, friedsertig und arbeitsam. Ihre Keligion ist der Fetischbienst (portugiesisch: setisso = Zauberding). In irgend ein Ding bannen Leute, die sich darauf verstehen wollen, eine übersinnliche Macht, die dem Besitzer oder Käuser dienstbar werden soll. Die Evheleute leben in Furcht vor Hegen und Waldteuseln; doch haben sie eine Ahnung von einem höchsten Wesen,



Crommler in Amedichovhe.

das sie bei ihren häufigen Schwüren anrusen, ja, Anklänge an das biblische Paradies sinden sich in ihren Sagen.

Zu ihnen kamen 1847 die ersten Bremer Missionare. Wolf war der erste; er hatte zuvor mit seinem Gefährten Bultmann am Gabun in französischem Gebiet zu arbeiten versucht, aber die Franzosen duldeten keinen protestantischen Missionar. Bultmann starb noch am Gabun am Fieder; Flato, der Wolf am Cape Coast erwartete, sank ins Grab, ehe Wolf herankam, desgleichen Jens Graff, und im nächsten Jahre starb Wolf selbst, ehe er die Heimat, wo er neue Kraft schöpfen wollte, erreicht hatte. Diesen vier Garben, welche der Schnitter Tod aus der Schar der norddeutschen Missionsarbeiter hinnehmen durste, sind im

244 Westafrika.

Lauf des verstossen halben Jahrhunderts sechzig weitere gesolgt. Die Gesamtzahl der von Bremen nach Afrika ausgesandten Missionare, Männer und Frauen, beträgt 160-180. Wahrlich eine Tränensaat! Die Neger stierten die Särge der Missionare an und konnten es nicht fassen, was denn immer neue Boten zu ihnen trieb. Aber die Bremer wußten es wohl. Obgleich bald nach dem ersten sehlgeschlagenen Ansang der treulose Kassierer die Missionsgesellschaft um ihr ganzes Vermögen gebracht hatte, wagte man 1857 einen zweiten Ansang, und zwar wieder im Pekital, östlich am Unterlauf des Voltastroms. Aber wieder



Kirche in Keta.

raffte der Tod einen in kurzer Zeit hinweg, und die übrigen retteten vor den räuberischen Asante kaum das nackte Leben.

Jetzt versuchte man nach Missionar Däubles Kat einen festen Stützpunkt an der Küste für die ins Innere dringende Arbeit zu finden; und so wurde die Station Keta gegründet, die wir schon kennen.

Wir setzen nun in Einbäumen über die Lagune und landen bei Anhako, einer Nebenstation der Bremer. Von hier aus lassen wir uns in Hängematten tragen (ein Europäer hielte den Fußmarsch nicht aus, wir befinden uns unterm sechsten Breitegrad); der Marsch geht nordwärts durch baumlose Steppe, deren Gräser bis zum Schattendach der Hängematte empor reichen. Allmählich wird das Land bergig; endlich taucht der Kegel des Adakluberges am Horizont auf.





Straßenpredigt in



orfe im Cogolande.



Coangeliften und Lehrer der norddeutichen mijnen in Deutsch-Cogo,

Bald find wir in Waha. Waha war einer der ersten Orte, wo Predigtgottes= dienste eingerichtet worden waren, aber die Leute waren hart und gleichgiltig.



Als aber die Missionare wo anders offene Türen fanden und Waha verließen, waren plötzlich die Leute in Waha wie umgewandelt und legten einen rührenden Eifer an den Tag, die Predigt wieder zu bekommen. So haben z. B. die Männer 246 Weîtaîrika.

sich durch Lastentragen vierhundert Mark zu einem Wellblechdach für eine Kapelle in Waha verdient!

Jenseits des Bergkegels liegt die Station Ho, die schönste und blühendste von allen Stationen. Elf Sendboten der Bremer sind hier in den ersten zehn Jahren von 1859—69 ins Grab gesunken. Dann kam der Asantekrieg 1869, dem die Basler Missionare Ramseher und Kühne ihre vierjährige Gesangenschaft zu verdanken hatten (wir werden sogleich von ihnen hören), und Ho wurde dem Erdboden gleichgemacht. Auch Baha mußte verlassen werden. Als die Engländer 1895 zum zweitenmal gegen die Asante zogen und sie besiegten, konnte Ramseher in Kumase die alte Kapellenglocke von Ho, die mittlerweile zur Verherrlichung der bluttriesenden Gößenseste hatte dienen müssen, ihrer Bestimmung zurückgeben, wenn nicht in Ho, doch in Kumase, wahrscheinlich mit derselben Freude, wie wir einst Napoleon die Quadriga vom Brandenburger Tor in Berlin wieder aus Paris wegnahmen und dort aufstellten, wo sie hingehörte.

Von Ho aus wurde 1889 die Station Amedschovhe gegründet, am Fuß des Gemi, des höchsten Gipsels im Avatimeberglande, mit kühlem Gebirgsklima. Hieher ist auch das Seminar zur Ausbildung eingeborner Lehrer verlegt.

Bremen hat kein eignes Missionsseminar; die meisten Arbeiter kommen aus dem Baster Missionshaus; auch die Anstalt Chrischona hat treue und bewährte Männer zum Evhevolk entsandt. Unter den heimgegangenen Bremer Missionaren hat Schlegel den Ansang mit der Bibelübersetzung in die Evhesprache gemacht; Hornberger und Tolch haben besonders lange, und unter großer Liebe des Evhevolks, in Togo gearbeitet. Seit einer Reihe von Jahren sind besonders veranlagte Evhesünglinge nach Deutschland gebracht, um von Pfarrer Binder in Westheim, Württemberg (früher Missionar), zu Nationalhelsern ausgebildet zu werden. Seines Alters wegen hat Pfarrer Binder jetzt leider diesen Unterricht ausgeben müssen.

Die Kirche in Keta ist fertig und eingeweiht. Ja zehntausend Mark sind übrig und zur Errichtung einer Kirche in Lome zurückgelegt. Die Evhemission zeigte 1901 solgendes statistische Bild: Die Missionsgemeinde hat 2407 Seelen, 1565 sind Abendmahlsberechtigte. Auf sünf Hauptstationen und einunddreißig Nebenstationen arbeiten dreizehn Missionare und vierzehn Missionarinnen. In der ersten Hälfte des Jahres 1901 konnte Agu, die fünste Hauptstation, vier Tagereisen von der Küste entsernt, bezogen werden.

Mit den Boten der Korddeutschen Missionsgesellschaft halten die der **Basler auf der Goldküste** gute Nachbarschaft. Wenn ich nun den Leser auf das Arbeitsseld der Basler in Westafrika zu führen habe, so macht die Wahl, welche Persönlichkeit unter den Basler Missionaren ich ihm als Führer geben soll, wirklich Qual. Das Leben Johannes Jimmermanns, gestorben 13. Dezember 1876, ist ein köstliches Blatt aus der Basler Missionsgeschichte. Wir haben von ihm schon im ersten Teil dieses Buches gehört. Er ist 1850 in die Arbeit auf der Goldküste eingetreten. Fünfundzwanzig Jahre lang ist ihm Katharina Mulgrabe, die christliche Negerin, eine treue Lebensgesährtin und Gehülfin gewesen. Jimmer-

mann hat die Ga-Sprache erforscht und die Bibel in diese Sprache übersetzt. Was Christaller (der Vater) für die Tschi=Sprache, das hat Zimmermann für die Ga-Sprache und teilweise auch für die Abangme-Sprache getan, und solange auf der Goldküfte von schwarzen Christen das Lob Gottes gefungen und sein Wort gelesen wird, werden auch diese beiden Namen dort unbergessen sein!

Doch wir wollen uns von zwei anderen Missionaren einführen lassen und zwar von denjenigen, welche die merkwürdige wechselvolle Geschichte der letten 30 Jahre im Hinterland der Goldküfte, die man nicht mit Unrecht einen "Missionsroman" genannt hat, in erster Reihe miterlebt und ausgekostet haben:

Die Missionare Ramseyer und Rühne. Die Stationen der Basler Mission liegen teils in der Ebene, teils im Wald= gebiet. Im Walde wohnen die Odschi, zu denen auch die Asante gehören, in der Ebene wohnen Leute, die die Ba-Sprache reden. Um weitesten nach dem Innern zu, im Lande der Kripi, liegt die Station Anum, in welcher Ramseyer nebst Frau und Rühne lebten, eifrig mit der Belehrung der Schwarzen beschäftigt. Da brach im Sommer 1869 wieder einmal einer jener Kriege aus, die das Land verwüsten. Die Asante brachen von Westen her ins Kripiland ein, dessen Bewohner den heftigsten Widerstand leisteten. Anum war sofort von allen Eingebornen verlassen. Die Missionsgeschwister, deren Haus auf einem hügel vor der Stadt



Missionar Christaller.

stand, mußten sich, da ihre Diener sie verlassen, aus der Stadt das Trinkwasser selbst holen. Da wurden sie am 12. Juni 1869 von einem Trupp mit Flinten bewaffneter Asante gezwungen, Anum zu verlassen und mit vor den Asantegeneral zu kommen. Einen Tag, und noch einen Tag, ging es in der Glut der afrikanischen Sonne von Ort zu Ort, Frau Ramseyer hatte ihr zehn Monate altes Kindchen auf dem Arm, — ein Gefecht zwischen Kripi und Asante fand vor ihren Augen ftatt. Wütende Blicke schossen die Asante auf die Missionsgeschwister: "Ihr seid es, die jene das Fechten gelehrt haben, aber wir werden euch zeigen, daß wir auch Weiße fressen können." Endlich standen sie vor Adu Boso, dem Asante= obergeneral, der ließ ihnen sosort eiserne Fesseln anlegen. Um nächsten Morgen

wurden sie in der Richtung auf Kumase, die Hauptstadt der Asante, geführt. 24 deutsche Meilen waren dis dahin zu marschieren. Kamsehers Kind starb an Entkräftung in den Armen der Mutter. Am 9. August, dem 57. Tag ihrer Gesangenschaft, trasen sie in Kumase ein. Der Asantekönig erklärte, der Obergeneral Adu Boso habe sie gesangen; ehe er sie entlassen könne, müsse derselbe erst aus dem Kriege zurückgesehrt sein. Aber als der heimkehrte, wurde aus ihrer Entlassung auch nichts, denn der Feldzug war nicht günstig ausgesallen. Die Engländer an der Goldküste verwandten sich auf diplomatischem Wege sür die Gesangenen. Aber was gibt ein barbarischer Fürst auf diplomatische Unterhandlungen! 1872 stellte Adu Boso die Bedingung: gegen 50000 Taler könne



Afanteer, wegen Diebstahl Lippen und Ohren weggeschnitten.

die Freilassung erfolgen. Die Basler Missionsgesellschaft bot 7000. Ein schwarzer Christ wurde von der Küste mit diesem Angebot nach Kumase entsandt. "Und wenn ich die weißen Männer nicht freigebe?" fragte der König. Leider ließ sich Plange, der schwarze Christ, hinreißen, zu sagen: "Dann gibt es Krieg!" Ein unbeschreibslicher Aufruhr erhob sich da unter den vornehmen Asante. "Sehet hier, dies ist meine linke Hand, mit der allein kann ich alle Feinde schlagen," sagte die Königinmutter.

Die Engländer überzogen die Asante mit Krieg. Als sie endlich siegreich waren und Amanquatia, "der Moltke der Asante", wie ihn englische Federn bezeichneten, niedergeschlagen nach Kumase heimkehrte, riet die Königinmutter, die Gesangenen zu entlassen. "Aber um eins ditte ich euch," sagte der König, "verlaßt die Stadt bei Kacht, damit

das Bolf nicht sagt: Der König fürchtet sich!" Biel haben die Gefangenen in den  $4^{1/2}$  Jahren der Gefangenschaft erduldet! Außer den Massenhinrichtungen, die anzusehen sie gezwungen wurden, sei noch die wahrhaft grauendolle Sitte erwähnt, daß in Bantama jährlich einmal in dem dortigen "Mausoleum" die sorgfältig ausbewahrten Skelette der königlichen Ahnen mit rauchendem Menschenblut bestrichen wurden! Unser Bild zeigt uns eine Probe der in Asante üblichen Grausamkeiten. Dem Mann hier sind wegen Diebstahls Lippen und Ohren abgeschnitten. Dem "Schwertträger" auf dem nächsten Bilde sieht man es an, daß ihm eine derartige Operation keine Selbstüberwindung kostet. — Die Geschwister wohnten in den Nebengebäuden der verlassenen Weslehanischen Misse

fion in Kumase. Dem Volke dursten sie predigen. Am 4. Februar 1874 stand Kumase in Flammen, der englische General Wolseleh hatte die Asante total geschlagen, die Gesangenen waren frei. Das Rauschen der Meeresbrandung am Cap Coast klang ihnen wie Sphärenmusik, war ihnen wie ein süßer Traum!

England hatte den Usante Berträge aufgezwungen; die durchtriebene afrikanische Schlauheit wußte sie bald zu umgehen. England hatte einen Fonds zur Inangriffnahme einer Usantemission gesammelt, und ausdrücklich forderte die englische Kirchenmissionsgesellschaft die Basler auf, eine Usantemission zu be-

ginnen. Aber wie recht Basel hatte, hierbei vor Überstürzung zu warnen, zeigte sich bald. In die Hauptstadt ließen die Asante die Baster nicht hinein, obgleich dort ein Asanteprinz Ansa, der in England erzogen und getauft war, nach Kräften das Kommen von Missionaren zu fördern suchte. Umsonst, 22 Jahre hieß es warten! Ramseher hat gegen das eigentliche Asante eine Reihe von Vorvostenstatio= nen vorgeschoben, auf denen ein= geborne Ratechisten angestellt wurden, aber Kumase blieb verschlossen, — bis 1896, in einem zweiten Asantefeldzug, England die Afante wieder völlig aufs Haupt schlug und das Land der englischen Rolonie an der Rüste einverleibte — da stand Ramseyer wieder in Kumase vor der Königinmutter, die in einem armseligen Gehöft verlassen saß. "Freund, Freund, bist du es



haupt der Schwertträger eines Königs, Kumase.

wirklich? Siehe da, was aus uns geworden ist!" so rief sie. Unter allgemeiner werktätiger Teilnahme wurde 1897 das Hauptgebäude des Missionshauses ervichtet. Eine Schule wurde eingerichtet, in der die Kinder befreiter Sklaven den Grundstock bildeten, und welche 1899 zwischen 3 und 400 Schüler hatte; 14 Außenstationen umgaben die Stadt . . . .

Da brach 1900 abermals ein Aufstand des Asantevolks gegen die Engländer los, welche das Bolk durch die Forderung, den goldenen Königstron auszuliesern, aufs Tiesste erregt und erbittert hatten. Die Asante wußten außerdem die Engländer mit den Buren engagiert, die englische Besatung in Kumase war nur

klein — der Aufstand brach los. Kamseher und die anderen Missionare retteten sich noch gerade zur rechten Zeit ins englische Fort in Kumase, das Tor wurde



Missionswerkstätten in Christianenburg, Goldküste.

geschlossen und die Belagerung begann. Eine Vermehrung der Besatzung durch das Eintreffen einer Ersatzruppe half nicht viel, die Not stieg von Tag zu Tag.



Palaverhalle in Kumase, Goldküste.

Zulet entschlossen sich die Missionsgeschwister, sich dem Gouverneur anzuschließen, der mit einem Teil seiner Soldaten versuchen wollte, sich durchzuschlagen. Der

Versuch gelang. Am 23. Juni brach man auf und am 12. Juli hörten sie wieder die Brandung von Cap Coast — wie vor 26 Jahren! Am 15. Juli befreite Oberst Willcocks die Besatzung mit englischen Truppen. Asantes Bebeutung in der Politik ist wohl für immer vorbei. Aber das Evangelium wird auch in Usante siegen! Unser Bild (Seite 263) zeigt die provisorischen Missionsstationsgebäude in Kumase.

Gehen wir nun auf die Geschichte der Baster Mission auf der Goldküste noch etwas näher ein. Am 18. Dezember 1828 stiegen die ersten vier Boten der Baster Gesellschaft in Fort Christiansborg ans Land. Die dänische Regierung, der dieses Stück der Goldküste gehörte, hatte die Baster gebeten, hier eine Mission zu beginnen. Bereits im August 1829 waren drei Missionare



Weiber von Acera beim Kornmahlen und Sufustoßen. Goldküste.

bon den vieren gestorben! 1832 kamen drei Ersatseute. Ehe sie eintrasen starb der letzte von den Erstgesandten, wenige Monate nach dem Eintressen sanken zwei von den Ersatseuten ins Grab. Riis stand allein in Akropong. Zwei Brüder kommen nach; beide sterben. Das erste Jahrzehnt war vergangen: acht Gräber standen auf der Goldküste. Eisrig blieb der einsame Riis an der Arbeit. Kennen gelernt hat er die Reger gründlich. So wenn er sie bei ihren Palavers oder Ratsversammlungen vereint sah und sie reden hörte, oder ihren Spielen und ihrem Zeitvertreib zusah, oder wenn er die Frauen bei ihrer schweren Arbeit bevbachtete, wie sie das Korn mahlten, oder den Webern mit ihren primitiven Webestühlen, wie sie das Gewebe am unteren Ende mit einem Stein beschwerten, um es straff zu erhalten. Nirgends

hat die Hausstlaverei eine solche Ausdehnung wie bei den Negervölkern in Westafrika. In einigen Staaten bilden die Sklaven einen bedeutenden Teil der ganzen Bevölkerung! Man darf nun diese soziale Institution nicht mit dem Sklavenhandel verwechseln. Freilich sinden sich auch in der Hausssklaverei viele Beispiele harter und graufamer Behandlung, und jedenfalls ist sie für die Mission ein schweres Hindernis. Der Haussklave in seiner völligen Abhängigkeit dispensiert sich gern von aller eigenen Überlegung. Unser Bild (S. 253) zeigt uns solch ein "Sklavenheim". Auch von der Keligion der Neger würde man sich eine unrichtige Vorstellung machen, wollte man benken, daß der Fetischdiener den Holz-



Weber von der Goldküste.

klot oder Baum oder Lappen oder das Tier selber anbetet. Der Neger unterscheidet sehr wohl den Geist, den er verehrt, von dem sinnlichen Gegenstand, dem Träger dieses Geistes. Ja, es zieht sich durch die Furcht vor vielen Geistern der Glaube an einen höchsten Gott hindurch, wie die Goldader durch taubes Gestein — nur haben sie, wie St. Paulus an die Kömer schreibt: "verwandelt die Herrlichkeit des undergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen und der Bögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere." Der Neger treibt die Beseelung der Natur auf die äußerste Spitze: In jedem Dinge kann ein Geist sitzen, besonders wenn der Fetischpriester ihn hineingebannt

hat. Jeder Stamm besitzt seine Stammes-, jede Stadt ihre Stadtsetische, so 3. Bäume, besonders wenn sie sich durch ihre Größe auszeichnen. Solch einen



haus "Sklavenheim" in Kumase.

Baum zeigt uns z. B. unser Bild (unten). Wir erwähnten schon die Palavers, die gewöhnlichen Gerichtsverhandlungen. Oft aber werden auch zur Erweisung von Schuld und Unschuld Gottesgerichte veranstaltet, wobei der An-

geklagte einen Gifttrank trinken, oder aus einem Rübel voll sieden= den Palmöls eine Nuß heraus= holen muß. Krieg ist in West= afrika nichts seltenes. Schon der Sklavenhandel — auch die Neger kaufen sich Sklaven, Kriegs= gefangene oder Verbrecher muß den Krieg zur Gewohnheit machen. Unser Bild (S. 254), welches eine Volksbersammlung darstellt, sieht zu friedlich aus, um dabei an die Vornahme eines Gottesgerichts oder an die Beratung eines Feldzuges zu denken.

Als Riis zum zweiten Male allein ftand, faßte man in Basel



Odumbaum in einer Missions-Kaffeeplantage (Goldküfte).

ben Plan, chriftliche Neger aus Westindien auf der Goldküste anzusiedeln, damit die Heiden von ihnen gleichsam chriftlichen Anschauungsunterricht erhielten. Riis selbst reiste nach Westindien und holte 26 Personen nach Afrika. Manche von diesen 26 haben den Hossinungen entsprochen, die man auf sie setzte, viele nicht, aber im ganzen erhielt doch das Werk auf der Goldküste wieder einen Ansang. Am Schlusse des zweiten Jahrzehnts sinden wir sieden Basler Brüder auf dre Stationen in fröhlicher Arbeit, 300 Negerkinder besuchen die Schusen. Christiansburg, Akropong und Aburi heißen die Stationen. Unser Bild (Seite 255) zeigt die Missionshandlung in Christiansburg.



Volksversammlung in Begoro, Goldküste.

Im britten Jahrzehnt ging es wieder durch schwere Zeiten hindurch, aber "das erstorbene Weizenkorn" sing an, viele Frucht zu bringen. 1850 ging der dänische Besit auf der Goldküste an die Engländer über. Unser Bild (S. 256) führt uns einen englischen Regierungsschulinspektor aus den neunziger Jahren vor. — Die Eingebornen verweigerten die Kopfsteuer, die ihnen die englische Regierung auferlegte, die Engländer aber beschossen dafür die Küstenorte, auch die Missions-häuser in Christiansburg wurden zerstört. Die Missionare hielten bei den Negern aus, — sonst hätten sie für alle Zeit ihr Vertrauen verscherzt gehabt. So zerstreuten sich denn infolge des Bombardements die Küstenneger; um so ersreulicher blühte dafür die vier Stunden sandeinwärts gelegene Station Abokobi auf. Besonderen Fleiß legte man in diesem Jahrzehnt auf die Arbeit in der Schuse. Dazu beschloß der Basser Missionsvorstand in dieser Zeit eine wichtige Neue-

rung: nämlich die Aussendung von Handwerkerbrüdern, welche die Lehrmeister des Volkes in allerlei äußerlichem Werk werden sollten. Die bedeutendste Tochter Abokobis wurde bald Odumase, unter dem etwa 50 000 Seelen starken Volk der Aroboer. Nachdem Locher und Zimmermann 1853 vom alten Arobokönig Odonko freundlich empfangen worden, saste man das Ländchen als Missionsgebiet ins Auge. Bald war eine ganze Anzahl Tausbewerber vorhanden. Leider zögerte der alte König mit einem entscheidenden Schritt, — er selbst war im Tausunterzicht, — und über dem Zaudern ist er gestorben. Das Kirchlein in Odumase ist 1870 erbaut.

Als das vierte Jahrzehnt vergangen war (1868) belief sich die Gesamtzahl aller Christen auf 1581 Seelen. In zehn Jahren hatte sich die Zahl der Getauften verviersacht. Während dreißig Jahre geduldiger Säearbeit nötig waren, bis es 385 Christen gab, brauchte es nur zehn Jahre, um diese Zahl auf 1581



Missionshandlung in Christiansburg, boldküste.

zu bringen. Im Innern ift dies Jahrzehnt eine Periode der Organisierung. Die Vielweiberei wurde für Christen verpönt, das Sklavenverhältnis (Hausstlaven) wurde in ein gewöhnliches Dienstverhältnis umgewandelt. Die Sklaven konnten ihrem christlichen Herrn ihre Freiheit durch Arbeit abverdienen. Ferner wurde neben der Elementarschule noch eine Mittelschule und ein Lehrers und Predigerseminar eingerichtet. Die ordinierten Mitarbeiter erhielten den Titel Diakonen. Unser Vild (S. 262) führt uns das Predigerseminar in Akropong vor, welches 70-80 Mitglieder zählt.

Im fünften Jahrzehnt hat dann wieder ein bedeutender Fortschritt in der Ausdehnung des Missionsgediets stattgefunden. Als einen Borposten zur Ersoberung Asantes, hatte man 1876 die Station Abetisi, in der Landschaft Okwawu, errichtet. Die Leute waren hier noch ganz abhängig von den heidnischen Häuptslingen, dis 1884 waren sie außerhalb der britischen Kolonie. Der König von

Abetisi zählte zu den aufdringlichsten Bettlern. Aber von Ansang an fand man offne Türen. In seierlicher Volksversammlung wurde von Missionar Ramseher die Landschaft Okwawu als Arbeitsseld übernommen. In phantastischem Aufzug waren die Häuptlinge, ein jeder mit einem riesigen Schirm, dem Zeichen seiner Würde erschienen. In zwanzig Jahren wuchs die Station Abetisi auf 13000 Glieder an. Neuerdings ist in Abetisi ein zweites Lehrerz und Predigerzseminar gegründet worden. Bei der Gelegenheit wurde in beiden Seminarien das Griechische vom Lehrplan gestrichen.

Ein ganz neues Moment übrigens, mit dem auch die Mission zu rechnen bekommt, ist der Beginn der Ausbeutung der Goldlager im Bereich von Abetifi.



Regierungsschulinspektor Macdonald, Goldküste.

Scharen von Goldgräbern strömen zusammen. Eine Reihe von Gesellschaften mit einem Kapital von 300 Millionen Mark wird die Sache in die Hand nehmen.

Als Stützpunkt für den weit vorgeschobenen Posten Abetist wurde Bogoro (vergl. S. 254) gegründet, welches 1883 dazu ausersehen ward, Hauptstation für das Akemland zu werden, an Stelle von Khebi (siehe unser Bild S. 257), wo der treue Missi onar Buck gestorben war, und wo der König Ata die Christen auß Furchtbarste drangsaliert hatte. Da raffte ein plözlicher Tod den Thrannen fort, und Khebi soll der Mittelpunkt der Akemschen Christengemeinde bleiben, die über 45 Ortschaften zerstreut ist.

Lange haben Missionax Ramseher und Frau an der Spitze der Arbeit in Abe tifi gestanden, ihr Angesicht gen Westen, nach Kumase, gerichtet. Mehrmals



übernahme des nordens der Goldkufte (Okwawu) mit Miff. Ramseyer v. Abetiff, je unter einem Schirm ift ein häuptling.



waren Basler Brüber bis in Asantes Hauptstadt vorgedrungen. Aber die Stunde hatte noch nicht geschlagen. Endlich wich die Unentschiedenheit der englischen Politik einem entschlossenen Borgehen. Man war des immer größer werdenden Abermuts des Asantekönigs müde. Im Januar 1896 wurde Kumase von den Engländern erobert. Nun stand auch Asante der Mission offen. Jetzt galt es, Abschied nehmen von Abetisi. Wie manchesmal hatte Ramseher so auf der Straße von Abetisi gepredigt, wie unser Bild (S. 265) zeigt, wie manchesmal hatte seine Frau die Käh- und Kleinkinderschule um sich versammelt — aber die Sehnsucht, endlich die Hoffnung ihres Lebens verwirklichen und in Kumase das Evangesium "unverdoten" predigen zu können, war doch noch stärker als die Luft, in Abetisi zu bleiben. Und damit stehen wir wieder am Ansang unser Betrachtung über Basels Mission auf der Goldküste, wo wir Ramsehers wunderbare Geschichte erzählten. Es ist so, wie ein Bericht über diese Ereignisse saget: "Man schreibt auch manchmal Missionsromane; hier ist einer, der nicht erdichtet zu werden braucht.



Missionshaus und Kapelle in Kyebi, Goldküste.

In dem Fieberlande, das so viele Kräfte schnell verzehrt, hält es ein Missionsehepaar, der Mann 33, die Frau 31 Jahre lang aus; sie müssen über vier Jahre in den Händen eines blutdürstigen Thrannen gesangen sein. Sie halten das nicht nur aus, sondern sie werden frei. Sin christliches Volk muß einen Krieg sühren, der 100 Millionen Mark kostet, um sie zu befreien. Die Befreiten sind doch nicht afrikamüde, sondern kehren dorthin zurück. In Abetist warten sie 20 Jahre, ob sich Kumase nicht öffne, und nun dürsen sie, beide den Sechzigern nahe, dort eine Missionsstation gründen. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!" Sin Bild der zur Generalkonferenz in Akropong versammelten Basler Brüder möge unsre Betrachtung dieses Arbeitsseldes abschließen. Der bejahrte Mann mit dem gewaltigen Bart im Stuhl zur Rechten ist der Missionar Kamseher.

Die Basler haben zur Zeit in Westafrika 16 Hauptstationen mit 46 europäischen Missionaren und 18136 Gemeindegliedern. Das mörderische Klima an der Küste kostet ihnen viele Menschenleben: so verloren die Basler im Jahre 1896

allein 16 Missionare. Je weiter ein Jahresbericht sich von der Küste entsernt, um so freundlicher werden seine Bilder. Auch nach Westen in das Fanteland hat sich die Arbeit der Basler ausgebreitet. Ostwärts, jenseits des Boltastroms in Togo, arbeiten die Basler seit den letzten 15 Jahren von Anum aus. Im Jahr 1901 faste das Komitee den wichtigen Beschluß, im Innern von Togo, in Akpaso, eine Europäerstation zu gründen, um von hier aus die zwölf kleinen Gemeinden, die Baslel in Togo hat, mit ihren 1000 Christen gebührend pslegen zu können. Unser Bild zeigt uns die Missionsschule in Akpaso in Deutsch=Togo, in welcher man sich Gehilfen aus deutschem Gebiet für die Basler Stationen jenseits des Volta schaffen will.



Missionsschule in Akpaso (Cogo), Missionar A. Psisterer.

Um nun auf den dritten Teil Ufrikas zu kommen, auf dessen Missionsfelder der Leser geführt werden soll, auf Ostafrika, machen wir im Geist eine Rundreise an der Westküste auswärts, durch Nordasvika hindurch und den Nil hinauf.

Von Asante führt uns die Reise durch französisches Gebiet, das zu betreten die Franzosen den englischen Missionaren aus Asante nicht erlauben, nach Liberia, wo die amerikanischen Presbyterianer arbeiten. Sie sind im Begriff, die Missionsgemeinden dort selbskändig zu machen, d. h. die weißen Missionare wegzunehmen. Wenn nur dann nicht die Gemeinden verkommen! Warnende Beispiele hiefür gibt es genug auf den Missionsfeldern der Engländer und Amerikaner! Jetzt hat der Missionsbischof der amerikanischen Presbyterianer seinen Sit nach Madeira verlegt, um diese Mission nach dorthin auszudehnen.

Madeira hat weiße Bevölkerung! Auch Bischof Tahlor hat hier (vergl. Angola) Gemeinden, welche aber in letzter Zeit um über 1700 Mitglieder abgenommen haben! 30 Meilen von Monrovia, dem Hauptort Liberias, liegt die Station der amerikanischen Lutherischen Shnode Mühlenberg, mit über hundert farbigen Gemeindegliedern, die sämtlich englisch gelernt haben.

An Liberia grenzt Sierra Leone, das wir schon aus dem Leben des Negerbischofs Crowther kennen; die englische Kirchenmissionsgesellschaft hat hier gegen 12 000 Christen. Um weitesten ins Innere hinein liegt die neugegründete Station Falaba. Auch andre Missionare arbeiten hier. Crwähnt seien die "Amerikanischen Brüder" wegen ihres phantastischen Plans, dis zum Längengrad, auf dem Timbuktu liegt, mit 24 neu anzulegenden Stationen vorzudringen, und zwar in zwei



Missionshaus und Straße in Abokobi an der Goldküste.

Ketten: die eine, dem Lauf des Niger folgend, die andre direkt nach Osten gehend. "Schritt für Schritt wollen wir dem Herrn nachfolgen." Vor vier Jahren find 15 dieser Brüder ermordet worden!

Auf dem äußersten Posten, den die evangelische Mission im Norden von Westafrika besetzt hat, sinden wir wieder die Pariser Missionare: zu St. Louis in Senegambien. In der Vorstadt, wo die Eingebornen für sich wohnen, ist der Schwerpunkt der eigentlichen Missionsarbeit. In St. Louis stand, lange Jahre hindurch, Escande von der Pariser Mission, der nachher in Madagaskar den Märthrertod starb. Der Feind der Mission ist hier schon wieder der Islam. Lange schon steht hier die Pariser Mission "eines der Tore der mohammes danischen und heidnischen Welt bewachend". Im Jahr 1900 verhandelte man

260 Nordafrika.

darüber, die Mission zu St. Louis aufzugeben und dafür etwas neues am oberen Niger anzusangen. Aber der Antrag wurde abgelehnt. Das alte Werk soll durch die ärztliche Mission verstärkt werden — man leidet entsetzlich unter dem gelben Fieber.

In den Berberstaaten Tripolis, Tunis, Algier und Marokko befindet sich die evangelische Mission noch in den Anfängen. Die nordafrikanische Missionszgesellschaft, (Leitung in England), mit cirka 100 Missionaren und Missionarinnen ist die wichtigke. Unter allen Stationen in den Berberstaaten ist die bestbesetzt Tanger in Marokko, wo mehrere Missionsärzte stehen, und wo sich eine Knabenzindustrieschule besindet. Der Stützpunkt der Südmarokkomission ist Mogador. Sine ganze Keihe aller Marokko-Missionsstationen ist nur mit Fräuleins besetz; Schulunterricht wird wenig erteilt, die ärztliche Mission ist überall das Kückgrat. Mit der Sprache hat man keine Schwierigkeit, es wird überall arabisch gesprochen. Eine rührige Bibelkolportage tut der Mission gute Dienste. In Agypten stehen



Kapelle in Odumase (Goldküste).

die bereinigten amerikanischen Presbyterianer an der Spitze der Missionsarbeit. Die Belebung der alten koptischen Kirche ist ihnen Hauptausgabe. Schulwesen und Bibelkolportage sind ihre Hauptmittel. Sie haben cirka 160 Elementarsschulen mit über 8000 Schülern, darüber steht das Kollege und die höhere Mädschenschule, den Abschluß bildet das theologische Seminar für eingeborne Gehilsen. Ihre cirka 150 Stationen sind in 4 Synoden zusammengesaßt. Auch die englische Kirchenmissionsgesellschaft hat in Agypten ein paar Stationen, (Kairo und Altkairo), sie dienen aber hauptsächlich als Stützpunkte der Sudanmission. In dem italienischen Erythrea arbeiten seit 1866 die Boten der schwedischen Baterlandsstiftung. Sie haben auf der abessynischen Holten aber zähe an dem Plan sest, von hier aus zu den Galla (vergl. Hermannsburg I. Teil) vorzudringen, in deren Sprache Missionar Olsson sie Bibel überset hat.

Seit der Niederlage des Negus Negesti Johannes II. durch die Mahdisten 1898 ist Kas Menelik von Schoa Negus von Athiopien. Das ist das Land der heißen Gebete von vielen Missionsfreunden gewesen, da hier früher deutsche Missionare im Dienste englischer Missionagesellschaften Pionierdienste getan haben. Heute gestattet der Negus keinem Missionar, sich in seinem Lande aufzuhalten.

In Nordafrika gab der Sieg der Engländer bei Omdurman, 25. September 1898, das ganze Mahdireich demselben in die Hände und die englischsägpptische Konvention machte die Engländer zu unumschränkten Herren des Sudan. Aus diesem Sudanfeldzug entwickelte sich ein gewaltiges Ningen Englands und Frankreichs um die Herrschaft über Afrika. Der englisch-französische



Prov. Milissionsspital in Odumase, Goldküste. Dr. hey mit Verwundeten.

Vertrag, vom 21. März 1899, überlieferte das ganze Nilbecken, von Affuan bis Albert= und Biktoria-Nhanza, in englische Hände und Nordafrika zerfällt seitdem in die beiden englischen und französischen Interessensphären, deren Grenze etwa der 34. Grad ösklicher Länge ist. Vom Missionsstandpunkt aus kann man sich über diesen Zuwachs an britischem Territorium freuen, weil die Engländer die evangelischen Missionare aller Nationen mit offenen Armen aufnehmen. Die Negerstämme im Nil-Sudan sind aber noch heidnisch, und die Nubier noch nicht lange mohammedanisiert. Auch wird England die große Hauptstraße des Sklaven-handels durch das Nilkal nach der Türkei und über das rote Meer nach Arabien mit Energie verschließen!

262 Oîtafrika.

## Oftafrika.

Um nun erst das wichtigste von der Mission in Englisch-Ostafrika zu erzählen, führe ich dem Leser das Lebensbild eines Mannes vor, dessen Name bei allen evangelischen Missionssreunden der Welt einen guten Klang hat und behalten wird und dessen Arbeitsseld Gott über Bitten und Verstehen gesegnet hat: Alexander Makay, den Missionar von Uganda.

Eines schottischen Pfarrers Sohn, hochbegabt und früh reif, zog es den Knaben zu den Werkstätten der Schmiede und Zimmerleute und Maschinenbauer hin. Der Trieb, Ingenieur zu werden, blieb auch stärker als der Wunsch seiner geliebten Mutter, die ihren Alexander gern als Pfarrer gesehen hätte. Aber



Predigerjeminar in Akropong, boldküste.

ein kindlich frommer Mensch, unterrichtete Makah als Student und praktischer Arbeiter im Maschinensach, des Sonntags in der Sonntagsschule, wo er sich mit Iohn Smith befreundete, der mit ihm später nach Uganda ging. Auch in Berlin, wohin er Studien halber 1873 kam und wo er in dem Hause des Hosprediger Baur diel verkehrte, schämte er sich nicht, vor seinen vielsach atheistischen Kommilitionen in der Sonntagsschule zu unterrichten. Das Vorbild eines englischen Missions=märthrers Bischof Patteson von Melanesien, dessen Lebensgeschichte er bei Baur kennen lernte, begeisterte ihn für den Missionsberuf, und der Aufruf Stanlens 1875, dem König Mtesa in Uganda Boten des Evangesiums zu senden, richtete seinen Blick auf dies bestimmte Missionsseld. Schon am 16. Januar 1876 berief ihn die englische Kirchenmissionsgeschlschaft in London in ihren Dienst. Er vervollkommunete

seine Kenntnisse und Geschicklichkeit in der Photographie und Aftronomie, in der Buchdruckerkunst und im Impsen, konstruierte auch einen zerlegbaren Dampkessel, der in ein Boot eingesügt werden konnte. Am 30. Mai 1876 kam er in Sanssibar an — und nach furchtbaren Mühen und Strapazen sah er endlich am 12. Juni 1878 den Silberstreisen des Viktoria-Nhanza vor sich. Am 13. stand er endlich in Kagei am Südende des Sees — und war allein! Seine Gefährten waren den Anstrengungen erlegen oder erwordet!

Buerft ohne sein Gepäck zum König gereist, und von diesem freundlich empfangen, siedelte Makah am 1. November völlig nach Rubaga, der Hauptstadt Mtesas, über.



Generalansicht der provisorischen Stationsanlage in Kumasc.

Bald wurden Mtesa, der hünenhaste, stolze, gescheite Herrscher, und Makah die besten Freunde. Makah erzählte ihm von Eisenbahnen, Dampsern, Telezgraphen und Telephonen: "Meine Borsahren machten den Wind zu ihrem Diener, dann legten sie das Wasser in Ketten, nachher unterwarsen sie den Damps, jest aber ist der schreckliche Blitz ihr Diener, und was für einer!" Sonntags war regelmäßig Gottesdienst am Hos. Zu Weihnachten beriet Mtesa schon mit seinen Häuptlingen die Abschaffung des Sklavenhandels und der Vielweiberei. Makans Hütte stand gedrängt voll von Kindern, die ihn fragten und ihm bei der Arbeit zussahen. Der Weizen keimte. Da kam der Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen.

1879 kamen zwei römische Missionare, später noch mehr. Diese betrugen sich während der Gottesdienste unziemlich und sagten, das Buch, aus dem Makan

264 Oîtafrika.

lehre (die Bibel), sei Lüge, und die Religion Makans sei nicht wahr. Es konnte nicht sehlen, daß Mtesa durch die Doppelpredigt derer, die beide Christen sein wollten, irre wurde.

Ruhig arbeitete Makan noch weiter und druckte auf seiner mitgebrachten Presse Bücher in der Ugandasprache. Da kam zu Weihnachten 1879 eine große Zauberin, von der es hieß, daß sie vom Lubare, dem Geist der Wolken und des Meeres beselsen sei, in die Hauptstadt. Der Ersolg ihrer Reden war der, daß Mtesa erklärte, er wolle hinsort weder mit dem Christentum der weißen Männer, noch mit dem Islam etwas zu tun haben, sondern zur Religion seiner Väter zurücksehren.



Näh- und Kleinkinderschule in Abetifi unter Frau Missionar Ramseyer.

Ein Jahr verging. Makah erfüllte dem König alle Wünsche, die er an seine Ingenieurgeschicklichkeit stellte, der König blieb guter Laune, — aber vom Evangelium wollte er nichts mehr wissen. 1881 tauste ein heidnischer Knabe einen von Makahs Genossen unterwiesenen Freund in Sterbensnot, nach des Sterbenden Anweisung, 1882 tauste Makahs Genosse selbst fünf junge Leute. Am 9. Oktober 1884 starb Mtesa wie er gelebt hatte. Mwanga, ein achtzehnsähriger lasterhafter Prinz wurde König. Da sing die Versolgung an! Es wurde besohlen, Makah und O'Flaherth, den andern Missionar, aus dem Lande zu treiben; zwei Ugandajünglinge, die bei der Verhaftung im Missionshause waren, wurden gesolkert, und mit abgeschnittenen Armen zu Tode geröstet. Und dennoch ging das Werk vorwärts. Bei Nacht kamen die Leute zu den gesangenen Missionaren und begehrten die Tause. Am 30. September 1885



Schimming.

Surre.

Duisberg.

Rentici.

Schweizer. Eädrach. Zürcher.

Siegle. Kölle.

Giell.

Jäger.

Mühlemann. Obrecht. Weber.

Jsliker. Mohr.

6. Martin.

6. Sischer.





Straßenpredigt des Miffionars Ramfeyer in Abetiff, Goldkufte,

266 Ojtafrika.

schreibt Makan: "mehr als 100 sind schon getauft!" Nicht lange und eine grausige Christenversolgung brach los.

Der englische Bischof Hannington und seine Begleitung wurden auf der Reise nach Uganda durch Mwangas Leute ermordet. Im Mai 1886 fing das Morden unter den hervorragenden Christen bei Hofe an; ein Dutzend wird in Stücke gehauen, 32 werden verbrannt, 60 büßen sonst das Leben ein.

Weihnachten 1886 durften D'Flaherth und Ashe (der dritte Missionar) abreisen, Makah durfte endlich, im Juli 1887, nach dem Südende des Sees ziehen.

In der Hauptstadt war niemand mehr. Uganda empörte sich wider Mwanga. Dieser mußte sliehen und bat von der Insel Burunguge aus Makah slehentlich, dieser möge ihm doch wieder zur Herrschaft verhelsen. Am 28. August 1889 hat Makah noch die Freude gehabt, Stanleh und Casati, die erschöpft und entblößt nach ihrem Zuge durch Afrika bei ihm ankamen, zu bezuüßen, zu bekleiden und zu speisen. Dieselben Dienste hat er dem Russen Dr. Junker und dem Deutschen Emin Pascha leisten dürsen. Alle sind von der einzigartigen Persönlichkeit Makahs entzückt gewesen. Im Herbst 1889 ist Makah dann, nachdem er vier Tage und vier Nächte im Delirium des Malariasieders gelegen, heimgegangen.

"Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte." Dies Gotteswort hat sich auch an Makah bewahrheitet.

Als das Telegramm von Makays Heimgang Europa erreichte, begab sich gerade der Bischof Tucker mit sechs jungen Männer nach Uganda. Am dritten Weihnachtstag 1890 kam er dort an, von den Missionaren Gordon und Walker, die nach Makays Abgang das Panier Christi dort hochgehalten, herzlich bewillkommt. Der solgende Tag ist ein Sonntag. 1000 Leute sindet der Bischof in der Kirche, die in den letzten Jahren gebaut worden war. 70 Christen kann er konstrmieren. Sechs junge Männer werden zu Nationalgehilsen berusen, darunter Sembera Makay, den Makay vor zehn Jahren zuerst für den Herrn gewonnen. Eine Schwester des Königs Mtesa erbittet von dem Bischof ein Neues Testament. Der Ubschied Tuckers war ergreisend, wie der Abschied Pauli von Milet. Aus den Hütten hören die Reisenden noch das Morgengebet der Hausväter und das Amen der Hausgenossen. Makay war gestorben und redet noch!

Ginen Eindruck von der Einzigartigkeit der Erfolge der englischen Kirchenmission in Uganda erhält man, wenn man den kurzen Rechenschaftsbericht lieft, den kürzlich Tucker in London auf einem Kongreß auf Grund seiner elsjährigen Erfahrung erstattet hat. Er sagte unter anderm: "Vor zehn Jahren begann die große Erntezeit in Uganda. Selbstverleugnende Geduld und Selbstaufopferung waren die Kennzeichen der Arbeit, die vorher geschehen war, gewesen. Es war eine Zeit des Säens im Glauben, ein Säen oft unter bitteren Tränen gewesen. Aber dann kam die Zeit der Freudenernte. Und welche wunderbare Erntezeit ist es jetzt! Vor zehn Jahren betrug die Zahl der getausten Christen in Uganda ungefähr 300. Heute sind es 30000, also gerade ein hundertsältiges Wachstum!

Bor zehn Jahren gab es nur eine Kirche, eine Stätte der Anbetung in ganz Uganda; heute find es 700. Bor zehn Jahren standen vielleicht 20 eingeborne Evangelisten in der Arbeit. Heute sind 2000 eingeborne Männer und Frauen ausschließlich an der Missionsarbeit beteiligt — wieder ein hundertfältiges Wachstum! Bor zehn Jahren war Uganda die einzige Landschaft in jenen Gegenden, in der der Name Christi verkündigt wurde. Heute hat im Osten Busoga, wo Bischof Hannington so grausam zu Tode kam, die Botschaft des Evangeliums empfangen, und noch kürzlich waren mehr als 1000 Männer und Frauen auf unserer Zentralstation dort vereinigt, um den einen und wahren lebendigen Gott anzubeten. Im Norden öffnete Bunhoro in gleicher Beise seine Pforten und dieser alte Mittelpunkt der Stlavenjagden und des Stlavenhandels erschloß sich der Predigt vom Kreuz und des Friedens. Toro endlich im Westen, wo an den Grenzen des Kongo-Freistaates die schneebedeckten Berge ihre Haupter gen Himmel heben, hat gleichfalls die Wahrheit, die in Jesu erschienen ist, angenommen.

"Und wer sind nun in Gottes Sand die Wertzeuge dieser weiten Berbreitung gewesen? Es find die bekehrten Eingebornen selbst gewesen. Die Kirche von Uganda ift eine sich selbst ausbreitende Kirche geworden, weil von Ansang an jedem einzelnen Bekehrten die Berantwortlichkeit zugeschoben wurde, die Wahrheit, die er selbst empfangen hatte, weiter zu geben. Wenn je Ufrika für Chriftus gewonnen werden soll, so kann das nur geschehen durch die Afrikaner selbst. Wir haben gegenwärtig in Uganda 10000 Abendmahlsberechtigte. Von diesen hat allemal jeder Fünfte eine ganz bestimmte Arbeit für den Herrn. Die Arbeit der europäischen Missionare in Uganda besteht nicht in erster Linie darin, daß sie selber das Evangelium predigen; sie beschränkt sich wesentlich darauf, eingeborne Geiftliche und Evangelisten vorzubilden. Die europäischen Missionare teilen diesen sozusagen die Wahrheit mit und geben "die Ideen" an. Die Eingebornen geben dann, wohlgemerkt in ihrer Art zu denken und zu fühlen, mit ihren eigenen Bildern und Ausdruckweisen, was ihnen kein Europäer nachmachen kann, diese Wahrheit und diese Ideen weiter an ihre Landsleute und man muß sagen, sie tun das mit einem Eifer, der nur darauf berechnet ist, Seelen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Das Resultat ist die große Schar von Getauften, über die wir uns heute so freuen, eine Schar von 30 000 Christen innerhalb der letten zehn Jahre."

Tucker spricht dann weiter von den pekuniären Opfern für dieses große Werk und da ersahren wir die erstaunliche Tatsache, daß die heimatliche Missionskasse nur den Unterhalt der europäischen Missionare bestreitet. Die sämtlichen erwähnten 2000 Evangelisten und Lehrer, ebenso wie die 27 eingebornen Pastoren werden von den Eingebornen selbst unterhalten. Ja mehr noch, sämtliche Kirchen und Schulen, 700 im ganzen, sind gebaut worden, werden repariert und unterhalten von den Eingebornen selbst. In alle dem steckt noch nicht ein Psennig heimatlichen Geldes.

So darf man nach den köstlichen Erfahrungen, die diese Märthrermission in den letzen zehn Jahren gemacht hat, gewißlich hoffen, daß Uganda

268 Oîtafrika.

noch einmal eine große Bedeutung für die Christianisierung Zentralafrikas haben wird.

In Britisch=Ostafrika liegt nun auch noch der Ort, wo und von wo aus der Bahnbrecher der ostafrikanischen Mission überhaupt seine Pionierarbeit getan hat. Wombas heißt der Ort und Dr. Ludwig Krapf heißt der Mann.

Er ift in Derendingen (jedem, der in Tübingen studiert hat, unbergeßlichen Andenkens!) am 11. Januar 1810 geboren. In Tübingen hörte er als Latein= schüler zum ersten Male etwas von der Mission, und als Siebzehnjähriger trat er in das Mijsionshaus zu Basel ein. Doch konnte er hier infolge der Lektüre mhstischer und theosophischer Schriften seines Missionsberufs nicht gewiß werden, wurde wieder Gynnasiast, Student der Theologie, Hilfsprediger, Hauslehrer bis er durch einen ihm von Basel her befreundeten Missionar wieder auf den Missionsberuf gewiesen wurde. 1837 ließ er sich von der englischen Kirchen= missionsgesellschaft nach Abessinien senden, wo man durch den Einfluß der Missionare hoffte, die in toten Formen und äußerlichen Gebräuchen völlig erstarrte altchristliche Kirche, die daselbst aus den ersten Zeiten des Christentums noch war, wieder zu beleben. Der "chriftliche" König von Schoa hatte 500 Frauen, besonders verehrt wurde Marie, welche "für die Sünden der Welt gestorben sei!" Drei Jahre lang hat Krapf in und von Ankober, der Hauptstadt des Reiches Schoa, aus missioniert. Bei dem König stand er in hoher Gunst, manche Priefter der abesschien Kirche waren seine Freunde geworden — aber als er sich aus der Heimat seine Lebensgefährtin geholt hatte und wieder am Eingangs= tor von Schoa ftand, war der Befehl des Königs gekommen, keinen Europäer wieder ins Land zu lassen!

Wohin nun? Er wollte zu den Galla, deren Land im Süden an Abesssinien grenzt. Aber als er sich von Aden nach Abesssinien eingeschifft hatte, erlitt er Schiffbruch, und ein Küstensahrer nahm ihn nach Mombas mit, einer Insel, ganz nahe an der Küste gelegen. Und Mombas wurde nun der Stütze und Ausgangspunkt für seine Missionskätigkeit.

Der Sultan von Sanfibar erlaubte seine Niederlaffung.

Nun ging's an die Bauarbeit und an die Erlernung der Suahelisprache, die an der ganzen Küste gesprochen wird. Da ergriff ihn und seine Gattin das Fieber mit surchtbarer Wut, — und seine Frau starb! Unter heißen Tränen grub er ihr das Grab, — neben welchem 30 Jahre später die segenverbreitende Missionsstation Freretown sich erhob — dann aber lebte er sich ganz in seine weitumfassenden ostasrikanischen Missionspläne ein:

- 1. Quer durch Afrika von Mombas im Osten bis zum Gabun im Westen muß eine Kette von Missionsstationen angelegt werden, neun bis zehn, jede mit vier Missionaren besetzt.
- 2. In der Umgebung von Mombas ist eine Kolonie für befreite Sklaven zu gründen, ähnlich der in Sierra Leone auf der Westküste.
- 3. Für die Bekehrung und Zivilisierung Afrikas ist ein schwarzer (evangelischer) Bischof notwendig, der an der Spize einer schwarzen, evangelischen Geist=

lichkeit steht. — Wie prophetisch! Der Negerbischof ist gekommen, wir haben Samuel Crowther kennen gelernt; die Sklavenkolonie ist da, und die Missionsetappenstraße wird auch werden, bald werden sich die Stationen den Kongo hinauf ostwärts und die über Mpwapwa Tanganycka westwärts die Hände reichen!

Unter Übersetzungsarbeiten und außgedehnten Reisen gingen die ersten zwei Jahre, 1844 und 1845, hin, da traf endlich von London auß der erste Mitarbeiter ein, ein Baßler Seminarist: Johannes Rebmann.

Unter den Wanika in dem oft besuchten Dorse Rabai gründeten sie alsbald die erste Missionsstation auf dem ostafrikanischen Festlande. Ein armer Krüppel Mringe wurde der erste wirklich Bekehrte. Sprachliche Arbeiten trieben beide mit

großem Fleiß, auch machten sie ge= meinsam oder allein Erforschungs= reisen. Am 11. Mai 1846 sah zuerst Rebmann in der Ferne den schneebe= deckten Gipfeldes Rilimandscharo, später auch Krapf den beschneiten Berg= riesen Kenia. Auch hörten sie, daß im Innern ein gewaltiges Binnenmeer existiere. Beide Neuigkeiten erregten natürlich bei den Geographen in Europa großes Ropf= schütteln und mitleidiges Lächeln. Auch ein großer Teil des heutigen deutschen Schutzgebietes, besonders Usambara und Usagara, ist von Rrapf zuerst erforscht worden. Als 1850—1852 deutsche Mitarbeiter eintrafen, reiste Krapf zur Erholung nach Hause, wo er u. a. ein Wörter= buch über sechs oftafrikanische Spra= chen drucken ließ und wo er von



Missionar Dr. Ludwig Krapf, Abessinien.

gekrönten Häuptern, wie Friedrich Wilhelm IV. und Prinzregent Albert von England, und von Fürsten der Wissenschaft, wie Karl Kitter und Alexander von Humboldt, hoch geehrt wurde. Schon Anfang 1851 ging's nach Ostafrika zurück, zusammen mit fünf Missionaren. Hier versuchte er in Ukambani, etwa 40 Meilen nordwestlich von Mombas, eine neue Station zu gründen, kam aber aus räuberischen Überfällen und gänzlichem Abgeschnittensein kaum mit dem nackten Leben an die Küste zurück — Kisulutini heißt die Station an der Küste, die nun zwei Jahrzehnte die einzige blieb, denn Rebmann mußte völlig erschöpft nach Europa zurücksehren.

Johannes Rebmann aber hielt Wacht am Oftrande Afrikas. 1846 war er Krapf zu Hilfe gekommen, und 29 Jahre lang hat er ausgeharrt, ob ihm auch Beib und Kind gestorben, seine Mitarbeiter heimgekehrt und seine Augen fast 270 Ojtafrika.

blind geworden waren. Ein treuer schwarzer Wanikajüngling, Jsaak Nhando, diente ihm als Gehilse. Aus 20 gläubigen Wanikaleuten nur bestand seine Gemeinde, aber er blieb, bis 1874 Ablösung kam.

Arapf ift noch dreimal nach Afrika gereift. 1864 führte er sechs aus der Missionsanstalt Chrischona bei Basel entsandte Jünglinge nach Abessinien, — aber bald unterdrückte der König Theodoros die Missionsarbeit; 1860 führte Arapf vier Sendboten der vereinigten methodistischen Freikirchen Englands nach Ostafrika, gründete nahe bei Mombas in Ribe eine Station, von wo später die Missionare an den Tanasluß vordrangen, und 1867 begleitete er die britische Armee als Dolmetscher auf ihrem Zuge gegen König Theodoros.

Seit dieser Zeit lebte Krapf in Kornthal in Württemberg, erlebte noch die Gründung der Missionskolonie für befreite Sklaven in Freretown, die Anfänge der Missionen an den drei oftafrikanischen Seen, — er sah voller Freuden seinen Plan mit der Missionsetappenstraße quer durch Afrika der Berwirklichung näher kommen. Um Morgen des ersten Adventsonntags 1881 fanden ihn die Seinen tot vor seinem Bette knieend — wie einst Livingskone ist Krapf betend heimzgegangen.

Livingstone, "lebendiger Stein," "er ist gestorben und lebt noch" und sein Grabstein in der Kathedrale von Westminster in London, vor dem der Versasser dieses Buches 1896 in tieser Bewegung stand, ist auch "ein lebendiger Stein", der jedem, der hinzutritt, die Worte ins Herz rust, die auf ihm in Goldschrift stehen: "Möge des Himmels reicher Segen über jeden kommen, ob Amerikaner, Engländer oder Türke, der heilen hilft die offene Wunde Afrikas!"

Gine kurze Stizze seines Lebens darf auch in diesem Buche nicht fehlen, ob auch Livingstone mehr Forschungsreisender als Missionar gewesen ist. Wenn ein einzelner Mann Verdienste um Afrika hat, dann ist er es. Welcher deutsche Missionsfreund möchte bei der Beschreibung der ostafrikanischen Mission Krapskamen entbehren? Aber ob auch Tausende von Kraps noch nie etwas gehört, Livingstones Name ist ihnen nicht unbekannt.

1813 in dem Dörschen Blanthre bei Glasgow in Schottland geboren, mußte er, das Kind armer Eltern, von seinem zehnten Jahre an in eine Baumwollenspinnerei, um verdienen zu helsen. Aber sein reger Geist tried ihn nebendei in das Studium der lateinischen Sprache, religiöser und geographischer Werke. Güglass, des chinesischen Pioniermissionars, Aufruf weckte in ihm den Entschluß, als arzneikundiger Sendbote des Evangeliums zu den Chinesen zu gehen. Während er in der Fabrik weiter arbeitet, hört er medizinische und theologische Vorlesungen, macht das medizinische Doktorexamen, besteht eine theologische Prüfung und segelt 1840, als Missionar der Londoner Missionsgesellschaft, nach Südafrika ab, da der Opiumkrieg inzwischen seine chinesischen Pläne durchkreuzt hatte. Im Norden der Kapkolonie, in Kuruman, unter den Betschuanen, sing er seine Arbeit an und vermählte sich in Madotsa, einer neu gegründeten Station, mit der Tochter des Missionars Mossa, der lange schon in Südafrika gewirkt hatte. Unter den Tagen eines Löwen hätte er beinahe gar bald seine Missionarslauf-

bahn beschlossen. Aber Gott behütete ihn. Drei Jahre lang gab er sich ganz besonders mit Setschell, dem Häuptling des Stammes, ab, unter dem er wohnte, und konnte ihn dann tausen, und zwar in Kolobeng, wo Setschell wohnte und wo Livingstone noch eine neue Station errichtet hatte.

Von Kolobeng aus hat Livingstone drei Reisen nach Norden gemacht, wobei er den herrlichen Ngamisee entdeckte; er wollte Sebituane, den Freund Seletsches, besuchen, um dort eine Station unter den Makololo anzulegen, da die Buren ihn

in Kolobeng an der Arbeit hinderten. Während seiner letzten Abwesenheit haben sie dann auch die Station Kolobeng verwüstet!

So zog er benn ganz zu Sebituane, der ihn freundlich aufnahm. Seine Nachfolger ermöglichten Livingstone, seinen Plan, noch weiter nach Norden vorzudringen, zu verwirk-Lichen und Ende Juni 1851 erblickten Livingstones Augen zum erstenmal den gewaltigen Sambesistrom. Jett beschloß er, ganz dem Erforscherberuf sich hinzu= geben. Er brachte Weib und Kind nach der Kap= stadt und kehrte dann zu den Makolo zurück, um von ihnen aus nach dem Westen bis zum atlantischen Ozean borzudringen!

Wir können ihm hier auf seiner abenteuerreichen Reise nicht Stück für Stück folgen: genug, am 31. Mai



Sall der Kibera, Deutsch-Ostafrika. (Brüdergemeinde.)

1854 lag der Spiegel des atlantischen Ozeans bei St. Paolo de Loanda vor den Augen Livingstones und seiner erstaunten Makolololeute, die ihn begleitet hatten.

Auf demselben Wege ist er dann nach Linjanti im Makololoreich zurücksgekehrt. Bereits im November 1855 brach er wieder, von 120 Makololo gesleitet, nach Osten auf. Bald stand er vor dem prachtvollen Wassersall des Sambest "Mosiwatunja" d. i. tönender Rauch, ein Regenbogen "Götterstab"

272 Oîtafrika.

von den Eingeborenen genannt, erhebt sich über ihm; gewaltig ist er wie der Niagara Nordamerikas. Ein Bild des "Götterstabes" stand uns nicht zur Berstügung, wir sehen statt dessen Basseines Wasseralles aus Deutsch-Oftasrika her. In Tette, einer portugiesischen Stadt, ließ er die Makololo zurück und reiste von Duilimane aus nach England. Mit fürstlichen Ehren empfingen den ersten Durchquerer Afrikas die Königin und die Vertreter der Wissenschaft. Ein von Livingstone versastes Reisewerk wurde in wenigen Monaten in 30000 Exemplaren abgesetzt. Schon im März 1858 schwamm Livingstone auf einem Dampfer wieder nach Afrika — zu einer neuen Expedition. Der Schirwa= und der Nhassasse wurden entdeckt. An diesem See trieben sich beständig Banden arabischer Stlavenhändler umher, Sklavenhändler, die einzigen Menschen, die Livingstone von Grund seiner Seele gehaßt hat, auf deren Unwesen sich sein Wort von "der offenen Wunde am Leibe Afrikas" bezieht.

Inzwischen war die, von den Universitäten Oxford und Cambridge außgerüstete Mission, unter Bischof Makenzie in Ufrika angelangt, und hocherfreut brachte Livingstone sie in das fruchtbare Bergland der Mangandja am Sambesi. Leider ging diese Mission in dem ungesunden Klima bald zu Grunde. Dann brachte Livingstone seine immer noch in Teke auf ihn wartenden Makololo nach ihrer Heimat Linhanti. Dort hatten sich inzwischen Londoner Missionare angessiedelt — Livingstone sand nur noch ihre Leichen. 1862 begrub Livingstone sein geliedtes Weib, die erst vor kurzem aus der Kapstadt zu ihm gekommen war. Die Herstellung eines Schiffes schlug auch sehl. Traurig kehrte er 1864 nach England zurück.

Hil, Sambesi und Kongo aufzusuchen und den Zusammenhang dieser Ströme mit den großen innerafrikanischen Seen seskzustellen, um einen geregelten Vertehr mit den Eingebornen herzustellen und den Sklavenhandel unterdrücken zu können.

Von Sanfibar brach er am 19. März 1866 zu seiner dritten und letzten großen Reise auf. Westwärts am Rowuma entlang ging die Karawane; im August erreichte man den Nyassa. Aberall unterwegs die scheußlichste Sklavenjägerei. Im Lande der wilden Mazitu verließen ihn zehn seiner Leute, kehrten zur Kufte zuruck und verbreiteten das Gerücht, Livingstone sei von den Mazitu erschlagen. Stanley, der bewährteste und kühnste Berichterstatter des New-Yorker Herald, wurde ausgeschickt, Livingstone zu suchen, die Kosten seien ganz gleich= gültig. Unterdeffen war Livingstone im April 1867 am Tanganykasee angelangt, entdeckte westwärts den Moero= und Bangweolosee. Durch ersteren fließt der Lualaba — Livingstone ahnte es nicht, daß Lualaba und Kongo eins seien! Uberall Menschenjägerei und unfägliche Verderbtheit! Bis auf zwei Anaben, Chum und Susi, haben Livingstone alle Begleiter verlassen, er ist der leiblichen und geistigen Erschöpfung nahe. Da zieht am 10. November 1871 Stanley, das amerikanische Sternenbanner voraustragend, in das Dorf Udschidschi am Tan= ganyka, wo Livingstone sterbensmatt weilt! Welch in Bild dies Zusammentreffen!



David Livingstone.









Oftafrikamijjionar Wilb. Weber.



Ojtafrikamiffionar Serd. Würg.

Livingstone weigert sich, nach Europa zurückzukehren, seine Aufgabe in Afrika sei noch nicht erfüllt. Stanley senbet ihm von der Küste seine bisherigen Begleiter. Im August 1872 treffen sie ein. Sosort bricht Livingstone mit ihnen auf, umgeht den Tanganyka, besucht abermals den Bangweolo, — denn hier, im Süden dieses Sees, vermutet er die Nilquellen, die seit Jahrtausenden gesuchten! Dort am Süduser im Dorf Isala bauen dem Todesmatten seine Begleiter eine

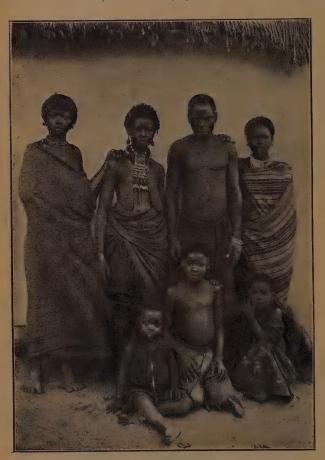

Eine einst heidnische Pokomofamilie.

Hütte; drin ein Lager von Gras, eine Kifte als Tisch, darauf ein Licht. Um Mitternacht entläßt er seinen Diener und am Morgen des 1. Mai 1873 fanden sie ihn knieend vor seinem Lager; tot! Seine Diener balsamierten den Leichnam auf ihre Weise ein und trugen ihn nach Sansibar zurück! Wahrelich, das ist Treue! Treue um so viel, den Söhnen Ufrikasdargebrachte, Treue.

Die ganze Menge der Missionsunter= neueren nehmungen am Kongo und den oftafrikanischen Seen ist eine Frucht des Lebens Livingstones. Seine Lebens= itizze barf in feiner Missionsgeschichte sehlen! Krabf, Rebmann, Living= stone haben die Augen der Missionsarbeiter auf Oft= afrika gelenkt, und seitdem es ein Deutsch-Oftafrika aibt, sind eine Anzahl

deutscher Missionsgesellschaften gekommen, um das Net hier auszuwerfen und den sichen dort Arbeitenden ziehen zu helsen.

Etwa dreißig Stunden nördlich von Mombasa "arbeiten die Boten der Neukirchener Mission und zwar am Tanasluß unter den friedsertigen, von Ackerbau und Fischsang lebenden Pokomo. Die Missionare Weber und Würtz waren die ersten, die zu den Pokomo kamen. 1893 beschloß der Pokomostamm, dessen Hauptort der etwa 1000 Seelen zählende Ort Ngao ist, "allein Jesu Christo anzugehören". 1894 konnte Würtz die acht Erstlinge tausen. Leider starb





Wurtz in demselben Jahre. Die Pokomosibel und die Übersetzung des Markussevangeliums sowie von vierzehn Liedern sichern sein Andenken. Jetzt ist das Evangelium unter den Pokomo längst eine Macht geworden. Die Neukirchener haben auf dem Tana ein Petroleummotorvoot und ein paar weitere Stationen an dem Fluß. Die Küstenstation in Lamu, mit ihrer wesentlich mohammedanischen Bevölkerung (über 5000 Seelen), erweist sich als ein harter Boden. Die Neukirchener hatten in Ostafrika Ende 1900 8 Missionare, 82 Getauste und 452, die sich äußerlich zur Gemeinde halten. 69 Tausbewerber.

Bleiben wir nun gleich im Norden von Deutsch=Ostafrika, um die andern Nachbarn des alten Krapsschen Arbeitsseldes zu besuchen: Das sind die Leipziger Missionare, deren eine Station Djimba dicht bei Mombas liegt. Interessanter aber noch ist ihre Mission, die sie am Kilimandscharo haben.



Pokomodorf.

Schon in früheren Jahrhunderten wurde immer von einem Schneeberg gesprochen, der in Zentralasvika unterm Aquator liegen sollte, aber niemand vermochte zu bestimmen, wo er denn eigentlich läge. Ein spanischer Schriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts, der ihn zuerst erwähnt, sagt schon, er läge westlich, landeinwärts von Modassa. Er nennt ihn den äthiopischen Olymp. Auf den Karten der nachsolgenden Jahrhunderte erscheint dieser Olymp an beliedigen Stellen, auch sehlt er ganz. Da kam die Zeit, die diesen Bergesriesen aus seiner Berborgenheit rieß. Wie schon erwähnt, haben unsere Landsleute Dr. Kraps und Kebmann dies Berdienst. Sie machten viele Keisen von Mombas aus. Einmal, nachdem sie etwa eine Woche in westlicher Richtung gereist waren und etwa noch eine Tagereise von Taweta entsernt waren, "sahen wir," so schreibt Kraps, "die Berge von Dschaggaland, deren einer an seinem Gipfel eine aufsallende weiße Wolke trug. Unser Führer nannte das Weiße "Kälte". Plöylich wurden mir alle die Geschichten flar, die ich an der Küste gehört von einem unsersteiglich hohen Berg im Innern, von bösen Geistern bewohnt." Als dann

276 Oĵtafrika.

Krapf nach Kilema weiterzog, hatte er den Kilimandscharo in seiner ganzen riesizen Masse vor sich, so oft er die Augen aushob; in Madschame kam er ihm so nahe vor, daß er vermeinte, den Gipsel in zwei dis drei Stunden erreichen zu können. Er beschreibt ihn schon als mit zwei Gipseln ausgestattet, der eine von ewigem Schnee umhüllt, der andere schwarz und wild. Er schätzt ihn auf 12 500 Fuß. Die Suaheli an der Küste nannten den Berg Kilimandscharo, Berg der Größe, die Wadschagga sagen Kibo (Schnee).

Als Krapf und Rebmann von ihrer Entdeckung nach London berichteten, erhob sich in den Kreisen der englischen Geographen stürmischer Widerspruch. Cooley, einer der berühmtesten von ihnen, erklärte Krapf und Rebmann einsach für überspannt; Schnee gäbe es unter dem Aquator nicht. Da reiste 1861 der hannoversche Baron v. d. Decken zum Kilimandscharo. Der gibt schon die Höhe richtig auf 20000 Fuß an; jenseits von 17000 sei lauter Schnee und Eis.



Christenhäuser in Ngao.

Wiederum maßlose Angriffe Cooleys. Da kehrte 1872 der englische Missionar New vom Kilimandscharo zurück und berichtete, daß er stundenlang im Schnee gewandert sei. Jetzt häuften sich die Entdeckungsreisen zum Kilimandscharv; 49 Europäer sind im Laufe der Jahre hingereist, dis es endlich, Ende der achtziger Jahre, unserem Landsmann, Dr. Hans Meher aus Leipzig, gelang, den Kibo-Gipfel zu ersteigen.

Lassen wir ihn ein wenig erzählen; wir lernen Land und Leute dadurch kennen. Nach langem, mühseligem Marsch durch das Land der räuberischen Massai, kommen wir in die Gegend der Baumsteppe, die sich rund um den Kilimandscharo hinzieht. Graß und kleine Stauden bedecken den Boden, alle 100 bis 200 Schritt kommt ein Baum oder Busch von Mimosensorm. Palmen und Schlingpssanzen, wie in den östlicheren Gegenden, sehlen ganz. Die Bäume in der Graßsteppe haben die Form eines riesigen Pilzes oder Schirmes. Oben





sind sie flach, wie abgeschnitten. Aber vergeblich sucht der Wanderer unter ihnen Schutz vor der Sonne. Die gesiederten Blättchen sind gegeneinander geklappt und lassen die Sonnenstrahlen vorbei. In der Nacht klappen sie sich auf und genießen den Nachttau. Ab und zu kommt auch ein riesiges Ungetüm von Affenbrotbaum. Der Geier ist der einzige Vogel, den man antrisst. Das Nashorn und die Girasse sühren ihr Einsiedlerleben, Antilopen= und Zebraherden beleben die Steppe. Merkwürdig ist die Abereinstimmung der Färbung aller dieser Tiere mit ihrer Umgebung, die "Schutzähnlichkeit", wie die Natursorscher dies nennen. Man sollte es kaum glauben, und doch ist es Tatsache, daß man oft



Missionshaus in Jimba (Afrika).

dicht vor einem so lebhaft gefärbten Zebra oder einer Giraffe steht und sie nicht bemerkt!

Endlich sind wir in Taweta, südöstlich vom Kilimandscharo. Und da steht vor uns der "äthiopische Olhmp"; seinen Rumps umhüllt ein Wolkengürtel, aber über den Wolken prangt in blendender Weiße sein Gipsel. Unten an seinem Fuß der nackte Neger, und oben die Eisluft des Nordpols! Eine wahrhaft tropische Pflanzenwelt zeigt Taweta am Dschipesee, der von einem Fluß gespeist wird, den der Mawensi, der niedrige Gipsel des Kilimandscharo, herabsendet. Wunderliche Baum= und Fruchtsormen fallen uns ins Auge. Eine Art, die Kigesienbäume, kommen uns vor wie Bäume aus dem Schlaraffenland, ihre hellgrauen Früchte gleichen ungeheuren Leberwürsten aufs Haar. Im Urwald, am Fuß des Kilimandscharo, sinden wir Bäume, deren Stämme 120 Fuß kerzengerade in die Höhe

gehen, bevor sie den ersten Aft ansetzen. Rasiapalmen zeigen Blätter von 20-25 Fuß Länge. Aus dem Saft der Rasiapalme bereiten sich die Oschagganeger ein sehr berauschendes Getränk. Von Viehzucht sehen wir zuerst gar nichts; das Vieh ist in den Ställen; man wagt nicht, es auf die Weide zu treiben aus Furcht vor den räuberischen Massai.

Machen wir ein paar Häuptlingen oder "Sultanen", wie sie sich nennen, einen Besuch. In Modschi wohnt der Sultan Mandara. Der hatte einen riesigen Elesantenzahn mit einer Gesandtschaft an unsern Kaiser Wilhelm geschickt und wartete zur Zeit, als Dr. Meher bei ihm eintraf, sehnsüchtig auf die Gegenzgeschenke des Ideutschen Kaisers. Das Haus des Sultans kann sich gerade nicht dem Schlöß in Berlin oder dem Marmorpalais in Potsdam an die Seite



Kapelle in Madschame mit grau Missionar Müller und den Besuchern des Gottesdienstes.

ftellen. Eine viereckige, fensterlose Hütte ist Mandaras Schloß; inwendig brennt ein Feuer. Auf das "Karibu" (= herein!) stehen seine Gäste vor einer Tapetenwand, welche die Hütte in zwei Hälsten teilt; an der Tapetenwand tickt eine Küchenuhr. Der einäugige Mandara lag auf einer Bettstelle ohne Bett. Er kann es kaum erwarten, dis Dr. Meher die Geschenke für ihn ausgepackt hat. Unsersättlich ist er, nachdem er die Menge von Dingen eingeheimst hat. Als er eine Pistole geschenkt bekommt, verlangt er ein paar Kanvnen. Meher vertröstet ihn, die werde ihm gewiß der deutsche Kaiser schicken. Meher hat ihm auch ein Telephon geschenkt. Durchs Telephon läßt ihm Meher endlich mittelst des Dolmetschers sagen, er habe Hunger, ob er ihm nicht einen Kinderbraten verschaffen könne. Beim Hinaustreten aus der Hütte beobachtet Dr. Meher die Wadschagga bei ihrer Landarbeit. Hirse, Bohnen, Mais, Tabak stecken und pflanzen sie.

Bur Bewässerung ihrer Felder haben sie meilenweit vom Lauf des Flusses Gräben abgeleitet.

Den Häuptling Mareale in Marangu, Mandaras Nachbar, hat Dr. Meher schon 1887 einmal besucht. Als er 1889 wiederkommt, begrüßt ihn Mareale: "Jambo jambo dokta maya, jambo sana, umesika sasa unhalli ganir," das ist "Willfommen, Dr. Meher, bist du endlich da, wie geht's?" Mareale hat ein europäisches Haus mit europäischen Möbeln, aber ohne Fenster! Meher schenkt ihm eine Nähmaschine. "Die Nadeltrommel ist mir lieber, als mein ganzes Haus!

Die hat niemand in dieser Gegend!" Mareale zeigt un= gewöhnliche Intelligenz: er erkennt sich auf einer Photographie wieder, die ihm vorgehalten wird! In dichten Scharen umstehen die Dschag= ganeger Mareales Hütte. Überall sieht man die künst= lichsten Haarfrisuren, meist unzählige geflochtene Zöpf= chen, die wie Korkenzieher vom Kopf abstehen. Große Holzscheiben tragen sie in den auseinander gezerrten Ohr= läppchen, lange Pflöcke haben sie durch die Ohrmuscheln ge= bohrt. Die oberen Schneide= zähne sind spit gefeilt, die beiden unteren sind ausgebrochen. Hier hockt eine Gruppe auf der Erde. Einer steht und spricht zu ihnen. Er gestikuliert lebhaft mit einer Holzkeule, gleichsam Takt schlagend zu seinen Wor= ten. Beim Sprechen wächst



Dschaggamädchen in Madschame. (Afrika.)

das Mienenspiel ins Ungeheuerliche. Die Sigenden sind die Aase mein weites Gewand gehüllt. Die Augen blizen, und mit der Zunge zeigen sie auf den hin, der angeredet wird. Eine andre Gruppe ist im eisrigen Handel begriffen. Weit unterm Wert der angedotenen Ware bietet der Kauflustige. Ein entrüstet hervorgestoßenes "Ascha" (= nein!) ist die Antwort. Endlich, nach 20—25 maligem Anlauf und Abweisung, ist man sich einig. Breitliegendes, weißes Baumwollenzeug ist die beliebteste Großmünze. Die gangdarste Scheidemunge sind rubinrote oder himmelblaue Glasperlen (alle in Benedig angesertigt);

Ein Besuch in Jimba. (Afrika.)

man trägt sie, auf dicke rote Bänder genäht, um Hals und Gelenke. Ein Liter Milch kostet z. B. einen Strang Perlen.

Von hier aus hat nun Dr. Meher den Kilimandscharo bestiegen. Zuerst ging's im Urwald durch hängendes Moos, das die Feuchtigkeit wie ein Badeschwamm aufgesogen hatte, und es hing so dicht, daß man sich, wohl oder übel,



bas Bad gefallen lassen mußte. Überall Elesantenspuren, deren jede einzelne fußtiese Tümpel hinterlassen hatte. Bei 2900 Meter hörte der Urwald auf. Bon da bis zu 4000 Meter wächst Heidekraut, Farrenkraut und Strohblumen. Die Blume, welche an der Grenze des ewigen Schnees noch gedeiht, ist eine Kautenart, ähnlich wie die, welche in den Alpen neben dem Edelweiß die geschätzteste

Hochgebirgsblume ist. Unter unsäglichen Mühen erreichte Dr. Meher mit seinem Führer, den er sich dazu in Tivol hatte anwerben lassen, den Gipfel. Derselbe ist 6110 Meter hoch. Die oberste Felsspise hat er abgeschlagen und Kaiser Wilsbelm II. zum Geschenk gemacht. Diese Spise — die des höchsten deutschen Berges — befindet sich seitdem auf dem Schreibtisch des kaiserlichen Herrn. Der Kibo ist ein erloschener Krater. Auf dem Boden desselben fanden sie eine versendete Antilope. Den Mawensi, den zweiten, niedrigeren Gipfel zu ersteigen war ihnen unmöglich. Seine wilde Zerrissenheit spottete allen Anstrengungen.

Seit 1885 hatte die englische Kirchenmissionsgesellschaft am Kilimandscharv Glaubensboten, und zwar in Modschi, aber 1892 mußten sie die Arbeit aufgeben.



Die Kostschüler der Station Mamba. Missionar Althaus und Frau.

Sie fanden nicht das geringste Entgegenkommen bei den Dschagganegern. Aber schon 1893 trat die Leipziger Missionsgesellschaft auf den Plan, welche dier Missionare unter Leitung des ersahrenen Tamulen-Missionars Paesler nach dem Kilimandscharo sandte. Die Zwischenzeit zwischen 1892 und 1893, wo also kein evangelischer Missionar am Berge war, benutzten die Kömischen, um sich dort sestzusetzen. "Die Bäter "vom heiligen Geist" gründeten die Station Kilema, zwischen Modschi und Taweta und 14 Tage vor Ankunst der Leipziger Missionare gründeten sie noch eine zweite Station Kiboscho. Geld hat ja die römische Kirche. Der katholische Afrikaverein hatte 15 000 Mark zu dem Zweck gespendet!

Es war also nun die Aufgabe der Leipziger Missionare, westlich und östlich von den römischen Stationen sesten Fuß zu sassen. Dies geschah durch Gründung

282 Ojtafrika.

von Madschame und Mamba. Die Arbeit in Modschi wurde wieder aufgenommen. Die Leipziger Missionsberichte können schon von manchem erfreulichen Zeichenzerzählen, daß das Evangelium auch hier seine Sauerteigskraft bewährt. Ein Brief möge als Beispiel dienen, den ein Schulknabe des Missionars Althaus an dessen Mutter in Celle geschrieben hat:



Ein Wakambageschwisterpaar. (Afrika.)

"Mamba 27. Detsembor 1896. Wama o Bwana mkundo wulalu ngakuwiga maana opfo alolusha nawi . . . . macana anganyi maana nawi. Kanina." Das ift der Anfang und Schluß von folgendem Brief: "Geliebte Mutter des bwana (Lehrers). Jeşt fage ich Dir, Dein Sohn unterrichtet uns sehr. Jeşt wissen wir nur wenig. Bielleicht wird Gott uns helsen; vielleicht werden wir später alle seine Geschichten wissen; vielleicht v Mutter. Wir Knaben hier in Mamba find nur wenige, die unterrichtet werden, im Ganzen elf. Hier bei unz lieben die Leute nicht, unterrichtet zu werden. Wir, und unser bwana, haben großes Mitleid mit ihnen. Wir wissen, wenn die Leute die Geschichten Jesu nicht lieben, sind sie arm und an jenem Tage, wo Jesus die Menschen richten wird, wird er sie abweisen, wie sie ihn abgewiesen haben; aber wir wünschen, daß sie alle sich bekehren. Du sendest uns immer Grüße; ich sage Dir vielen Dank sür Dein uns sehr schönes Grüßen. Ich, Kanina, bitte Dich um eine Mundharmonika und einen Schirm. Vielleicht, geliebte Mutter, wirst Du sie

mir geben. Ich bin ein sehr Armer. Bater ist früher gestorben. Meine Mutter wünschte die Worte Gottes zu hören, Du kannst nicht denken, ich bin ein großer Knabe; nein, ich bin ein sehr armer Knabe. Kaning."

Die Anlegung einer vierten Station am Meruberge im Westen kostete den beiden jungen Leipziger Missionaren Obir und Segebrock das Leben (Ok= tober 1896). Sie wurden meuchlings von jungen Kriegern in der Nacht über= fallen und mit zahllosen Speerstichen durchbohrt. Ein einsames Grab, mit einem Holzkreuze und einem Bild des Heilandes darauf, erzählt von den ersten Blut= zeugen der Kilimandscharo= mission.

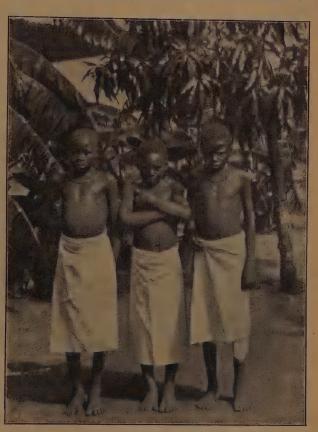

Drei Schüler von Jkutha.

Die Straferpedition,

welche, infolge dieses Mordes, von der Kolonialregierung angeordnet wurde, brachte natürlich viel Unruhe in die Missionsarbeit. Doch kehrte, Gott sci Dank, nachher das Vertrauen zu den Missionaren wieder, ja in Mamba wurde der Judrang von Ansiedlern auf der Station und von Kostschülern ein sehr großer. Freilich bleibt die rücksichtslose Propaganda der römischen Mission und ihre Bevorzugung seitens mancher Kolonialpolitiker schmerzlich zu bestlagen. Gewiß glaubte der Häuptling Mareale der deutschen Kolonialregiezung einen Gefallen damit zu tun, daß er den Katholiken das Eindringen

in sein Land und damit in das Arbeitsgebiet der Leipziger Mission gestattete. Übrigens ist Mareale amtsmüde, seit er, als des Aufruhrs verdächtig, vom Oberleutnant Merker in der deutschen Boma zu Modschi eine Beile sestgesett worden war. Ein anderer Häuptling, Schangali, in Madschame, übrigens einer der eifrigsten Förderer der evangelischen Mission, der derselben Pläne wie Mareale verdächtigt worden war, hat sein Häuptlingsamt niedergelegt. Gott sei Dank, ist es in der Dschaggamission stetig vorwärts gegangen. Die Seelenzahl vom Jahre 1899 hat sich im Jahre 1900 gerade verdoppelt. Die Kapelle in Modschi mit ihren gotischen Fenstern ist sertig. Viel Kraft ersordern die neuen Stationen Schigatini und Schira. Stationen unter den Dschagga; Madschame Mamba, Modschi und Schigatini mit 42 Seelen, 29 Katechumenen, 525 Gottes-



Missicussitation Kissarawe. Kirche hoffnungshöhe.

dienstbesuchern; 7 Schulen mit 353 Kindern. Die Wakambamission der Leipziger an der Küste, nördlich von der englisch-deutschen Grenze, weist drei Stationen auf: Djimba, Kutha und Mulango mit zusammen 57 Seelen, 4 Schulen und 120 Schülern. Leider ist ein großer Teil des Wakambavolks in der furchtbaren Hungersnot der letzten Jahre zu Grunde gegangen. Aber gerade in dieser surchtbaren Zeit haben die Leute zum erstenmal zahlreiche Kostschüler zu dem Missionar geschiekt. 12 von diesen Waisenkindern hat sich der Leserkreis des "Nachbar" auf 10 Jahre zu erhalten verpslichtet. Insolge des Aufruss um Gaben für die Hungernden hat die Leipziger Mission aus den Kreisen der Missionssreunde 123 000 Mark vereinnahmen können. Weg hat Er aller wegen, an "Witteln" fehlt's Ihm nicht!

Ein andres Bild! — Wir befinden uns in der Hauptstadt von Deutsch= Ostafrika, Dar=es=Salaam, d. i. "Wohnung des Friedens". Wer zählt die Völker, nennt die Ramen, die alle hier zusammenkamen! Mit stolzer Würde, den gestrümmten Dolch im breiten Gürtel, im weißen, wallenden Gewande und schwarzem silbergestickten Uberwurf der Araber, der ehemalige Herr des Landes; der Inder in seinem offenen Kaufladen; die Soldatenfrau, die ihrem Mann aus dem fernen Sudan hieher gesolgt ist; der Neger aus dem Innern, der sich mit dem Löschen von Schiffsfrachten sein Brot verdient; das Suahelimädchen mit der Mundharmonika. Wie das auf den Straßen wogt von der Volksmenge! 10 000 Einwohner hat die Stadt. Unter der weit vorspringenden Beranda des Bambushauses im Negerviertel wird "Schauri", Versammlung, Beratung abgehalten. Hier ist der Ort, wo der Missionar sein Sespräch anknüpft. Ofters zwar bekommt er zu hören: "Wir sind Mohammedaner, wir haben mit dir nichts zu tun," aber bei den wenigsten ist der Islam mehr als äußerer Firnis. Der Ansang der Miss



Missionshaus in Kissarawe.

fionsarbeit seitens der Deutsch-Ostafrikanischen Missionsgesellschaft wurde mit befreiten Sklaven gemacht, welche dem Missionar Greiner nach dem eine Tagereise entsernten Kissarawe solgten. Am Jmmanuels-Kap hatte Greiner allerdings schon früher eine Station erbaut, aber die Aufskändischen hatten sie geplündert, und der deutsche Kreuzer "Möwe", welcher irrtümlich das Boot beschoß, in welches sich die Missionsgeschwister gerettet hatten, hätte beinahe ihr frühes Ende herbeigesührt. 1892 begründete Greiner die Station Kissarawe, wir sehen auf unsern Bildern Kirche und Missionshaus in Kissarawe, dazu eine Schmiede in einem Dorse der Kähe. Mit ihm war Missionar Göttmann dorthin gekommen, den aber schon nach zwei Jahren die Gemeinde unter heißen Tränen begraben mußte. Das erste Opser an Menschenleben, das Berlin III bringen mußte! Missionar Worms hat sich besonders der Schulkätigkeit zugewandt. Zwei Tagereisen südwestlich von Kissarawe liegt die Station Maneromangu, wo aber

das Werk erst in den Anfängen ist. In Dar-es-Salaam, Kissarawe und Mane-romango stehen fünf Missionare und zwei Laienbrüder.

Aber Berlin III sollte nicht in Usaramo bleiben. 1890 und 1891 hatten die Brüdergemeinde und Berlin I, nachdem sie beschlossen hatten, das Gebiet nördlich von Nhassa u besetzen, dringend geraten, Berlin III solle Usambara besetzen und 1891 wurde damit der Ansang gemacht. Vier Stationen gibt es jetzt in Usambara: Hohensriedeberg, Bethel, Wuga und Bumbuli; dazu Tanga an der Küste, der Ausgangspunkt für alle Karawanen ins Innere, der Ort, wo der Telegraph die einsamen Missionsleute aus dem Inneren mit ihren Lieben in Europa in Verbindung setzt. Geleiten wir im Geist das junge Missionarsehepaar



Schmiede in Songo bei Kissarawe.

auf unsrem Bilde (Pastor Ruccius und Frau, des Versassers Nichte). Sie sind auf dem Wege nach Bethel, das ihre zweite Heimat werden soll. Zuerst heißt's sich durch die trostlos öde, steinige Steppe durcharbeiten, dis wir die Randberge erreichen. Über die Aussicht, die sich plözlich vor einem auftut, brechen die Träger der Karawane in ein Freudengeschrei aus. Ein waldbedecktes Bergland vor uns, an Thüringen erinnernd, aber weiterhin am Horizonte sern der Schneedom des Kilimandscharo! Am sechsten Tage erreichen wir Mlalo, die Stadt des Oberhäuptlings der Schambala dieser Gegend. Dieser erlaubte 1891 zwei Missionaren von Berlin III sich gegenüber seiner, auf unzugänglichen Felsen gelegenen Hauptstadt, anzusiedeln. So wurde Hohensriedeberg gegründet, in herrlicher Lage; der Umbassus, welcher eine Strecke lang die Grenze zwischen Deutsch= und Englisch=

Oftafrika bilbet, hat hier seine Quellen. Johannsen und Wohlrab mit ihren Frauen sind noch in Hohenfriedeberg. Sie haben schon acht eingeborne Sehilsen und über 197 Setauste. Zuerst waren nur Männer auf die Station gekommen, aber seit die Missionare verheiratet waren, auch Frauen. Diese erzählten daheim den andern, was sie gehört. "Gott wird einst beim Gericht zu uns Schambala sagen: seht, ich habe euch Lehrer geschickt, warum habt ihr nicht auf ihre Worte gehört? Habt ihr etwa von den Lehrern nichts gewußt?" Der Häuptling, der den Stationsbau erlaubt hatte, starb als Heide. Als die ersten Jünglinge die Tause begehrten, drohten ihre Angehörigen sie auszustoßen, — aber sie nahmen die Schande auf sich.

Bon Hohenfriedeberg ist's nicht mehr weit nach Bethel, wohin wir das Rucciussche Chepaar im Geist geseiten. Bethel liegt so hoch wie die Schneekoppe im Riesengebirge. Einzig schön ist der Blick aus den Fenstern der Station auf den Kilimandscharv. 1893 ist Bethel gegründet. Seit 1898 ist das Rucciussche Chepaar da. In Neubethel sind jett 44 Christen und 21 Tausbewerber (Anfang 1902). Unser Bild (S. 291) zeigt uns die Missionarse frau inmitten ihrer A-B-C-Schüten.

Berlin III hat im ganzen 8 Stationen, 17 Missionare und über 556 Getaufte (8 Diakonen).

Eine Probe des Suaheli, das in Deutsch-Oftafrika fast überall gesprochen, oder doch verstanden wird: Ev. Joh. 3, 16: Also hat Gott die Welt ge-



Missionar P. Worms.

liebt 2c. lautet: Kwani ndivyo Muungu alivyou penda ulimwengu, akatoa na Mwana wake wa pekee, illi wote wamwaminio waupate uzima wa milele wala wasipotee.

Auf der Reise von Sansibar nach dem letzten deutschen Missionsselde in Deutsch-Ostafrika, welches, nördlich vom Nhassase, Berlin I und die Brüdergemeinde besetzt haben, können wir der englischen und schottischen Mission wenigstens einen slüchtigen Besuch abstatten. Bon Sansibar per Küstendampser nach Duilimane, hier den Sambesi hinauf dis zum Schire. "Zentralafrika," sagt Livingstone einmal, "ist wie ein Schlapphut, dessen Krempe das Tiesland, dessen Kopf das Hochland ist; in drei gewaltigen Kissen strömen die Wasser des Hochlands ab: nach Norden durch den Kil, nach Westen durch den Kongo, nach Osten durch den Sambesi." Der Schire geht durch den Nhassase, aber an den Murchissonsstrucksche find wir genötigt, unser Fahrzeug zu verlassen um die Wasser

288 Ojtafrika.

fälle zu umgehen. Uns kann die Unterbrechung ganz recht sein, nicht weit das von liegt Blanthre, die Hauptstation der schottischen Staatskirchenmission in Nhassaland, nur 20 Minuten weit von Mandala, der Hauptniederlassung der "Afrikanischen Seenkompagnie", einer gewaltigen Handelsgesellschaft. Die Mission war zuerst nur Industriemission, jetzt ist Industrie nur dabei, soweit sie unumgänglich nötig ist. Wie ein Traumbild steht vor unsern staumenden Augen die künstlerisch ausgestührte Kirche da.

Ein Marsch von zwei Tagen bringt uns wieder an das Schireufer, obershalb der Stromschnellen. Der "Paulus", ein kleiner Dampfer, Berlin I gehörend, erwartet uns schon.



häuptling (Jumba) Ulembo von Maneromango vor seiner Boma.

In wenigen Tagen erreichen wir das Südende des Rhaffasees. Hier waren am 12. Oktober 1875 die ersten Missionare der schottischen Freikirche angelangt und hatten die Station Livingstonia gegründet. Aber das Alima war mörderisch, drei Missionare starben. Man verlegte die Hauptstation nach Bandawe am Westuser, etwa in der Mitte der Seelänge. Quer über den See von Bandawe sahrend, treffen wir auf die kleine Insel Likoma: hier ist das Hauptsquartier der englischen Universitätenmission, welche ihre Predigtplätze am User entlang per Dampfer besucht.

Hart an der Grenze, zwischen deutschem und englischem Gebiet, am Nordwestuser in Ipiana, ist eine Station der Brüdergemeinde. Ein Legat eines in Bressau verstorbenen Missionsfreundes (Cracau † 1887) hat den Ansang dieser neuen Mission ermöglicht. Der Ansang, 1891, kostete freilich sogleich ein Menschenleben: Missionar Martin war nur nach dem Nhassaland gekommen, um bort am Fieber zu sterben. Der Fortgang der Mission aber hatte dadurch ganz besondere Schwierigkeiten, daß sich 1893 die Pflicht ausbrängte, dem ausdrücklichen Wunsch des Legatstisters zu gehorchen, nämlich Sklaven loszukausen und sich derselben anzunehmen. 1893 hatte der deutsche Gouverneur Baron von Elz einem Araberfürsten eine Sklavenkarawane von 200 Köpfen abgenommen, meist Weiber und Kinder. Diese wurden an die Missionare von Berlin I, von denen wir sogleich hören werden, und an die der Brüdergemeinde verteilt. Beide haben im allgemeinen wenig Freude an den Weibern und Kindern gehabt. Am Rungweberge, fast genau nördlich von der Verlängerung des Westusers des Nhassa, hatten die Brüdermissionare ihre erste Station angelegt. Verlängert man diese Linie noch weiter nach Norden, so hat man die ungefähre Grenze zwischen dem



Bau eines Christenhäuschens bei hohenfriedeberg (in Usambara).

Arbeitsfeld der Berliner und der Brüdermissionare. Die Anlegung einer Station im Gebiet des Häuptlings Merere, (nordwestlich vom Rungweberg), brachte manche Schwierigkeit und Lebensgefahr, da Merere sich als übermütiger und troßiger Gewaltherrscher zeigte: "Du sprichst von Gott und seinem Gericht; du hast Gott nie gesehen und kannst daher nichts von ihm wissen; solche Leute nennt man bei uns Lügner! Aus meinem Lande!" 1897 erst, als Merere seinen Wohnsitz nach Iringa, einer deutschen Militärstation, verlegen mußte — der deutsche Gouverneur hatte ihn, gleichsam einen früheren Wilddied zum Förster machend, zum Häuptling über das ganze Gediet der Wahehe und Basua ernannt — wurde es besser in Utenguse. Mereres jüngerer Bruder war hier Häuptling geworden. Seitdem haben sich die Stationen der Brüdergemeinde im Nhassaland auf sechs vermehrt.

290

Mit den Glaubensboten der Berliner Mission treffen sich die Brüdermissionare auf regelmäßigen Konserenzen, neidloß das außerordentliche Emporblühen und Anwachsen der Berliner Stationen sehend. 1891 kamen die ersten Berliner Missionare, unter der sachkundigen Führung Merenskhs, nach dem Kondeland, und jetzt besinden sich schon Missionsstationen unter den Kinga, Bena und Hehe. Ende 1900 waren es schon 13 Stationen; 7 davon liegen über 4000 und 6000 Fuß hoch in durchaus gesundem Klima. Die Konde= und Kingasprache sind zu Schriftsprachen erhoben; in die Kondesprache sind die



Missionar Ruccius und Frau auf der Reise von Tanga nach Bethel.

Evangelien übersett, und Missionar Schumann hat eine Grammatik ber Kondesprache verfakt. die die Regierung auf ihre Rosten herausgegeben hat. Die Missionare haben das Vertrauen der Eingebor= nen in den weitesten Kreisen gewonnen. Beweis dafür ist dies, daß die Berliner Brüder niemals gefährdet worden find, als es durch das Auftreten der in Langen= burg stationierten Schutz= truppe mehrmals zu Ge= fechten mit den Eingebor= nen kam. Die Häuptlinge der Bena aber drängten und nötigten die Berliner Brüder förmlich, bei ihnen eine Station zu gründen. Wie willkommen die Pre= digt diesen Seiden ist. geht auch daraus herbor, daß die Missionare in

Itombe nicht selten gebeten wurden, bei Begräbnissen von Heiden Ansprachen zu halten. In Itombe, Manow und Muakaleli sind kleine Gemeinden gesammelt, auch auf den Kingastationen haben schon Tausen stattgefunden. Die Kingastehen tieser als die Konde, weil sie lange, von Feinden unterdrückt, unstät und flüchtig waren. Die Konde haben sich als ein Volk erwiesen, das unter den afrikanischen Völkern sast in erster Linie steht, als Boden, geeignet sür die Saat des Wortes Gottes. Und Gott sorgt ab und zu durch Viehseuchen dasür, daß es ihnen nicht zu gut gehe; er pflügt durch Leid und Kot den Boden um. Das

Konbeland, seinem Charakter nach an Thüringen erinnernd, ist verhältnismäßig sehr fruchtbar; hohe Berge, (das Livingstonegebirge), schüßen es vor Stürmen. Die Bananenblätter gleichen den Windmühlenflügeln. Die Konde bauen auch viereckige Häuser aus Bambus, decken sie mit Lehmziegeln und verzieren sie mit Schniswerk. Unser Bild zeigt eine runde Hütte (Seite 294). Sie düngen ihre Felder und sind ausgezeichnete Viehzüchter. Sie sind ein friedliches Volk. Ihre Häuptlinge haben nicht die Macht wie die Schreckensherrscher anderer Völker. Kiarra, den sie "Tata" anreden, hat alles geschaffen. Beim Erdbeben hält Kiarra Kevue über die Toten; beim Gewitter bekämpsen sich die Wolken, wenn ein Schlag vorbeigeht, fährt der Bliz zur Erde; Sonne und Mond sind die Eltern, die



Frau Missionar Ruccius mit ihren A-B-C-Schühen in Bethel.

Sterne sind die Kinder. Letztere fallen am frühen Morgen als Tau auf die Erde und sehnen sich, dis sie am Abend wieder nach Hause dürsen. Bom Gewissen erzählen ihre sinnigen Geschichten als von einem kleinen Bogel, der vom Missetäter getötet, verbrannt, vergraben, immer wieder da ist und ihn geleitet und ihn verklagt.

Unser Bilb (S. 295) zeigt den Häuptling Muakatungira, der Merensky und seine Begleiter freundlich aufnahm, und in dessen Gediet die erste Station Wangemannshöh angelegt wurde. Die zweite, Manow, verdankt ihre Entstehung dem Legat einer Missionsfreundin, welche 8000 Mark zur Anlegung und Unterhaltung einer Station spendete. Die dritte, Muakalesi, wurde dann angelegt, nachdem man, von einem Zuge zu Merere zurücksehrend, einen sehr geeigneten Platz gefunden hatte. 292 Ojtafrika.

Die Überwindung des Mbassisputs sei noch erwähnt, weil der, solange das Volk an ihn glaubte, ein großes Hindernis des Evangeliums war. Es wütete die Viehseuche im Lande bald nach der Niederlassung der ersten Missionare. Eine Stimme, die man des Nachts vernehmen konnte, schob diese Heimsuchung auf das Wohnen der Missionare im Lande. "Vertreibt sie und stellt mir Vieh zur bestimmten Stunde und an bestimmtem Ort, sonst lasse ich all euer Viehsterben!" Darauf wurde dem Mbassi angeboten, man wolle ihm krankes Viehstellen, er könne es sich ja in seiner Allmacht leicht gesund machen! Das half! Der Mbassi hörte auf, die Leute zu erschrecken.

Zum Schluß eine Übersicht: Stationen: 1. Wangemannshöh (Alt und Neuwangemannshöh) 50 Getaufte, 40 Katechumenen. 2. Manow 18 Gemeindeglieder.



Kirche in Blantyre.
(Entwurf von Missionar Skott. Ausgeführt von fast nur durch die hände solcher Eingebornen, die in Mandala in solchen Arbeiten unterwiesen waren.)

3. Muakaleli 38 Semeinbeglieder. 4. Jkombe 15 Semeindeglieder. 5. Bulongoa 12 Semeindeglieder. 6. Tandala 1 Semeindeglied. 7. Magoje 9 Katechumenen. 8. Kibugala 9 Katechumenen, 2 Semeindeglieder. 9. Mufindi 4 Katechumenen. 10. Wuhanga. [11. Mpangile. 12. Lupumbe 5 Semeindeglieder, 2 Katechumenen. 13. Jkembula. (1—4 im Kondeland, 5—7 im Kingaland, 8—13 im Bena= und Heheland.) In Wangemannshöh ist mit einem Helserseminar der Ansang gemacht. Mit einem Blick auf Madagaskar nehmen wir Abschied von Afrika.

Madagaskar ist über 1000 Quadratmeilen größer als Frankreich. Wir betreten bei Tamatave, der wichtigsten Hafenstadt an der Ostküste, den Strand. Welch herrliches Vild! Vor uns in blauer Ferne ziehen gewaltige Gebirge von Norden nach Süden. In der Nähe der Küste ist der Boden slach und sumpfig.



Volksberatung bei Muampuru. (Oftafrika.)



In Tamatave stehen jest viele europäische Häuser, aber manche Straßen sehen noch so aus wie in alter Zeit. Die Häuser haben an einer Seite einen schattenspendenden Vordau, ein Gärtchen umgibt sie. Hier bauen die Leute ihre Bananen, Bataten, Pams, Ananas u. s. w. Auf der Straße ist buntes Leben. Man trägt breitkrämpige Strohhüte und schneeweiße, mit bunten Streisen verzierte Gewänder; diese heißen Lamba und sind aus Palmensasern gewebt. Hier und dort ruft einer mit lauter Stimme seine Gartensrüchte zum Verkauf aus. Ein Madagasse versteht das Handeln sast noch besser als ein Jude. Wir wersen einen Blick in

eins der Häuser. Hausherr scheint keine nötige Arbeit zu haben. Er fitt auf einer geflochtenen Decke am Boden und kaut Tabak; die Frau webt am Webstuhl an einem Lamba. In einem eisernen Topf, den der Mann selbst ge= fertiat, wird ein Stück Rindfleisch gekocht, an dem sich noch das Fell mit allen Haaren befindet. Der Eimer steht daneben; er ist aus einem einzigen Stück eines riefigen Bam= busrohrs gemacht. Ein Lärm auf der Straße lockt uns wieder hinaus. Eben fommt ein wunderlicher Aufzug die Strake herauf. Vier Mann tragen in einer Tragbahre auf ihren Schultern einen vorneh= In einen men Herrn. scharlachroten Lamba ge=



heidnische Bantuneger bei Urambo, Deutsch-Ostafrika. (Brüdergemeinde.)

kleidet, hält er einen Sonnenschirm über sich. Er ist der Häuptling, der eine Volksversammlung ankündigt. Er macht eine Frist bekannt, dis zu welcher sich jeder, der etwas auf dem Gewissen hat, selbst anzuzeigen hat. Wer das unterläßt, wird von einem andern angezeigt. Wenn er dann seine Schuld leugnet, muß er eine giftige Medizin trinken. Stirbt er daran, dann ist er schuldig. Auch muß manchmal der Gözenausbewahrer kommen, um zu sagen, ob einer schuldig ist oder nicht. Jede Provinz in Madagaskar hat ihren besonderen Gözen. Ein Strohwisch am Hause bezeichnet den Ort, wo der Göze ausbewahrt wird. Regelmäßige Gözensessenselte finden aber nicht statt. Geht es den

Madagassen gut, dann fragen sie nichts nach den Gözen. Aber ihre Vorstellungen von den Göttern sind auch sehr sunklar. Sie reden wohl von einem höchsten Wesen, aber das Wort, das sie dasür brauchen, heißt "der Unerklärliche". Eine Art von Ahnenverehrung shaben sie auch. Die Gräber der Vorsahren werden heilig gehalten. Sehen wir uns einmal alle diese Leute an, die auf der Straße stehen. Viese erinnern uns gar snicht an die Vewohner Afrikas, von dem sie doch bloß durch die Meeresstraße von Mosambique getrennt sind! Aber mit den Leuten in Hinterindien, und auf den Inseln der Südsee, haben sie Ahnlichkeit. Manche sind snur so braun wie ein Einwohner Siziliens oder Südspaniens. Und nun gar ihre Sprache! Diese verrät, daß die Madagassen zum Teil Waslahen sind. Wenn wir ihre Sprache verständen, wie würden wir über die



Wohnhaus der Konde, Deutsch-Ostafrika.

Sinnigkeit derselben staunen! Ruhm heißt z. B. Blüte des Grases, Sonne: Auge des Tages, Heucheln: eine reine Matte über eine schmutzige breiten, eine Million: Aushören des Zählens, der Truthahn: der keineswegs schreckliche Vogel, die großblättrige Fächerpalme: viele flache Hände, ein Christ werden: beten, bei einem Handel endlich handelseinig werden heißt sich erbrechen. Auch legen sich die Madagassen gern schöne Namen bei. Seidenschmetterling nannte sich eine Königin. Ein sander Vornehmer freilich, der den Neid der Götter fürchtete, wenn er sich einen stolzen Namen beilegte, nannte sich Misthausen.

Aber wir wollen nicht an der Küste bleiben, sondern nach der Hauptstadt eilen. Vierzehn Tage vergehen wohl, ehe wir von der Küste dahin kommen. Das Reisen geht hier nicht so schnell. Wir sehen uns in einen Tragsessel. Die Tragstangen bestehen bloß aus den Mittelrippen zweier riesigen Palmblätter,

aber sie sind sicher wie das festeste Holz. So tragen uns vier Träger über Stock und Stein, durch Urwald und Gebirge. Wie ein herrlicher Dom umfängt uns der Urwald mit seinen Riesenbäumen. Rein Treibhaus der Erde zeigt solche Farbenpracht wie des Urwalds Blumen und blühende Bäume und Sträucher. Freilich, es ist gegen die anderen Urwälder der Erde merkwürdig still hier. Die schreienden Affen und Papageien sehlen. Auch sehlen die meisten wilden Tiere hier, die wir in Usrika sinden. Hier ist kein Löwe, kein Elesant, kein Nashorn, kein Flußpserd, keine Giraffe, kein Strauß. Früher hat es eine riesige Straußenart in Madagaskar gegeben. Man hat noch die Knochen von ihr gestunden, ja sogar ein paar Eier gibt's noch im Pariser und Londoner Museum,



häuptling Muakatungira. Kondeland, Deutsch-Ostafrika.

sechs bis acht gewöhnliche Straußeneier gehen in ein einziges Ei dieses Riesenstraußes hinein! Ein merkwürdiges Tier Madagaskars ist auch noch der Eichshornmaki, der hat lange Hände und der dritte Finger der rechten Hand ist ganz dünn. Mit diesem bohrt er in die Borkenrisse der Bäume und holt sich die Käser und Maden und Puppen heraus, um sie zu fressen. Aber was ist das für ein wunderbarer Baum, auf den uns unsere durstig gewordenen Träger aufmerksam machen? Wie Fächer stehen die Blätter im Halbkreise vom Stamm ab. "Bandererbaum" heißt diese Palme. Sieh da! Schon stößt ein Träger in den Blattkiel hinein, da, wo das Blatt am Stamm sitzt, und ein Strahl kösklichen Bassers springt heraus. Diese Blätter sammeln nämlich den Regen und den Tau in einer Kinne an, die unter der Mittelrippe des Blattes entlang geht. Auf unsere Reise nach der Hauptstadt haben wir von menschlichen Wohnungen

wenig bemerkt. Madagaskar ift überhaupt wenig bevölkert. Auf der ganzen Insel werden etwas über drei Millionen Menschen wohnen. Da — ein Fern=



blick! Weit vor und hoch über uns auf einem hervorragenden Berge blinken die Jinnen einer Stadt. Das ist die Hauptstadt, im Hochland von Imerina gelegen.

Als Verfasser im Herbst 1896 auf einer Missionsstudienreise in London weilte, war er auch eines Sonntags im Tabernakel, der Predigtstätte Spurgeons, des Königs unter den Predigern. Mr. Brown, einer seiner bedeutendsten Schüler, predigte. Als er geendet und in freiem Gebet für Madagaskar und Armenien slehte, ging durch die 4000köpfige Menge ein einmütiges Seußen. Damals war trübe Zeit für die Evangelischen auf Madagaskar. Begeben wir uns im Geist nach Antanarivo, der Hauptstadt. Was wir hier sehen, redet eine stumme und doch beredte Sprache. Was haben diese Straßen und Pläße Furchtbares und Herzerhebendes gesehen! Französisches Militär zieht aus nach seinem Exerzierplat am Fuß des Berges, auf dem die Hauptstadt malerisch sich ausbreitet. Seit dem 1. Oktober 1895 weht vom Silberpalast der alten Hovaherrscher die französische Trikolore. Vor 80 Jahren drillten hier auf dem Exerzierplate englische



Station Muakareri, Kondeland (Deutsch=Ostafrika).

Unteroffiziere die Soldaten des Hovakönigs Radama, der mit England das Abformmen geschlossen hatte: ich schaffe den Sklavenhandel ab und ihr reorganisiert meine Armee nach europäischem Muster. Seine Absicht war, die noch übrigen Stämme der Insel seiner Herrschaft zu unterwersen. Bald waren die ersten Missionare den Unteroffizieren gesolgt, und das Wort Gottes sing an zu lausen. Mit wahrem Feuereiser förderte König Radama die Einrichtung von Schulen, man möchte sagen: Schulpatron und Schulinspektor in einer Person; so eisrig überzeugte er sich persönlich von den Einrichtungen der Lehrer und dem Fleiß der Schüler.

Aber es kamen bald andre Zeiten: Seht ihr die vier Kirchtürme dort in den Vorstädten? Sie stehen auf einem Boden, der Märthrerblut getrunken hat. Dort hat die madagassische Kirche ihre Bluttause erhalten unter der madagassischen Atalja: Kanavalona I. O unvergeßliche Stunde, als sich dort über den flammenden Scheiterhausen der treuen Hovachristen, nachdem dreimal Sturm und

Regen die Flammen ausgelöscht, ein prächtiger Regenbogen wölbte! Unbergeßliche Stunde, als hier die frommen Blutzeugen, einer nach dem andern, an des Henkers Seil überm Abgrund schwebend, todesmutig und bis ans Ende beharrend, den zerschmetternden Sturz der Verleugnung vorzogen! Aber schon nach wenigen Jahren, welche Wendung durch Gottes Führung: Ranavalona II. hatte den Thron bestiegen und sich taufen lassen, und auf demselben Plate, der die furchtbaren Blutgerichte gesehen hatte, hulbigten ihr 20 000 Madagassen. Binnen Jahresfrift hatten 21 000 die Taufe begehrt! Mit einem Schlage hatte der Missionsbetrieb auf Madagastar einen nie geahnten Aufschwung genommen: außer der Londoner Missionsgesellschaft hatten die Kirchenmission in London, die Norweger, die norwegischen Amerikaner Glaubensboten nach der Infel gesandt, daß sie denen hülfen ziehen, die, wie Petrus, ganz bestürzt standen, vor der Menge, die in des Herrn Netz gegangen. Gine eigene Miffionsgefell= schaft der Hovachriften auf Madagastar hatte sich gebildet, die englischen Quäter waren gekommen und hatten mit dem Geist ihrer innigen Frömmigkeit ihr Segenswerk begonnen: im Jahre 1895 gab es 350 000 Chriften auf Madagaskar, ein Dreizehntel der ganzen Bevölkerung. Seht ihr das ftattliche Gebäude dort, das sich so auffallend vor den niedrigen Häusern der Straße auszeichnet? ist die Hochschule der Londoner Missionsgesellschaft, aus welcher nun schon über 300 junge Madagaffen als Prediger und Beamte hervorgegangen find. weiter fällt unfer Blick auf die Rrankenhäuser, die dieselbe Missionsgesell= schaft gebaut hat, und dort auf das Seminar der Norweger mit ihrer treuen, gründlichen Arbeit.

Was aber haben alle diese evangelischen Missionare für Tage erlebt seit dem 1. Oktober 1895, seit dort auf dem Silberpalast, den noch der Silberadler, das Wappentier der Hovadhnaftie, schmückt, die französische Trikolore weht und Madagaskar zur Kolonie des katholischen Frankreich geworden ift! Wir wissen es alle noch recht wohl, wie die Berichte von dem frangosischen Eroberungszug gegen bie Hoba burch unfre Zeitungen gingen, wie bem übrigen Europa außer Frankreich die sogenannten uralten Anrechte Frankreichs auf die Insel höchst zweifelhaft blieben, weil in der Tat außer einigen Rolonisationsbersuchen früherer Jahrhunderte, und einigen Berträgen französischer Kapi= täne mit Sakalavehäuptlingen an der Nordwestküste, nichts von Belang vorlag, wie dann das stolze Frankreich, unter unendlichen Opfern an Menschenleben, den Kriegszug von Westen her gegen die Hauptstadt ausführte: "Tamy izy" riefen die Hovaregimenter, "da sind sie!" wenn sich die französische Armee zeigte, und lockten fliehend die Feinde in die Einöden, daß sie zu taufenden an Hunger und Fieber starben und die beiden Berbundeten, hazo und tazo, Urwald und Fieber, von denen einst schon Radama I. sprach, sich in der Tat als furchtbar erwiesen, bis die weiße Fahne dennoch endlich auf der Zinne des Silberpalastes erschien. Und nun waren die Franzosen die Herren, und eine schwere, traurige Zeit begann für die Hova und für die Evangelischen überhaupt.

Tragisch ist das Geschick der Hova. Es trifft sie nicht schuldlos, aber unser Mitleid fordert es dennoch heraus.

Und die Evangelischen unter ihnen, in denen wir doch unfre Brüder erkennen muffen, die dermalen in Not und Berfolgung leben, was ist die Ur= sache ihrer Leiden, wenn nicht ihre Beständigkeit in dem Glauben an das Evangelium? Seht ihr die Straße dort, die aus der Hauptstadt hinausführt? Sie geht nach der Provinz Betfileo. Wir folgen ihr in Gedanken und machen in Sirabe, einer norwegischen Missionsstation, Halt. Dort haben die Pfingsttage 1896 Furchtbares über die evangelische Gemeinde gebracht. Als der französische Feldzug beendigt war, wurde die Hovaarmee entlassen. Tausende von den ent= laffenen undisziplinierten Soldaten (die Hova hatten ganzen Scharen nur eben die Waffen in die Hand gedrückt, um das Heer zu vergrößern) rotteten sich zu= sammen, Gefindel stieß zu ihnen; raubend, brennend und mordend durchzogen sie die Orte im Umkreis von Antananarivo, allem, was Europäer hieß, Tod und Berderben drohend. Als erftes Opfer fiel am 22. November 1895, der Quäker= missionar Johnson mit Frau und sechsjährigem Töchterchen, und bald leuchteten weit und breit die angezündeten Missionskirchen und Kapellen den Mordbrennern auf ihrem Wege. Unter Tränen noch hat mir 1896 einer der Direktoren der Missionsgesellschaft der Friends in London das Nähere über Mr. Johnsons Ermordung erzählt, aber furchtbarer noch waren die Tage von Sirabe. Miffionar Rosaas, welcher mit vier Missionarinnen im September 1896 auf der Heimreise nach Norwegen in London ein paar Tage blieb, hat mir's geschildert, wie sie im Missionshaus verschanzt, nur mit ein paar franzö-sischen Sergeanten und Soldaten sich zwei Tage und zwei Nächte gegen viele Hundert jener Mordbrenner heldenmütig verteidigt haben, bis überraschend, ge= rade zu rechter Zeit ein französischer Unterpräsekt mit einer kleinen Armee nach Sirabe kam und sie errettete! Und so waren fämtliche Orte im Halbkreis östlich um Antanarivo nach Süden hin bedroht gewesen!

Aber die Brandschahungen seitens dieses Gesindels waren das Schlimmste noch nicht, was die Evangelischen zu erdulden hatten, vielmehr die Intriguen und Wühlereien der Jesuiten. Iwar der erste Generalgouverneur auf der Insel, La Roche, war Protestant. Ruhigen Herzens sahen deshalb die Evangelischen selbst die Tatsache noch an, daß 83 evangelischen schon 89 katholische Missionare gegenüberstanden. Aber La Roche war gerecht und duldete keine Übergriffe. Da wird La Roche plößlich von seiner Regierung abberusen. Gallieni kommt, ganz jesuitischen Einslüssen zugänglich, und von Stund an ist die Parole: französischer Untertan sein, heißt auf Madagaskar katholisch sein; wehe den Evangelischen! Sie halten es mit den Engländern!

Die Pariser Missionsgesellschaft schieft die Missionare Lauga und Krüger zum Zeugnis, daß katholisch und französisch sein nicht dasselbe besage. Die Königin empfängt sie auf das ehrenvollste, die Jesuiten geleiten sie mit Verwünschungen. Sie kehren nach Paris zurück — sie waren nur Kundschafter gewesen — Gallieni wird Gouverneur, die Jesuiten haben das Heft in Händen.

Den evangelischen Gemeinden werden ihre Kirchen fortgenommen, der Jesuiten= pater liest fortan darin Messe. Drohungen und Verheißungen versehlen nicht, die Kirchen schnell mit katholisch Gewordenen zu füllen. Ein neues Schulgesetz wurde im Lande bekannt gemacht. Das Hauptunterrichtsfach ift das Französische. In allen evangelischen Schulen unterrichten Jesuiten in diesem Fach, wenn es an evangelischen Lehrern fehlen sollte. Ja freilich, die Engländer und Norweger und Hovalehrer sind nicht so perfekte Franzosen, daß sie von heute auf morgen imstande wären, französischen Sprachunterricht zu erteilen. Nur mit Mühe erreichte man es, daß den Evangelischen ein halbes Jahr Frist gelaffen wurde bis zum Intrafttreten dieses Gesetzes! Eine weitere sehr beliebte Magregel: die angesehensten evangelischen Persönlichkeiten eines Orts werden, als des Landesverrats verdächtig: ins Gefängnis geworfen: im Gefängnis reden Jesuiten auf sie ein und versprechen ihnen Chrenftellen über Ehrenstellen, wenn sie katholisch würden. Gines Tages sind sie wieder frei, kein Mensch fragt mehr nach ihrer Anklage, — sie sind katholisch! Schulen, Rrankenhäufer der Evangelischen werden einfach von den Ratholiken weggenommen, da sie derselben als Regierungsschulen und staatlicher Krankenhäuser dringend benötigen, - und zu dem allen kommen hirtenbriefe und Bekanntmachungen der katholischen Bischöfe, in denen sie Gott für seine große Gnade preisen, daß er es den ketzerischen Madagassen ins Berz gegeben, freudig und unverzüglich in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zu eilen.

Doch genug! Die Verfolgungszeiten und Nöte sind jetzt vorüber. Läuternd und sichtend hat das alles auf die Evangelischen der Insel gewirkt. Die Namenchriften sind abgefallen, aber viele, die aus Todesfurcht katholisch ge= worden waren, sind zur evangelischen Kirche zurückgekehrt. Am meisten gemin= dert hat sich der Besitzstand der Londoner Mission. Von den 900 Gemeinden. welche sie 1895 in Imerina hatten, haben sie 459 an die Pariser, 14 an die Norweger abgetreten; von ihren 335 Gemeinden in Betfilio 91 an die Parifer: auf der Südostküste alle 60 Gemeinden an die Norweger. Sämtliche 1290 Elementarschulen in Imerina und Betfileo haben sie an die Norweger abgetreten. Der Pariser evangelischen Missionsgesellschaft ift es, nächst Gott, am meisten zu verdanken, daß der Ansturm der Jesuitenmissionare nicht

die ganze evangelische Mission hinweggesegt hat!

Große Opfer an Geld und Arbeitsträften hat fie gebracht und bringt fie noch. Das Einkommen der Pariser Missionsgesellschaft ist seit 1897 von 395775 Fr. auf 500469 Fr. gewachsen. Sämtliche, von den Katholiken un= rechtmäßig mit Beschlag belegten Gotteshäuser in der Betsileoprovinz haben die Evangelischen zurückerhalten. Für die Jesuiten sind die goldnen Tage der Willfür und Schwertmission vorüber! Db die Zahlen richtig sind, die sie angaben? 1895: 27 000 Jesuitenschüler, 1899: 147 276?

Wie die eingebornen katholischen Mitarbeiter über die Jesuiten denken, dafür folgender Ausspruch: "Sündigen wir gegen Gott, so erhalten wir Vergebung dafür beim Pater, fehlen wir gegen die Staatsgesetze, so forgt der Pater dafür,



## DIE EVANGELISCHEN



# ISSIONEN IN ASIEN.





daß wir freigesprochen werden. Die Katholiken haben lainga masina, d. h. heilige Lügen, und lainga mahovanji, d. h. errettende Lügen. Leider wird das katholische Missionsschulwesen immer noch sehr zum Nachteil der ebangelischen Bebölskerung von der französischen Kolonialverwaltung bevorzugt.

Eine Hymne finde hier noch ihren Platz, welche Andrianaiboravélona, lange Jahre eingeborner Prediger an der Märthrerkirche, auf dem Hinrichtungsfelsen, gedichtet. Sie wird weit und breit in Madagaskar gesungen:

#### Mein Berg gehört dem Berrn.

1

Nimm mein herz für immer hin, O mein Bater und mein Gott. Und als hausherr wohn darin, Bis an meinen fel'gen Tod. O Bater mein,

O Vater mein, Laß es deine Wohnung sein!

2

Nimm mein Herz für immer hin, O mein Heiland und mein Hirt! Mehr als Keichtum und Gewinn, Dich ein Herz erfreuen wird! Du Weltenlicht,

O verwirf mein Herze nicht!

3

Nimm mein Herz für immer hin, Heilger Geist, von Gott gesandt! Daß ich ganz dein Tempel bin, Heilge selbst Herz, Mund und Hand! Mein höchster Ruhm, Nimm mich hin, dein Eigentum!

4

Nimmer auf sich selbst nur seh'n, Immer dir, Herr, offen steh'n! Das sei meines Herzens Trieb, Dich Dreiein'gen hab' ich lieb! Ja, Herr, mein Gott, Aufzeit getreu bis in den Tod.

Evangelium Joh. 3, 16. lautet auf Madagassisch:

Fa izany no nitiavan' Andriamanitra izao tontolo izao, fo nomeny ny Zanani-lahi-tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hahazo fiainana mandrakizay.



# 9. Rapitel.

# Asten.

#### Vorderasien.

renn man Afrika mit der Sphing verglichen hat, die schon unzählig vielen ihr Kätsel aufgegeben und sie dann in den Tod gestürzt hat, so gleicht Asien einem ungeheuren Koloß, der durch keine Menschenkraft, nur durch Gottes Kraft in Bewegung gesetzt werden kann: und in der neuesten Missionsgeschichte Asiens hat die Christenheit mehr als einmal Grund gehabt zu dem staunenden Ausruf: "Der Koloß bewegt sich!"

Asien ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Wiege der Bölker, der Ursitz aller Gesittung und der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte, denn das Christentum hat in Asien seinen Ursprung und Ausgang genommen. Die ganze alte Geschichte hat in Asien ihren Angelpunkt. Bon Asien aus sind die Bölker vorgedrungen über Nordafrika und Europa und haben die Bildung nach Westen getragen, dis nach Amerika. Wie die Kultur Amerikas eine Tochter Europas, so ist die von Europa eine Tochter Asiens. She man noch wußte, daß ein Festland Europa als Anhängsel des großen, asiatischen Kontinents vorhanden sei, blühten im Orient schon Weltreiche, forschten Weise in den Geheimnissen der Sterne, ließen Priester zur Ehre der Götter Tempelhallen bauen, kämpsten Völker mit Völkern auf Leben und Tod.

Aber diese frühe Bildung ist auf einem Punkt stehen geblieben, das Bölkerleben hat sich verknöchert, die Asiaten sind alte, unmündige Kinder. Schon vierhundert Jahre vor Christo, als die mächtigen Perserkönige das kleine Griechenvolk mit dem Gewicht ihrer Heere zertrümmern wollten, zeigte sich's, daß asiatischer Glanz in seiner Hohlheit und Nichtigkeit zerrann vor europäischer Krast.
Der schönste, begabteste, krastvollste Menschenstamm, die kaukasische Kasse, ist wohl
in Usien geboren, aber erst in Europa zur Entwicklung seiner Krast gelangt. Und
das Christentum, das ein neues Leben in die versunkene Menschheit brachte, ist
wohl asiatischem Bodem entsprossen, aber das junge Pslänzchen mußte von Asien
nach Europa gebracht werden, um hier zum großen schattigen Baum empor zu
wachsen.

Der Bilbungsstrom, der von Europa sich nach allen Gegenden der Erde ergießt, wendet sich auch nach Often zu seinem Quellande zurück. Freilich, zur Höhe des europäischen Lebens wird sich Asien im großen und ganzen niemals emporschwingen; himmelhohe Berge, weite, ungeheure Sandwüsten und Steppen, unfruchtbare Hochebenen trennen hier die Menschen. Die Hochslächen der Tartarei und Mongolei werden immer von Nomadenherden durchzogen werden, und das sibirische Tiefland, allein schon so groß wie ganz Europa, ist nur in seiner Südzone kulturfähig. Anderseits nimmt das Wunderland Indien, obgleich jest bedeckt von einem dichtmaschigen Eisenbahnnet, durch die Pracht und Uppigkeit feiner Natur die Sinne gefangen und versenkt den Geift in ein träumerisches Stilleben, während die reiche Inselwelt von Ceylon, Java, Sumatra, Borneo und den Gewürzinseln unter den Gluten der heißesten Sonne erseufzt, die alle Tatkraft darniederhält. Und die Länder unter gemäßigterer Sonne, wie die Türkei, Persien, China, Japan? Bon Westen bis Osten, mit Ausnahme viel= leicht von Japan, derselbe Despotismus der Herrscher, derselbe Sklavensinn der Beherrschten! Mohammeds Religion war ein loderndes Feuer, das eine Zeit lang, von Arabien aus, die angrenzenden Volksftämme mit fieberheißer Tatkraft beseelte; aber es war vorübergehend. Der Halbmond Mohammeds ift ein abnehmender Mond. Und Konfuzius und Buddha vermochten und vermögen nir= gends den Funken wahrer Geistesbildung zu entzünden — die Japaner ahnten es zuerst, daß die Aberlegenheit der westmächtlichen Kultur im Christentum zu suchen sei, auf dessen Boden diese Kultur erwachsen ist.

Einförmigkeit und Versumpfung ift im allgemeinen der Charakter des geistigen Lebens im Orient, wenn auch das natürliche Leben des Menschen um so mannigfaltiger erscheint, in Sitten, Körperbildung, Sprache, Lebensweise und Betriebsamkeit, entsprechend dem afiatischen Kontinent selber, der in seinen natür= lichen Gliederungen von allen Erdteilen die größte Mannigfaltigkeit darbietet. In keinem Erdteil sind die klimatischen Berhältnisse so verschiedenartig wie in Usien. Seine große Ausdehnung umfaßt alle Zonen. Der im hohen Norden wohnende Polarmensch, der Samojede, Tschuktsche, Ostjäke, wenig über vier Fuß hoch, und wiederum der dunkle Insulaner auf Borneo und Sumatra; die Kaukasusstämme der Armenier, Afghanen, Perfer, mit regelmäßiger, schöner Gesichtsbildung, welch ein Unterschied von dem hellbraunen Hinterindier, mit schwarzem, lockigen Haar und plattgebrückter Nase, und wiederum von dem uns allen wohlbekannten Chinesen. Und doch, wie werden alle diese Gesichter schön, wie strahlen sie von dem Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann, sobald ein Funke von dem Feuer den in jedem Menschenherzen verborgenen Zündstoff entflammt hat, das Jesus Chriftus anzuzünden in die Welt gekommen ift! Zu der leuchtenden Wolke von Zeugen, die, mit weißen Kleidern angetan und mit Palmen in den Händen, das Lied des Lammes fingen von Ewigkeit zu Ewigkeit, haben fich nun auch die armenischen und chinesischen Blutzeugen der letzten fünf bis sechs Jahre gestellt, und die Chriftenheit auf Erden empfindet den Vorschmack davon, was fie jest genießen: Hier ift nicht Jude noch Grieche, nicht Armenier noch Chinese,

nicht Gebildeter noch Ungebildeter, nicht Knecht noch Freier, nicht Mann noch Weib, sondern sie sind allzumal Einer in Christo Jesu unserm Herrn!

Fangen wir mit dem Weften, mit Kleinafien und Armenien an. Das Christentum war im zweiten Jahrhundert in Armenien eingedrungen und hatte sich im sechsten und siebten Jahrhundert von der katholischen Kirche abgelöft. Dies brachte große Uneinigkeit in das armenische Volk, und diese Uneinigkeit legte den Grund zum Untergang der selbständigen Griftenz des armenischen Staates. Seit= dem die Russen die Provinz Eriwan erobert haben, hat die armenische Kirche ihren Schwerpunkt in Rußland, aber Armenier wohnen weit und breit, in Bersien und der Türkei, in Indien und österreichischen und russischen Provinzen. Un der Spitze der armenischen Kirchen steht der Katholikos, der im Kloster Etschmiazin bei Eriwan residiert. Im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts find die Armenier durch die Baster Missionsgesellschaft in den Kreis der evangeli= schen Missionstätigkeit hineingezogen worden. Kleine evangelische Gemeinden hatten sich gebildet, viele evangelische Armenier sind Missionare unter ihren Landsleuten geworden, Seminare zur Ausbildung armenischer Missionare ent= standen in Bebek bei Konstantinopel, in Paris und in Skutari. Seit dem Jahre 1847 herrscht die Türkei über die fünf südöstlichen Provinzen Armeniens. Den Zeitraum von 50 Jahren seitdem kann man mit den beiden Überschriften versehen: 1847-91, die Zeit der schmachvollen Regierung, und 1892-94, die Periode der Bernichtungspolitik. Dann begannen die furchtbaren Metzeleien, von den zentralen türkischen Behörden in Szene gesett, und planmäßig über das ganze Reich durchgeführt. Überall wurde den Armeniern die Wahl gelaffen, zum Islam überzutreten und verschont zu bleiben, oder für ihren Chriftenglauben zu fterben. Planmäßig ging man auf die Vernichtung der ganzen Nation aus, lieber wollte die Türkei eins der wertvollsten und lebenskräftigsten ihrer Bölker vernichten als sich zwingen lassen, Reformen einzuführen. Islamisches Regiment ift eben nicht berbefferungsfähig. Nehmen wir zum Beweis nur den Sklavenhandel. Mag der Sultan immerhin die Brüffeler Akte unterschreiben und mit England einen Vertrag zur Unterdrückung des Sklavenhandels abschließen, — der Sklavenhandel geht offen weiter, und fast alle Häfen der arabischen Rüfte sind Sklavenmärkte. 160 000 Armenier wurden getötet oder flohen, und im folgenden Winter 1895/96 brach eine schwere Hungersnot über das ausge= sogene und ausgeplünderte Land herein! Abermals gingen 100 000 Armenier zu Grunde!

Die ebangelische Mission des American Board, deren Boten unter den Armeniern arbeiteten, ist auf das Empfindlichste geschädigt worden, Bausichkeiten im Wert von einer halben Million Mark sind ihr vernichtet worden!

Trothem ist nie die Mission für die Armenier ein größerer Segen gewesen, als gerade in dieser Notzeit. Sie ist im edelsten Sinne der barmherzige Samazriter, der dem unter die Mörder gefallenen Volke wieder aufhilft.

In allen Ländern Europas und Nordamerikas fing ein großartiges Unterftützungswerk für die Armenier an, in Deutschland hauptsächlich durch den

Feuereifer und die aufopfernde Selbstverleugnung des Dr. Lepsius. Das Hilfswerk ist im wesentlichen ein dreisaches gewesen: 1. möglichst viele vom Hungerstode zu retten, 2. den aller Existenzmittel Beraubten wirtschaftlich wieder aufzuhelsen, zu welchem Zweck Missionsindustrien, Webereien, Stickereien, Bäckereien eingerichtet wurden, 3. die Waisen zu sammeln. Überall wurden die Missionsstationen der Amerikaner die Kanäle, durch welche der Strom der Barmherzigsteit in die am meisten heimgesuchten Gediete geleitet wurde. In der Westtürkei wurden an acht Orten Waisenhäuser gegründet, mit zusammen über 1025 Waisen. In der Centraltürkei sind 15 Waisenhäuser entstanden. Am ausgebehntesten ist das Hilfswerk in der Osttürkei. Hier sind auf jeder Missionsstation, und in vielen der größeren Städte, Waisenhäuser mit über 3000 Kindern.

Die Waisenpflege hat sich auch auf die angrenzenden Gebiete ausgedehnt, wo unter den Flüchtlingen bitterste Not herrschte.

Der Berliner Hilfsbund hat zwei Waisenhäuser in Persien, eins in Rustsschuft in Bulgarien, serner haben die Kaiserswerther Anstalten in Beirut und Jerusalem, das shrische Waisenhaus in Jerusalem und der Jerusalemsderein in Bethlehem Kinder aufgenommen. Vier dis fünf Jahre wird die Waisenpslege voraussichtlich noch dauern müssen, ehe die Psleglinge in einen selbständigen Berus eingeführt werden können.

Die gemeinsam getragenen schweren Leiden, und die in großartigstem Maßstabe erwiesene Hilfe, haben die Armenier in der ersten Zeit nach den Blutbädern, in einem bisher noch nicht erlebten Umfang, für die Predigt des Ebangeliums empfänglich gemacht. Aber die größte Erntezeit war dann auch bald vorbei. Wenn man die Zahlen auf dem Arbeitsgebiet des American Board in der asiatischen Türkei zusammenstellt, wie sie dor dem Blutdad, und nach demselben, sowie nach Einsehen des Liebeswerkes sich gestalten, so ergibt sich, daß die Zahlen der Kirchen, Gemeindeglieder und Schüler ungefähr dieselben geblieden sind: was in den am schwersten heimgesuchten Distrikten abgegangen, das ist durch den Zugang an anderen Orten ausgeglichen. Der Berliner Hilfsverein hat im ganzen 656, das Frankfurter Komitee 1080 Waisen in Pssege.

In Shrien, d. h. dem Gebiete vom Meerbusen von Alexandrette dis nach Aghpten (mit Ausschluß von Palästina) wird die evangelische Missionse arbeit von Jahr zu Jahr schwieriger durch die rücksichtslose Konkurrenz Frankereichs und Rußlands. Die griechischekatholischen und römischekatholischen Missionare versuchen die protestantischen mehr und mehr zurückzudrängen. Französsisches Geld fließt in Strömen den französischekatholischen Instituten zu. Um die Kinder aus evangelischen Instituten wegzulocken, bieten Russen und Franzosen vollständig unentgeltliche Erziehung und Verpslegung an. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Die Shrer sind nun aber ohnehin schon allzu empfänglich für Unterstützungen und Geschenke aller Art, so werden die Bemühungen der Protestanten, sie zur Selbständigkeit zu erziehen, ungemein erschwert! Dazu sind die englischen Missionen gerade in Shrien sehr zersplittert und unzusammen-

hängend, die amerikanischen Preschterianer aber können auch nicht gegen die Russen und Franzosen aufkommen.

Ganz hervorragend ist die kleine (sprisch=protestantische) Missionsuniverssität in Beirut, mit über 300 Studenten, wie sie nur in Indien und Japan ihresgleichen hat. Der deutsche Kaiser hat gelegentlich seiner Jerusalemreise dem Leiter der medizinischen Fakultät, Prosessor Dr. Post, den roten Adlervorden verliehen. Auch auf die deutschen Anstalten in Beirut hat die Kaiserreise die Ausmerksamkeit gelenkt. Freiherr von Mirbach, in seinem Buch: "Die Reise des Kaisers und der Kaiserin," ist entzückt über das prächtige, auf halber



Bischof Gobat.

Höhe über Beirut gelegene Johanniterhospital. seinem schattigen Park und der wundervollen Aussicht auf das Meer, und über das Raiserswerther Waisen= und Erziehungshaus, "eine Musteranstalt im groß= artigen Stil". Über ben Erfolg der Raiserreise für Sprien äußert sich ein so erfahrener und vorsichtiger Mann, wie Dr. Jessup, der mit seiner Familie die Seele der Presbyterianer= mission in Sprien ift: "Es muß Gottes Plan und Absicht sein, daß er die= sem protestantischen Kaiser ein so ungewöhnliches Mak von Vertrauen und Be= geifterung feitens der gan= zen mohammedanischen Bevölkerung der Türkei, bont

Sultan an, gegeben hat. In einer Richtung nehmen wir schon jest die Wirkung babon wahr: er hat den Einfluß Frankreichs in Shrien und Palästina empfindslich vermindert!"

Das französische Protektorat über die römisch-katholische Kirche im Orient beruht auf einem alten Abkommen. Schon Ludwig XIV. schloß mit der Pforte solchen Vertrag.

Zur Zeit, als Bischof Gobat (vergl. I. Teil Jerusalemsverein) sein Amt antrat, waren die Hauptvertreter der römischen Kirche in Jerusalem und dem heiligen Lande die Franziskaner, welche schon bald nach Vertreibung der Kreuzsahrer nach dem heiligen Lande gekommen sein sollen. Sie bequemten sich.

um nicht vertrieben zu werben, "den Gewohnheiten des Landes an," zahlten u. a. auch von 1517-1846 mindestens 500 000 Mark als Bachschisch an türkische Beamte. Ihre Hauptbeschäftigung bestand im Hüten der heiligen Stätten. Wahre Greuelszenen haben zwischen ihnen und den orientalischen Priestern und Mönchen bis auf den heutigen Tag an den heiligsten Orten stattgefunden. Am 21. Januar 1849 konnte Bischof Gobat die erste evangelische Kirche in Jerusalem, die Christuskirche, feierlich einweihen. Wie Gobat der Mission unter Israel treu und gern seine Unterstützung und Fürsorge schenkte, so suchte er durch Einrich= tung von Schulen und Berbreitung der Bibel unter den Mohammedanern zu wirken. Den größten Teil seiner Tätigkeit als Bischof hat aber mit der Zeit seine Arbeit an den einheimischen, griechisch-katholischen Christen eingenommen. 1848 traten die ersten aus der griechischen Kirche zur ebangelischen über, und schon 1849 empfing Gobat fast täglich aus dem ganzen Lande Bittschriften und Abordnungen; er möchte Lehrer senden, und man wolle zur ebangelischen Kirche übertreten. Da lohte die Feindschaft der römischen und griechischen Gegner hoch auf! Die römischen Mönche und Priester verbrannten ihren Gemeindegliedern die Bibeln, die sie sich gekauft, und der griechische Patriarch verfluchte die "Bibelschulen". Die, welche so aus ihrer Kirche herausgedrängt worden waren, sammelte nun Gobat zu kleinen evangelischen Gemeinden (bie meisten unter ihnen find 1876 von der englischen Kirchenmissionsgesellschaft übernommen worden). Bei seinem 25 jährigen Amtsjubiläum zählte Gobat schon 25 protestantische Schulen mit 1000 Kindern. Dabei war er ganz auf die freiwilligen Beiträge der Misfionsfreunde in Deutschland, der Schweiz und England angewiesen. Alle paar Jahre mußte er Kollektenreisen nach Europa unternehmen. Auf seine Anregung begann dann die große englische Kirchenmissionsgesellschaft Missionare nach Palästina zu senden, die Chrischonabrüder Spittlers, die Schwestern des Kaiserswerther Diakonissenmutterhauses und der Jerusalemsberein legten die Hände mit ans Werk. 1879 ist Gobat, 80 Jahre alt, gestorben, sein Leib ruht auf dem schön= ften evangelischen Friedhof, droben auf der stillen Söhe des Zion.

Auch der Name Spittler ist mit der evangelischen Missionsarbeit im heiligen Lande eng verbunden. Wir kennen ihn schon von der "Deutschen Christentumsgesellschaft" und der Entstehung der Basler Missionsgesellschaft her. 1840 erward Spittler das 1½ Stunden von Basel auf einem Hügel einsam und verlassen liegende Kirchlein St. Chrischona, um in seinen öden Mauern seine "Pilgermissionsanstalt" einzurichten. "Jeder echte Zionspilger ist Missionar und umgekehrt," so pslegt Spittler den Namen "Pilgermission" zu erklären. "Handewerkermission" wäre deutlicher gewesen, denn Spittlers Plan war, Handwerker auszubilden, die er dann als Evangelisten an Pfarrer und Shnoden abgab. Die ersten Evangelisten und Diakonen für Jerusalem und Palästina waren Palmer und Schick. 1846 im Herbst trasen sie in Jerusalem ein.

Bald folgten zwei andere. Aber das Erwerben ihres Lebensunterhalts durch ihr Handwerk, und zugleich Evangelisieren, erwies sich als undurchführbar. Dennoch hielt Spittler mit großer Zähigkeit an seinem Plan eines Brüder=



hauses in Jerusalem sest, zumal er seit Gobat Brüder für eine in Abessinien wieder aufzunehmende Mission brauchte. Ludwig Schneller, bisher Lehrer und Hausvater auf St. Chrischona, wurde zum Vorsteher des Brüderhauses in Jerusalem ernannt. Am 8. November 1854 langte er mit seiner Frau und sechs Brüdern in Jerusalem an. Nachdem vier Brüder nach Abessinien gesandt und zwei von Gobat in der Palästinamission vorläufig angestellt waren, sehste es für Schneller im Bruderhaus an eigentlicher Missionsarbeit. Er kauste vor den Toren der Stadt ein Grundstück, erbaute ein Häuschen und wollte unter der Landbevölkerung Missionsarbeit treiben. Aber es kam anders. Wegen der Unsicherheit konnte Schneller erst 1859 wagen, sein Haus dauernd zu beziehen und dann mußte er fünf neue Chrischonabrüder ausbilden, welche zwischen Abessinien und Jerusalem Missionsstationen anlegen sollten, eine immer fünfzig

Stunden von der anderen entfernt, als "Apostelstraße", eine Idee Spittlers, die mit seinem Tode 1867 erlosch. Schneller, und mit ihm viele andere, hatten die Undurchsührbarkeit des Plans längst eingesehen und ihn laut beklagt. Noch in demselben Jahr aber, in welchem er die Brüder nach Ughpten ziehen lassen mußte, hat Schneller mit Spittlers Einwilligung das sprische Waisenhaus eröffnet, das sein eigentsliches, reichgesegnetes Lebenswerk wurde.

Daß Korddeutschland, welches lange der evangelischen Arbeit in Palästina gegenüber zurückhaltend gewesen war, endlich mit ans Werk ging,



Ludwig Schneller.

ist das Hauptverdienst des Divisionspfarrers, späteren Hospredigers Strauß, und des von ihm begründeten Jerusalemsvereins.

Er war 1845 im heiligen Lande gewesen. Sein Buch über diese Reise: "Sinai und Golgatha" weckte in den weitesten Kreisen Interesse für das heilige Land. 1852 wurde der Jerusalemsverein gegründet, dessen Vorsitzende Obershofprediger Dr. Hoffmann dis 1875, Oberhosprediger Dr. Kögel dis 1892 waren; jest ist's D. theol. Graf von Ziethen-Schwerin.

Nur durch die Hilfe des Jerusalemsvereins wurde es in Beirut 1856, Alexandrien 1857 und Kairo 1872 möglich, die evangelischen Schweizer und Deutschen zu Gemeinden zu sammeln und mit Geistlichen zu versorgen. Da sich diese Gemeinden der preußischen Landeskirche anschlossen, so wurde dem Jerusalems= verein eine Kollette gewährt, welche seit 1896 zu Weihnachten eingesammelt wird.

1860 übernahm der Berein, auf Gobats Wunsch, die schon bestehende Missionsstation in Bethlehem — die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft mußte nämlich ihre Missionsarbeit im heiligen Lande einschränken. Neben Bethlehem entstand 1865 eine arabische Filialgemeinde in Bedschala, 1884 wurde noch eine Arbeit in Hebron angefangen; 1890 und 1891 übernahm er zwei neuentstandene deutsch-edungelische Gemeinden in Jaffa (Joppe) und Haisa am Karmel. Aber mit den Aufgaben sind auch stetig die Kräfte gewachsen.

Arabisch=evangelische Gemeinde in Bethlehem.

Hier, wo das "Welt= und Himmelslicht" zuerst erschienen war, war es wieder sehr dunkel, wenigstens dämmerig geworden. Wohl war der größte



hofprediger Dr. Strauß, Gründer des Jerusalemsvereins.

Teil der Bewohner der al= Davidsstadt Christen. aber es ließ sich auch auf sie das Wort anwenden: "eurethalben wird Gottes Name geläftert unter den Beiden." Die Anhänger der römischen und griechischen Kirche lebten untereinander in bitterfter Fehde, die oft, an der Höhle der Geburt und der Krippe Jesu, in blutige Kämpfe ausarteten. Hier übernahm 1860 der Chrischonabruder Müller die Arbeit, der auch eine Knabenschule leitete und viele Waisenkinder in sein Haus aufnahm. Zwei arabische Lehrer standen ihm an der Schule zur Seite. Vierund= zwanzig Jahre lang hat das Müllersche Chepaar, unter großen Anfeindungen seitens der römischen und griechi= schen Rivalen, aber unter dem größten Segen Gottes

gearbeitet; auch eine Mädchenschule wurde eröffnet. Zu seinem Nachsolger wurde Pastor Ludwig Schneller, Sohn des Begründers des sprischen Waisen-hauses, berusen. Der nahm einen Lieblingsplan Müllers mit Eiser auf, nämlich in Bethlehem eine ebangelische Kirche zu bauen, aber erst 1893, Schneller war inzwischen Pastor in Köln geworden, konnte das Kirchlein eingeweiht werden. Pastor J. Böttcher war 1892 Schnellers Nachsolger geworden. Auch Böttcher ist eine wichtige Erweiterung der Arbeit in Bethlehem gelungen: 1898 konnte er in Bethlehem ein stattliches Waisenhaus errichten, das etwa

siebzig Kinder aufzunehmen vermag. "Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht!"

Eine halbe Stunde nordwestlich von Bethlehem liegt das große Dorf Bedschala mit 4000 christlichen Einwohnern. Ost hatte hier Missionar Müller Bibelstunden gehalten; dürstig, wie der Stall von Bethlehem, war der Berssammlungsort, und ein kleiner Kreis geringer Leute war die Zuhörerschaft. Als aber Schneller, bei seinem Bau des sprischen Waisenhauses in Jerusalem, viele Bethlehemitische Maurer und Steinmetze beschäftigte, und 1878, 35 Familiens väter ihm ihren Entschluß mitteilten, zur ebangelischen Kirche überzutreten, stellte



Evangelische Weihnachtskirche, Schule und Pfarrhaus zu Bethlehem.

der Jerusalemsberein den Lehrer Bschara Canaan als Evangelisten in Bethlehem an. Ein Körperberletzungsprozeß brachte in den achtziger Jahren große Trübsal über die Gemeinde; seitdem es aber gelungen war, die Häupter der Parteien, Griechen und Protestanten gütlich zu einigen, blühte die Gemeinde ersreulich auf; eine Mädchenschule wurde gebaut, Bschara Canaan wurde 1891 zum Prediger ordiniert. Er starb 1899. Auch Missionar Müller ist 1901 heimgegangen.

Auch die Leute in Hebron, obgleich von jeher wegen ihres Fanatismus berüchtigt, hatten allmählich den praktischen Wert der Schulen und Hospitäler erkannt und wandten sich nach Bethlehem: "Kommt und helft unß!" So sandte denn der Jerusalemsverein einen jungen arabischen Arzt und einen Evangelisten nach Hebron. Der Arzt wurde förmlich überlausen — mit Neid und Haß sahen es die mohammedanischen Oberen, besonders der Musti, der Oberpriester. Und er setzte es durch, daß der Besuch der christlichen Schule und Klinik bei schwerer Strase verboten wurde. Und bis zum heutigen Tage lassen die Moshammedaner in Hebron christlichen Einsluß nicht aufkommen. Der Evangelist ist noch da, aber es geht ihm wie Abraham, der einst auch in Hebron gelebt und "geglaubt hat auf Hossmung, da nichts zu hossen war, auf daß er würde ein Bater vieler Bölker!"

Auf einem gepflasterten Wege, zwischen Weinbergsmauern von Hebron gen Nordwesten reitend, gelangt der Reisende zur altberühmten Eiche von Mamre, die als Abrahamseiche gezeigt wird und schon im sechzehnten Jahrhundert in hohem Ansehn stand. Der Stamm hat unten zehn Meter Umfang, die Krone zirka hundert Schritt.



Armenisches Waisenhaus auf dem Weinberge bei Bethlebem.

# Deutsche evangelische Liebesanstalten in Jerufalem.

Die Mädchenerziehungsanstalt Talitha-Kumi und das Hospital der Kaiserswerther Diakonissen.

Diakonissen mit ihrer stillen, selbstlosen Ubung christlicher Barmherzigkeit würden wohl auf jedem Missionsgebiet willkommen sein. Besonders aber sind sie am Platz, wo tiekgewurzeltes Mistrauen gegen den Protestantismus erst aus dem Wege zu räumen ist, ehe die Missionsarbeit einsehen kann. Schon Gobat hatte Fliedner, den Diakonissender, um ein paar Diakonissen für Jerusalem gebeten, und als König Friedrich Wilhelm IV. die Mittel zur Verstügung stellte, in Jerusalem für etliche Diakonissen ein Haus zu mieten, kam Fliedner selbst 1851 mit vier Diakonissen und mietete ein Häuschen auf dem Zion nahe der englischen Christuskirche. Die Diakonissen unterrichteten, neben ihrer

Krankenpflege, an der bischöflichen Schule und nahmen einige Waisenkinder in ihr Haus. Bon Kranken wurden fie bald überlaufen, und das Schimpfen auf das "Hundehaus" seitens der Mohammedaner hörte bald auf. Der Raum des Hospitals wurde bald zu eng; man kaufte ein andres Haus und zugleich, dank der Hochherzigkeit des preußischen Königs und seiner Gemahlin und andrer Wohlstäter, einen Plat vor dem Jaffator, wo die Diakonissen mit den Waisenkindern alljährlich ein paar Wochen in Zelten leben können. Bei dem immer zunehmen= den Zuspruch mußte man sich entschließen, das Kinderhospiz vom Krankenhause zu trennen, und 1868 wurde das neue Haus vorm Jaffatore von 89 Kindern bezogen. Talitha-Kumi war es genannt worden, der Plat aber hieß schon lange "Gottfrieds-Höhe". Bald arbeiteten acht Diakonissen in Talitha-Rumi, das Hospital in der Stadt aber verpflegte über 800 Kranke! Ein eigener Arzt war sehr bald angestellt worden. Aber die Lage des Hauses in der engen Stadt war nicht gesund. So entschloß sich Pastor Schlicht, der damalige evangelische Geist= liche in Jerusalem, 1885, zusammen mit allen Geiftlichen in Deutschland, die vor ihm Pfarrer in Jerusalem gewesen waren, und zusammen mit dem Vor= stand von Kaiserswerth, einen Aufruf an die evangelische Christenheit Deutschs-lands, der Schweiz und Hollands zu erlassen, mit der Bitte um Gaben für den Neubau eines Hospitals. 1894 konnte dann auch das neue Gebäude, das nahe bei Talitha-Rumi steht, seierlich eingeweiht werden. Acht Diakonissen besorgen die Pflege, über 800 Patienten werden jährlich behandelt. Und mit welchem inneren Segen arbeiten die Schwestern! Als 1866 die Siege Preußens auch hier besprochen wurden, sagte ein Mohammedaner zu einem Reisenden schwerzend: "Uns haben die preußischen Schwestern besiegt!" Wie ost nahmen schon Mohammedaner eine Diakonissin gegen Insulten in Schutz: "Das ist auch eine rechte Tochter Allahs!" Bertrauen erweckt die Liebesarbeit in erster Linie!

Ebenso segensreich ist die Erziehungstätigkeit der Schwestern. Zu einer Kaiserswerther Diakonisse in Beirut sagte ein griechischer Bischof: "Die Kathosliken machen alles zu Konnen, die Amerikaner zu Damen, ihr aber sehrt die Kinder und erzieht sie zur Arbeit!" Weit über 1000 Kinder haben den Segen der Diakonissenanstalt dis heute genossen; und wenn sie auch nach der Entlassung in die alten Verhältnisse zurücksehren, verwischt wird der Einsluß der evangeslischen Erziehung fast nie. Ein arabisches Mädchen, welches durch ihren Onkel mit Gewalt aus Talitha-Kumi entsernt wurde, grämte sich tot. Sine ganze Keihe von Lehrerinnen und Diakonissen sind sich nach der Segen sein!"

Was Talitha-Kumi für das weibliche Geschlecht bedeutet, das ist das sprische Waisenhaus für die Knaben des heiligen Landes. Im Sommer 1860 erglühten die Gipfel des Libanon manchen Abend von dem Feuerschein brennender Dörfer. Mohammedaner und Drusen (eine seit Jahrhunderten loszetrennte Kaste der sprisch-arabischen Mischbevölkerung im Libanon) hatten ein gräßliches Schlachten unter den Christen des Libanon begonnen. Tausende von

314 Vorderasien.

Weibern und Kindern flohen zur Meeresküste hinab. Unbeschreiblich war das Elend der Armen; hungrig und bloß irrten die Waisenkinder in den Städten und Dörfern am Meer umher. In Beirut, am Fuß des Libanon, waren die meisten zusammengeströmt. Jetzt wußte Schneller, wozu er sein Haus gebaut!



Aber fiehe, unter allen den Taufenden von Waisenkindern gelang es bloß neun zu überreden, mitzugehen! Schon viele Schauergeschichten hatten ihnen ihre Priester von den Protestanten erzählt. Am Ende des ersten Jahres waren es 29 Waisenkinder, die auf das Primitivste untergebracht und erhalten wurden. Schularbeit und körperliche Arbeit in Haus und Hof, Feld und Garten, das

war das Tagewerk. Mit jedem Jahr wurde die Zahl der Anftaltskinder größer. Nach zwanzig Jahren hatte fie schon die Zahl 125 überstiegen. Allmählich wurden auch im sprischen Waisenhause Schuhmacher=, Schneider=, Tischler=, Drechsler=, Schlosser=, Töpfer=, Buchbinder= und Buchdruckerwerkstätten errichtet,



Jospital der Kaiserswerther Diakonissen in Jerusalem.

von deutschen, und nun auch schon von arabischen, in der Anstalt selbst außzgebildeten Meistern geleitet. Auch eine Art Seminar für die Begabten wurde gegründet. In der Philisterebene pachtete Schneller in der Nähe von Kamleh ein Stück Land, um dort mit entlassenen Zöglingen eine Ackerbaukolonie zu gründen. Zwölf Jahre haben die Unterhandlungen mit der hohen Pforte gedauert:

316 Vorderasien.

1877—1889! Bir=Salem, d. i. Horn des Friedens, wurde die Kolonie genannt. Das Aufblühen derselben sollte aber Schneller nicht mehr erleben. Er starb 1896. Aber sein Werk geht weiter. Denn schon 1889 hatte sich auf Schnellers Betreiben der "Evangelische Verein für das sprische Waisenhaus in Jerusalem" gebildet, an den Schneller seine Anstalt mit dem ganzen, sehr wertvollen Grundbesitz, nur gegen Erstattung seiner persönlichen Auslagen, abgetreten hatte. Der Vorstand des Vereins hat seinen Sitz in Köln. (Pastor Th. Schneller.)

Eine Perle im Kranz der evangelischen Anftalten Jerusalems ift das Aussätzigenashl "Jesus-Hilfe".

Eine größere Schar von Aussatigen, "ausgesetzt und ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft," hielt sich stets in der Nähe von Jerusalem auf, in den Höhlen bei der Stadt ein durftiges Unterkommen findend. Steinhütten am Zionsthor wies ihnen später die Regierung als Wohnung an. Sie lebten vom Betteln. Der abergläubische Bauer, der ihren Fluch fürchtet, gibt ihnen oft reichlich. Um die Elendesten aber, die nicht mehr betteln gehen konnten, kümmerte sich niemand, selbst ihre Mitgenossen nicht, die doch auch bald so weit waren! Wirkliche Barmherzigkeit erfuhren die Armsten der Armen erst, als ebangelische Christen nach Jerusalem kamen. Die Tochter des Bischofs Gobat besuchte sie als Erste; sie wurde von den Aussätzigen fast angebetet. Als dann dem pommerschen Freiherrn von Keffenbrink, auf einer Pilgerreise durchs heilige Land, 1865, dies Elend durchs Herz gegangen, und durch seine Anregung ein Komitee zusammengetreten war (unter Gobats Vorsit), kaufte man vorm Jaffator ein Grundstück und baute ein Afpl. Die Brüdergemeinde stellte das Haußelternpaar. Als aber die Stadt Jerusalem sich allmählich fast bis an das Afpl ausgedehnt hatte, mußte das Haus verlegt werden, und so entstand 1886 eine halbe Stunde vor der Stadt, in der Nähe der deutschen Tempelkolonie, das jezige Ashl "Jesus-Hilse". Es hat Raum für 60 Kranke. Heilung kann ihnen ja nicht gebracht werden, aber Linderung. Zu der Linderung, das heißt zur täglichen Behandlung und Pflege der Kranken verleiht aber einzig und allein ein starker Glaube die Kraft! Es kommt außerdem als erschwerender Umstand die merkwürdige Stumpsheit, ja der schnöde Undank hinzu, den viele Kranken auf alle erfahrene Liebe zeigen! Auch find keineswegs alle 60 Plate in dem Ashl besetht; viele, viele Aussätzige führen lieber das alte Bettlerleben weiter, solange sie irgend können!

Wie das Ausfätzigenasyl, so verdankt auch das Kinderhospital "Marienstift" seine Begründung, oder doch Mitbegründung, zwei hochgestellten Jionspilgern. Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin und seine hohe Gemahlin stifteten 1872, bei ihrem Aufenthalt in Jerusalem, fünf Freibetten für kranke Kinder in dem Hospital eines Arztes, Dr. Sandreczky. Ein eignes Gebäude hat das Kinderhospital noch nicht. Leider ist Dr. Sandreczky schon gestorben.

Indirekt hat endlich auch das Hospiz des Johanniterordens der evangelischen Mission Helserdienste leisten dürfen. Wie mancher Gast dieses Hauses ist als warmer Freund der evangelischen Arbeit im heiligen Lande in die Heimat zurückgekehrt! Deutsche Handwerksburschen waren jahraus, jahr= ein nach dem heiligen Lande gekommen, "fechtend", d. i. bettelnd, den Klöftern zur Last fallend. Wie viele Evangelische waren darunter! Wie viele traten um des Gewinnes willen zur römischen Kirche über! Auf Antrieb des Bischofs Gobat wurde eine Pilgerherberge aus Mitteln des Kolleftenfonds, die König Friedrich Wilhelm IV. bewilligte, 1851 eröffnet. 1855 wurde in der Rähe der Grabeskirche ein eignes Haus gekauft. 1858 übernahm der evangelische Zweig des Johanniterordens (Balleh-Brandenburg) dies Haus. Mit der Abernahme dieses Hospizes — das auch Pilger aus anderen Ständen beherbergt — knüpfte der Johanniterorden an seine älteste Bergangenheit wieder an, da er selbst am Anfang des zwölften Jahrhunderts in Jerusalem entstanden ift, hervorge= gangen aus einer Brüderschaft edler Männer, die sich in einem, auf dem Muriftan gelegenen Hospital der Pflege der Kranken und Pilger widmeten. "Muristan" heißt übrigens der Platz, auf dem sich die neue deutsche Erlöserkirche erhebt. 1869 ist der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen — nachmaliger Kaiser Friedrich III. — Gaft in diesem Hospiz gewesen. Bibeln, später Pilgerscheine, wurden und werden den Gäften beim Abschied vom Hospiz als Andenken mitgegeben.

Bildung einer selbständigen evangelischen Rationalkirche, das ist, wie überall, auch im heiligen Lande, das Ziel der evangelischen Mission. In Jerusalem, Haifa und Jaffa bestehen evangelische Gemeinden, zarte Pflänzchen, die starker Stütze und kräftigen Halts bedürfen. Dem Missionsgedanken selbst

verdanken sie ihre Entstehung.

Die beutsche ebangelische Gemeinde in Jerufalem hängt in ihrer Entstehung und Entwicklung natürlich mit all den evangelischen Liebes= anstalten zusammen, die wir kennen gelernt haben. Die Mitglieder der evange= lischen beutschen Gemeinde in Jerusalem setzten sich anfänglich nur aus Diakoniffen und den Bewohnern des Spittlerschen Brüderhauses zusammen. Aber der evangelischen Anstalten wurden mehr, der Reiseverkehr und die Industrie hob sich, es entstanden deutsche evangelische Geschäfte in Jerusalem — schon 1875 hatte die deutsch=evangelische Gemeinde 200 Seelen. Allmählich hat sich auch die Gemeinde von dem anglo-preußischen Bistum gelöft, obwohl der erfte Pfarrer der Gemeinde, der dänische evangelische Pastor Valentiner, noch etwas in der Zwangsjacke steckte, durch die Rücksichten, die er nehmen nußte gegen die englische Judenmissionsgesellschaft, der die Kirche gehörte, in der er alle 14 Tage predigen durfte und gegen die englische Kirche, nach deren Ritus er du konfirmieren hatte. Sein Nachfolger Paftor Lic. Hoffmann, jest Superintendent in Frauendorf-Pommern, erhielt in gleicher Weise die Erlaubnis der Mitbenutzung der Christuskirche. Aber es drängten die Berhältnisse Selbständigmachung! 1871 durfte Lic. D. Weser, Hoffmanns Nachfolger, ein Refektorium als deutsche evangelische Gottesdienststätte einweihen, das die Gemeinde erworben hatte. Lie. Dr. Reinecke (jest Professor am Predigerseminar Bittenberg) Wesers Nachfolger, brauchte sich schon nicht mehr auf die 39 Artifel der englischen Kirche verpslichten. Die einzige Verbindung zwischen der beutschen und der englisch=edvangelischen Gemeinde bestand nur noch in der Person des Bischofs Gobat. Aber Godats Nachsolger Barclah stellte sich zur deutschen Gemeinde kalt und fremd. Als Barclah stard, trat Preußen 1886 von dem Vertrag betress des englisch=deutschen Bistums in Jerusalem zurück. Jetzt wurde die Hälfte des Bischofsgehalts für rein deutsche Zwecke frei. Sin neues Kuratorium wurde in Preußen gedildet, das Kuratorium der "Evangelischen Jerusalemsstiftung", und am 31. Oktober 1893 wurde der Grundstein zur deutsch=edangeslischen Erlöserkirche auf "dem Muristan", und zwar auf den Grundmauern der alten Maria latina major gelegt; am 31. Oktober 1898 ersolgte in Gegenwart Seiner Majestät des deutschen Kaisers die Einweihung.

Die evangelischen Gemeinden in Haifa und Jaffa haben sich hauptsächlich aus Mitgliedern des "Tempels" gebildet, die zur evangelischen Kirche zurückgekehrt find (vergl. erfter Teil "Jerusalemsverein"). Hoffmann, des Baster Missionsinspettors und Berliner Generalsuperintendenten Bruder, war der Meinung, daß das, durch den zu erwartenden Zusammenbruch der Türkei herrenlos werdende Erbe in Paläftina, niemand weiter als fein Erbe ansprechen burfe, denn das Bolk Gottes. Er regte in gläubigen, pietistischen Kreisen eine Auswanderung nach Palästina an. Die Landestirche schloß Hoffmann aus, da er sich bei der Konfirmation der Kinder der palästinensischen Auswanderungs= kolonie Kirschenhardthof in Württemberg, nicht an die Ordnungen der Landes= firche binden wollte. In den Jahren 1868-1878 entstanden im heiligen Lande nun die Kolonien: Haifa, Jaffa und Sarona (nahe bei Jaffa) und zulett Jerusalem. Die meisten Kolonisten waren gang Hoffmanns Geisteskinder, ja, fie machten sogar den Schritt mit, den Hoffmann vom Pietismus zum Rationalismus tat, als er die firchlichen Sakramente, die Lehre von der Dreieinigkeit, der Gottheit und dem Berföhnungstode Chrifti verwarf. Einige nur schieden sich von ihnen und suchten sich wieder der evangelischen Kirche zu nähern. Ganz ent= sprechend entstand die evangelische Gemeinde in Jaffa-Sarona. Die Gemeinde in Haifa, mit Pfarrer Tietze an der Spitze, zählte im Jahre 1901 132, die zu Jaffa, unter Pfarrer Schlaich, 104 Seelen.

Das heilige Land ist fraglos eins der schwierigsten Missionsfelder der Welt. In religiöser Hinsicht gleicht es nur allzusehr den öden Steinhalden, die es weitz hin bedecken. Welche Enttäuschung haben diese schon manchem Pilger bereitet, dem in der Phantasie immer noch das heilige Land vorgeschwebt als das Land, "in dem Milch und Honig sließt". Erfolglos scheint's von vornherein, diese Wüsteneien bestellen zu wollen. Und doch! Laß nur den fleißigen Landmann arbeiten und schaffen! Die Steine kann er wegräumen, die Felsen sprengen, Erde hinzutragen — und sendet Gott Früh= und Spätregen, dann siehe: die Wüste verwandelt sich in grünende Fluren!

Freilich, zahlenmäßig lassen sich hier die Erfolge der Missionsarbeit noch weniger ausdrücken als auf andern Missionsseldern, und die indirekten Erfolge der evangelischen Mission im heiligen Lande sind sichtbarer als die direkten. Die

Häupter aller Sekten, die Glieder der unierten Kirchen sind aus langem Geiftes= schlaf erwacht, ja, und wenn nicht die strengen Regierungsverbote beständen, so würden die chriftlichen Anstalten und Schulen auch von zahlreichen mohamme= danischen Kindern besucht werden. Die Griechen suchten den Evangelischen manches nachzumachen, sie eröffneten in Jerusalem ein Hospital, die Römischen stellten manche Mißbräuche, besonders im Franziskanerkloster, ab, gut eingerichtete Schulen und Industriewerkstätten haben auch die römischen Katholiken jest in Jerusalem. 26 römische Gemeinden bestehen im heiligen Lande, eine prächtige Residenz mit Kirche und Priesterseminar befindet sich in Jerusalem für das Haupt der römischen Kirche in Palästing, ein Institut nach dem andern erhebt sich, mit französischem Gelde aus dem Boden gezaubert — und, wie überall, drängen sich die Katholiken in die evangelische MissionSarbeit ein. Die evangelische Kirche hat weder die Macht noch die Mittel, es der römischen gleichzutun, die Konkurrenz ift hierbei ausgeschloffen, auch ist alle Polemik und Opposition sowohl gegen die römische wie gegen die griechische Kirche aussichtslos. Aber die Arbeit an der Jugend, das Begründen von ebangelischen Gemeinden, die ebangelisch find von Kindesbeinen an, das ift's, worauf der Schwerpunkt zu legen ift. Die evange= lische Christenheit hat sich besonnen, welche Segensströme sich über ihre Heimat von den Bergen des heiligen Landes ergossen und fie wird immer besser sorgen, daß diefe Ströme auch wieder zu den Stätten zurückgeleitet werden, von welchen sie einst ausgegangen sind.

Bei weitem die wichtigste und bedeutungsvollste Missionsarbeit im heiligen Lande wird übrigens von der englisch=kirchlichen Missionsgesellschaft getrieben, welche von Dschedeide bei Damaskus bis Ghaza das Land mit einem Net von Stationen überzogen hat. In Arabien arbeiten die amerikanischen reformierten Presbyterianer auf drei Stationen. In Persien arbeiten besonders zwei ebange= lische Missionsgesellschaften: im Norden die amerikanischen Presbyterianer, im Süden die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft. Alle Stationen haben Missions= ärzte und särztinnen, Hospitäler und Polikliniken, und auch höhere Unterrichts= institute. Die Presbyterianer haben gegen 250 Gemeinden in Persien. In Urmia ift der Schwerpunkt ihrer Mission; in der weiten, fruchtbaren Ebene um Urmia haben sie ihre größten Gemeinden mit zirka 5000 Chriften — meist aus den Neftorianern übergetreten. Als die armenischen Blutbäder auch die Mitglieder der Nestorianerkirche für ihr Leben und Eigentum zagen machten, wandten sie sich mit einer Bittschrift um Schutz an den ruffischen Zaren. Ruffische Mönche kamen zur Rekognoszierung, überredeten Taufende von Nestorianern, sich in ihre Liften zu schreiben, der heilige Synod in Petersburg beschloß die Einverleibung der neftorianischen Kirche in die griechische orthodore, und tatsächlich traten von den 25 000 Neftorianern über 20 000 über, nachdem sie den Jrrlehren des Neftorius abgeschworen hatten! Die neftorianische Kirche shat seit dem 9. Septem= ber 1898 aufgehört zu exiftieren!

Damit sind wir mit dem, was über Vorderasien gesagt werden mußte, fertig. Vielleicht ist mancher Leser der Meinung, auch dies wenige Gesagte

gehört nicht hinein in eine Geschichte der ebangelischen Beiden mission, benn die Mohammedaner find doch keine Heiden. Aber wenn wir im I. Teil des Buches von dem Jerusalemsberein und St. Chrischona in der Reihe der Missionsgesellschaften hörten, so mußten wir sie doch auch wohl auf ihr Arbeitsfeld begleiten. Wir sahen, daß sie auch nicht einmal Mohammedanermission treiben, im eigentlichen Sinne —, die Türen sind in Vorderasien dieser Mission noch verschlossen. Überhaupt ift es jetzt noch völlig verkehrt, den Islam in seinen Hochburgen anzugreifen; da vielmehr gilt's einzuseten, wo seine weit über die Länder ausgeschwärmten Truppen, weniger gut organisiert und geleitet, anzutreffen find. Die wirksamste Mohammedanermission ift zur Zeit die Christianifierung der vom Jelam bedrohten, noch heidnischen Bölker und die Rückgewinnung ber erst fürzlich ihm zugefallenen, bei benen er noch nicht tiefer eingewurzelt ift. In der rheinischen Mission auf Sumatra, in Oftafrika, ift die Frage Die brennende: "Chriftus oder Mohammed?" Die Erfahrungen in der Missionsarbeit unter ben Mohammedanern in Niederländisch=Indien sind recht erfreuliche; hier sind sie am wenigsten organisiert; in Ostafrika bei der mohammedanischen Küsten= bevölkerung ist die Arbeit schon viel schwieriger, — die Truppen des Islam sind hier schon geschulter, aber die Mission unter den 50 Millionen Mohammedanern in Indien (Britisch-Indien), und nun gar erst in Vorderasien trägt von vorneherein den Stempel der Erfolglofigkeit an der Stirn, sofern sie direkt darauf aus ist, Proselyten zu machen. In den Ländern, wo der Julam die Herrschaft hat, ift der Mohammedaner des Todes, der Chrift wird.

Wir verzichten daher darauf, auf die direkte Mohammedanermission einzugehen. Ich möchte nur noch mit ein paar Worten auf einen interessanten Auseblick auf die Zeitsolge der Christianisierung der Völker hinweisen, wie ihn Dr. Krahenstein aus Andeutungen der biblischen Weissagung entnimmt. Darnach werden die Mohammedaner die letzten sein, die den Weg zum Kreuze Christischen. Eine großartige, verborgene Weissagung vom Elend und der Erlösung der Menschen sindet sich, wie Ribbentrop, der Goßnersche Missionar, auf der Seefahrt nach Indien fand, in den Namen der zehn ersten Erzväter von Adam bis Noah: Die zehn Namen und deren Übersetung, gleich in einen Satz gefaßt, lauten:

Abam, Seth. Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared Der Mensch gesetzt in Elend und Klage; Gottes Preis ist: Er steigt herab Henoch, Methusala, Lamech, Noah. als Geweihter, überwindet den Tod und bringt Krast und Ruhe.

Noahs Vermächtnis aber an seine Söhne enthält die Zeitfolge, in der das Heil den drei großen Bölkersamilien zu teil werden wird: "Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sem, und Kanaan sei sein Knecht. (Kanaan, Hams Sohn.) Erst die Semiten, dann, mit einem Wechsel des Vorrangs, die Japhetiten, zuletzt die Hamiten. "Diese mohammedanischen Völkerschaften," sagt Kratzenstein, "die noch als solche da sein werden, wenn die übrigen Heiden christianissiert sind, wird das bekehrte Jsrael dem Herrn

zuführen. Wir Heidenchriften haben dazu nicht genug innere Fühlung und Berständnis mit und für die Mohammedaner. Die Ersten werden die Letzten sein, und das Ende kehrt zum Anfang zurück. So bei Abrahams Nachkommen, bei den semitischen Bölkerschaften, die im Gebiet des alten chaldäischen Weltreichs wohnen: dei den hamitischen Bölkerschaften, die dies nach Australien hin zerstreut sind; bei den Agyptern und den Mohren: alle diese standen in uralten Zeiten mit Jsrael in Berührung. Sie hätten die Kunde von dem nahen Gott, und das ewige Heil von Israel haben können, aber sie haben es nicht angenommen. Darum ist es mit ihnen schlimmer geworden, denn zur Zeit, da sie Heiden waren: sie sind Mohammedaner geworden und erhalten nun zu allerletzt das Heil in Christo, durch den Dienst desselben Bolkes Israel, das sie vor Jahrtausenden geplagt und in allerlei Sünde und Schande versührt haben. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden!"



## 10. Kapitel.

# Indien.

ie Zauberklang tönt die Kunde von dem fernen Indien seit uralten Zeiten hinüber zu den westlichen Bölkern. Aus dem Nebelschleier, den es umgab, kamen als Zeichen seines wirklichen Borhandenseins zuerst fremdartige Produkte zu uns, aber diese wurden allmählich zu täglichen Bedürsnissen, der Schleier lüstete sich, Indien wurde

der europäischen Macht gewonnen. Der Dampsschiffverkehr nach und von Indien, und ein dichtmaschiges Eisenbahnnetz in dem Riesenlande, haben längst den Ansichluß an Europa vermittelt.

Indien ist größer als das Deutsche Reich mit England und Frankreich und den drei großen südlichen Halbinseln Europas zusammengenommen. Aber obgleich sich in den verschiedenen Landschaften Indiens Unterschiede finden, die denen nicht nachstehen, welche unsre nördlichen Küstenländer von den Gestaden des Mittelmeersscheiden, so ist Indien dennoch ein großes Ganze, eine Welt für sich.

Man kann Vorderindien in zwei große Dreiecke einteilen. Das nördliche gewinnt man durch eine Linie von der Indusmündung bis zur Cangesmündung, und von der Gangesmündung zu der Stelle, wo der Indus den Himalaha durch= bricht. Dann werden die Seiten des Dreiecks im großen und ganzen dargestellt: weftlich, durch den Indus, nördlich durch den Himalaha, füdlich durch das Bindhnagebirge. Den größten Teil dieses Dreiecks erfüllt das Sindustan. zweite Dreieck hat seine Spitze im Süden, es hat mit dem nördlichen die Grund= linie des Bindhyagebirges gemeinsam; die Südspitze und die beiden Seiten find mit der Gestalt Vorderindiens gegeben. Der Inhalt dieses Dreiecks ift ein Hochland, das Dekhan. Die Randgebirge vereinigen sich in dem Gebirgsknoten der Nilagiri, der blauen Berge. Zwischen der Nerbaia und der Tapti, zwei Flüssen, deren ersterer die Hauptkette des Bindhya von Often nach Westen begleitet, und beren letterer etwas füblicher, ähnlichen Laufs, fließt, erscheint die Felsenburg, des Dekhan einigermaßen geöffnet und bietet einen Zugang zum Innern. Auch an der östlichen Spige des Dreiecks ift das Dekhan zugänglicher: dort hängt die breite Küstenebene von Drissa mit Bengalen zusammen. Das Hindustan hat sub= tropisches Klima, das außerdem noch durch die Nähe der Schneeberge gemäßigt

wird, das Dekhan aber ist tropisches Land, auf das die Monsune, regelmäßige Südwest= oder Nordostwinde, die die Regenzeit bringen, den größten Einfluß haben. Zwei Jahreszeiten hat das Dekhan, die heißtrockene und die nasse: im Hindustan kommt noch als dritte, die kühle hinzu. Noch schärfer ist der Gegensat zwischen Sindustan und Dekhan, wenn man die Bewohner ansieht. Im Sin= duftan wohnen halbbraune, uns verwandte arische Bölkerschaften, im Dekhan dunkelfarbige, den Türken und Mongolen verwandte Dravidavölker; dort die Träger der eigentümlichen indischen Kultur, hier die von jenen verabscheuten einst= maligen wilden Waldvölker. Ohne Berücksichtigung dieses Unterschieds ist kein rechtes Verständnis der Mission in Indien zu gewinnen. Gerade die uns bluts= verwandten Arier nämlich tropen hartnäckig der besten Gabe, die wir ihnen bringen können, dem Evangelium. Durch Kolonisation trugen die Arier die Rultur weiter nach Süden; so hat sich brahmanische Kultur und Religion über die ganze Halbinsel hin verbreitet. Aber wenn auch die dravidischen Bölker auf diese Weise kultiviert wurden, ihre Sprachen haben sie darum nicht aufgegeben: diese sind nur weiter entwickelt und zu Schriftsprachen erhoben worden, freilich vielfach durchdrungen von Worten aus dem Sanskrit, der Sprache der alten Arier.

Da haben wir das Tamil, das vom Kap Romorin bis über Madras hinaus gesprochen wird, das Telugu, bis nach Mahratta und Orisia gesprochen, und die Sprache der Gonda, nördlich von Telugu. Un der Südwestküste ist das Kana-resische die ausgebreitetste Sprache.

Unter dem Namen Hindu faßt man die Arier und Dravida zusammen. Die Hindu machen sechs Siebentel der gesamten Bevölkerung Indiens aus. Das letzte Siebentel sind Mohammedaner. Am stärksten sind diese bertreten im Industande, im Pandschab und im Duab, d. i. die Ebene der Ganga und Dschamma.

Als Schriftprobe sei hier der Anfang des Spruches Joh. 3, 16 (Also hat Gott) in Hindi, Tami und Telugu gegeben:

# Simbi: क्योंकि ईश्वरने जगतको ऐसा पार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया कि

Eami: தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறுன குமாரண் வி சுவாசிக்கிறவன் எவனே அவன் செட்

Telugu: దీవ్రడు లోకమును ప్రేమించుట ప్రలాగంటే, ఆయన యందు ఏశ్యాసముంచే పుతివాడును నిశి

Der Vers: "Laß mich dein sein und bleiben" heißt auf Tamil:

Nān jendrum unmeijutta Swāmi umirdattil Wirdamer nirka, sutta Meijubadēsattil Nir jennei Kattirangum. Nileiwaram Kordum. Adarku ingum angum. Nān ummei pottawum. 324 Indien.

Indiens Geschichte kann hier nur gestreist werden. Aus der ältesten Religion der Arier, wie wir sie in den Bôda ausgeprägt sinden, hatte sich mit der Zeit der Brahmanismus entwickelt, mit pantheistischer Spekulation, dem Büßerleben und den mannigsaltigen Zeremonien. Die Brahmanenkaste hatte sich schross über die übrige Bebölkerung erhoben. Dieser Schrossheit trat ein Königssohn Gautama, im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, als Stister einer neuen Religion gegenüber, die später nach seinem Ehrennamen "Buddha", d. i. der Weise, genannt wurde. Zwischen beiden Religionen entspann sich ein Kampf ums Dasein, der aber in Borderindien mit der Ausrottung des Buddhismus endigte. Durch die Ausbreitung des Islam nach Persien wurden die mohammedanischen Eroberungen in Indien vermittelt. Dann begannen die großen monzgolischen Eroberungszüge unter Oschingis-Khan und Timurleng. Unter Timurs Nachsolgern entstand das Reich des Großmoguls oder Kaisers im Dekhan, dis der Schah von Persien 1739 Delhi eroberte.

Auch die Europäer waren gekommen. 1498 hatte Basco de Gama vor Kalikut geankert, Goa war der Mittelpunkt der portugiesischen Kolonien in Indien geworden. 100 Jahre lang hatten die Portugiesen den indischen Handel in den Händen gehabt, dann waren die Holländer gekommen, die sich aber mehr den Inseln des indischen Archipels zuwandten, dann die Dänen, die 1618 Trankebar erwarden, die Franzosen in Pondicherh — das Wichtigste aber ist die Entstehung der ostindischen Kompagnie, einer Gesellschaft von Londoner Kaufleuten, der die Königin Elisabeth 1600 ein Privilegium für den Alleinhandel in Indien auf 15 Jahre gegeben hatte. Das Privileg wurde erneuert, ja 1668 überließ Karl II. die Insel Bombah, die er als Mitgist seiner Gemahlin, einer portugiesischen Prinzessin erhalten hatte, der Kompagnie als freies Lehen für ewige Zeiten. Wie eine Spinne ihre verschiedenen Fäden an einzelnen Punkten anknüpft, um mit ihrem Netz den ganzen dazwischenliegenden Kaum zu überziehen, so versuhren die englischen Kausseute.

In der Gegend des heutigen Madras kauften sie Land; da wo jetzt Kalkutta liegt, bauten sie ein Fort und 1765 kauften sie dem Großmogul sein Reich für 20 Millionen Mark ab, 1849 kam das Pandschab hinzu.

Tiefer Groll entstand gegen die fremden Gewalthaber und endsich 1857 loderte der angehäufte Jündstoff in dem großen Militäraufstand in hellen Flammen empor. Wer von den Lesern "das Pfarrhaus in Indien" von A. Vollmar noch nicht kennt, der lese Buch. In anschaulichster Weise, in Form eines Romans, wird hier der Militäraufstand geschildert. England warf diesen Aufstand nieder, aber das Privilegium der Kompagnie wurde aufgehoben und die Königin übernahm die Regierung Indiens durch einen besonderen Staatssekretär. Der Generalgouverneur wurde zum Vizekönig ernannt.

Auch die Kultur= und Religionsgeschichte Indiens kann nur berührt werden. Die alten Arier verehrten personifizierte Naturkräfte; der Zweck ihrer Opfer und Gebete ist aber schließlich immer nur die Erlangung irdischer Gaben. Auf Seiten des Menschen liegt die wirkende Ursache, er bringt die Opfer dar und erwartet als Gegengabe das Gewünschte. Eine Kastensordnung war noch nicht vorhanden. Als aber mit dem Komplizierterwerden der Opferzeremonien ein Priesterstand immer unentbehrlicher wurde, als er sich von den kriegerischen Helden, und diese sich von den unterworfenen Urbewohnern streng absonderten, war der Grund für das Kastenwesen gelegt. Es gibt eine ethnologische, eine politische, eine religiöse und eine prosessionelle Kaste in Indien.

Die Urbevölkerung im Gangestal, die sich den Ariern unterwerfen mußte, wurde zur Cudrakaste: ethnologische Kaste.

Der Adel unter den Ariern, gegenüber dem gemeinen Bolk unter den Ariern, bildet die Baiçakafte: die politische.



Anbetung der Brillenschlange.

Der Priesterstand aber erhob sich sogar noch, als Mittler zwischen Göttern und Menschen, über den Adel; das sind die Brahmanen, die religiöse Kaste. Hierzu kommt nun die, in viele Abstufungen zerfallende, prosessionelle Kaste, nach den verschiedenen Berufsarten, dis zu den "Kastenlosen".

Das Opfergebet hieß ursprünglich "das Brahma", später wird dieser Aussluß menschlicher Religiosität als die Weltseele gefaßt; aus ihr ist durch Emanation die wirkliche Welt entstanden und mit ihr das Böse. Die Aushebung des Bösen kann nur durch Auslösung der Welt und Rücksehr ins Brahma stattsinden. Die Erlösung des Einzelnen ist die Auslösung ins Brahma, "das Zurücksehren aus der Vielheit in das Eine". Die praktische Aussührung dieses letzten Gedankens ist das der Welt entsagende Leben des frommen Asketen, des Büßers.

326 Indien.

Bu diesem, alle Tatkraft lähmenden Verlangen nach dem Nichtsein, dem "Ent-werden", mag das heiße Klima und der Kastenunterschied noch das Seine beitragen. Durch die Seelenwanderung, — eine Lehre, die im religiösen Denken des Hindu den breitesten Raum einnimmt, — findet das Aufsteigen der Menschenseele in immer höhere Existenzsormen, zuletzt das Eingehen ins Brahma statt. Versündigt sich aber der Mensch aufs neue, so sinkt er wieder zurück, wird vielleicht als Wurm, Schlange oder Hund geboren und muß von vorn ansangen. Es kann eine Seele durch ihre Schuld Millionen von Malen geboren werden



Verehrung des Gößen Schlwa durch 3 Brahminen. Ein Oberpriester. Prinzessin n

Ein Oberpriester. Prinzessin v. Baroda.

2 Minister.

Ein Priefter, ihr Blumen darreichend. Ihre Minifter.

Mujikanten.

müssen. Durch Keinigungen und Büßungen kann der Mensch Stusen der Seelenwanderung überspringen. Die Mittel der Keinigung sind vor allen Dingen Wasser und Kuhmist. Das Gangeswasser steht obenan. Die Kuh gist bei den Ariern als heiliges Tier; diese Verehrung hat sich wohl noch aus der Nomadenzeit der Arier erhalten.

Durch den Einfluß des Buddhismus sind in den Brahmakultus fremde Elemente hineingekommen: so die Lehre von den Inkarnationen (Fleischwerdungen der Götter), die aber mit dem "kündlich großen, gottseligen Geheimnis: Gott ist geoffenbart im Fleisch" nichts als den Namen gemeinsam haben. Vischnu ist diese sich inkarnierende Gottheit, der Träger der göttlichen Idee der Welterhaltung.

Buddha. 327

Neben Vischnu tritt Çiva, der Sturmgott, der Patron der Büßer; seine Gattin ist Kali, die Söhne sind Ganeça und Kartikena. Diese Göttersamilie wird besonders im südlichen Indien verehrt, und die Opser, die ihr gebracht werden, haben einen mehr blutigen Charakter.

Buddha hielt zwar, als er als Stifter der neuen Religion auftrat, an der brahmanischen Lehre dom Weltübel und der Seelenwanderung sest, aber er schied Dinge auß, die ganz unpopulär geblieben waren. In der Religion, so lehrte Buddha, hat die Raste keine Bedeutung, die Opfer, wie sie den Vedagöttern gebracht werden, sind ganz zweckloß, ebenso wie die Selbstpeinigung ganz nuzloß ist. An ihre Stelle sett Buddha die Wohltätigkeit in barmherziger Liebe, an die Stelle des Einsiedlerlebens das Klosterleben. Wenn die Seele, alles Körpersliche als sich fremd erkennend, sich don allem Verlangen und Empfinden srei macht, dann kommt sie von der Notwendigkeit neuer Geburten loß und erreicht das Nirwana, das Verwehen (nir = "ver" oder "zer", wa = wehen). Bald hatte der Buddhismus Anhänger vom Himalaha dis Ceylon, in größer Anzahl entstanden Klöster "Vihara"; eine Landschaft Behar führt noch jetzt ihren Namen davon, hier hatte ein buddhistischer Konstantin diese Keligion zur Staatsreligion erhoben. Und doch gelang es den Anhängern der brahmanischen Religion, den Buddhismus wieder auszurotten.

Buddha, der natürlich selbst längst in das Nirwana eingegangen ist, wird unter dem Namen Gautama oder Fo göttlich verehrt. Tropdem die indischen Bölker unter der buddhiftischen Ethik seufzen, halten sie Buddha doch für ihren Gott und Heiland. "Om! mani padme! hum!" b. i. "Beil du Kleinod in der Lotosblume! Amen!" das ist das Universalgebet, welches in Tibet und der Mongolei das Kind zuerst stammeln lernt, der Krieger in der Schlacht betet und der Sterbende als letzten Seufzer aushaucht, das täglich mit dem, 108 Kugeln umfaffenden Rosenkranz, gebetet wird. Lange Bandketten von Seide, Häuten 20., bedeckt mit diesem sich tausendmal wiederholenden Gebet, sieht man oft quer über einen Fluß hängen, Gebetsräder, ebenfalls mit diesem Gebetsftreifen umgeben, rollen sich ab, vom Wind, vom Wasser oder vom Rauch des Herdes getrieben. Und wieder, bei den füdlichen Buddhiften findet man von dieser Gebetssormel keine Spur. Aberhaupt ändert der Buddhismus in den verschiedenen oftafiatischen Ländern dermaßen seine Gestalt, daß man ihn kaum wieder erkennt. Das aber haben beide, die Buddhiften und Brahmanen gemeinsam: Der Wechsel der Er= scheinungen, der Strom des Entstehens und Vergehens ift ihnen nur ein Wahn, ein Akt der Unwissenheit. Der Brahmane aber sieht hinter allem ein ewiges, unveränderliches Sein, der Buddhismus weiß, daß nichts dahinter ift.

Die Zusammenstellung des Brahma als Personifikation der schaffenden, des Bischnu als der erhaltenden und des Çiva als der zerstörenden göttlichen Tätigkeit zu einer Dreigestalt, Trimurti, der indischen Dreieinigkeit, ist eine sehr mechanische und hat mit dem Allerheiligsten unserer christlichen Keligion wenig gemein, wie die schon oben erwähnten Inkarnationen. So unsittlich und gemein das Leben der inkarnierten Gottheit auf Erden dargestellt wird,

328 Indien.

mit soviel Unsittlichkeit ist der Kultus der indischen Religion vielkach versunden.

Ein prinzipiell verschiedenes Heidentum tritt uns in dem Dämonendienst der nicht-arischen Bölker entgegen. Die Opfer, die man den bösen Geistern darbringt, sollen ihre seindlichen Absichten von dem Menschen abwenden. Auch durch Zauberei sucht man dies zu erreichen, und der Zauberpriester versetzt sich durch Ekstase in die unsichtbare Welt, um die Dämonen zu bekämpsen und die Zukunft zu ersorschen.

Die ersten christlichen Einflüsse in Indien werden dem Apostel Thomas zugeschrieben, wie sich ja die christliche Kirche Malabars auch nach seinem Namen nennt. Auf dem Thomasberge Mailapur bei Madras soll er den Märthrertod erlitten haben. Auf dem Konzil von Nizäa sinden wir schon



Crankebar mit der Zionskirche.

Johannes, den Bischof von Persien und Großindien; später traten die Beziehungen zu den Nestorianern Spriens in den Vordergrund. Durch das Austreten der Araber wurden die indischen Gemeinden mehr und mehr isoliert und in ihrer Entwicklung gehemmt. Als die Portugiesen Goa besetzen, wurde hier 1534 ein katholisches Bistum errichtet. Aber erst die Jesuiten singen an, in ihrer Art ersolgreiche Mission zu treiben. Wir haben schon im ersten Teil von Franz Raver, "dem Apostel der Inder" gehört. Drei Namen sühren uns in die Anfänge der evangelischen Mission ein: 1. Bartholomäus Ziegensbalg, 2. Christian Friedrich Schwart, 3. Karl Gottlieb Ewald Rhenius.

Wie Ziegenbalg königlich dänischer Missionar wurde, und daß er am 9. Juli 1706 als erster deutscher ebangelischer Missionar in Trankebar landete, hat der Leser schon im ersten Teile dieses Buches ersahren. Mit ihm war der





Missionar Heinrich Plütschau; zu zweien hatte man sie ausgesandt, wie einst der Herr mit seinen Jüngern getan. Aber hätten sie gewußt, was für Berge von Hindernissen sich in Trankebar vor ihnen austürmen würden, sie wären vielleicht dennoch, auch zu zweien, verzagt geworden! Aber "wohlweislich hat Gott das Zufünstige mit dichter Nacht bedeckt" singt schon ein alter römischer Heide. Die beiden Brüder hatten großes Vertrauen auf ihren königlich dänischen Empsehlungsbrief — der dänische Kommandant, der sie bei der Landung empsing, erstärte, allensalls könnten sie in der dänischen Schule beschäftigt werden, sonst wüßte er nicht, wozu sie zu gebrauchen wären. Sie sprachen übrigens den Kommandanten, nachdem er sie hatte sechs Stunden warten lassen. Dann ließ

er sie stehen. Gin mitleidiger Deutscher verschaffte ihnen Nachtquartier. Zwei dänische Geistliche, welche in Trankebar waren, be= grüßten sie kaum, und als die Deutschen, welche fast die Hälfte der Besatzung ın Trankebar bildeten, die Undachtsstunden der beiden Missionare zu besuchen an= fingen, hielt der eine dä= nische Prediger eine ge= harnischte Predigt gegen sie und nannte sie falsche Propheten und Irrlehrer. Der katholische Pater aber. der als Missionar der römisch=katholischen Mif= sion in Trankebar stand, sah sie erst recht als lästige Eindringlinge an. Als sie sich bei dem Kommandan=



Camulischer Sänger mit der Wina (buitarre).

ten auf den königlichen Empfehlungsbrief beriefen und ihn sogar in der Predigt anklagten, daß er nicht seiner Pflicht gemäß handele, schlug dieser Ziegenbalg mit der Faust vor die Brust und warf ihn ins Gefängnis. Er ist der Feind der Missionare geblieben dis zu seiner Heimkehr nach Dänemark, nach 10 Jahren! Zu der Feindschaft der Menschen kamen andere Mißgeschicke: 1708 kamen 2000 Taler Missionsgelder an, aber sie sielen aus dem Landungsboot heraus und waren sür immer verloren! Von 1710—13 suhr, infolge von heimischen Notständen, übershaupt kein dänisches Schiff nach Indien, vier Jahre blieben sie ohne jede Nachzicht. Dann behielt das königlich dänische Missionskollegium 10000 Taler zurück, welche die Missionsfreunde in Deutschland gesammelt hatten. Das Kollegium

330 Indien.

meinte, die Missionare müßten sich selbst erhalten, der Herr habe auch seine Apostel leer ausgesandt. Einer von den drei nachgesandten Missionaren erwieß sich als ein "falscher Bruder", der ihnen nur Kummer und Herzeleid bereitete — ja menschlich gesprochen: zu verwundern ist es nicht, daß Plütschau und zwei von den nachzgesandten Missionaren die Flinte ins Korn warsen und nach Hause zurücksehrten.

Aber Ziegenbalg blieb. Er hatte die beiden Sprachen gelernt, die man als Missionar in Trankebar verstehen mußte: um der Mischbevölkerung willen das Portugiesische, und um der Eingebornen willen das Tamulische. Letzteres hat er gelernt, indem er einen alten malabarischen Schulmeister samt seiner Schule in sein Haus nahm und dann zwei Jahre lang bei einem malabarischen Gelehrten, der mehrere europäische Sprachen verstand, Unterricht nahm. Schon hatte Ziegenbalg sein Wörterbuch, das er sich angelegt, auf 40 000 Worte gebracht. Er übersette Luthers kleinen Katechismus, eine Reihe der schönsten evangelischen Kirchenlieder, nach und nach das ganze Neue Testament und das alte, bis zum Buch Ruth. Die getauften Eingebornen zog er als Gehilfen hinzu. Dabei begegnete es ihm, daß ein solcher Helfer, der 1. Joh. 3, 1 über= setzen sollte: "Sehet, welche eine Liebe hat uns der Bater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen" abwehrend ausrief: "Nein, das ift zu hoch und zu viel; ich will ftatt deffen übersetzen: Daß wir dem Bater die Füße kuffen dürfen; das ist schon herrlich und groß genug!" "Alls ihm endlich durch Freunde in Europa von der Halleschen Waisenhausdruckerei eine Druckerpresse mit mala= barischen Lettern gesandt wurde, — sie waren, nach Ziegenbalgs Angabe, müh= sam gefertigt — da ging er ans Drucken. Das apostolische Glaubensbekenntnis war das erste, was in tamulischer Schrift erschien. Noch jetzt ist die Druckerei in Trankebar ein unentbehrliches Mittel für die Missionsarbeit.

Auch benutte Ziegenbalg jede Gelegenheit, durch Lektüre oder Unterhaltung in die maladarische Gottes= und Weltanschauung einzudringen — er hat sie später in einem gelehrten Buch aussührlich dargestellt. Was wir oben nur ansbeuteten, wird hier genau behandelt: der ganze Götterstaat mit seinen 330 Millionen Gottheiten, die alle mit Brahma, Vischnu und Çiva, dem Schöpser, Ershalter und Zerstörer des Lebens zusammenhängen.

Hausandachten in portugiesischer und tamulischer Sprache wurden gehalten, auf den Gassen und Märkten ließ sich Ziegenbalg mit jung und alt in Gespräche ein, mit gelehrten Eingebornen wurde Briesverkehr gepslegt. 1707 sing Ziegenbalg an, an einer großen Straße im Heidenviertel ein Kirchlein zu bauen, die 1718 durch eine große stattliche Kirche, die "Jerusalemskirche", ersest wurde. In ihr versammelt sich noch heute die evangelische Missionsgemeinde Trankebarz zu ihren Gottesdiensten. Ganz besonders pflegte auch Ziegenbalg den Kirchengesang; aus den wenigen übersesten geistlichen Liedern wurde nach und nach ein ganzes Gesangbuch, zu welchem ein malabarischer Dichter Kanabadi, nachdem er zum Glauben gekommen war, manchen tresslichen Beitrag geliesert hat.

Seine größte Lust aber hatte Ziegenbalg an der Jugend. Gleich anfangs hat er zwei Schulen eingerichtet. In der einen wurde portugiesisch, dänisch und deutsch unterrichtet — ein ausgedienter Korporal und Sergeant halfen dabei —, in der anderen unter Mitwirkung zweier Eingebornen, wurde malabarisch unterrichtet. Später trug er sich mit der Einrichtung eines Missionsseminars, in welchem malabarische Jünglinge zu Lehrern und Missionsgehilsen ausgedildet werden sollen, ja so praktisch ist der einst so unpraktische Jüngling geworden, daß er auf Einrichtung von Industrieen sann, welche den durch ihren Übertritt zum Christentum oft um Brot gebrachten Heiden Beschäftigung und Erwerb gewähren sollte. Natürlich hätte Ziegenbalg auch gern sogleich, als Apostel durchs Land reisend, den Samen des Evangeliums ausgestreut, — wie sich so viele in der Heimat den Missionar vor allen Dingen vorstellen — aber das hat er sich



Indische Schule der Eingebornen (nach altem System).

für die Zeit aufsparen müssen, wo er mit Land und Leuten völlig vertraut und die Missionsstation zu Anschen gelangt war.

Fleißige und anziehende Berichte über ihre Arbeit sandten Ziegenbalg und Plütschau regelmäßig in die Heimat; diese wurden in Halle gesammelt und gebruckt und in regelmäßigen Fortsetzungen seit 1710 herausgegeben. Das ist dann die exste Missionszeitschrift geworden, die berühmten vielgelesenen aussührlichen "Berichte der königlich dänischen Missionare aus Oftindien", deren erster Band mit Ziegenbalas Bild geschmückt ist.

1714 reifte Ziegenbalg nach Europa. Er wollte sich gern gegenüber den verleumderischen Berichten rechtsertigen, welche durch seine Feinde in Trankebar

nach Europa gelangt waren und auch das Missionsseuer in der Seimat schüren. Seine Rechtsertigung gelang ihm vollkommen; der dänische König ernannte ihn zum Propst und berief den Kommandanten aus Trankebar zurück; ebenso diente sein Ausenthalt in der Heimat dazu, mächtig das Missionsinteresse anzusachen. In vielen Städten nußte er unter großem Julauf predigen, in Württemberg und Meiningen wurde sogar eine Landeskollekte erhoben. Nach fast zweijähriger Abwesenheit kehrte er nach Indien zurück; eine Lebensgefährtin, die erste deutsche Missionarsfrau, Marie Dorothea Salzmann, begleitete ihn.

Ziegenbalg stand im 33. Lebensjahr, als er wieder in Trankebar eintraf. Noch in demselben Jahre, 1716, gründete er ein tamilisches Lehrerseminar. Mit acht Tamilenjünglingen wurde der Anfang gemacht. 1718 durste er die Jerusalemskirche einweihen, — da traf ihn das erwähnte unverständige Vorgehen des Kopenhagener Missonskollegiums wie ein vernichtender Schlag. Schnell sanken seine Kräfte. Er erlosch wie ein Licht. "Wie ist mir's doch so hell vor den Augen, mir ist's als schiene mir die Sonne ins Angesicht," flüsterte er im Sterben. Während man ihm seinen Lieblingschoral "Jesus, unser Trost und Leben" vorspielte, ist er entschlasen. Über das Wort des Täusers: "Er muß wachsen, ich aber nuß abnehmen" hat ihm sein Gehilfe, Missionar Gründler, die Leichenrede gehalten. Am zweihundertjährigen Gedenktag seiner Geburt, 1883, ist ihm auf der Leipziger Missionsstation Schiali eine Gedächtniskirche gesetzt worden, "die Ziegenbalg-Jubiläumskirche".

Als Ziegenbalg starb, zählte die Missionsgemeinde in Trankebar 250 Seelen; eine bescheidene Frucht! Aber man bedenke die Hindernisse, mit denen Ziegenbalg zu kämpsen gehabt hat, und dann war es ihm auch nicht um Massenersolge, sondern um die Bekehrung einzelner Seelen zu tun. Ein "Bahnbrecher" der Mission ist er dennoch gewesen, draußen in Trankebar und daheim in Deutschsland, dort hat er alle Hindernisse, hier hat er ein gut Teil von Vorurteilen durchbrochen, die der Mission entgegenstanden.

Gründler, der Ziegenbalg die Augen zugedrückt hatte, folgte ihm bald ins Grab, inzwischen waren aber Gesellen gekommen, "daß sie hülsen ziehen," unter ihnen war der begabteste Benjamin Schulze, der die Bibelübersezung Ziegenbalgs vollendete. Schulze wandte sich bald nach Madras, wo er dis 1743 wirkte und 700 Seelen sammelte. Er hatte enormes Sprachtalent, so daß es ihm nicht schwer wurde, die Telugusprache und das Hindostani zu erlernen und die Bibel oder Bibelteile in dieselbe zu übersezen. Schulzes Nachsolger in Madras wurde Joh. Philipp Fabricius.

In Trankebar war einer der Nachfolger Ziegenbalgs Joh. Balthasar Kohlshoff. Unter ihm wurde der erste Landprediger Aaron ordiniert; fünfzehn Jahrespäter aber trat der Mann die Arbeit in Trankebar an, der der größte Missionar ist, den die dänisch-hallesche Mission nach Indien gesandt hat:

Christian Friedrich Schwartz. Fabricius' Wirksamkeit kam dem inneren Ausbau der tamulischen Kirche zu gut, Schwartz hat dem Missionswerk nach außen hin eine außerordentliche Ausdehnung gegeben. Schwartz ist in



Missionar B. Ziegenbalg.



Sonnenburg bei Küftrin 1726 geboren; ein Schriftchen Franckes: "segensvolle Fußtapsen des noch lebenden Gottes" hatte ihn nach Halle gezogen, dort hat Gott sich sein Rüstzeug völlig vorbereitet. 1750 betrat er die Küste von Trankebar. Auf der Übersahrt hatte er die Fußtapsen des noch lebenden Gottes auch schauen dürsen: das Schiff, auf dem er ursprünglich hatte reisen wollen, sank im Meersbusen von Biskaha mit Mann und Maus, ihr eignes scheiterte, nachdem er und seine Gefährten ihr Ziel glücklich erreicht hatten.

Als Schwart in Tranke= bar eintraf, maren Trankebar unb seinem Filial Poreiar 1674 Christen, dazu kamen 3555 Seelen in fünf Bezirken von benachbarten Radschas. Ferner waren Madras und Rudelur besetzt. Fünf Mif= fionare standen in Tranke= bar. An dem Feuer der ersten Liebe der neuan= aekommenen Missionare entzündete sich der Eifer der alten aufs neue. Eine herrliche Zeit der Einigkeit im Geist und fröhlicher Arbeit verstrich während der ersten 12 Jahre, wo Schwarz in Trankebar stand.

Bereits nach vier Monaten konnte Schwarz die erste tamilische Predigt halten (über Matth. 11, 25). Nnn drängte es ihn, in die Heidendörser hinaus-



Missionar Chr. Sr. Schwark.

zuziehen, um das Evangelium zu predigen. Ein besonders lieber Begleiter war ihm hierbei der tamilische Gehilfe Philipp, der einst von seiner heidnischen Mutter an der Kirchtür niedergelegt und dem Christengott zum Staden geweiht worden war. Leider machten Kriegsunruhen im Lande dies Missionieren recht schwierig. Engländer und Franzosen stritten sich um die Vorherrschaft in Indien, und die verschiedenen Kadschas standen bald auf dieser, dald auf jener Seite. Der westsliche Rachbar von Trankebar, der Radscha von Tandschaur, bedrohte die dänische Kolonie, namentlich das Jahr 1756 wurde ein Schreckensjahr für die Mission in Trankebar; 1758 war wieder Kudelur der Schauplat von Krieg und Kriegszeschrei, so daß sich die Gemeinde zerstreute.

Besonders sehnsüchtig waren Schwartz' Blicke auf die fruchtbare, volk= reiche Ebene gerichtet die sich westlich von Trankebar am Kaweristrom auß= breitet. Dort liegt einige Stunden westlich von Tandschaur die große Stadt Tritschinopoli mit 100 000 Einwohnern. Ein mohammedanischer Nabob hatte sie zu seiner Residenz erhoben. Tritschinopoli gehört mit Madura zu den heiligsten Städten der hindu in Südindien. Sie liegt nahe am Kaweri; hoch= berühmt ist besonders die dicht bei der Stadt auf einer Strominsel gelegene Tempelstadt Seringham mit ihren Pagoden und den 15 kolossalen, über und über mit bildnerischem Schmuck bebeckten Torturmen. Die Stadt war der Garnison= ort einer starken englischen Truppe, denn der Nabob war mit den Engländern verbündet. Letterer hatte um einen Seelsorger gebeten, und dies war die Ber= anlassung, daß Schwart 1762 dorthin kam. Als er merkte, daß hier seines Bleibens länger sein würde, ließ er sich von der englischen Missionsgesellschaft "dur Beförderung chriftlicher Erkenntnis" als deren Angestellten übernehmen, ohne jedoch seine persönliche Verbindung mit den andern Missionaren und mit Salle zu lösen.

Schwart wurde zugleich von der Ostindischen Kompagnie als Garnisonprediger angestellt. Mit Feuereiser nahm er sich der geistlichen Versorgung der Söldnertruppe an.

Viermal predigte er des Sonntags: tamilisch, portugiesisch, deutsch und englisch, er gründete eine Schule für verwaiste Soldatenkinder, er hielt Betstunden für die angeregten Soldaten. Um mit den Mohammedanern in Tritschinopoli in Berührung kommen zu können, lernte er die hindustanische und persische Sprache doch erstickte der mohammedanische Fürst jeden Ersolg unter den Anhängern des Islam sosort im Reim.

Aber um so ungehinderter konnte seine Arbeit unter den Tamilen sich außbreiten. Bald war er in der Stadt und den umliegenden Dörfern eine bekannte Erscheinung; die Kinder liebten ihn, den Gegnern stopste er den Mund durch Schlagsertigkeit. Zwei frühere Unterossiziere wurden seine Gehilsen, ein dritter entstammte der Sudra=, ein vierter der Kaste der Brahmanen; ein fünster war bei der Explosion eines Pulvermagazins 30 Stunden lebendig begraben gewesen und hatte sich dann zu Jesu führen lassen; ein sechster war heidnischer Dorfpriester gewesen. Alle diese Gehilsen bezahlte Schwarz selbst; er verwendete dazu das Gehalt, das er als Garnisonpfarrer erhielt, und das in Kriegszeiten ziemlich hoch war. Seine einzige Erholung fand er in der Abwechslung der Arbeit, die sich durch den ganzen Tag hinzog.

Seit 1772 lag der Schwerpunkt seiner Arbeit in Tandschaur, wo inzwischen ein neuer Radscha auf den Thron gekommen war. Derselbe war Schwarzssehr gewogen und wäre wohl ein Christ geworden, aber die Hofbrahmanen ließen es nicht dazu kommen. Schon 1773 nahm ihm der Radscha von Arkot Thron und Reich. Der neue Herr hatte Tandschaur mit Hilfe der Engländer erobert. So hinderte er es nicht, daß ein christliches Armenhaus gebaut wurde, in dem zugleich ein Betsaal war. Ja, Schwarz konnte sogar den Bau zweier Kirchen

durchsetzen: eine größere, die Christuskirche, wurde die englische Garnisonkirche, die kleinere in der Vorstadt war die tamilische. Um die letztere erhob sich im Lauf der Jahre eine ganze Anzahl von Stationsgebäuden. Hier schaltete und waltete Schwartz wie ein Patriarch unter den Tamilen. Einmal hatte er bei drohender Hungersnot rechtzeitig Reis angekauft, den er nachher unter die Notleidenden verteilte; viele meldeten sich darauf zum Taufunterricht. Um der großen Kindersterblichkeit zu steuern, führte er die Schutzimpsung ein, zur Hebung des Wohlstandes die Seidenbaukultur. Die Gemeinde wuchs von Jahr zu Jahr; in Schwartz' Todesjahr "zählte sie 2800 Seelen. Nicht wenige waren

Blieder höherer Raften. Übertriebenen Kaftenstolz wußte er auf seine Weise zu strafen. So sprach er au einem stolzen Jüngling: "Sieh, hier sind Beiden im Unterricht, welche von niedrigen Geschlechtern find. Du wirst es wohl ertragen fönnen. mitten unter ihnen zu sitzen. Set dich hier 20 Schritt abseits!" Nicht lange, und der Jüngling war zu ihnen herangerückt.

Ende der fiehziger Jahre wurde Schwart nach Palmkotta gerufen. Dort taufte er als Erstelingsfrucht eine Frau aus königlichem Geschlecht, Nosa Clarinda. Als er 1785 wieder dorthin kam, sand er bereits eine kleine Ges



Pagode in Indien, Candichaur.

meinde vor, die zum Teil aus Gliedern besserer Kasten, wie der Schanars (Palmbauern), bestand. Schwarz ließ hier seinen tüchtigsten Katecheten zurück. Das ist der Anfang der berühmten Tinevellymission, einer der gesegnetsten in ganz Indien.

Mit den Trankebarschen Missionaren blieb Schwart übrigens in beständiger Berbindung. Die jungen Missionare, die in Trankebar ankamen, gingen regelmäßig zuerst nach Tandschaur, um sich von ihm in den Missionsdienst und in die tamilische Sprache einführen zu lassen. Schwart war die Seele des ganzen Missionswerks.

Wir würden einen wichtigen Zug in Schwartz' Lebensbild auslassen, wollten wir von seiner politischen Tätigkeit schweigen. Je weniger er für sich Chre suchte, um so mehr wurde sie ihm zu teil. Alle hatten zu ihm unde-

grenztes Bertrauen. So wurde er, je länger je mehr, der Mittelsmann zwischen der englischen und der eingebornen Regierung. Als der Radscha, den der Nabob von Arkot entthront, den die Engländer aber wieder eingesetzt hatten, 1787 gestorben war, nahm Schwart die Vormundschaft über den Thronerben an. Nie hat er in politischen Geschäften krumme Wege gut geheißen, nie etwas anderes im Auge gehabt, als nur das Wohl des Landes, nie ist auch seine Missionsarbeit hinter den politischen Geschäften zurückgetreten. Besonders benutzte er seinen Einsluß dazu, daß an allen größeren Orten Regierungsschulen im christlichen Geist eingerichtet wurden.

Fast 25 Jahre durste Schwarz auf solche Weise in Tandschaur wirken. Zu seinem Schmerz sollte sein Lebensabend durch eine dunkle Wolke getrübt werden. In Europa gelangte der Rationalismus zur Herrschaft, die Missionszgaben flossen spärlicher, tüchtige Missionare wurden immer seltener. So wolkte Schwarz wenigstens die Zukunft seines Lebenswerks in Tritschinopoli, Tandschaur und Palmkotta sicher stellen. Sein ganzes Vermögen von 200 000 Mark, das er vermöge seiner hohen amtlichen Stellungen allmählich angesammelt, vermachte er den drei Stationen als Stiftungsvermögen. Drei Missionare gab ihm der Herr als würdige Fortsührer des Werkes, den jüngeren Kohlhoff, Jänicke, den Bruder des Begründers der Berliner Missionsschule, und Sattianaden, einen Eingebornen, der dis 1815 in großem Segen in Tinevellh gewirkt hat. So war auch diese dunkle Wolke etwas lichter geworden.

1797 warf eine schwere Krankheit Schwarz auß Lager. 50 Jahre lang hatte er in der Arbeit gestanden, ohne ein einziges mal seine Heimat wiederzussehen. Im solgenden Jahre ist er gestorben, tiesbeklagt im ganzen Lande von Engländern und Hindu, von Vornehmen und Geringen, von Christen und Heiden. Sein königliches Mündel ließ ihm ein Marmordenkmal in der Christuskirche sehen. Auf der Deckplatte des Grabes aber ist der Nachruf eingehauen:

"Weise im Rat, entschieden zur Tat, Freundlich und gütig, von Herzen demütig, Von Gerzen demütig, Von Gesten demütig, Von Gesten demütig, Von Gesten und Wandel ohn' Heuchelschein. Der Witwen und Waisen liebreicher Vater, Allen Bedrängten ein treuer Berater. Denen in Finsternis Helfer zur Klarheit, Wandelnd und weisend die Wege der Wahrheit, Den Fürsten und Völkern gesetzt zum Segen: O daß ich nachwandelte beinen Wegen! Das wünsicht sich, Vater, betend allhier Sarsobschi, dein Mündel, als Erbteil von dir!"

Mit tiefer Bewegung sah Verfasser dieses Buches im Missionsmuseum des College zu Canterburh "Reliquien" von Schwarz "dem Königspriester": Befschen seines Talars, die er lange getragen, mehrere Briese von seiner Hand 2c. Die Engländer wissen, was sie an ihm gehabt haben.

Karl Gottlieb Ewald Rhenius war 1790 als Sohn eines preußischen Offiziers in Graubenz geboren. Von einer frommen Mutter und einem frommen Oheim nach dem frühen Tode des Vaters erzogen, erweckte das Lesen von Missionsnachrichten in ihm den Wunsch, zu den Heiden zu gehen. "Karl, geh nicht übers Meer," so beschwor ihn seine Mutter unter Tränen, "aber liebe Mutter, was soll ich machen, wenn Er's verlangt?" Das war seine Antwort. Er riß sich los von ihr und ging zu Jänicke nach Berlin in die Missionsschule. Er hat seine Mutter nicht mehr wiedergesehen.

Bei Jänicke ist Rhenius 15 Monate gewesen, dann ging er 1812 nach England, um dort sein Studium zu beenden. Am 4. Februar 1814 schiffte er sich als Missionar der englisch-kirchlichen Missionsgesellschaft nach Ostindien ein.

Gerade in diesem Jahre war durch Beschluß des englischen Parlaments Indien für die evanglische Mission freigegeben worden, der Widerstand der englisch-ostindischen Handelskompagnie gebrochen. In Trankebar erlernte Khenius die tamilische Sprache und wurde dann in der Hauptstadt der Präsidentschaft Madras als Missionar angestellt.

Hier hatte der deutsche Missionar Schultze 1726 zuerst den Tamulen das Evangelium gepredigt, Fabricius, bekannt durch seine tamilische Bibelübersetzung und seine tamilischen Kirchenlieder, war ihm gesolgt. Dann war die traurige Beit gekommen, von der wir bei Schwart's Lebensende hörten: spärliche Mifsionsgaben und ungeeignete Missionare, die durch das Christentum bloß die Sittenlehre der heidnischen Dichter und Philosophen zu verbessern suchten und den Antrag stellten, die Mission als Bekehrungsanstalt der Heiden solle aufhören. Wir wiffen schon, daß Rhenius auf einem andern Grunde stand, auf dem, außer welchem kein andrer gelegt werden kann, welcher ist Christus. Mit ganzer Kraft warf sich Rhenius auf die Arbeit an den Heidenmassen, die ihn umringten und beschloß, dem Vorbild des großen Heidenapostels nach, den hindus ein hindu zu werben. Da hat er denn eine Schule nach der andern eingerichtet, ift unermüdlich im Inneren des Landes umhergereift. Er verkehrte mit allen Klassen der Bevölkerung, mit Brahmanen und Sektenhäuptern, mit den Großen wie mit den Geringsten, immer heiter und offen, lauter durch und durch, immer voll Hoffnung und durch Enttäuschungen nicht verbittert. Und die Schwierigkeiten, mit denen er zu kampfen hatte, waren große. Immer noch wurde von der englischen Regierung dem Heidentum Vorschub geleiftet. Bei den Götzenfesten z. B., wo das riesige Götzen= bild von den Volksmassen auf einem Wagen gezogen wird, wurden diese zum Ziehen von Amtswegen gezwungen. 1817 brachte Rhenius eine Bibelgesellschaft zu ftande, an beren Stiftung sich, außer Europäern, auch Heiden der berschiedensten Stände beteiligten, auch begründete er ein Schullehrerseminar und eine Gesell= schaft zur Verbreitung chriftlicher Schriften in der Tamilsprache. Seinem vielgeliebten König Friedrich Wilhelm III. sandte er ausführliche Berichte und neue Teftamente in der Tamilsprache. Er war von weitherzigem, kindlich frommem Gemüt und arbeitete mit allen benachbarten Missionen brüderlich vereint, wenn fie nur den Herrn Jesum lieb hatten, gleichviel, ob sie Hochkirchliche oder Wes-

lehaner, Herrnhuter, Lutherische oder Resormierte waren. Da versetzte ihn seine Missionsgesellschaft nach Tinevellh — ein herber Schmerz für Rhenius, der wohl merkte, daß man ihm seine Weitherzigkeit verdachte.

Der Ort seiner neuen Wirksamkeit war Palmkotta in Tinevelly. Bon Tinevelly hatte Schwarz sterbend gesagt: "Es ist große Hoffnung, daß das Christentum hier blühend werden wird." Rhenius richtete sein Streben vor allem auf drei Dinge: "die zerstreuten Christen zu sammeln, Schulen einzurichten und ein Seminar für Missionsgehilsen zu gründen." Im Seminar übernahm er selbst viele Lektionen und bildete sich dabei zur wahren Meisterschaft im Katechisieren aus. Überall öffneten sich ihm die Häuser, die sonst den Europäern verschlossen blieben, sogar Brahmanenhäuser; vornehme Heiden erstannten und unterstützten seine segendringende Wirksamkeit.

Nach vier Jahren begehrten einige Seelen die Taufe. Nicht lange darauf faßten einige Familien südlich von Palmkotta den Entschluß, Christen zu werden. Diese gehörten zu den Schanar, den Palmbauern, die da wohnen, wo auf rotem Sand ungeheure Palmhrawälder sich ausdehnen, aus deren Saft die 300 000 Schanar sich ihre Hauptnahrung, braunen Zucker, kochen. Unter diesen einfachen Leuten, die unter ihrem mühevollen Tagewerk wenig Zeit hatten, an etwas Söheres zu denken und die von heidnischer Geisterfurcht gang niedergedrückt waren, schlug die Predigt von dem Heiland mächtig ein, der sich, aus Liebe, zu ben Mühseligen und Beladenen herabgelaffen. Die Familienhäupter biefer Schanar kamen zu Rhenius mit der Erklärung: "Wir haben lange genug grobe Speise gegeffen, wir wollen nun Reis effen." Im Sudosten entstand eine Bemeinde nach der andern. Rhenius kaufte Land, auf dem die Chriften sich an= fiedeln konnten. So entstanden viele Chriftendörfer. Als erstes Arulur, als zweites, aus der Gabe des frommen Grafen Dohna: Dohnawur. Aber das Wort des Heilands erfüllte sich auch hier "haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen". Man verhinderte die Christen am ernten, sie wurden ge= schlagen, gebunden, gefoltert; ihre kleinen Betkapellen wurden zerftort. Dem Evangelium freundlich gesinnte Gutsherren mußten durch Plünderung und Denun= ziationen die Bergünstigungen buffen, die sie den Chriften erwiesen hatten. wurde der Couverneur Monro ermordet, seine Mörder aber freigesprochen. 90 Dörfern gab es 3000 Christen.

Da inzwischen die Jahl der zu Unterrichtenden auf 8000 gestiegen war, reichte das Seminar nicht mehr hin, diese alle mit Lehrern zu versorgen. Khenius vereinigte daher tüchtige Jünglinge und Männer zu einer besonderen Seminarklasse, aus der sie nach kurzem biblischen Unterricht in die Dörser zurücksehrten. Auch sonst war Khenius unermüdlich tätig. Durch die von ihm gegründete Traktatgesellschaft verbreitete er das Gotteswort und versorgte Schule und Gemeinde mit christlichen Büchern. 1833 waren 36000 Bücher in tamilischer Sprache gedruckt: Neue Testamente, Geschichts-, Geographie- und andre Bücher. In 261 Dörsern waren 134 Kirchen, 120 Katecheten, 107 Schulen, und alles leitete Khenius mit unermüdlichem Eiser.

Dennoch hat die englische Missionsgesellschaft Rhenius, der sich nicht für manche Eigentümlichkeiten der englischen Kirche begeistern konnte, aus ihrem Dienst entlassen.

Seine deutschen Mitarbeiter verließen mit ihm den englischen Dienst, blieben aber in Tinevelly, wo ja noch genug Raum war, unter den 700000 Heiden, neben den englischen Missionaren, zu wirken. Englische Freunde in Indien, die den Schritt der englischen Missionsgesellschaft mißbilligten, unterstützten sein Werk reichlich, besonders aber förderte Goßner in Berlin das Unternehmen. So hat Rhenius noch drei Jahre in gewohntem Eiser und unter großem Segen gearbeitet, bis ihn Gott am 5. Juni 1838 heimrief. Auf einem kleinen Kirchhof, den er dorkuzem gekauft, ruht er inmitten seiner Kinder. Auf seinem Grabstein stehen die Worte: "Wein Gericht ist bei dem Herrn und mein Werk bei meinem Gott."



Prozession des bobenwagen am Jahresfeste des boben Juggernaut.

Die englische Missionsgesellschaft bot sofort seiner Witwe eine Pension an, die sie dankbar annahm. Die Wiedervereinigung der getrennten Teile der Mission war damit angebahnt. Serade in den drei Jahren der Spaltung hatten sich mehr Heiden zum Übertritt gemeldet als je. "Einen tüchtigeren, einssichtsvolleren, praktischeren und eisrigeren Missionar als Rhenius hat Indien kaum gesehen," so schreibt der englische Missionsdischos Caldwell, der als einer der Erfahrensten in den neueren Tamilmissionen gilt. 11 200 Christen sind während der Arbeitszeit Rhenius' aus den indischen Heiden gewonnen worden. Dr. Gundert aber, der 1836 kurze Zeit unter Rhenius gearbeitet hat, beschreibt ihn: "Rhenius war ein Offizier, ein geborener Herrscher. Seine Gegenwart wirkte wie ein Zauber. Noch steht er vor uns, ein kerzengerader Mann,

mittlerer Größe, stark gebaut, mit mächtigem Kopf, kühner Nase, blizenden, dunklen Augen, hoher Stirn. Jeden Morgen wird erst englische Hausandacht gehalten, mit hellem Gesang, dann wirst er sich in den Strom der Arbeit. Alle Fenster und Türen stehen offen um seinen Schreibtisch; von da und dort kommen die Leute an ihn heran. Der Schreiber hat das zuletzt übersetzte Kapitel des Propheten abgeschrieben, der Sekretär die besohlenen Briefe erledigt; schnell werden sie vorgelesen, und Khenius unterzeichnet das Palmblatt mit dem Griffel. Um 1 Uhr wird gespeist, da sagen die Kinder aus, was sie gelernt. Den Nachmittag über wird er wieder von Menschen angegangen und überlausen, dis die Sonne sich neigt, und der gesattelte Ponnt vorgesührt wird, — etwa zum Kitt nach der Hauptstadt, um dort noch den Heiden zu predigen; womöglich aber ist er zurück, um den Abendgottesdienst in Tamil zu halten. Und nach dem Tee sitzt der unermüdliche Mann wieder am Schreibtisch und übersetzt weiter an seiner gesiebten Bibel."

"An mir liegt's ja nicht," so hörte man ihn in der letzten Zeit seines Lebens oft sagen, wenn er von dem entscheidenden Schritt sprach, der ihn von der englischen Kirche getrennt hatte. Und wahrlich, Eitelkeit hat ihn nicht dazu getrieben, sondern sein Gewissen.

Berfall und Wiederaufbau der Trankebarichen Mission.

Wir haben schon von dem Rationalismus und seinem lähmenden Eishauch, den alsbald die Mission, auch die in Trankebar spürte, oben gehört. Es konnte nicht schlimmer werden, als es geworden war, wenn Leute wie Hüttemann sich noch Missionare nannten und von den Heiden schrieben: "Der Kirche Jesu ist an solchen Proselyten wie Malabaren, Nikobaren, Grönländern, Lappländern und Eskimo wenig gelegen. Alle diefe Nationen sind ein Affengeschlecht, die erst zu Menschen gemacht werden müffen, ehe ihnen das Chriftentum mit Nuten gepredigt werden kann." Unter traurigen Umständen beging so die Trankebarsche Mission 1806, ihr hundertjähriges Jubilaum. Die Zahl der Missionen schwand immer mehr zusammen; man konnte gar nicht mehr alle Stationen halten. Wohl oder übel mußte man sich entschließen, die auf englischem Gebiet liegenden Stationen Madras, Kudelur, Tandschaur und Tritschinopoli nach einander an die englische Missionsgesellschaft "zur Beförderung christlicher Erkenntnis" abzutreten, die sie nachher der "S.=P.=G."=Geselschaft zur Ausbreitung des Evange= liums übergeben hat. Nur Trankebar und Poreiar blieben in der Pflege der dänischen Mission. Aber 1825 besiegelte eine königlich dänische Verordnung das vollständige Ende der dänischen Mission: "Die geistlichen Beamten sollen zwar den Titel "Missionar" fortführen, aber nur da, wo sie etwas auszurichten hoffen können, und wo der moralische Charakter der Person dazu aufsordert, sollen sie fich bestreben, die Heiden zu bekehren. Geld darf zur Ausbreitung des Christentums nicht verwendet werden."

1837 starb in Trankebar der letzte dänisch-Hallesche Missionar Kammerer. Auf seinem Sterbelager beklagte er sein unnütz in Indien zugebrachtes Leben! Gottlob ist aber auf den Niedergang der Trankebarschen Mission eine Erneuerung gesolgt. Die lutherische Mission in Leipzig hat die Ehre des ebangelischen Deutschland in Trankebar gerettet.

Bon ihrer Entstehung und der Verlegung des Missionszentrums von Dresden nach Leipzig haben wir im ersten Teile dieses Buchs gehört. 1840 sandte die Leipziger Mission den Missionar Cordes nach Trankebar, wo er zunächst dem dänischen Pastor Knudsen als Gehilse zur Seite stehen sollte. Dieser kehrte aber bald nach Hause zurück und Cordes trat an seine Stelle. Als dann 1845 die dänische Regierung Trankebar an England verkauste, drohte die letzte Missionsstation englisch zu werden. Da richteten die lutherischen Tamilen von Trankebar das Gesuch an den König von Dänemark, die dortige Mission nicht den Engs

ländern, sondern der deutschen lutherischen Mission zu überweisen. Diese Bitte erfüllte der König.

Mit frischem Eifer ging Cordes daran, der alten, fast erstorbenen Mission frisches Leben einzuflößen. Es mangelte bor allen Dingen an tüchtigen eingeborenen Gehilfen. Rurz entschlossen nahm er die Gründung eines Lehrerseminars in Poreiar in Aussicht. Bald bot sich, als weitere Missionare nachgesandt wurden, günstige Gelegenheit, das Werk zu erweitern. In Mahaberam hatte die englische Kirchenmission eine Station angelegt, aber 1844 wieder aufgegeben. Die Leipziger traten in diese Arbeit ein. Ahnlich traten die Amerikaner ihnen Budu-



Senior Cordes (Indien).

fotei, im Süden, ab. In Madras trennten sich 1846 mehrere hundert Tamilen von der hochfirchlichen englischen Mission, in welcher sie sich wegen der strengen Unterdrückung der Kaste nicht wohlsühlten und wünschten zur lutherischen Kirche zurückzusehren, in der die Kastenfrage milder gehandhabt wird. Alle in Indien arbeitenden Missionsgesellschaften sehen in der Kaste eins der Hauptsbollwerke des Heidentums und eins der Hauptshindernisse der Mission, auch die Leipziger; aber sie versuchen eine eigenartige Kampfesweise: sie lassen die Kaste vorläufig bestehen, reinigen sie von heidnischen Auswüchsen und erwarten von der Lebensmacht des Evangeliums, daß sie allmählich die Kaste verschwinden machen wird, wie das Baugerüft um den fertig werdenden Bau.

Wie in Madras, so hat im Laufe der Jahre die Leipziger Mission auch auf anderen alten Arbeitsstätten der hallesch-dänischen Mission wieder Fuß gefaßt. Viele neue Stationen im Kaweridelta und dann in dem ganzen Gebiet, 342 Andien.

bon der Kaweri bis nach Madras hinauf find dazu gekommen. Unter andern wurde Combaconum besetzt: Dort reiht sich Pagode an Pagode, ein heiliger Teich an den andern. 10000 Priester nähren sich dort auf Kosten der Wallsfahrer. Im Süden hat sich die Leipziger Mission bis nach Madura, dem Hochsitz des Brahmanentums, im Westen bis sern nach Coimbatur und Bangular außgedehnt. Auf diesem weiten Gebiete sind jetzt auf 40 Hauptstationen und 205 Predigtpläßen 20819 Christen gesammelt; 31 Missionsarbeiter stehen draußen,



Brahmanenmädchen in Indien.

258 Volksschulen und höhere Schulen sorgen für die Ausbildung der Jugend, das Ganze gekrönt vom Lehrer= und Prediger= seminar in Trankebar.

Im April 1899 nahm der "Tinevellhaufstand", der Aufstand der Marawer-Raftenleute gegen die strebfamen niedrigen Schanär, seinen Anfang. Eifersucht und Neid ist der Grund. Möglich daß die Schanär, wenn sie erst wissen, daß sie bon den Hindus nichts zu hoffen haben, sich in Scharen der christlichen Kirche zuwenden werden.

Und nun noch ein Bild aus der Leipziger Mission. Ich führe den Leser nach Sidamba=ram, der alten Tempelstadt. "Christen können hier nicht leben, Schiwa duldet es nicht," so hatten die Leute hier immer gesagt, jest hat die Leips

ziger Mission zirka 700 Christen dort. Wir nähern uns, von Süden mit der Eisenbahn kommend, mehr und mehr dem Kaweristrom, plötzlich ist er da, wir sahren über ihn, auf einer 1100 Schritt langen Brücke. Da taucht vor uns ein breiter, massiger Doppelturm auf: Das ist der berühmte Gözentempel von Sidambaram. Die Heiden sagen, er sei so heilig, daß jeder, der ihn nur von fern sieht, dadurch seiner Sünde ledig und der Selizkeit gewiß wird. Seit vielen Jahrhunderten strömen denn auch hier die Menschen von weither zusammen, um

diesen Segen zu erlangen. 20000 Menschen wohnen hier. Alle Hauptstraßen der Stadt führen auf den Tempel zu, jede ist mit zwei Reihen schöner Kokospalmen besetzt. Der Plan der Stadt ist ganz wie das zum "Mühlespiel" benutzte Brett. Nahe beim Tempel haben die Brahmanen ihre Häuser. Sie gehören der höchsten Kaste an, sie sind ursprünglich Priester, aber nicht alle haben eine Anstellung beim Tempel. Wer eine solche hat, dem geht es sehr gut; er bekommt ein hohes Gehalt und von den Pilgern viele Geschenke. Der Tempel ist von einer zwanzig Fuß hohen Mauer im Viereck umschlossen. Über den Toren, die hineinsühren, erheben sich Türme; der über dem Nordtor ist 200 Fuß hoch, ganz aus gewaltigen Granitquadern zusammengefügt, über und über mit steinernen Bildwerken geschmückt. Wehrere Glocken hängen darin. (Eine ist



Verbrennungsplatz der hindu, Indien.

von Gußstahl, aus Bochum in Westfalen gekommen!) Im weiten Tempelhos, ist der mit einer Steinmauer eingesaßte heilige Teich; wer sich in ihm wäscht, wird von allen Sünden rein. Rechts davon steht eine große Halle, deren Dach auf 1000 Granitpseisern ruht. Hinter dem Teich liegt, abermals von einer Mauer umschlossen, der innere Hof, in dem der Haupttempel des Schiwa steht. Das Gögenbild ist ganz von Gold!

Neben seinem Bild steht das seiner Frau, der Göttin Kali, eine Kette von Totenköpfen um den Hals. Diese Götzenbilder haben die Priester täglich mit Öl zu salben und ihnen Blumen zu streuen. Die Tempelbesucher aber wersen sich vor ihnen auf die Erde und plappern lange Gebete. Bei jedem Schiwatempel werden Stiere gehalten, — denn der Gott Schiwa soll einen Stier zu

seiner Offenbarung in die sichtbare Welt gesandt haben. Diese Tempelstiere haben die Freiheit, in der Stadt umberzugehen, auf den Märkten den Gruntram zu fressen und die Felder zu verwüsten, und niemaud wagt es ihnen zu wehren. Ja es ist ein Trost für einen Sterbenden, wenn er, den Schwanz eines heiligen Stiers in der Hand, seinen letten Seufzer tun kann!

Es war im Jahre 1866, als Missionar Wolff in dieser berühmten Heiden= ftadt seinen Einzug hielt. Der mußte die Missionsstation auf dem alten Toten= berbrennungsplat anlegen, da er keinen anderen Bauplat bekam. Die ganze Trostlosigkeit des Heidentums zeigt sich bei solch einer Totenverbrennung, wo die Angehörigen klagen, "als die keine Hoffnung haben," und wo die Aasgeier



Indischer Christ predigt den Parias. (Kastenlose.)

sich um die halbverbrannten Leichen streiten. Wegen der Nähe der Landstraße hatte die englische Regierung diesen Platz fernerhin zu benutzen verboten. Er liegt zur Rechten der Straße nach Kuddalur, neben der sich ein Kanal hinzieht. Bald ftand ein Kirchlein auf dem Platz, ein Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude, dazu ein "Sattiram", d. i. ein Schuppen mit breitem Dach von Palmblättern, für die Tausbewerber, die auf einige Zeit nach der Station zum Unterricht kommen. Dort aus den Dörfern unter den Mangobäumen mit den ärmlichen Lehmhütten, in welchen Menschen und Bieh zusammenwohnen, kamen sie bald und kommen sie noch, die armen, verachteten Pareiar (Paria). Sie führen ein geplagtes Leben, denn die Arbeit auf den überrieselten Reisseldern ift nichts

Camulische Schülerinnen beim Spiel (Indien).



Leichtes, und die Früchte ihres Fleißes heimsen die harten (brahmanischen) Sutsbesitzer ein, deren Leibeigene die Pareier sind. So elend ihr Leben, so stumpf und roh ist ihr Gemüt, voll unsäglicher Gemeinheit. Den Göttern der Brahmanen wagen sie nicht zu opfern, so suchen sie sich die bösen Geister günstig zu stimmen, denen sie Ziegen und Hühner von schwarzer Farbe opfern, ihr Lebenslang Knechte der Todessurcht!

Die Beweggründe, welche diese armen Leute zum Missionar führen, sind zunächst oft recht äußerlicher Art: der Pareier hofft von ihm Schutz und Recht gegenüber seinem harten Brotherrn. Biese, welche sich in dieser Hoffnung getäuscht sehen, bleiben dann weg, wer aber aushält, sernt anderen Sinnes werden. So herrscht denn oft im Sattiram buntes Leben, wenn viese Familien sich dort zum Tausunterricht einquartiert haben. Bei Sonnenausgang kommen alse zum



Pariadorf und seine Bewohner.

Morgengebet in die Kirche. Dann kochen die Frauen den Frühftücksreis, und die Männer arbeiten. Erdarbeiten kommen häufig vor. So ragte z. B. bei einer Überschwemmung das Missionshaus, wie eine Arche, aus den Fluten. Bibsische Geschichten und der Katechismus dilden dann den Unterrichtsstoff. Sie lernen und verstehen ja langsam, diese armen, rohen Leute, aber das Evangelium erweist sich auch an ihnen als der himmlische Sauerteig. Die Frauen müssen, wenn sie sich zur Tause melden, den heidnischen Schmuck ablegen; nur ein Stück wird den Verheirateten gelassen: die Tali, eine Medaille, trotz der Armut der Leute meist von Gold, die ganz die Stelle unsers Traurings vertritt. Sie wird nur umgeprägt, und an Stelle der Götzenfratze auf derselben tritt das Zeichen des Kreuzes. Natürlich ist es nicht leicht, so radikal mit allen heidnischen Dingen zu brechen, und wir verstehen es, daß einem Zauberer der Kareiar der Angst-

schweiß ausbrach, als der Missionar ihm den geslochtenen Zauberstrick, in dem viele böse Geister wohnen sollten, und das Zauberbuch zerriß, — dazu kommen aber noch mancherlei Anseindungen und Verfolgungen, die sie um des Christennamens willen zu erdulden haben. Sin Mann ist nach empfangenem Tauseunterricht getauft worden; als er nach Hause zurücksehrt, hat ein andrer von seiner Hütte Besitz genommen, einem andern ist während der Zeit seiner Abswesenheit sein einziges kleines Reisseld geplündert, in einem dritten Dorf dürsen die Christen aus dem Dorsteich kein Wasser mehr holen, — aber viele, viele bleiben bei dem allen Gott ergeben.

Die chriftlichen Pareier wohnen zerftreut in den heidnischen Dörfern, oft in einem Dorf nur ein paar chriftliche Familien. Wo mehrere sind, ist dann auch eine kleine Kapelle errichtet, und an derselben ist ein Katechet angestellt. Auch der Katechet stammt meist aus der Pareierkaste. Er hat in schlichter, einsacher Weise sonntäglich den Gottesdienst zu halten und das Verständnis des Katechismus weiter zu sördern. Wo noch mehr christliche Familien wohnen, ist auch ein Schullehrer angestellt. Der Missionar aber hat mit den Pareiergemeinden reichliche Arbeit, da auch die Katecheten und Schullehrer viel geistlicher Förderung und Leitung bedürsen.

Aber auch die vornehmen Leute in der Stadt sind nicht vergessen worden. Auch ihnen hat Missionar Wolff treulich das Evangelium nahe gebracht, indem er auf den Straßen und vor dem Tempel predigte. Als die Leute nicht mehr zuhören wollten, nachdem der Reiz der Neuheit vorüber war, verschenkte er kleine christliche Bücher an Knaben, die in der (religionslosen) englischen Regierungsschule lesen gelernt hatten. Die wurden gern gelesen, und seitdem fand er auch wieder willigere Hörer bei seinen Straßenpredigten. Wolff ist mitten aus seiner Arbeit heimgerusen worden: ein Herzschlag hat ihn im Schlaß hinweggerafft. Bei seinem Begräbnis zeigte sich viel Liebe und Anhänglichkeit der Gemeinde. Das war im Jahre 1884. Jetzt gehören zu Sidambaram 30 Ortschaften mit 10 gottessbiensstlichen Lokalen und 589 Christen.

## Die Baster in Indien.

Zwei für das Schulwesen der Leipziger Mission wichtige Stationen liegen im Mündungsdelta der Kaweri oder Kolerum, wie ihr Hauptarm im Delta heißt: Schiala und Mahaveram. Fahren wir die Kaweri immer auswärts und verfolgen wir sie dis zu ihrer Quelle, so sind wir im Alpenland von Kurg, fahren wir mit der Eisenbahn quer durch Südindien von Mahaveram dis Kalikut, so besinden wir uns bei der letzten Leipziger Station Koimbatur, ebenfalls in einem Alpenland, am Fuß der Kilagiri oder blauen Berge: beide Gebirge aber schauen auf die Missionsstationen der Basler hernieder. Die Arbeitsselder der Basler erstrecken sich an der Westküste entlang: in drei verschiedenen Landschaften liegen die 23 Stationen dieser Gesellschaft zerstreut, unter verschiedenartiger Bevölkerung, wie denn auch drei verschiedene Sprachen zur Verkündigung des Evangeliums dort gebraucht werden. 85 Missionare und 61 Missionarsfrauen arbeiten auf

diesen Stationen und haben über 14700 Seelen gewonnen, gegen 10000 Schüler haben sie im Schulunterricht.

Ranara, Südmahratta und Malabar heißen die drei Hauptgebiete. Kanara heißt eigenklich "schwarzes Land"; es ist ein Hochland, das vollkommen eben, sich sanst von Osten nach Westen neigt. Hauptslüsse sind im Norden der Kistna, im Süden die uns schon bekannte Kaweri. Die Brunnen in der "schwarzen Ebene" haben meist salziges Wasser, so hat jedes Dorf sast, künstliche Teiche; wenn zu wenig Regen fällt, ist großer Wassermangel. Unter der Bevölkerung gibt es wenig Arier. Der Charakter der Kanaresen steht in mancher Beziehung höher, als der der Bewohner des Tieflandes: sie sind energischer und selbständiger, aber sie sind ebenso lügnerisch und bestechlich wie diese: die Polzeibiener und Wächter sind selber Hauptdiebe; die Oberbeamten sind alle Brahmanen, die kein Gewissen haben.

Die evangelische Mission unter den Kanaresen begann 1810 durch die Londoner Missionsgesellschaft. Eine ihrer ersten Stationen war Bangalur, wo jetzt auch Leipziger Missionare arbeiten. Borher waren aber schon die weslehanischen Methodisten und die Missionare der englischen Hochkirche (S. P. G.) nach Bangalur gekommen.

Mit Bangalur ist nun aber nicht diesenige Station zu berwechseln, welche die ersten Basler Missionare anlegten: **Mangalur**, genau unter demselben Breitegrad wie Bangalur gelegen, nur westlich an der Küste. Mangalur, der Ausgangspunkt der Basler in Indien, ist zugleich die größte ihrer Stationen geworden, ja die größte deutsche evangelische Missionsstation, ja vielleicht die größte Missionsstation der Welt!

Am 14. Oktober 1834 landeten die Basler Missionare Hebich, Greiner und Lehner in Kalikut. Bei ihrer Ankunft schenkte ihnen ein englischer Richter wertvolle kanaresische Wörterdücker und empfahl sie an den "Unterkollektor" in Mangalur. Hier machten sie sich sofort an das Erlernen der Sprachen: Kanaresisch und Tulu, und eröffneten bald eine kleine Schule. Mögling, ein begabter Schulmann, wurde ihnen nachgesandt, und schon 1839 bestand die Missionsniedersläsung aus acht Gebäuden. Aber gleich zu Ansang mußte die Kanaresenmission durch eine schwere Krisis hindurch. Mögling, ein Optimist und Idealist dom reinsten Wasser, wollte mit vier jungen nachgesandten Missionaren dem apostoslischen Missionsideal nachjagen und erwartete alles Heil von einer Nachsolge des armen Lebens Christi. Sie nannten das Missionshaus in Mangalur nur noch "den Palast" und mieteten ein kleines Häuschen: Hier, wo man bloß Tisch und Stuhl hatte, schlief man neben 30 Sinduknaben auf dem Boden und aß mit ihnen dreinal des Tages bloßen Reis. Ja, man versteigerte alles entbehrliche Missionseigentum, versenkte die Stationskasse deben dem stumpfen Bolke näher zu kommen, — und da Mögling geistig die andern überragte, mußten sie mittun, bis es ihnen zu arg wurde und sie Mangalur verließen. Aber Mögling ist bald zu Besinnung gekommen, hat ihnen abgebeten und sie zurückberusen.

Indes erfuhren die Kanaramissionare immer noch die großen Schwierigsteiten, die der eigentümliche Charakter der Hindus der Mission bereitet, dieser Menschen, deren Wahlspruch lautet: "Was kann man machen? Nichtstun ist gut, Schlasen ist besser, Sterben ist das Allerbeste!"

Doch kam es in Mangalur zu einem allmählichen Wachstum der Tulugemeinde durch Übertritte von Erwachsenen und von Knaben aus der Kostschule. Auch in den nach Norden gelegenen, kleineren Ortschaften Kadike, Mulki und Udapi fand man Eingang, sodaß bei Greiners Hochzeit 1842, schon 120 Christen beim Festmahl bewirtet werden konnten. Kurz zuvor hatten die Villawer oder Palmbauern aus der Umgegend eine Vitschrift an die Missionare geschickt, sie wollten dem Dämonendienst entsagen und Christen werden, die Paoris möchten nur Tempel bauen und die Vibel zur Anbetung darin aufstellen. Aber die Missionare trauten dieser Vewegung nicht, auch hielten sie das Gewinnen von Palmwein für ein zu versuchliches Gewerbe für einen Christen. Lieber wollten die Brüder Kasseplantagen und andere Pflanzungen in den Gebirgswildnissen anlegen: — die ersten landwirtschaftlichen Pläne der Basler Missionare. —

Da war es denn ein willkommenes Geschenk, als der "Kollektor", d. i. Bezirksamtmann, die Ruinen des von den Kurgs zerstörten Amtshauses in Mangalur, samt ausgedehntem Areal, den Balmatthahügel, der Mission als Eigentum übergab. Dort oben, eine Diertelstunde von der Stadt entsernt, entstand so ein Christendörslein und das Hauptquartier der Basler Mission in Indien.

Um diese Zeit traten die ersten Brahmanenjünglinge über, der hervorragendste unter ihnen war Kaundinja, der später in Basel zum Missionar außzgebildet wurde und dis 1893 unter seinen Landsleuten gearbeitet hat. Der Abertritt dieser Jünglinge erregte ungeheures Aussehen in Mangalur. Die erbosten Brahmanen ließen den Kopf und die Eingeweide eines Schweins in den Teich der Moschee wersen und gaben die Christen als die Schuldigen an, um sie der Rache der fanatischen Mohammedaner außzuliesern. Zum Glück gelang es dem Kollektor, die Sache auszuklären. Aber die Schülerzahl schmolz bedenk-lich zusammen.

Dafür wurde in Mangalur eine bollständige kirchliche Gemeindeordnung ausgearbeitet und allmählich eingeführt.

Das Quartier auf dem Ballmatthahügel mußte später von Zeit zu Zeit erweitert werden. 1861 gehörten 629 Christen zur Gemeinde, welche 21 verschiedene Beruse betrieben, während früher sast alles Palmweinzieher gewesen waren. Ihren sichtbaren Mittelpunkt erhielten sie in der, 1862 eingerichteten Friedenskirche, deren Notwendigkeit sich bei dem ersten, 1861 in Mangalur geseierten Missionssest des Distrikts, ergeben hatte.

Wir können nun nicht die Entstehung der einzelnen Teile und Zweige der Station Mangalur aussührlich erzählen. Mangalur hat jetzt 41 000 Einwohner, und der Besucher würde sich kaum nach einem Tage der Besichtigung der Missionsanstalten unter ihnen zurechtsinden und die einzelnen Gebäude auseinander-

Predigt unter den Kulis (Indien).



halten können. Bom Hafen aus kommt man balb in die Straße, welche den Namen "Missionsstraße" führt. Da ist ein großes Gehöst mit der Missionssbuchhandlung, dann die Gebäude der Missionshandlung, Kontor, Verkaufslokal und Warenlager. Besonders kommen hier die Erzeugnisse der Missionsweberei zum Verkauf. Gegenüber ein Haus, in dem zehn christliche Familien wohnen. Weiter hinauf ein Haus mit allerlei Läden. Hier kaufen die Christen, denn die heidnischen Kausleute verkaufen an Christen nichts, sie würden ja ihre Kaste verlieren. Ein Stückhen weiter die Missionsbäckerei. Run müssen wir durch die Stadt hindurch. Schon von serne grüßt uns der Balmatthahügel: über die Baumkronen erhebt sich das Dach der Friedenskirche.



Friedenskirche auf Balmattha, Mangalore.

Am Fuß des Hügels liegt ein ganzes Christendorf, die Missionshäuser, in denen mehrere verheiratete Missionare ihre Wohnung haben, mitten inne. Da erhebt sich auch das Predigerseminar. 30 bis 50 junge Männer von verschiedener Abstammung werden hier zu Predigern des Evangeliums herangebildet. Ein Inder sagt von diesem Seminar: "Früher hatten wir es eher für möglich gehalten, daß Tiger, Wölse und Lämmer friedlich zusammen lebten, als diese Leute verschiedener Kasten!" Da ist weiter die Knadenschule, in welcher auch Heidenschieden unterrichtet werden (außer den weit über 100 Christenstnaden); denn daß den Kindern der Schulunterricht sehr nüglich ist, sehen auch viele Heiden ein. In die Mädchenschule gehen freilich nur einige wenige Heidenmädchen: die brauchen ja nach heidnischer Meinung nichts zu lernen. Außers

dem ist aber doch, unten in der Stadt, eine kleine Mädchenschule für Töchter höherer Kasten eingerichtet. Neben der Mädchenschule auf Balmattha steht die höhere Töchterschule. Hier werden begabte Mädchen zu christlichen Lehrerinnen außgebildet. Ein paar christliche Witwen haben die Kleinkinderschule im Witwen-hause, daran schießt sich das Armenhaus.

Gehen wir weiter, so kommen wir an eine andre Gruppe von Häusern. Dort aus dem großen Gebäude tönt uns das Klappern der Webstühle entgegen. Zwischen 100 und 200 Personen sinden hier ihren guten Verdienst, nachdem ihr Übertritt zum Christentum ihnen ihre Existenz genommen hatte. Sauber und einladend schauen die Wohnhäuschen dieser Webersamilien aus dem Grün der



Missions-Salzziegelei in Mangalore, Indien.

Gärten hervor. Hinter dem Dorfe zieht sich ein großes Ackerfeld hin, das an christliche Pächter verpachtet ist, die ebenfalls in der Nähe ihre Häuser haben.

Ein wichtiger Zweig der Missionsarbeit ist die Berbreitung von Bibeln und guten Büchern in der Landessprache, die werden in der Buchdruckerei gebruckt, welche zu den ansehnlichsten Gebäuden auf Balmattha gehört. Die Basler Handels- und Industriekommission hat alle derartigen Erwerbszweige auf den Missionsseldern der Basler Gesellschaft unter ihrer Leitung. \*/4 Stunden südlich von Balmattha, in Dscheppu befindet sich auch noch eine Ziegelei mit Dampsmaschine, eine zweite ist in Kudrolli, noch etwas weiter entsernt. Die Ziegelsteine von hier sind berühmt und weit und breit begehrt.

Da wir bei der Beschreibung der Gebäude in Mangalur sind, so seien schließlich auch die englische und die katholischen Kirchen erwähnt, darunter eine große portugiesische, bei welcher der katholische Bischof residiert. Mangalur ist

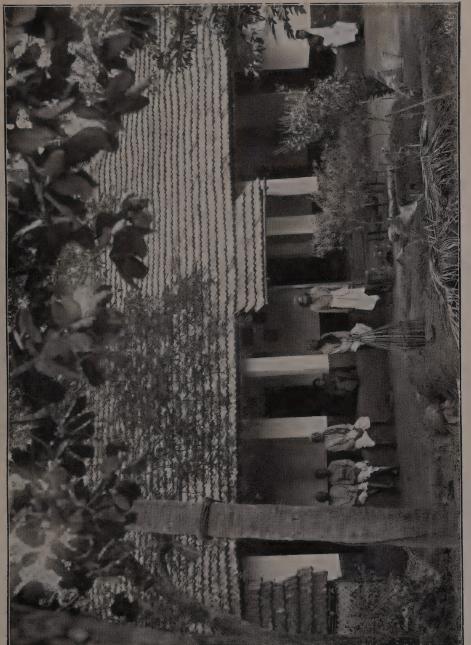

Ausjäßgenafyl in Mangalur (Indien).



der Hauptsitz der Jesuitenmission an der Westküste. Ihr Kolleg ist eins der hervorragendsten Gebäude der Stadt. Ein Priesterseminar und Nonnenkloster haben sie auch. Aber die zahlreichen Hindutempel und Moscheen sind ein Zeichen, daß Mangalur immer noch eine Heidenstadt ist, die nur ganz allmählich von den heidnischen Anschauungen, entsetzlichen Irrtümern und schändlichen Lastern durch die Kraft des Evangeliums zu befreien ist.

Zu Südkanara gehören außer Mangalur noch die Stationen Mulki, sechs Kilometer nördlich von Mangalur, Udapi, 50 Kilometer nördlich, wo sich der berühmte Krischnatempel mit seinen acht Klöstern besindet, Karkala, elf Stunden von Mangalur im Junern des Landes mit einem riesigen granitnen Standbild des Gautama (Buddha); Basrur, 40 Kilometer nördlich von Udapi. Hier ist die Macht des Heidentums noch besonders groß: 46 Götzenseste werden hier noch jährlich geseiert! Endlich Kasergod, die jüngste Station Kanarar, das Bindeglied zwischen Mangalur und Kannanur im Süden.

Das Missionsgebiet von Nordkanara ist, der Sprache wegen, dem von Südmahratta, Präsidentschaft Bombah, zugeteilt. In Nordkanara haben die Basler eine, in Südmahratta fünf Stationen. Südmahratta ist das Schmerzens= find der Baster Miffion in Indien. Taube Blüten genug, aber die Früchte sind nur spärlich. Die Hungersnöte füllen immer die Kirchen, Kapellen und Unstalten, — so wuchsen die Gemeinden in der Hungersnot zu Ende der fiebziger Jahre ums Dreifache, — aber dabei find viele schlechte Elemente in die Gemeinden hineingekommen, die langsam wieder ausgeschieden werden muffen. Und nicht bloß dies, fast von allen Stationen ergehen Klagen wie folgende: "Dieser, der der Erstling in der Gemeinde zu werden versprach, fiel wieder ab, ja selbst der Katechet fiel in sein Heidenleben zurück!" Aus Guledgud wird von einem Büßer Bentaka Swami erzählt. Er war aus der Brahmanen= kaste und hatte in seiner Jugend die Begeisterung, ja Anbetung, gesehen, mit der man einen Büßer bor dem Tempel des Hanuman, bei seiner Rückkehr von einer Büßerwallfahrt, begrüßt hatte, und hatte den Entschluß gefaßt, auch Büßer zu werben, um am Ende des Lebens, ohne Seelenwanderung in die Gottheit aufzugehen. Hanumans Bild ift übrigens ein großer eiferner Uffe, der auf den Altären der Hanumantempel steht. Hanuman war nach der Sage ein General des Königs Rama, in dem Vischnu als Mensch erschienen ift, und hatte dem König seine geraubte Gemahlin wieder erlangen helfen. Zum Dank dafür wird er, wie Rama, göttlich verehrt, aber in der Gestalt eines Affen, und Affen, wirkliche, lebendige Affen, werden in den Hanumantempeln geshalten, verpflegt und verwöhnt! In Südindien gehört Hanuman zu den beliebteften Gögen. Auf seinen Büßerwallfahrten war dann Bentaka Swami mit der Mission in Berührung gekommen, ja, er hatte nicht wieder vom Evangelium logkommen können, er war getauft worden — und dann war er von der Station eine Zeit nachher verschwunden, wieder abgefallen, hinter sich gegangen!

In Dharwar mit seinen 33 000 Einwohnern, an der prächtigen Heerstraße von Bombah nach Madras gelegen, pflegen drei Zeitungen in der Kanara= und

ber Mahrattisprache, eine Bibliothek, ein Lese- und ein Literaturverein den Hinbuismus und suchen ihn neu zu beleben, — es wird ihnen nicht gelingen! Und gerade hier bei der Betrachtung des Schmerzenskindes der Basler Mission in Indien sei auf eine hochbedeutsame und hocherfreuliche Tatsache ausmerksam gemacht, welche alle die Männer übereinstimmend bezeugt haben, welche die Missionsfelder in Indien besuchten und studierten! Vor 50 Jahren hatte jedes Unternehmen in Indien nationaler oder religiöser Art nur dann Aussicht auf irgend welchen Ersolg, wenn es den prinzipieslen Widerspruch gegen das Christen-



Kirche in Dharwar (Indien).

tum auf seine Fahnen schrieb, heute kommt die Gegenresormation am weitesten, wenn sie ihr Gewand mit christlichen Flicken und Federn schmückt." Und jener ehrwürdige englische Bischof in Indien wird wohl Recht haben mit seinem Ausspruch: "Und wenn mit einem Schlage alle Missionare, Katecheten und Christen aus Indien weggenommen würden, etwas würde doch im Lande zurückbleiben, Einer: Christus! Sein Geist ist schon in Indien und er wird auch Indien überwinden!"

Schwierig ist das Missionswerk auch im Kurglande, südwestlich von Mangalur. Das ist ein Aspenland, dessen höchste Gipsel bis 2000 Meter aufsteigen. Die Gipsel sind kahl, sonst ist das ganze herrliche Land ein großer



Miljions Bigh-School (Gymnafium) in Obarwar (Indien) mit 15 Lebrern und 246 Schülern.



Bald. Hier lebt ein stolzes, kriegerisches, lange unabhängiges Volk, die Männer oft über sechs Fuß groß, mit einer Art Turban, langem Gewande, Dolch und Gewehr ausgerüftet, die Frauen in kleidsamer Tracht; diese Kodaga haben eine andre Volksklasse, die Holeier, fast zu Sklaven gemacht. Hier taufte Mögling 1853 den ersten Kurgmann und gründete in Almanda eine Station. Aber die Sklaven zeigten sich williger, das Evangelium anzunehmen, als ihre Herren. Diese legte ihnen viele Hindernisse in den Weg. Zuletzt versuchte man die Bekehrten in einem eignen Dorfe zu sammeln und ihnen durch Anlegung einer Kaffeeplantage Arbeit und Lebensunterhalt zu verschaffen. So entstand mitten im Urwald das Dorf Anandapur, d. i. Freudenstadt. Raundinja, der bekehrte Brahmane, den wir schon kennen gelernt haben, wurde in dieser Kolonie als Missionar angestellt. Auch in Merkara, der Hauptstadt des Bergländchens, ist eine Station, die jetzt zwischen 120 und 150 Gemeindeglieder hat. Gar malerisch front ein Fort mit der englischen Kirche die Stadt. Am Juß des Forts steht das Handlungshaus der Basler Mission. Das frühere Missionshaus wurde in ein Regierungshospital umgewandelt. Die Mission erwarb ein geräumiges Haus in der Nähe als Eigentum.

Wir kommen endlich, noch weiter füdlich, nach Malabar, das Gebiet der Malahalimsprache von Mangalur bis zum Kap Kuman. Die hier ziemlich weit zurücktretenden Weftghats verschanzen das ganze Land gegen Often bis auf den Durchgang der merkwürdigen Talebene der Ponani, die eine Bahnverbindung zwischen Kalikut, Koimbatur und Madras ungemein erleichtern. Das äußerst fruchtbare Land ist das Land der Palmen, — Wälder von Kokospalmen bedecken die Küfte, — des Pfeffers, des Zimmets, der Bananen und Banianen (eine riefige, ungemein wuchernde Feigenart). Der Reis wird zweimal geerntet. Die beiden Hauptstämme der indischen Bevölkerung, Arier und Drawidas sind hier aufs innigste verschmolzen. Die eingebornen Brahmanen find Landbesitzer, dann kommen die Nayer, ebenfalls Landbesitzer, die sich auch weit über die andern Kafte erhaben dünken. Die zahlreichste Menschenklasse sind die Tiar oder Palm= bauern, denen im Süden die Hawer entsprechen. Aus diesen beiden Kaften rekrutiert sich hauptsächlich die Schar der malabarischen Christen. Auch die Fischerkafte ist zugänglich. Die auf der untersten Stufe stehenden Nahadis, die in den Wäldern hausen, verunreinigen die Atmosphäre der höheren Kasten schon auf 72 Fuß! Die Mohammedaner an der Kuste sind meist Feinde der Mission.

Unzertrennlich mit der Basler Mission in Malabar ist der Name Dr. Gunsderts verbunden, den Missionar Mögling (vergl. S. 347) 1838 nach Mangalur berusen hatte. Gundert, ein Tübinger Theologe (vergl. den ersten Teil dieses Buchs) und ehemals begeisterter Anhänger von D. F. Strauß, war erst Gehilse des Freimissionars Groves im Tamillande, danach bei Rhenius in Tinneveligewesen. Mögling war sein Universitätsfreund. Gern war Gundert gekommen und Basler Missionar geworden. Seine Frau, Julie, wurde die erste Basler Missionsfrau in Indien. Sie eröffnete in Mangalur sofort eine Mädchenanstalt. An Gundert gewann die Basler Mission eine ganz hervorragende Krast; dieser



waren Europäer und Mischlinge, fast zwei Drittel fremdländische Dienstleute und inländische Leibeigene. Die Tamilparia, mit denen es die Mission besonders zu tun hat, sind in ihrem eignen Vaterlande ein tief verwahrlostes Geschlecht, wies vielmehr in der Fremde! Unsagbar scheußliche, unnatürliche Sünden gehen bei ihnen im Schwange, aber sie sind gerade begabt genug, die Missionare durch christliche Worte zu täuschen! Eine Erweckung, die in dem ersten Jahrzehnt stattzgehabt, hatte wenig Frucht gezeigt. Und dennoch ist endlich die Malabarmission emporgeblüht. Gunderts Name aber soll unter den treuen Geduldsarbeitern nicht vergessen sein!



Straße in Kalikut (Indien). Im hintergrund ein Tempel.

Schon ehe die Basler in dies Gebiet kamen, hatte ein englischer Militärprediger in Malabar eine kleine Gemeinde gesammelt und in Kannanur war ein Kirchlein für sie gebaut worden. 1838 übernahm die Basler Gesellschaft diese Gemeinde. Sie zählte am Ende des Jahrhunderts zirka 870 Gemeindeglieder. Eine Weberei in Kannanur, mit ihren beiden Zweigstationen Talatscheri und Tschombala, verschafft Hunderten von Bekehrten das tägliche Brot. Mehrere Schulen sind in Talatscheri, von denen die eine dadurch merkwürdig ist, daß sie von einem reichen Heiden erbaut und der Mission geschenkt worden ist.

Werfen wir einen Blick auf Kalikut ("Hühnerburg"), die Hauptstadt Malabars. Auf der Rhede von Kalikut landete einst als erster Europäer Basco de Sama. Die Stadt erstreckt sich, in üppigstem Grün versteckt, etwa zwei Stunden in die Länge; sie hat 67000 Cinwohner. Ein Drittel der Bevölkerung

bilben die fanatischen Mapillas. Die Basler Mission hat auch hier bedeutende Industrieanlagen, Webersi, Ziegelei, Handlungshäuser. Hier hat der Missionsarzt Dr. Liebendörser auch ein Spital erbaut. Über 1240 Gemeindeglieder haben die Basler in Kalikut. Versasser stand vor Jahresfrist mit dem Missionar Jaus in Kalikut in Brieswechsel wegen indischer Kätsel, und der Missionar sandte ihm eine Sammlung von 150 Kätseln: 130 Malahalim= und 20 Kanaresischen Kätseln. Einige mögen hier ihre Stelle finden. (Sie sind bisher noch ungedruckt!)

"Steckst du es nicht, so keimt es nicht; an der Staude rankt es nicht; Fehlt's, so schweckt dir kein Gericht" (Salz). Sagt man: es soll stehn, so steht es nicht; sagt man: es soll gehn, so geht es nicht; nimmst du den Stecken, so springt's! (Boot.) Einer trägt die Augen im Kopf und sagt zu dem, der die



Kirche in Kotageri, Indien.

Augen im Bauch hat: "Sieh, da kommt einer, der die Nase in der Hand hat!" (Elefant.) Und noch ein Kanaresisches: In einem See steht eine Königstochter; vertrocknet der See, so stirbt sie. (Lampenlicht.)

1854 wurde in Keti ein Sanatorium für erholungsbedürstige Missionare gebaut. Keti liegt in den Nilagiri oder blauen Bergen. Es ist dies der mächtige Gebirgsknoten, zu dem die höher und höher ansteigenden Ghats sich auftürmen. Die Nilagiri ragen wie eine mächtige Berginsel aus dem Tieslande empor, deren höchster Gipsel, der Doddabetta, sich fast 3000 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Je weiter man emporsteigt, um so mehr weicht die seuchte Dschangellust einem frischen Alpenwehen. Die Ausblicke sind herrlich, — ein blaues Meer mit erstarrten Wogen. Der edle Engländer Casamajor hat 1849, als er starb, den Baslern zwei Häuser in Keti und Kunnur samt Ländereien in Keti und einen

Rilagiri.

Missionssonds hinterlassen. Reti hat jett nahe an 300 Gemeindeglieder, Lehrersseminar, Katechistenmittelschule und Gemeindeschulen. Fünf Stunden östlich von



Keti liegt noch eine Basler Station in den Nilagiri: Kotagiri mit über 200 Cemeindegliedern. Die Badagas, Ackerbauer und Biehzüchter sind der Mission am meisten zugänglich, — am wenigsten die Todas, der älteste hier angesessene Stamm,

Codas auf den Milagiris.

358 Indien.

ein von den Einflüssen des Hindutums unberührt gebliebener Reft der alten drawis dischen Bevölkerung, ein Hirtenvolk, in dem die Sitte der Bielmännerei herrscht!

Von Keti aus fahren wir nun wieder mit der Eisenbahn nach der Ostküste, nach Madras. Wir wollen doch wenigstens einen Abstecher ins Teluguland machen, um die Hermannsburger und Breklumer Missionare auf ihren Arbeitsfeldern zu besuchen. Nicht weit nördlich von Madras zieht sich das Teluguland an der Ostküste Vorderindiens hin. Telugu mag von 13—15 Millionen Menschen gesprochen werden. Ein Teil des Landes liegt auf dem Hochplateau des Dekhan,



Kirche zu Cirupati.

— ohne reichlichen Regen ist hier Hungersnot unausbleiblich, — in der Küstensebene aber prangen Laubwälder in reicher Fülle, und wo man Wassergräben gezogen hat, lohnt der Keisbau. Das ganze Land hat, obgleich die Kasten arischen Ursprungs nur schwach sind, doch die Phhssiognomie des Hinduismus ershalten. Eine ganze Keihe von Missionsgesellschaften arbeiten im Telugulande, die Londoner Missionsgesellschaft schon seit 1805. In den ersten dreisig Jahren konnte nicht ein einziger getaust werden; erst seit man Kostschulen einrichtete, kann von Tausen berichtet werden. Aber im Norden blieb das Teluguland ein unsfruchtbarer Boden. Ganz anders im Süden! Hier liegt seit 1824 die Londoner

Station Kaddapa. Nicht weniger als 90 Außenftationen mit mehr als 5200 Christen weist die Mission hier nach fünfzig Jahren auf. Ja, aber die Leute gehören auch zur Malakaste, die ebensotief unter den andern Kasten steht wie weiter südlich die Pareier. "Wen da dürstet, der komme!" "Den Armen wird das Evangesium gepredigt!" Auch die Missionsgesellschaft der amerikanischen Baptisten und die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft machen dieselbe Ersahrung, daß die geringen Leute zu Hauf kommen.

Sehen wir nun auf die Hermannsburger Mission im Telugulande ein. Als die im ersten Teil dieses Buchs erwähnten inneren Stürme über diese Missionsgesellschaft ergingen, war das Werk in Indien eben begonnen. Nach und nach, von 1866-1883, wurden zehn Stationen in der Präsidentschaft Madras,



Missionshaus Parvatipur.

Distrikt Nellur, gegründet. Sulurpeta war die erste, Tirupati, 1877, die vorletzte. Bei den durch uralten Gögendienst, Aberglauben, Priester= und Selbstebetrug und Kastendorurteile gesesselsten Hindus ging's nur langsam dorwärts. Aber am Ende seines Lebens durste sich Theodor Harms doch über 1160 Getauste freuen. Eine Station, Sriharikota, ist wieder aufgegeben, sodaß die Hermannsburger jetzt 10 Stationen haben mit 19 Außenstationen, 12 Missionaren, 91 eine gedornen Gehilsen und fast 1900 Gemeindegliedern. Oft und diel haben die Gemeinden unter der Cholera zu leiden gehabt, sowie unter der Außsaugung durch die heidnischen Grundbesitzer. Nicht wenige sind nach Südasrika außgewandert. In solchen Zeiten der Seuche und der Armut zeigt sich die Unbarmherzigkeit des Heidentums in ihrer ganzen Finsternis: die Kranken lassen sie liegen und zu dem Armen sprechen sie: "Da siehe du zu!" Könnten nur die Missionare immer

360 Indien.

helsen wie sie möchten! Aber sie haben selbst nur ihr bescheiden Teil. Doch sagt der Kückblick der Hermannsburger Denkschrift der letzten fünfzig Jahre Missionsarbeit: "Unsere Arbeit in der Telugumission ist eine gesegnete gewesen. Kleine Beete sind's jetzt zwar noch, aber es werden große Erntefelder werden. Die Predigt stößt vielsach auf Widerspruch, aber Widerspruch ist besser als Stumpsheit und Gleichgültigkeit. Stellten wir den Paria irgendwie leibliche Hilse in Aussicht, sie würden in Scharen kommen!"

In Tirupati ist durch die opferfreudige Hilse des nordschleswigschen Missions vereins die Station neugebaut. Dort ist eine Schule mit 14 eingeborenen Lehrern.



Kirche in Parvatipur.

Auch die Breklumer Schleswig-Holsteinische Missionsgesellschaft arbeitet im Teluguland und zwar im Distrikt Bizagapatam und im benachbarten Jehpurlande.

Die Breklumer beabsichtigten 1882 zuerst, unter dem Bergvolk der Gonds und Kois weiter landeinwärts zu missionieren, aber der König in Bastar ließ keinen Missionar ins Land; so wandten sich die Brüder nach dem äußersten Nordwesten des Telugulandes, gegen das Jehpurgebirge hin. Vor der Stadt Salur (16239 Einwohner) legten sie die erste Station an; Kirche und Schule wurde, troß des heftigsten Widerspruchs der Brahmanen, mitten in der Stadt, zwei Gögentempeln gegenüber gebaut. Und siehe, nicht nur der Fürstensohn von Salur besucht die Missionsschule, sondern die Schule hat sich überhaupt so

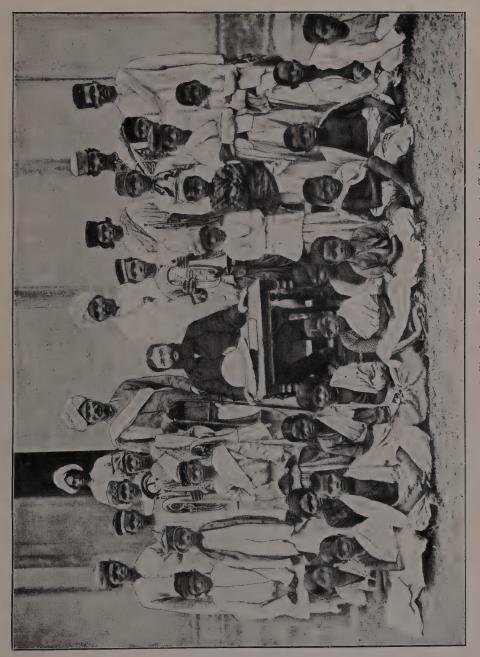

Missionar Bartw. Barms mit Blaschor und Schülern in Nagudupet (Indien).



gehoben, daß die englische Regierungsschule sich neben ihr nicht halten konnte, und ihre Käume der Missionsschule zur Verfügung gestellt wurden. Urztliche Hilfeleistungen sind sehr begehrt; 1200 arme Kranke erhalten durchschnittlich im Monat vom Missionar Medizin, auch ist ein Ansang gemacht worden, brotlos gewordenen Christen wirtschaftliche Hilfe zu leisten. Das gesamte Schulwesen in Salur (gegründet 1884) liegt jest in Händen der Mission.

5½ Meilen nordöstlich von Salur liegt die zweite Telugustation der Breklumer: Parvatipur, welche sie von der Londoner Mission übernommen hat, freilich nur als Grundstück mit Brunnen und Katechetenhäuschen. Die Gebäude, voran die große solide Kirche, die jetzt hier stehen, sind von den Breklumern gebaut worden. In Salur zählt die Gemeinde über 226, in Parvatipur über



Missionshaus in Jeypur, der hauptstadt des Jeypurlandes.

67 Seelen. In Parvatipur befindet sich ein kleines Seminar für das Telugusgebiet. Eine Senanamissionsarbeit, — wir werden bald von dieser Art von Missionsarbeit hören, — hat die Breklumer Mission seit 1898 in Angriff genommen; in Salur stehen zwei Schwestern, in Kotapad-Jehpur steht eine.

Westlich an dies Gebiet grenzt das Hauptseld der Breklumer, das Jehpursland (es ist der südlichste Teil des großen Orissalandes). Ein unter englischer Oberhoheit stehender, reicher, edler, dem Evangelium wohlgesinnter Fürst regiert hier. Der Osten des Landes ist gebirgig (höchst malerisch!); daran schließt sich im Westen eine große, teilweise bewaldete Hochebene. Drei Biertel der über 800 000 Seelen betragenden Bewohner sind Ureinwohner, dunkelsarbig, kräftig, zähe, kühne Jäger in den Wäldern, in denen der Tiger, Bär, Leopard und

362 Indien.

Panther haust. Sie sind Dämonenanbeter. Ihre Sprache, die Odinasprache, ist vom Telugu ganz verschieden. Odina, Joh. 3, 16, Ansang:

ମେହେନ୍ତୁ ବାହାକ୍ଦ ତାରେ ପ୍ରବେଦକ କଣ ବଣାସକା**ସ** ଯେମନ୍ତ କଷ୍ପ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ପରମାଯ୍ବ ପାଇ୍**ନ** ଏଥିଆଁ ଇଣ୍ଟର କମନ୍ତକ୍ର ଏହେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆ<mark>ପଶା ଅଫ୍ରିପ୍ସପ୍ ପୁନ୍ତୁ ଦେଲେ</mark>

Dies Missionsgebiet ist ein Fiebergebiet, trozdem es ein Gebirgsland ist. 6—7000 Fuß hoch hat man in Indien fast europäische Lust, in der Ebene hat man sehr heiße, aber trozdem gesunde Lust, aber in der Höhenlage von 3000 Fuß disponiert die Lust sehr für das Malariasieder: dennoch ist es für die Mission ein sehr hoffnungsvolles Land, weil die Leute noch kulturlos sind. In einem Distrikt sindet sich z. B. nicht ein einziger Göhentempel; der brahmanische Einsluß ist noch nicht dis hierher gedrungen. Die Hauptarbeit der Missionare besteht in der Schule und in der Dorspredigt unter Benühung der laterna magica. Bis jeht am gesegnetsten ist die Arbeit auf der Station Kotapad, wo der Missionar auch eine ausgedehnte ärztliche Praxis hat. Auch ist hier schon ein Gehilsenseminar eingerichtet. Das erste Gesangbuch in der Urihasprache (oder Odiha), mit 60 Liedern, ist soeben fertig geworden. Hin und her im Lande "rauschet es, als wollte es regnen", ganze Familien, ja ganze Öörser zeigen die Absicht, überzutreten.

1892 hatten die Breklumer 124 Seelen, 1898 hatten fie 533 Seelen im Jehpurlande. In Telugu und Jehpur zusammen hatten fie 1900: 1103 Christen. Am 1. April 1901: 1530 Christen, 4944 Taußbewerber auf sechs Stationen. Die siebente wird angelegt.

Die Bewohner sind bis auf 36 000 Hindus: Drawida, Kolarier und Ur=einwohner.



Missionar Pohl, umgeben von seinen Gehilfen (Parvatipur).



## 11. Rapitel.

## Das übrige Britisch-Indien.

Die Goßnersche Mission. Die Senanamission. Die Simalanamission der Brüdergemeinde. Ein Besuch auf einzelnen Sauptstätten der nichtdeutschen Missionen.

Die Gognersche Mission.

ie Station Tschaibasa, die südlichste der Goßnerschen Mission, schaut auf das Driffaland hernieder, von dessen Sprache wir wenigstens eine Schriftprobe im vorigen Kapitel bringen konnten. Beiläufig sei hier erwähnt, daß in Orissa, in der Küstenstadt Puri, sich der Tempel des Dschaganath, d. i. Herr der Welt, befindet, der, ein unförmlicher blauer Block, an seinem Hauptfeste von tausenden von Menschen gezogen wird, oder wurde, denn der Eifer dieses Gögendienstes hat sehr nachgelassen (ver= gleiche Seite 337). Es sei hier erwähnt, weil dieser Gögendienst gerade vielen Missionsfreunden bekannt ift. Also Tschaibasa ift uns das Bindeglied zwischen Driffa und Tschota-Nagpur, so heißt das Arbeitsfeld der Kolsmission. Der Name bezeichnet eine ganze, große Provinz. Die Gesamtbevölkerung beträgt 5½ Millionen Seelen. Die Zahl der Kols ist in Tschota-Nagpur etwas über 11/2 Millionen. Die Kols zerfallen in folgende Stämme, welche in Sprache und Gesichtsbildung oft sehr von einander abweichen: Uraos, Santals, Mundaris. Hos oder Larkas, wozu noch solche kommen, die einfach als "Kols" bezeichnet werden. Die Uraos sind dravidischen Stammes, die andern nennt man Kolarier. Eine Anzahl kleiner Stämme übergehen wir. Die Mundari= und Larka-Kols find einander am verwandteften. Tschaibasa ist die Larkastation. Unter den Larka hat die Mission bis jetzt am wenigsten Erfolg gehabt. Die Gognersche Mission zählte im Jahre 1900 im ganzen in Tschota-Nagpur 53779 Getaufte und 4352 Taufbewerber.

Die gemeinsame Religion aller Kols ist das alte Heidentum. Sie haben eine dunkle Ahnung von einem Schöpfer, der entweder in der Sonne wohnt, oder mit der Sonne gleichgesetzt wird. Die Mundaris nennen ihn Sing-bonga, 364 Indien.

"Sonnengeist", die Uraus "Dharme". Am heidnischen Erntefest opfert ihm der Rol ein weißes huhn. Auch hat sich hie und da die Sitte erhalten, beim Säen die ersten Körner gegen das Licht zu heben. Doch übt der Glaube an den guten Lichtgott fast gar keinen Ginfluß auf das Herz des Kol aus, vielmehr find es allein die bosen Geister, die "Bhuts", welchen man aus Furcht vor Schaden und Strafe dient. Es gibt Dämonen, die an bestimmte Orte, folche, welche an bestimmte Felder und solche, die an bestimmte Häuser gebunden sind. Sie werden oft durch längere oder kurzere Pflöcke verfinnbildlicht. Im Hause hat der Bhut gewöhnlich seinen Sitz unter dem Feuerherd oder oben unter dem Dachfirst. Die Hauptaufgabe bei dem ganzen Teufelsdienst ist die, den Bhut auf seinen bestimmten Raum zu beschränken und in Ruhe zu halten. Dies geschieht durch Opfern von schwarzen Hühnern und Ziegen. Jedes Dorf hat seinen besonderen Dorfteufel. Das Auftreten irgend eines Unglücks wird darauf zurückgeführt, "daß der Teufel los ist." Er muß also wieder gebannt werden. Mit welchem Opfer dies zu erreichen sei, das sagt der Zauberer, das Opfer selbst voll= zieht der Priester, dessen "Levit" der Wasserträger ist. Zur Erlernung der Zauberformeln bestehen förmliche Schulen. Auch der Glaube an Hexen und die Furcht vor Gespenstern, meist Seelen von Menschen, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind, ist weit verbreitet. Beim Opfer selbst wird das schwarze Opfer= tier erft vor den Opferstein gestellt, mit einem roten Strich gezeichnet, und wenn es den ihm vorgeworfenen Reis frift, durch Trennung des Kopfes vom Rumpf getötet. Das Blut fließt auf den Stein, das Fleisch wird mit nach Sause genommen, die Opfermahlzeit mit dem berauschenden Allireisbranntwein gehalten. 1545 wurde Tschota-Nagpur vom Sultan Akbar unterjocht. Die Brahmanen verschafften fich Einfluß beim Herrscher, der freie Bauernstand der Rols sant ju Pächtern herab, die der Willfür der Hindu preisgegeben waren. Und seit die Engländer das Land in Besitz genommen haben, 1832, wurden die Kols noch mehr unterdrückt, denn die Berwaltung des Landes lag in den Sänden der Unterbeamten, die mit den Aussaugern gemeinsame Sache machten. Die Rols bauen Reis und lieben die Jagd. Regellos stehen ihre elenden, viereckigen Hütten in den Dörfern. Die Arbeit liebt der Kol weniger als den abendlichen Tanz auf der Afra, dem Tanzplatz, der in keinem Dorfe fehlt. Meift wird dieser Tanz unter bem reichlichen Genuß von Reisbranntwein, den auch die Frauen und Mädchen nicht verschmähen, zur zügellosen Orgie.

Noch einen Blick auf die Bodengestalt des Landes Tschota-Nagpur: es besteht aus drei Hochebenen. Die erste, etwa 3600 Fuß überm Meer, bildet kleinere Plateaus, auf denen zerstreute Dörser liegen; die Felsen haben oft wunderliche Gestalt, etwa bersteinerten Halburgeln gleichend. In den dichten Urwäldern hausen wilde Tiere. Chainpur oder Büchselpur ist die Station, die auf dieser höchsten Hochebene liegt. Die nächst niedrigere, etwa 2100 Fuß überm Meer, zeigt als charakteristisches Merkmal die schönen Mangohaine, die bei keinem Dorse sehlen. Das Land ist mit Dörsern und Feldern übersät. Hier liegen die Stationen: Lohardagga, Kanchi, Govindpur, Burju, Takarma,



Mela (heidnisches Volkssest) in Ghazipur. Opfern für Verstorbene.



Singhani. Das britte Hochplateau, etwa 800 Fuß überm Meer, ist am dichtesten bevölkert und am heißesten. Die Stationen Purulia, Chakradharpur und Thaibasa liegen hier.

1844 schickte Bater Goßner vier seiner Zöglinge, Schatz, Brandt, Batsch und Janke nach Kalkutta. Sie sollten sich in Birma ein Arbeitsseld suchen. Aber englische Freunde, und der in englischen Missionsdiensten stehende Württemberger Dr. Häberlin rieten ab, nach Birma zu gehen, sie möchten vielmehr in Kalkutta abwarten, wo sich für sie offene Türen zeigen würden. So blieben sie in Kalkutta. Mittlerweile hörten sie durch englische Beamte von der Provinz Tschota-Naghur. Diese Beamten empfahlen ihnen das dortige Heidenvolk, und ein Kapitän Hannington trat am kräftigsten für diese Idee ein. Die Missionare



Dorftenne bei den Kols.

sahen sich daher 1845, nachdem Häberlin persönlich Tschota-Nagpur besucht hatte, der Ungewißheit überhoben, wo sie zu arbeiten haben würden.

Nach langer, mühsamer Reise, — Eisenbahn gab es nicht, — gelangten sie im November nach Kanchi. Ein in der Nähe der englischen Beamtenhäuser liegendes Stück Land nahmen sie sogleich in Erbpacht und fingen mit dem Hausbau, der Garten= und Feldbestellung an. Sie wohnten und wirtschafteten gemeinschaftlich, — zwei waren verheiratet. Hindi hatten sie notdürftig gelernt, so singen sie frisch und fröhlich die Missionsarbeit unter den Kols an. Die Hälfte der Missionarsgemeinschaft waren von Hause aus Lehrer, so war es kein Wunder, daß man sogleich mit einer kleinen Schule begann.

Die "Jungen" fingen auch bald an zu zwitschern, so wie sie es in der christlichen Schule lernten, aber das "Singen" der Alten blieb aus. Es kamen

366 Indien.

andere Missionare nach, man legte neue Stationen an: Domba, Lohardagga, Pituria; man disputierte mit Hindus und Mohammedanern, man entfaltete eine ausopfernde ärztliche Tätigkeit — umsonst, die Bereitschaft zu eingehenderem Unterricht, zum Heraustreten aus den bisherigen Lebensgewohnheiten blieb aus. Die Missionare wurden verzagt. Aber Goßner mahnte zum Ausharren,

Und wie wohl hat er daran gethan! Am 9. Juni 1850 wurden die ersten vier Männer aus dem Stamm der Uraus getauft. Halb neugierig, halb sehnsuchtsvoll hatten sie während eines längeren Aufenthalts in Ranchi an den dortigen Gottesdiensten teilgenommen und dann den Taufunterricht begehrt. Zurückgesehrt in seine Heimat legte der eine Getauste sogleich ein mutiges Zeugnis sür das Evangelium ab: "Ich will mir eine Axt kaufen, um dich damit zu ersschlagen, der du unsern Stamm entehrt und versührt," so suhr ihn ein vornehmer Heide an; "Aus jedem meiner Blutstropfen, die ich um Jesu willen vergießen werde, werden Tausende von Christen geboren werden." Das war seine Antwort. Zwei Missionare waren bereits gestorben. Goßner schrieb: "Dies Wort (von den Urauchristen) ist wohl zwei Menschenleben wert!"

Und nun entstand eine große Bewegung durchs ganze Volk. Die getausten Urauleute und andere, die Missionare auf wochenlangen Predigtreisen, trugen die Mahnung hin und her: "werdet doch auch Christen!" Das gottesdienstliche Lokal in Ranchi reichte längst nicht mehr auß, die Christen in den Dörsern bauten sich selbst kleine Kapellen, die christlichen Feste, auch das Erntedanksest nit dem Opfer von Landeserzeugnissen bürgerten sich ein.

Da brach 1857 der Militäraufstand in Indien loß, — die englische Regierung befahl den Goßnerschen Missionaren, sich nach Kalkutta zu retten. Als sie den Kücken gekehrt hatten, ging auf den Stationen alleß drunter und drüber. Alle Gebäude, auch die große Christuskirche in Kanchi, wurden geplündert, 700 Christen flohen in die Wälder, lieber wollten sie den wilden Tieren als den Hindus und Mohammedanern zum Opfer fallen! Ende des Jahres konnte alles auf die Stationen und in die Dörfer zurückkehren, und nun strömten die Familien nur so zum Taufunterricht, freilich nicht alle auß wirklichem Heilsverlangen! Die christlichen Engländer hatten gezeigt, wer Herr im Lande sei!

Inzwischen aber war wichtiges in der Missionsleitung vorgegangen. Missionar Schatz war nach Berlin gereist während des Aufstandes, und auf sein Zureden hatte sich der 84 jährige Goßner entschlossen, die Kolsmission an die englische kirchliche Missionsgesellschaft abzutreten. Goßner starb schon 1858, und als Generalsuperintendent Büchsel an seine Stelle trat, bildete sich ein Komitee zur Leitung der Kolsmission. Manche Anderungen traten ein, so z. B. bekam fortan jeder Missionar sein Gehalt, der gemeinsame Haushalt hörte auf. Die englische Kirchenmissionsgesellschaft aber wollte sich erft noch die Übernahme der Kolsmission überlegen.

Die Besoldung des einzelnen Missionars war sehr bescheiden; so fingen einige ältere Brüder an, durch Häuserkauf und Pachtungen sich Privatbesitz zu erwerben. Als an des verschollenen Schatz Stelle vom Kuratorium ein Mann bestellt wurde, der von vornherein erklärte, er werde dem Bestreben, sich Privat-

besitz zu erwerben, entgegentreten, protestierten die Brüder gegen seine Person, — es war der Theologe Sternberg, — und sie drangen mit ihrer Weigerung durch. Mangel an europäischen Missionsarbeitern, dies blieb nun eine ganze Zeit die Signatur in der Kolsmission. Während derselben kam der in Kaltutta residierende Bischof der Kirche von England nach Kanchi, um die Kolsmission sich anzusehen. In einem Brief an Dr. Büchsel erinnerte er dann an Goßners Wunsch, die Mission durch die Missionsgesellschaft der englischen Kirche fortgesetzt zu sehen. Aber Büchsel lehnte ab. Im Jahre 1868 kam es zu einer Trennung zwischen den Kolsmissionaren: von zwölf traten sechs aus und siedelten



Missionar Dr. Nottrot in Ranchi mit eingeborenen Gehilfen an der Bibelübersetzung arbeitend.

auf die, von einigen unter ihnen erworbenen Grundstücke, über. Auf ihrer Seite standen die englischen Beamten. Diese sechs versuchten nun möglichst ihre alten Gemeinden zu sich herüberzuziehen, aber es gelang ihnen nur mit wenigen. Diese Missionare sind dann vom Bischof von Kalkutta nach den herkömmlichen Formen in die englische Kirche aufgenommen worden, mit ihnen ihre Anshänger. Ein ersahrener englischer Missionar — jetzt Bischof — übernahm die Leitung der englischen Kolsmission, welche dis zu dieser Stunde weiter geswachsen ist.

Rein Wunder, daß, als die Evangelischen uneins waren, die Katholiken kamen, um im Trüben zu fischen. Sie fingen klein an, aber sie haben es zu-

wege gebracht, daß auch die chriftliche Kolsmission ein Spiegelbild der allgemeinen Christenheit geworden ist, voll Entzweiung und Zerklüftung.

Jest wurden durchgreifende Anderungen in der Kolsmission eingeführt. Fast acht Jahre lang hatten die Missionare das Bereisen der Dörfer so ziemlich ganz unterlassen. Alles war nach Kanchi zentralisiert. Dies konnte so nicht bleiben, die Missionare, immer noch elf an der Zahl, mußten auf einzelne Stationen verteilt werden. Diese haben dann auch mit großer Anstrengung und unter empfindlich beschränkten Geldmitteln an der Anlegung neuer Stationen gearbeitet: Patrasburdsch, Goßner=Pur (das alte Gowindpur), Lohardagga und Matthäuspur. Ebenso wichtig war, daß die Missionare nun endlich auch Mundari und Urao



Aussätzige Frauen und Kinder in Johardogga (Kolsmission).

lernten und so den Kols in der Muttersprache, nicht mehr bloß in Hindu, predigten. 1895 wurde das Mundari-Neue Testament sertig und in Kalkatta gedruckt. Eine Probe, wie die Kolsprache klingt:

"Müde bin ich, geh zur Ruh" 2c.:

Kami te hokatanaing Giti te sinotanaing He Apu am sirmare Nida re horoleme Papkedaing okona Tising chemaingme ena Maium Prabhu Isu a Saben pap abungtana.



Frau Dr. nottrott mit der nähschule in Ranchi.



Auf das Schulwesen war von Anfang an großes Gewicht gelegt worden, wie es ja dei Männern, deren viele früher Schullehrer waren, nur natürlich ist; das ganze Schulwesen krönt das Predigerseminar zu Kanchi, aus dem schon eine ganze Anzahl tüchtiger eingeborner Prediger hervorgegangen sind (neunzehn im Jahre 1895).

In dem letzten Jahrzehnt ist auch die Krankenpslege in der Kolsmission zu besonders erfreulicher Entwicklung gekommen. Daß unter der pslegenden Hand der Missionare größere Krankenanstalten entstanden, in denen besondere Arten von Leidenden Aufnahme und vielleicht dauernden Aufenthalt fanden, das war früher nicht gewesen. Nun war das Elend der vielen Aussätzigen, die es in Indien gibt, einigen frommen Engländern und Schotten auss Herz gefallen. Sie



Aussätige Männer in Lohardagga.

bildeten einen Berein, sammelten Gelder und fragten bei einigen Missionsborsständen an, ob sie nicht ihren Missionaren gestatten wollten, Aussätzigenashle unter ihre Aussicht zu nehmen. Das Mitleid brachte zusagende Entscheidung. So entstand zu Lohardagga unter der gesegneten Hand des Missionars Ferdinand Hahn auf einem, von einem reichen Heiden geschenkten Platz, dicht neben der Missionsstation ein Hospital, wo ein an leichterem Aussatz erkrankter Katechist inmitten aussätziger Familien wohnt. Noch größer und reicher entwickelt ist das 1888 gegründete Ashl in Purulia unter dem kürzlich gestorbenen Missionar Uffmann. Seine älteste Tochter, zur Erziehung nach Deutschland geschickt, war in Berlin am Aussatz erkrankt und gestorben. Seitdem hatte sich Uffmann ganz der Arbeit an den Aussätzigen hingegeben, und unter seiner Leitung hat sich

das Aspl in Purulia zu einem stattlichen Dorf von über 300 Einwohnern entwickelt. Da sind 9 Häuser für Männer mit 28 Zimmern, und 8 Häuser für Frauen mit 25 Zimmern; Häuser für den eingebornen Arzt, den Aussichenheim, Kausschenheim, Schule, Kapelle, Apotheke. Fast alle Insassen des Aspls sind jest Christen.

Ein Krankenhaus für Kranke aller Art ist in Ranchi auf dem Missions=grundstück entstanden; es heißt wie das, welches Goßner ein Jahr vor seiner Mission in Berlin begründet hat: "Elisabeth-Krankenhaus".



Missionar Uffmann.

der Vater der Aussätigen, der seit vielen Jahren dem großen Aussätigenasyl in Purulia vorgestanden hat, und dessen eine Cochter selbst am Aussatz gestorben.

Weit schwieriger aber ist die Aufgabe, die die Kolsmissionare gegenüber der sozialen Frage haben. Die meift aus den niede= ren Volksschichten stammenden Kolschriften werden vielfach von ihren Herren bei der Pacht= und Rentenzahlung betrogen, und offenbar hat der Rat der Missionare, "lieber Unrecht leiden. als Unrecht tun" seine Grenze, und die Behörden muffen au Schutz und Entscheidung angerufen werden. Da haben denn die Jesuitenmissionare wieder im Trüben zu fischen verstanden, dem Volk große Versprechungen gemacht, einen Aufstand gegen die Grundbesitzer herbeigeführt und schnell Tausende getauft, ohne diese irgendwie kirchlich versorgen zu können. Alls dann einige solcher unversorgt gebliebe= nen Ortschaften bei evangelischen Missionaren um einen Lehrer

baten, ging die Gognersche Mission nach reiflicher Überlegung auf die Bitte ein. So entstand die Station Büchselpur.

Noch zwei Stationen seien erwähnt: Tschakradharpur, das ist die Areuzung der den Süden von Tschota-Nagpur durchschneidenden, neu erbauten Eisendahn und der großen Landstraße von Kanchi nach Tschaßbasa. Dieser Anotenpunkt verspricht von besonderer Bedeutung für die Provinz zu werden. Und endlich das in der Entstehung begriffene Ebenezer — die Jubiläumsstation 1845—1895!

Auch sei des jüngst aufgetretenen "falschen Messias" Daud Birsa erwähnt, welcher vorgab, von Gott gesandt zu sein, um sein Volk in dem nahe bevorstehenden Weltuntergange zu retten. Seine Lehre war ein Gemisch von heid-

nischen, mohammedanischen und christlichen Anschauungen. Zu Tausenden strömte das Volk ihm zu, denn die Kunde von Wundern, die er tue, durcheilte das Land. Er verbot, Steuern zu zahlen und der Königin Viktoria Gehorsam zu leisten. Als ihn die Regierung gefangen nahm, hatte er gesagt: "In drei Tagen din ich wieder bei euch!" Aber er blieb im Gefängnis, und nun kamen Tausende von Heiden und abgesallenen Christen zu den Missionaren, die alle Hände voll zu tun bekamen.

Als Abschluß des über die Kolsmission Gesagten noch ein kleines, prägnantes Bild: ein Besuch auf ihrer Station Lohardagga. Zehn Meilen nördlich von Kanchi ift sie gelegen, durch dichten Urwald mit himmelanstrebenden Stämmen,



Der Aufrührer Daud Birsa als Gefangener mit vier indischen Soldaten in englischen Diensten.

hernach durch welliges, grasbewachsenes Hügelland führt der Weg dahin. In den hie und da zerstreuten Wäldchen von Fruchtbäumen liegen die Dörfer der Rols versteckt. Endlich zeigt uns ein weißer Kirchturm, daß unser Ziel nahe ist. Wir müssen durch die Stadt Lohardagga hindurch, um zur Station zu kommen. Durch ein Gittertor, rechts und links von einer mächtigen Aloöhecke flankiert, treten wir in eine Akazienallee ein, die nun gerade auf die Kirche zuführt. Das Haus rechts neben der Kirche ist das Haus des Missionars. Weit springt das Dach vor und bildet auf allen Seiten des Hauses einen schattigen Gang, die Fenster reichen dis auf den Boden und können als Türen geöffnet werden. Grobe Leinwand, unter dem Strohdach ausgespannt, bildet die Zimmerdecke, ein großer Fächer, der in der heißen Jahreszeit Tag und Nacht in Bewegung erhalten wird,

Vorderindien.

mildert die Glut durch Zugluft. Die Sitze macht es dem Europäer unmöglich, ohne mancherlei Dienstboten hier auszukommen, und nur der Unkundige hält es für Luxus, wenn er hört: der Missionar hat seinen Roch, seinen Wäscher, seinen Vierdefnecht, seinen Rubhirten, seinen Gartner, seinen Stationswächter 2c. Im Jahre 1848 hatte ein englischer Beamter der Gognerschen Mission sein ganzes Anwesen in Lohardagga geschenkt, das war die Entstehung der Station Lohardagga. 1857, im Militäraufftand, wurde sie völlig zerftort und konnte nicht sobald wieder aufgebaut werden. Aus drei Kolsgemeinden der Umgegend ging man zum Teil nach Ranchi zum Taufunterricht, zehn Meilen weit! Bei vielen Kols aber waren es keineswegs rein geiftliche Motive, daß fie fich zu den Miffionaren hielten. Gie hofften, nach Riederwerfung des Aufftandes von 1857, ihre alten Erbländereien mit Hilfe der Missionare wieder zu bekommen; lange genug hatten die hellbraunen Hindu fie bedrückt, nachdem fie ihnen das Besitztum ihrer Bäter genommen. 1872 baute Miffionar Lorbeer die Station wieder auf, 1877 trat Miffionar Sahn hier in die Arbeit ein, und Lohardagga ist eine Station des Segens für die Kolsmission geworden. Aus der Mädchenschule, — wir kamen an ihr auf dem Wege durch die Akazienallee nach der Kirche vorüber, — ertönt Gesang. Mit brennend roten Blumen im rabenschwarzen Haar, in ein langes, weißes Gewand (mit farbiger Kante und malerischem Faltenwurf) gehüllt, erwarten uns die Schülerinnen, und nicht bloß das Fehlen der schweren Rupferringe und Retten an Hand, Jug und Hals, nicht bloß die Sauberkeit ihres Außeren, der offene. freundliche Blick, mit dem sie uns ansehen, zeugt von dem segensreichen Ginfluß der chriftlichen Umgebung. Ebenso herzerfreuend ift der Besuch in der Knaben= schule: mit ehrerbietiger Verbeugung, die Hand auf der Bruft, begrüßen uns die Jungen, — wie anders auch hier wieder ihr Gesichtsausdruck, als der bei Heiden= knaben! Jisu sahay! d. i. Jesus ist helfer, so lautet ihr Gruß. Doch unsere Zeit ift kurz; noch einen Blick ins Katechiftenhaus, wo die eingeborenen Gehilfen der Miffionare, die in ihren Dörfern später die Gottesdienste zu leiten haben, nach einem mehrjährigen Seminarkursus in Ranchi, noch die praktische Anleitung zur Führung ihres Amtes erhalten; schräg gegenüber die Dera, die Herberge für die Chriften, welche von den Dörfern auf die Station kommen und die Rols der Umgegend, die zum Taufunterricht erscheinen. Finster, stumpf und roh ist bei manchem noch der Gesichtsausdruck, — die Männer haben das Haar in einen Bopf geflochten, der mit Ruhmift verklebt ift, - diefer Bopf fällt, wenn fich jemand für das Evangelium entscheidet. Das Dach des Aussätzigenashls sehen wir von ferne winken, der Tag ist um, wir können nicht mehr hin, schon ertont aus dem Katechistenhaus "Nun ruhen alle Wälder" oder "Kami te hokatanaing", d. i. "Müde bin ich, geh' zur Ruh!" Mit dem Gefühl, eine Stätte der Arbeit und des Segens besucht zu haben, scheiden wir von Lohardagga.

Nördlich von ihrem Arbeitsfeld unter den Kols hat die Goßnersche Mission noch fünf Stationen am oder in der Nähe des Ganges: Ghazipur, Buyar, Darbangha, Chapra und Muzafferpur, die man unter dem Namen Gangesmission zusammenfaßt. Nach langer Arbeitszeit und vielen Opfern an Menschenleben

und Gelb zählen diese Stationen doch erst 700 Getauste; die Hälfte davon befindet sich in Ghazipur. Hier ist überall harter Boden unter den hindus, und es scheint auch mit Indien so zu kommen, daß die Ersten werden die Letzten sein — die Hindus, und die Letzten die Ersten — die armen Kols. Gines Mannes muß hier Erwähnung getan werden, der seine Lebensarbeit in der Gangesmission getan hat unter dem Erkennungszeichen eines Apostels, wie es St. Paulus 2. Kor. 12, 12 bezeichnet, unter viel Geduld! Das ist der Missionar Dr. Ribbentropp, dem es Vater Goßner mit seinem Zeugnis von Christo angetan, also daß er, der Ghmnasiallehrer in Berlin nach Indien als Missionar



Eingeborne Pastoren unter den Kols.

zu gehen beschloß. Wir belauschten ihn schon bei seinen Bibelstudien auf der Seereise, wie er im Hafen der Kapstadt die "glänzende Schrift", die Weissagung aus den Namen der zehn Erzväter von Adam dis Noah auf die Erlösung der Menschheit fand. Am 21. September 1848 wohnte er der ersten Straßenpredigt in Kalkatta bei und trat bald darauf die Arbeit auf der Station Tschapra an, die er fünfzehn Jahre lang, dis zu seinem Heimgang getrieben hat. Die vielzgeübte Versetung des Geistes in fremde, uralte Denkweisen, — er war Doktor der Philosophie, — machte es ihm leicht, sich mit den verschiedenen Formen der Hindureligion auseinanderzusetzen. Die kalte Zeit reist er umber und predigt in Vörsern, auf Märkten, an den Straßen; kommt dann am Abend noch ein

junger Brahmane, um weitere Belehrung zu suchen, "wer sollte da nicht wieder wach werden!" Aber nicht in philosophische Spekulationen läßt er sich ein, den Punkt nur sucht er zu finden, in welchem seine eigene Seele gefaßt worden ist, den ungeheuren Mangel eines Menschenherzens, das ohne Gott in der Welt ist. Die Kinder waren seine Lieblinge, und die Arbeit in der Schule war seine Lust. In Kleidung und Lebensweise den Armsten gleich zu werden, damit sie ihm innerlich gleich würden, das war sein Bestreben. Für Kranke, Fakire und Bettler hat er eine Herberge gebaut, damit sie auch die frohe Botschaft versnähmen; die Aussätzigen hat er selbst gepslegt und hat sie nachher selbst begraben. Im Glauben hat Kippentropp gesät — und nicht viel Früchte erlebt. Er hat sich mit Goßner getröstet: "Kegnet's nicht, so tröpfelt's doch!" "Freilich muß



Missionar W. Ziemann, Chazipur.

man sich zerarbeiten, daß die wenigen, die sich gefunden, nicht wieder davonslaufen! Wir freuen uns der hie und da hervorkommenden Graßspitzen, soslange die Garben noch nicht zu sehen sind!" Im September 1863 ist er unserwartet plöglich gestorben. Er war eine reise volle Garbe, ein lebendiges Denkmal der erneuernden Liebesmacht des Heilandes, darum bedurfte er keines langwierigen Krankenlagers. "Seine Seele gesiel Gott wohl, darum eilte er mit ihm aus diesem bösen Leben."

Dem Manne, bessen Bild wir hier noch bringen, Bater Ziemann, dem Begründer von Ghazipur, ist ein literarisches Denkmal gesetzt, eine Lebensbeschreibung von ihm erschien vor zehn Jahren. 38 Jahre lang hat er in Indien unter Hindus und Mohammedanern im Segen gewirkt. Er war

einer von der alten ungelehrten Goßner-Garde, die sich im fremden Lande selbst durchschlagen mußten. Ziemann hat seine Station Chazipur unabhängig von der Goßnerschen Missionskasse, aus Beiträgen, die er selbst in Indien sammelte, dis 1881, seinem Todesjahr, erhalten. Sein Nachsolger in Chazipur hat sein Leben beschrieben.

Ein neues Arbeitsfeld der Goßnerschen Mission tut sich gerade in unsern Tagen in Assam, dem Teelande Borderindiens auf, dort in dem vom Brahmaputra durchströmten Tale, wo in den hunderten von Teegärten 3000 christliche Kols aus Tschota-Nagpur arbeiten, die, vertrieben von ihren Bedrückern, hier ihr Brot sinden. Immer mehr strömen ihnen nach. Sie haben in Assam hart zu arbeiten und sind dort zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Außer den 3000 christlichen Kols leben 177000 heidnische Kols in Assam. Die Goßnersche Mission kennt ihre Art, ein Wohnhaus in Goshat, dem Mittelspunkt in Oberassam, wo die Kolschristen wohnen, steht zum Berkauf, auch sind eingeborne Pastoren bereit, dorthin zu gehen. "Die Zukunst Assams gehört den Kols," so meinen die sachkundigen Teepslanzer, und "Assam wird ein zweites Tschota-Nagpur werden", das ist die Hoffnung ersahrener Missionare.

## Die Senanamission.

Das heidnische Frauenleben Indiens kann eigentlich gar nicht in einheitlicher Darstellung vorgeführt werden, sowenig wie es möglich ist, das Leben der



Wie man in Indien ift (zuerst der Mann, dann die Frau).

europäischen Frauen in einem Bilde darzustellen, bei welchem man der Spanierin wie der Russin, der Engländerin wie der Griechin, gerecht werden wollte, und nicht minder der schlichten Frau vom Lande und der vornehmen Städterin. In Indiens Ländern sind fast noch größere Unterschiede, wenigstens was vornehme und geringe Frauen andetrifft, denn die Kasten scheiden dort die Bevölkerung viel weiter voneinander, als bei uns die Stände. Beschränken wir uns also auf das nördliche Vorderindien und auf das Frauenleben der höheren Kasten und in den größeren Städten.

Von der heidnischen Frau in Indien sagt eine Augenzeugin, indem sie ihr Los zusammenfaßt: "Die Töchter Indiens sind unwillkommen bei ihrer Geburt. bleiben ohne Unterricht in ihrer Kindheit, werden durch ihre Verheiratung nur Stlavinnen, sind verflucht als Witwen und sterben unbeweint!"

Fragt man, woher es kommt, daß in Indien die Tochter unter Verwünschungen bei ihrem Eintritt in die Welt empfangen wird, so finden wir die Antwort in der heidnischen Lehre von der Seelenwanderung. Alle Menschen, die ihre Sünden nicht genügend abgebüßt haben, werden noch einmal auf Erden geboren als Tiere, — oder auch als Mädchen. Das Weib gilt als ein tiefuntergeordnetes Wesen, und die Geburt eines Mädchens wird immer als ein Unglück betrachtet. Die Frauen bewohnen einen besonderen Teil des Hauses, zu dem ein enges Pförtchen führt,



Eine Frau fährt ihre Gönen spazieren. (Indien.)

"Senâna" genannt. Jede Frau hat ihre besondere Kammer, die sie mit ihren Kindern bewohnt. Bon Jugend auf wird das Mädchen mit allem mög-lichen Schmuck behängt, Ohr= und Nasenringen, Arm= und Fußringen; wenn die Kleine herumspringen kann, trägt sie sicher schon für einige hundert Mark Schmuck an sich. Zur Pubssucht wird das Mädchen erzogen, und mit unsittlichen Göttergeschichten wird ihre Phantasie erfüllt. Irgend welchen Schulunterricht erhält sie nicht. Bor dem zehnten Lebensjahr muß das Mädchen verheiratet sein, sonst wäre es eine unauslöschliche Schande für die Familie. Nach dem zwölsten Lebensjahre ist sie dann für immer von ihrer Mutter sort, eine Sesangene unter den übrigen Frauen in dem Hause ihres Mannes, in der Senâna. Sin Tag verstreicht wie der andere; die einzige Abwechslung bringt ab und zu ein Gang

nach dem Tempel, um vor dem Gözenbild zu beten, oder nach dem heiligen Flusse, um das sühnende Bad zu nehmen. Sonst Tag sür Tag dasselbe geiststötende Einerlei: sich puzen, essen, Siesta halten, schwazen, sich untereinander zanken, am Fensterchen stehen und in die verschlossene West hinausstieren. Ein Lichtpunkt ist's, ein Sonnenstrahl bescheint solch armes Wesen, wenn sie Mutter eines Sohnes wird. Das ist ihr Ehrentag. Das Knäblein stirbt, — und hinzweg ist der Sonnenschein. Und noch mehr: der Gatte stirbt, — und der Insbegriff alles Clends bricht über die arme Frau herein, denn nun ist sie eine Witwe. Sie wird als eine Ausgestoßene behandelt, Mletscha — Scheusal ist ihre Anrede, wenn sie es könnte, würde sie sich mit dem Leichnam des Gatten gern



Angehende Bajaderen (Cänzerinnen). Indien.

verbrennen lassen, um mit seinem Geist in der jenseitigen Welt vereint zu sein, — aber die englische Regierung hat schon lange die Witwenverbrennung abgeschafft; so heißt's leiden und tragen! Und wenn sie einst stirbt, wird ihr kein ehrenvolles Begräbnis zuteil; Männer der niedrigsten Kaste tragen den Leichnam zum Verbrennen vor die Stadt, und die Geier und wilden Tiere streiten sich um die halbverbrannten Reste!

Doch auch diesen Armsten ist Heil und Hilfe zugedacht. Am Kreuz auf Golgatha ist auch den Frauen Indiens die herrliche Freiheit der Kinder Gottes erworben. Lange Zeit freilich hat niemand daran gedacht, ihnen den Weg des Lebens kund zu tun.

Den Männern Indiens wurde das Evangelium vielfach nahe gebracht, und in Südindien z. B., wo die Abschließung der Frauen eine weniger strenge ist, hörten auch die kleinen Mädchen in christlichen Mädchenschulen von dem Heiland und Erlöser, aber ihren Schwestern weiter im Norden blieb die Lebensquelle verschlossen.

Und doch wäre es so nötig gewesen, von Ansang an in die Frauenwelt das Christentum zu pstanzen, denn in ihr hat das Heidentum mit seinem Aber=

glauben den festesten Halt. Das erkannte mancher Missionar.

Auch der treffliche Dr. Mullens in Kalkatta hatte oft erfahren müssen, daß Männer, die geneigt waren, Christen zu werden, von der heidnischen Mutter oder Gattin zurückgehalten wurden. Ja aber Männern blieben die Senânas versichlossen, so mußten Frauen die Missionsarbeit übernehmen, — und Frau Dr. Mullens war 1855 die erste, welche voll glühender Begeisterung Hand dazu anlegte. Und es gelang. Viele Senânas blieben ihr freilich verschlossen. Aber schon damals gab es viele Hindu, die schon mancherlei von der europäischen Kultur angenommen hatten und auch ihren Frauen etwas Bildung gönnten. Manche dachten wohl auch wie jener vornehme Mann, der die Lehrerin bat: "Lehre die Frauen, daß sie sich nicht zanken, sie tun es alle Tage, und ich habe keinen Frieden!"

Frau Dr. Mullens wurde in der Blüte ihres Lebens in die ewige Heimat abgerufen, aber andere folgten ihr, und zehn bis fünfzehn Jahre nach jenen erften Anfängen gab es fast in allen großen Städten Indiens Senanaschulen, und bis jett ift dieses Werk stetig gewachsen.

Blicken wir einmal hinein in die Tagesarbeit einer Senanamissionarin.

Vor 25 Jahren war es noch eine Seltenheit, in dem Basar oder den Straßen einer indischen Stadt eine Senanamissionarin zu sehen, heute gehört sie mit zum Bilde einer indischen Stadt. Am frühen Morgen sehen wir die kleinen Mädchen scharenweise zur Missionsschule gehen. Alle tragen weite, bauschige um das Fußgelenk anschließende Beinkleider, eine bis an die Suften reichende lose, kurzärmelige Jacke und einen dunnen, schleierartigen Umhang. Die Nasen aller sind zweimal durchbohrt: die Scheidenwand und der linke Nasenslügel. Durch erstere wird bei Kindern reicher Eltern ein goldener Ring gezogen, mit einem kleinen Rubin in der Mitte und zwei Perlen an der Seite. Wenn die Kinder heiraten, wird ein gleicher, nur viel größerer Ring, im linken Rasenflügel befeftigt; das ift der eigentliche Trauring. Bis fie denfelben erhalten, tragen fie einen mit Indigo gefärbten Baumwollenfaden nebst Troddel im Nasenflügel. Der Rand der Ohren ist acht= bis zehnmal durchbohrt und mit goldenen Ringen behängt. Drei der sechs Lehrerinnen sind bis jetzt angekommen, mehrere intelli= gente Hindufrauen aus höherer Kafte find darunter. Eben schlägt die Schuluhr sechs, und eine Gruppe kleiner Mädchen kommt eilends in die Schule gelaufen: "Miß Sahib kommt!" Alles strömt in die Klassenzimmer, die Lehrerinnen er= greifen den ihnen unentbehrlich erscheinenden Stock und beginnen mit dem Unterricht. Die Missionarin beginnt ihren Rundgang durch die sechs Klassen. In

jeder erheben sich die Schülerinnen, wenn sie eintritt, und begrüßen sie mit einem eintönigen: "Salaam Miß Sahib!"

Eine ganze Anzahl wird nach der Wasserleitung in der Veranda geschickt, um sich Hände und Gesicht zu waschen. Große Aufregung entsteht, als sie derstündigt, daß morgen ein Sahib und eine Madam Sahib kommen werden, um sich die Schule anzusehen. Dann geht die Missionarin in die "kleine Stube" und erteilt den sechs Größten Religionsunterricht; nachher Kindern aus der fünsten Klasse. Um halb acht Uhr ruft die Glocke zur gemeinsamen Morgensandacht in der großen Halle, 60 Fuß lang, 40 Fuß breit, hoch und luftig. Am obern Ende hängen drei riesige, in lebhasten Farben gemalte, in echt indischem



Indische Wasserträger.

Stil gehaltene biblische Bilber: Chriftus und die Samariterin, Chriftus zwei Blinde heilend, und Chriftus die Kinder segnend. Darüber hängt eine große Holzplatte mit den zehn Geboten; an den Wänden sind große Abbildungen von Säugetieren, Vögeln und Fischen. Zuerst werden die Namen aufgerusen; dann stehen auf ein Kommandowort alle Kinder, mit unterschlagenen Armen, straff in Reih und Glied. Die Missionarin stimmt ein Bhajan (geistliches Lied in indischer Tonart) an. Alles singt freudig mit. Doch würde uns der Gesang kaum gefallen: in Molltönen bewegt sich der Gesang, jede Silbe ist mit Schleisen und Läusen berbunden, die für eine europäische Kehle fast nicht nachzuahmen sind. Dann solgt, auf das Aussagen des Wochenspruchs, ein kurzes Gebet der Missio-

naxin, und zum Schluß beten alle das Baterunser. Dann geht es in allen Klassen wieder fröhlich an die Arbeit. Seltsam mutet es uns an, die Aleinen ihr Einmaleins herleiern zu hören: sie hocken in Reih und Glied und wiegen beim Hersagen den Oberkörper hin und her. Unterdessen ist die Bibelfrau, "Mai-Somi" gekommen, sie gibt in drei unteren Klassen biblischen Geschichts-unterricht. Um zwölf Uhr marschieren die Mädchen in Reih und Glied aus der Schule, unter Absingung eines Liedes, das sie ermahnt, auch den Kest des Tages sleißig und sittsam zu sein. Mehrere begleiten die Missionarin nach dem Missions-hause. Sie haben besondere Anliegen. Eine erzählt schluchzend, disher sei sie ohne Wissen des Vaters zur Schule gekommen, nun habe er's erfahren und sie surchtbar bedroht, wenn sie serner noch käme; sie müsse nun Lebewohl sagen. Miß Sahib verspricht, heute nachmittag ihre Mutter und Großmutter zu besuchen; vielleicht lasse sich etwas ausrichten.

Der Gong ertont, und in dem Missionshaus setzen sich sechs mude und hungerige Arbeiterinnen zu Tisch; ein Kuli setzt den Pankah überm Tisch in Bewegung; ohne den Luftzug wäre die Hitz unerträglich. Eine der sechs Frauen, eine Dr. med., hat in der Stadt ein Missionshospital, drei sind ihre Gehilfinnen als Krankenpflegerinnen, eine hat das Amt, Senanabesuche zu machen. Die letztere ist besonders müde von den Bormittagsbesuchen, — aber bald kommt der Munschi, der eingeborene Sprachlehrer, um ihr die tägliche Stunde in der Landessprache zu geben. Unterdessen gibt Miß Sahib den beiden Töchtern des Katecheten eine Religionsstunde, und Fräulein Doktor gibt zwei Christenfrauen, die im Hospital helfen, eine "Doktorstunde". Eben will sie aufatmen, da wird fie in der glühenden Site zu einer Schwerkranken gerufen. Als fie bon der= selben zurückkommt, ist es schon wieder Zeit, in die Poliklinik zu gehen, wo so manche Kranke sie sehnsuchtsvoll erwartet. Sechzig bis siebzig Frauen sitzen in der Beranda der Poliklinik, mitten unter ihnen Mai-Sara, die Bibelfrau, die ihnen Bhajan vorsingt und den Inhalt erklärt. Sobald die Sonne wie ein großer, glutroter Ball am Horizont verschwindet und für einige Minuten das entzückendste Farbenspiel an ihm hervorruft, ist die Poliklinik leer; das Tagewerk der Arztin ist vollbracht.

Unterdessen hat die Senanamissionarin ihre Senanabesuche gemacht. Sie hat das Haus zur selben Zeit wie die Arztin verlassen. Ihr erster Weg war zur Mutter und Großmutter der kleinen Schülerin, deren Vater den ferneren Schulbesuch untersagt hatte. Sie weiß, der junge Vater wird ganz von seiner Mutter beherrscht hat; sie diese gewonnen, so ist von ihm nichts mehr zu fürchten. Sie schenkt den Frauen, die sie neugierig umdrängen, biblische Vilder und redet freundlich mit ihnen, — als sie die Senana verläßt, drängt sich freudestrahlend das kleine Schulmädchen an sie heran: "D ich habe Permeschvar (Gott) so gebeten, und er hat's gehört, nun darf ich wieder zur Schule kommen!"

Der nächste Besuch gilt einem etwa fünfzehnjährigen Mädchen; ein Blick lehrt, daß sie nicht mehr lange zu leben hat. Bis zu ihrer Verheiratung, vor zwei Jahren, ging sie in die Missionsschule. Ihre großen, sprechenden Augen

find auf ein Bild des "Guten Hirten" geheftet, der sein Schässein heimträgt. Roh und gleichgiltig wird sie von den anderen Frauen behandelt, — ein kleines Heiligkum inmitten einer Mördergrube, die Frucht jahrelanger, treuer Gebete. Begierig saugt sie alles ein, was ihr die Missionarin sagt von der Herrlichkeit, die an uns soll geoffenbaret werden, der die Leiden dieser Zeit nicht wert sind.

Im nächsten Hause herrscht große Aufregung in der Senana: die Frauen wollen zur Göttin Kali schicken, weil etwas passiert ist, das nach ihrem Aberglauben Unglück bringt. Mühsam bringt die Missionarin sie von ihrer törichten Furcht ab, gibt ihnen Wolle und Kanevas zum Sticken, liest mit ihnen einen Abschnitt aus dem Neuen Testament und singt mit ihnen.



häuser von Eingeborenen in Kyclang. (himalayamission der Brüdergemeinde.)

Endlich ist das Tagewerk aller Bewohnerinnen des Missionshauses zu Ende. Sie ruhen und die Abendbrise kühlt die heiße Stirn, — die Sternbilder zu ihren Häupten, groß und klar, mahnen an die süße, serne Heimat. Um zehn Uhr besichließt eine gemeinsame Abendandacht den Tag.

In Sikandra bei Agra am Jumna, zwischen Delhi und Allahabad, hat der Frauenverein für christliche Bildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande seine Pflegekinder, die er erhält, aber Hunderte von Kindern werden jährlich in Schulen und Erziehungsanstalten, die er unterstützt, erzogen. Eine große Anzahl von diesen ist getauft und konfirmiert, zu Lehrerinnen und Bibelfrauen außgebildet, oder an Handwerker und Beamte, Kolporteure und Katechisten vers

heiratet. An zahlreichen Orten find diese zu Missionsarbeiterinnen im weiteren Sinne geworden, für ihr Haus und ihre näheren Kreise. Die ehemaligen Schülerinnen werden die Lehrerinnen ihrer Kinder, und die christlichen Häuser sind Oasen in der Büste des Heidentums. Tausende von Frauen hören alljährelich in den Senanas, auf den Straßen der Städte und Dörser, an den Badestellen und auf den Gögenfesten Gottes Wort; oft Hunderte an einem Tage! Der ausgestreute Same kann nicht ohne Frucht bleiben!

Und doch ist die Senanamission im großen und ganzen noch nicht über die Saatzeit hinausgekommen. Aber wenn erst allgemein das Ernten anheben wird, dann wird sich's zeigen, daß das Christentum gerade von den Senanas aus



Altes Königsschloß, im Vordergrund Missionsgebäude Leh. (himalayamission der Brüdergemeinde.)

am nachhaltigsten die Adern des Volkslebens durchdringen wird. "Bon der Kinderstube aus wird die Welt regiert!"

Schon lange hat der Leser gewiß erwartet, auf ein Missionsfeld der Brüdergemeinde gesührt zu werden. Erwähnt haben wir schon mehrere Arbeitsselber in Afrika: Süd, Ost und West, ohne jedoch näher auf sie einzugehen. Hier, wo wir soeben von Sikandra erzählten, sind wir wieder in der Nähe eines ihrer Arbeitsselber, und zwar ist es eins der eigenartigsten und schwierigsten, landschaftlich großartigsten, religionsgeschichtlich und sprachlich interessantesten von ganz Indien: es ist die Mission der Brüdergemeinde in den wildzerzissen Hochtälern des Himalaha.

Angeregt durch den Chinamissionar Gützlaff hatte die Direktion der Brüdergemeinde 1850 beschlossen, eine Mission unter den Mongolen zu beginnen. Aber den außgesandten Brüdern wurde 1854 klar, daß Gott die Tür zu den Mongolen

ihnen von Indien aus nicht auftun wollte. So beschränkten sie sich auf die in den indischen Tälern des Himalaha wohnenden Tibetaner. So wurde 1856 und 1857 die Station Khelang in Lahul gegründet. Nun stieß zu den beiden Brüdern Pagell und Hehde Missionar Jäschke, um hauptsächlich Sprachstudien zu machen und die Bibel ins Tibetische zu übersehen. Jäschke war der größte Sprachgelehrte, den die Brüdermission gehabt. Von größter praktischer Bedeutung für die Missional

fionare sind sein großes deutsch-tibetisches, sein englisch=tibetisches Wörterbuch und seine tibetische Gram= matik geworden. (Weiteres fiehe S. 387.) 1865 erst konnten die ersten Tibeta= ner getauft werden: Vater und Sohn, die lange in Diensten der Missionare gestanden hatten. Ganz allmählich folgten ihnen mehrere. Doch wurde 1865 eine zweite Station an= gelegt: Boo in Kungwar. nahe der tibetischen Grenze. Erst nach langen Verhand= lungen mit der Regierung konnte 1885 in Leh, der Haupstadt von Ladath, eine dritte Station errichtet werden, wozu 1895 als vierte Chot, in der Nähe von Kyelang gekommen ist. Eine fünfte, in der Nähe von Pov, ist im Entstehen. Die Brüdergemeinde hatte 1900 neun verheiratete Missionare am Himalaha. einen unverheirateten und



Slußübergänge vermöge aufgeblasener Jakhaut und Seilbrücke, Bimalaya (Brüdergemeinde).

zwei verheiratete Schwestern, vier Stundenhalter und einen Nationalhelfer, 88 Getaufte, 11 Schulen mit 210 Kindern. (Seitdem geringe Veränderungen!)

Für unfren Besuch auf diesem Missionsfeld nehmen wir unsern Ausgangs= punkt in Simla, der berühmten Sommerresidenz der indischen Vizekönige. 2180 Meter hoch, auf den Vorbergen des Himalaha gelegen, bietet sie eine herreliche Aussicht in die Gebirgswelt: tief eingerissen liegt zu unsern Füßen die das ganze Gebirge durchschneidende Schlucht des Sodledschslusses, und nördlich davon fteigt ein Höhenzug über den andern bis zu den ewig-weißen Berghäuptern von 6—7000 Meter Höhe empor. Wir folgen dem Fluß talaufwärts. Die Fels-wände steigen oft fast senkrecht bis zu 10000 Fuß zu beiden Seiten auf, pracht-volle Deodarzedern schmücken die Talseiten. Rampur ist die erste größere Stadt, die wir treffen; dann geht's auf einer luftigen, schwanken Rotangbrücke über den brausenden Strom. Wir erreichen Chini, wo die fünste Station entsteht. Bis



Aus dem Naularangtal, himalaya. (Brüdergemeinde.)

hieher ift der Weg von der englischen Regierung gut in stand gehalten. Aber nun heißt's klettern auf Saumpfaden der Gingebor= nen, über monatelang ver= schneite Pässe! Endlich find wir in Poo, 1200 Fuß über dem Fluß, inmitten schroffer Felswände; Flä= chen, die sich für den Land= bau eignen, fehlen fast ganz und müssen auf künstlich gemauerten Terrassen an= gelegt werden. Aber die Leute sind fleißig und lassen sich keine Mühe verdrießen. Besonders steht die Aprikosenzucht in Blüte; Apri= kosen bilden das Haupt= nahrungsmittel für Men= schen und Vieh. Aus den Rernen wird ein wohl= schmeckendes Öl gepreßt.

Wenn wir durch? Sot= ledschtal nach Norden wan= bern, am Biatfluß hinauf, um nach der Station Khe= lang zu kommen, so müssen wir über den 13300 Fuß

hohen Kotangpaß. Der führt uns in das Tschandra= und Baghatal (10000 Fuß über dem Meer), welche von allen Seiten mit gletscherreichen Eisbergen eingefaßt sind. Im Baghatal liegt Khelang. Es ist ein ziemlich rauhes Klima schon, in dem wir uns hier befinden. Schon Ende September pslegt der Frost einzusehen und bald scheidet sie sechs Fuß hoher Schnee ganz von der Außenwelt ab.

Um nach Leh zu gelangen (von Khelang aus), muß man sich darauf einrichten, zehn Tage lang keine Ortschaften und fast keine Menschen anzutreffen.



Kyelang, Mutterstation der Brüdergemeinde-Mission Bimalaya.



Nach zwei Tagen gelangt man auf halsbrechenden Pfaden, ab und zu durch ein Wachholderbaumwäldchen reitend, zum letzten Dorfe der Landschaft Lahul. Eine Tagereise von hier, auf einer matten= und wasserreichen Hochstäche, halten die Tibeter im August eine Art von Markt ab; ganze Schasherden führen sie mit sich. Handelskarawanen begegnen dem Reisenden von Kyelang nach Leh östers. Jammervoll nehmen sich dabei die nacktbeinigen Hindutreiber aus, wenn sie die Schneeselder zu passieren haben. Der 17000 Fuß hohe Ladschulingpaß ist unter anderen zu übersteigen! Wenn man ihn überschritten hat, steht man am Südzande der 16000 Fuß hohen Rupschuhochebene, welche im Sommer von vielen



Mitsahoygletscher, himalaya (Brüdergemeinde).

Hundert Nomadenhirten mit ihren Schaf=, Ziegen= und Yak= (Ochsen=) =herden bewohnt wird. Rupschu ist das Paradies der Murmeltiere. Dann kommt ein Paß, der noch höher ist, der Taglangpaß mit 18 000 Fuß Höhe, von dem es allmählich in das Industal hinabgeht. Endlich ist Leh erreicht mit seinem siebenstöckigen Königsschloß, wo einst die Könige der Landschaft Ladak residierten. Der 1000 Fuß lange und 170 Fuß breite Bazar (Markt) in Leh ist oft gedrängt voll von Hindus, Persern, Chinesen, Tibetern und Yarkandern, die durcheinander lärmen, kausend und verkausend. In Leh haben die Brüdermissionare die Schule und das Hospital von der Regierung übertragen bekommen. Beide sind für die Mission natürlich von besonderer Wichtigkeit.

386 Indien.

Und nun ein Wort über die Bewohner dieser Hochtäler. Sie sind, wenn auch von Tibet politisch ganz abgeschlossen, Tibetaner und reden die tibetische Sprache. Ihre Religion ist der Buddhismus. Der Charakter der Bevölkerung ist zäh, verschlossen und hinterlistig. Für höhere, geistige Dinge wenig empfängslich, haben sie nur Sinn sür das Materielle. Die Armeren stehen unter schwerem sozialen Druck, der durch die Reichen, denen sie verschuldet sind, ausgeübt wird. Auch leidet die Bevölkerung schwer unter dem Joch, das die Herrschsucht der Lamas, der buddhistischen Priester und Mönche ihnen ausbürdet. Die Unsitte der Vielmännerei untergräbt das Familienleben.



Rast auf einer Missionsreise, himalaya. (Brüdergemeinde.)

Die Missionsarbeit ist sehr schwierig. In allen Stationen der Brüdergemeinde werden tibetische Dialekte gesprochen. Die Schriftsprache wenigstenstimmt in allen Dialekten überein. Eine Probe (Joh. 3, 16 Ansang):

## र्गोत्र अर्केया यीषा नेत्र है। सुषा योद्या

Leute, die orthographisch richtig schreiben können, sind Seltenheiten im Lande. Die Schriftsprache liegt Jahrhunderte hinter der Umgangssprache zurück. Was würde werden, wenn man von den Kindern in Deutschland verlangte, sie sollten ihre Schularbeiten in Mittelhochdeutsch schreiben! In diese Schriftsprache haben Missionar Jäschke und Redslob die Vibel übersett. Von andern Abers

setzungen sind zu nennen: die Calwer biblischen Geschichten, die Glaubenslehre von Beck und ein Gesangbuch. Als selbständige Arbeiten in tibetischer Sprache wurden geliesert: Schulbücher und eine Reihe kleinerer belehrender Schriften und Traktate, mit besonderer Berücksichtigung der buddhistischen Anschauungen. Im Rhelanger Tal wird eine Sprache gesprochen, die dem Tibetischen nicht näher steht, als das Italienische dem Hochdeutschen, — das Khelanger Tal aber zählt noch nicht 1000 Seelen! Ist man aus dem Tal heraus, kann man die Sprache nicht mehr verwerten. Im Gebiet der Flüsse Tsandra und Lhaga wird schon wieder Mandschas gesprochen, das vom Hindostani so weit abweicht, daß einem sein Hindostani nichts hilft. Könnte man ahnen, welche unter den Sprachen einst den Sieg erringen wird, so könnten die literarischen Arbeiten sehr vereinsacht werden.



Missionare und Christen auf Station Leh, himalaya (Brüdergemeinde).

Das ist neben dem Charakter der Bewohner der Westhimalahatäler eine der Hauptschwierigkeiten für die Ausbreitung des Evangeliums. Und doch braucht man nicht zu verzagen. Die Mission der schottischen Kirche im Osthimalaha zeigt, daß mit Gottes Hise große Ersolge erzielt werden können, selbst wenn es zehn Sprachen zu bewältigen gibt!

Und nun habe ich noch dem Leser einen Besuch in einzelnen Hauptstätten der nichtdeutschen Missionen versprochen. Ein kurzer Besuch kann's nur sein, und ob es "Hauptstätten" sind, wohin ich ihn führe, darüber ließe sich auch sehr streiten. Jedenfalls sind's drei gewaltige Städte: Bombah, Benares und Kalkatta, und hineingesehen haben in die hinterindische Mission müssen wir doch wenigstens auch.

Es wird von besonderem Interesse sein, wenn einmal kein Missionsmann, sondern ein deutscher Prosessor unser Führer ist. Prosessor Reuleaux möge unser 388 - Indien.

Cicerone in Bombah sein: Mumbee, sagt der Inder. Ein schmaler Meeresarm trennt bie Bombahinsel vom Festlande. Das indische Viertel ist wie mit dem Messer von dem englischen Teil der Stadt abgeschnitten. Ein emsiges Schaffen und Treiben wie in einem Vienenschwarm! Viele indische Handwerker arbeiten am Sonntag wie sonst. Aber auf den Wersten, in Fabriken 2c. sind soviel indische Arbeiter beschäftigt, daß deren Feiern am Sonntag doch dem ganzen Volkstreiben am Sonntag einen andern Anstrich gibt. Ein gewaltiges Kohlenmagazin in den Hasenalagen fällt uns auf; am Haupttor steht die Firma: "Basler Missionsgesellschaft". Schopenhauer, der in der buddhistischen Nirwana das letzte sieht, sagt wiederholt, daß die Mission so gut wie gar keine Fortschritte in Indien gemacht habe. Außerlich freilich ist auch wenig davon zu merken, aber



Religiöser Tanz maskierter Lamas, himalaya (Brüdergemeinde).

in Wahrheit hat die Mission viel ausgerichtet. Bedeutend ist die christliche Hindugemeinde, — die englische Regierung konnte und kann nichts besseres tun bei den immer sich wiederholenden Hungersnöten, als die zahlreichen Waisen aus halb ausgestorbenen Dörfern den großartigen christlichen Waisenanstalten zuzuweisen. Ströme des Segens gehen dadurch auch von den Missionen aus, daß sie Erziehung und Bildung verbreiten, vermöge ihrer tüchtigen Schulen, auch an solche, welche der Hindureligion angehörig bleiben. So gelangt ein stetiger Strom von humanen und bessernden Anschauungen ins Land, und in der ganzen Bedölkerung geht ein geistiges Glimmen und Erglühen vor sich, welches befreiend auf die Volksseele einwirkt. Überall tritt dieser Vorgang zu Tage: im Gespräch, in der Lektüre, in der Presse. Der Missionar Sherring erzählt ein Gespräch mit einem gebildeten Inder

über die Mittel, den Gößenkultus zu beseitigen: "Wir brauchten," sagte der Inder, "einen Luther unter uns!" Ja, einen indischen Luther, der die Formen findet, in welchen die dick überwucherten Keime zum Großen und Guten, die im Volke schlummern, ans Licht geführt werden können, einen indischen Luther, der mit dem Kastenwesen aufzuräumen und die Priesterwirtschaft wegzusegen versteht. Ob die in Bengalen blühende Gesellschaft "Brahmo-Samadsch", welche sehr [freisinnige, aber indische Grundsätze verbreitet, solchem Luther Vorläuserdienste tut, ist sehr fraglich, da sie gegen die starre Zwingburg der Kastenregel nicht vorzugehen wagt.

Ein mächtiger Bundesgenosse für die innere Resorm ist das weibliche Element, die bie noch zum allergrößten Teil zur geistigen Knechtschaft verdammt, — aber die indische Frau beginnt an den Riegeln zu rütteln, die sie von der Welt abschließen. Sie lauscht mit Spannung den von indischen Blättern gebrachten Erzählungen von ausgezeichneten indischen Frauencharakteren, von der Durgavati, Königin von Gurrah, welche selbst gegen den gewaltigen Akbar die Rechte ihres Kindes zu verteidigen wagte, in die Schlacht zog, und besiegt, sich den Tod gab. Rama Bai, eine junge schöne Inderin, hatte studiert und setzte vor 20 Jahren die Pandits in Erstaunen durch ihre Gelehrsamkeit und dadurch, daß sie mit dem Herkömmlichen gebrochen. In der heiligen Sanskritsprache hat sie zündende Vorträge gehalten. Zeitungen erscheinen, die Annoncen zur Wiederverheiratung von Witwen ausnehmen, — und doch! Die Kraft zu Indiens Wiederverheiratung von Witwen ausnehmen, — und doch! Die Kraft zu Indiens Wiedergeburt wird nicht ausgehen von irgend welcher Resorm oder Emanzipation! "Es sei denn, daß jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!"

Eine ganze Reihe von englischen und amerikanischen Missionsgesellschaften arbeiten in Bombay: der amerikanische Board, die englisch-kirchliche Missionszgesellschaft, die hochkirchliche Missionsgesellschaft, die schottische Staatz und Freikirche, die Methodisten und die Baptisten. Schulwesen und Senanamission ist überall die Parole.

Aber was ist Bombah in den Augen eines Hindu gegen Benares! Täglich sollen gegen 10000 Pilger aus ganz Indien zu seinen Toren eingehen, denn
Benares ist die Pforte des Himmels. Schon in grauer Vorzeit war Benares
die Stadt der Tempel und Paläste, der Sit der Hindubildung und Gelehrsamkeit. Als Buddah auftrat, zählte die Stadt 700 Schulen und Hochschulen, und nun
wurde es der erste und wichtigste Sit des Buddhismus. Aber der Brahmanismus überwand ihn; die Buddhisten wanderten aus und erbauten sich eine Stunde
von Benares die Stadt Sarnath, die ihnen genau so hoch und heilig galt als
Benares den Brahmanen. In Sarnath wohnten 1000 Mönche in 30 Klöstern.
Da kamen die Brahmanen über Sarnath und machten es dem Erdboden gleich.
Doch drohte der heiligen Stadt neue Gesahr von Seiten der mohammedanischen
Moguln, als diese unter Baber und Akbar ihr glänzendes Keich in Indien ausrichteten. Akbar selbst war gerecht und weitherzig, aber der Sulkan Ala z. B.
rühmte sich, 1000 Tempel in Benares zerstört zu haben. Aurangzeb, um 1660,
erbaute auf den Trümmern eine prachtvolle Moschee: 150 Fuß steigt das Ganges-

390 Indien.

ufer steil an, und weitere 150 Fuß hoch ragen die schlanken Minarets in den glänzend blauen Himmel, alle anderen Tempel der Stadt weithin übrragend. Aurangzeb wollte den Hindus die Überlegenheit seiner Religion handgreislich vor die Augen stellen. Jetzt ift die Mogulherrschaft längst vorbei, und der Hindussmus hat sich wieder siegreich aus dem Staube erhoben. Man zählt über 1000 Tempel jetzt in Benares, der Hochburg des Hindusmus, dieser Religion, die 190 Millionen Menschen, fast den siebenten Teil der ganzen Menschheit in ihrem Bann hält.

Der Ganges macht einen Bogen in Gestalt eines Halbmondes: diesen nach Osten offenen Bogen füllt die Stadt Benares aus. Das User steigt ziemlich steil 100-150 Fuß an — und die ganze Userseite, vom Wasserrande dis zur Höhe, ist auf weiter als eine Stunde mit Tempeln und Palästen bedeckt; überall führen Marmortreppen hinab zum Strom. Täglich steigen an  $50\,000$  Menschen zum Ganges hinunter, um dort zu baden. Es ist für jeden, der in Benares wohnt, Vorschrift, daß er sich alle Morgen im Ganges von seinen Sünden reinige. Die Badenden schöpfen auch Wasser, das sie unter klüsternden Gebeten wieder ausgießen, oder sie beten den Kosenkranz im Wasser stehend ab, oder sie trinken auch das trübe, lehmfardige Wasser. Fast alle nehmen sich Wasser mit nach Hause.

Sanz dicht bei Aurangzebs Moschee liegt der berühmte goldene Tempel, so genannt wegen der Goldbekleidung an einer seiner Kuppeln. Er ist dem Schiwa geweiht (Mahadö bei Goethe), draußen werden Wachshände, -beine zc. verkauft; denn auch in Indien gilt dem Gläubigen der Satz so gut wie bei der Mutter Gottes von Kevelaar:

"... wer eine Wachshand darbringt, dem heilt die Hand zur Stund', Und wer ein Wachsherz opfert, dem wird das Herz gefund!"

Dem Schiwa und seiner Gattin Kali wurden früher Menschenopser dargebracht; dem Schiwa zu Ehren sprangen die Büßer durchs Feuer, der Kali zu Ehren ließen sie sich an Haken, die durch das Fleisch ihres Kückens geschlagen waren, durch die Luft schwingen. Im "goldnen Tempel" wird Schiwa unter den Zeremonien des Lingam verehrt — eine scheußliche, unbeschreiblich unsittliche Art des Gößendienstes. Im Hinterhof des Tempels ist der Manikarnikabrunnen, in den sich Schiwa gestürzt haben soll, als Aurangzed alle seine Heiligkümer mit Vernichtung bedrohte. Aus diesem Brunnen soll die Göttin Kali ihre Speise entnehmen; so wersen die Gläubigen alles durcheinander hinein: Milch, Mehl, Kuchen, Früchte, Blumen zc. — und doch trinken sie aus dem Brunnen, denn es heilt das Wasser dieses Brunnens alle Schäden Leibes und der Seele.

Wer in Benares stirbt, geht sicher zur Seligkeit ein. Daher läßt sich, wer es nur aussühren kann, vor seinem Tode noch nach Benares schaffen. Da wird gerade eine Leiche auf einer Bahre getragen, die Leiche in buntfarbige Stoffe eingenäht; die Leichenführer begleiten ihren Marsch, der im Geschwindtritt stattsindet, mit dem schauerlich klingenden Rus: Harri Ha

ihr Ziel; dort wird die Leiche verbrannt und die Asche in den heiligen Strom gestreut. Freilich ist von Verbrennen zu Asche fast nie die Rede: halb verbrannt treiben die Leichen den Strom hinab!

Benares hat bis heute dem Edungelium den zäheften Widerstand entgegengesett. Seit 1817 arbeitet die englische Kirchenmissionsgesellschaft in dieser Stadt. Sie unterhält ein dielberzweigtes Werk. Vier Jahrzehnte lang waren unstre Landsleute Leupolt und Baumann die Leiter. Auch die Baptisten und die Londoner Missionsgesellschaft sind in die Arbeit eingetreten, — aber dis heute ist es eine Saat auf Hossnung, eine Saat, die auf Bazaren und in Senanas in höheren und niederen Schulen reichlich und treulich ausgestreut wird. Die Hindusgen, Benares sei don Schiwa selbst aus Gold und Perlen ausgebaut und nur ihre Sünden hinderten sie daran, die goldnen Straßen und Tempel zu sehen. Wann werden sie dugen bekommen, daß sie sehen das Jerusalem, das droben ist, die Stadt der goldnen Gassen?!

Und nun noch nach Kalkatta, der Stadt der Paläste! Aber die Paläste sind nicht diesenigen der Inder, sondern der Engländer und tragen den Stempel der Entstehungs= und Entwicklungszeit des großen östlichen Handelsemporiums deutlich an sich. 1886 hat "Kalikatta" — schwarze Stadt, ihren zweihundertsten Geburtstag geseiert. Ein indisches und ein chinesisches Stadtviertel ist streng von dem englischen geschieden. Im botanischen Garten besindet sich der berühmte "große Baum", eine Baniane, vielleicht ein paar Tausend Jahre alt, dessen Krone eine Grundsläche von zirka 6800 qm überschattet, so daß etwa 6700 Menschen unter diesem Baume zusammenstehen könnten. Die Baniane ist eine Art Feige. Buddha lehrte unter solch einer Riesenseige. Vielleicht war's im heiligen Lande auch ein ähnlicher, in der ganzen Gegend als "der Feigenbaum" bekannter Baum, von dem der Heiland Ioh. 1, 48—50 spricht. Das Treiben auf den Bazaren und die Formen des Hindugößendienstes können wir übergehen, auch lassen wir uns an der Notiz genügen, daß sieben englische und schottische Missionsgesellsschaften hier ihre mühevolle Predigt= und Schularbeit treiben wie in den andren

Ich habe den Leser besonders deswegen nach Kalkatta gesührt, weil hier am 11. November 1793 ein Mann gelandet war, der für die Mission in Indien von der größten Bedeutung ist, William Careh. Wie er Missionar geworden ist, das haben wir im ersten Teil dieses Buches schon gelesen. In Kalkatta erging's ihm traurig. Aller Mittel bar, mußte er versuchen, in den Sundersbunds, den weiten Niederungen des Gangesdeltas, als Pslanzer sein Leben zu fristen. In Hashnabad, 40 englische Meilen östlich von Kalkatta, daute er sich an, erlernte sertig das Bengalische und suchte, ein ernster, wunderbarer Waldeinssieder, die Bengalen in der wilden Dschungelgegend zu bekehren. Bald darauf bekan er einen Aufseherposten auf einer Indigopslanzung und konnte nun aufatmen. Im Umkreis von 20 Meilen besuchte er an 200 Dörfer. Seine Frau war unheilbar irrsinnig, er aber blieb glaubensstark. Careh arbeitete auch schon an einer bengalischen Bibelübersetzung und kaufte eine hölzerne Druckerpresse in

indischen Städten.

392 Indien.

Kalkatta. Auch eine Schule hatte er schon gegründet. Als die Indigopflanzung in andere Hände überging, kaufte Careh die Außenfaktorei Kiderpar, um hier eine Baptistenniederlassung zu begründen.

Bald wurden ihm andere Missionare nachgesandt, und da auch sie keinen englischen Paß erhalten hatten, landeten sie nicht in Kalkatta, sondern in dem dänischen Sirampur. Dorthin siedelte im Jahre 1800 auch Careh über, und hier wurde sein Hauptwirkungsseld. Die Missionare bildeten eine Brüderschaft, die Frau des einen Bruders Marshmann, die erste Missionarskrau in Indien, stand dem Hauswesen vor. Grundstück und Haus kaufte die Missionsgesellschaft, die Druckerei und Schule ergaben bald Aberschuß. 1804 konnte die erste Kapelle für eingeborene Christen gebaut werden.

Da gründete Lord Wellesley, Generalgouverneur in Oftindien, in Kalkatta eine Hochschule, in welcher die jungen englischen Beamten, neben europäischen Wissenschaften, auch die Geschichte und die Sprachen Indiens lernen sollten. Zum bengalischen Lehrer ernannte er Caren. Seitdem ist Caren außer in Sirampur auch in Kalkatta tätig gewesen, unterrichtend und des Abends in einer Kapelle in Kalkatta predigend, — 30 Jahre lang. Seine irrsinnige Frau starb 1807, er verheiratete sich nun mit einer Schleswigerin, Lady Rumohr, die in Dänisch-Oftindien Erholung suchte. Seine vier Söhne standen ihm im Missionsberuf zur Seite, einer in Kangun in Hinterindien.

Careh beherrschte unter allen Engländern die Landessprache am völligsten, er allein konnte das Sanskrit fließend wie ein Brahmane sprechen. Er hat ein bengalisch-englisches Wörterbuch geschrieben und — hat Europa das Sanskrit wiedergegeben. Careh hat, man lese und staune, allmählich 28 Übersetzungen der Bibel und Bibelteile geliesert. Das alte Testament hat er in 7, das neue Testament in 28 Sprachen (Dialekte) übersetzt! Leider brannte 1812 die Werkstatt ab. Manches war gerettet, vieles verloren, darunter das Polhglottenswörterbuch der aus dem Sanskrit abgeleiteten Sprachen, ein Werk, das Careh zu allen Zeiten einen Ehrenplatz unter den Orientalisten erworben hätte. Im Jahre 1818 kam die erste Zeitung in orientalischer Sprache in der Missionsstruckerei heraus, "Indiens Freund," die mit aller Kraft sür die Abschaffung der indischen Greuel, wie Witwenverbrennung und Kinderopser eintrat. Seit 1829 sließt der Ganges unblutig in die See, seit 1832 dürsen keine Witwen mehr versbrannt werden. Weit hinaus trugen Carehs Schüler als Beamte dies Wort ins Land:

Bewa mat jalao: Du sollst beine Witwen nicht verbrennen! Beti mat maro: Du sollst beine Töchter nicht töten!

Korhi mat dabáo: Du sollst beine Aussätzigen nicht lebendig begraben! Schon 1812 hatte Careh die Gründung eines Krankenhauses für Aussätzige in Kalkatta durchgesetzt. Unter seinem Einsluß entstand in Sirampur und Kalkatta eine durch gütige Beiträge unterstützte Freischule, deren Schülerzahl auf 10000 Knaben stieg. Er versuchte eine Volksbildung, eine Volksschule ins Leben zu rusen und der dänische König belohnte ihn mit dem Danebrogorden.

Wie demütig er blieb, dafür ein Beispiel: Einst fragte jemand an der Tasel des Generalgouverneurs in Kalkatta etwas laut nach Carehs Herkunst, ob er nicht ein Schuhmacher gewesen sei. Careh, der anwesend war, hörte es und antwortete: "nein, nur ein Schuhslicker" und suhr lächelnd im Gespräch mit seinem Nachbar sort.

Leider wurde der Lebensabend Carens dadurch getrübt, daß, infolge von Berleumdungen, die daptistische Missionsgesellschaft sich von seiner Sirampurmission lossagte und diese durch einen Geldbankerott in Kalkatta viel Geld versor. Doch ward ihm in den letzten Monaten seines Lebens die Freude, daß Nachrichten von neuen Unterstützungen für die Mission und Übersetzungsarbeiten eintrasen. Oft flüsterte er während seiner letzten Tage, wenn ihn die 26 Tochtergemeinden seiner Mission zu Sirampur beschäftigten: "Was hat Gott getan, was hat Gott getan!" Um 9. Juni 1834 ist er gestorben. Der dänische Beseshlähaber in Sirampur ließ Halbmast flaggen, Hindu und Mohammedaner dildeten Spalier bei seinem Leichenzuge. Seine selbstgewählte Grabschrift entspricht dem Predigtthema, über das er einst, flammend und das Missionsseuer entzündend, in England gepredigt: "Erwartet große Dinge von Gott, versucht große Dinge für Gott!" Die Grabschrift aber heißt:

"Ein elender, armer, hilfloser Wurm, Sink ich in beiner Liebe Arm."

Von dem Sohne Carehs, Felix, hörten wir schon. Er gehörte zu den ersten Missionaren, welche 1807 nach Hinterindien kamen. Doch war er nicht von der Standhaftigkeit seines Vaters, der sich durch schwerstes Leid in der Familie nicht in seinem Missionseiser lähmen ließ. Als sein Weib und seine Kinder in den Fluten des Frawaddi ertranken, gab Felix Careh die Arbeit auf und verließ das Land. Aber Gott hatte schon für den rechten Mann gesorgt, der ein Bahnbrecher des Evangeliums in Hinterindien werden sollte: Adoniram Judson, ein Amerikaner, als Jüngling vom Gottesleugner zum begeisterten Jünger Jesu bekehrt, der sich 1812 von dem neuentstandenen American Board nach Indien senden ließ. Aus Überzeugung Baptist geworden, trat er bald in den Dienst der neuentstandenen Amerikanisch=Baptistischen Missionsgesellschaft über. Als ihm der Eintritt in Vorderindien verschlossen blieb, segelte er mit dem nächsten Schiff nach Kangun, d. h. Friedensstadt. Kangun ist eine Hauptstätte des Buddhismus; die Glocke im großen Tempel wiegt 500 Zentner. Unendlich mühsam war das Erlernen des Barmanischen.

1815 konnte er einige kleine Schriften in der Landessprache abkassen, 1819 konnte er die drei Erstlinge tausen. Um der Feindschaft der Priester und Beamten zu begegnen, suhr Judson den Frawaddi 200 Stunden hinauf zum König, erreichte aber nichts. Bald darauf brach der Krieg zwischen England und Barma aus; Judsons mußten nach Kalkutta sliehen. Unterwegs aber wurde er mit seiner Frau ergriffen und ins Gefängnis geworfen (in einen früheren Löwenstäsig), ihr Leben hing an einem Faden. Kangun siel, Judsons wurden befreit, aber für Frau Judson waren es der Leiden zu viel gewesen, sie starb 1826.

394 Indien.

Jubson aber nahm die Missionsarbeit wieder auf, und was ihm mit den Vornehmen in Barma nicht gelungen, das gelang mit einem in Barma verstreut wohnenden Volk, dessen Erstling Judson 1828 taufen konnte: mit den Karenen. Die Nordkarenen sind kriegerische, wilde Naturkinder, die Südkarenen sind von den Barmanen und Siamesen unterworfen. Ihre Dörfer bestehen aus je einem großen kasernenartigen Hause, in welchem oft bis zu 80 Familien wohnen. Doch gilt dies nur von den Nordkarenen. Ihre Religion ift Dämonendienst, sie glauben an Nats, oder bose Geister, die versöhnt werden muffen. Das Merkwürdigste aber ist an den Karenen eine gewisse Uroffenbarung, die sie haben, mit unbestreitbaren Anklängen an das alte Testament, ja an die Bergpredigt. staunt, wenn man 3. B. die Geschichte vom Sündenfall lieft oder Anklänge an die zehn Gebote, oder das Gleichnis von dem breiten und schmalen Wege. Die Karenen sagen, "das Buch Gottes, in dem das alles im Zusammenhange geschrieben steht, wovon wir nur noch Bruchstücke haben, ist uns verloren gegangen, aber die weißen Männer werden es uns wiederbringen." Daher die offenen Türen der Karenenmission.

Der Erstling aus den Karenen war der von Judson 1828 getaufte Sklave Ko Tha Bju in Tawoy, und dieser wurde, unausgesordert, sogleich Prediger des Evangeliums unter seinen Landsleuten. Aber demütig, — wie später sein Kameruner Abbild Koto von Mangamba (cf. Kamerun), — machten ihn die Erfolge, die er hatte, verzagt, und er kam zu Boardmann, der Judson zu Hilfe geschieft worden war: "Schreibe nach Amerika, daß sie mehr Lehrer senden, ich weiß zu wenig!" Beide, Boardmann und Ko Tha Bju, predigten in den Ka= renendörfern, Boardmann barmanisch und Ko Tha Bju übersetzte, — beide ohne Rücksicht auf Anstrengung und Müdigkeit, sodaß Boardmann 1831 der Riesen= arbeit erlag. Mason wurde als Ersatz aus Amerika geschickt. Ko Tha Bju predigte oft unter ungeheurem Zulauf; er verstand es, die Herzen der Höchsten wie der Niedrigsten zu packen und zu bewegen. "Ko Tha Bju," sagt ein Missionar, "war ein unwissender und einfältiger Mann, dennoch hat er mehr gewirkt, als wir alle!" 1828 war Ko Tha Bju getauft, und zwölf Jahre später zählte man unter den Karenen 1270 wirkliche Christen! Ein großes Verlangen nach Gottes Wort hielt unter den Karenen an, mit Eifer lernten fie lesen und die Bibel, welche 1851 vollständig ins Karenische überset war, wurde weit und breit gekauft. Es mag jest an 100 000 Christen in über 500 Karenengemeinden geben. Der Herr hat die Arbeit der amerikanischen Baptisten reich gesegnet, und die beiden Missionare Wade und Mason, welche das Karenische zur Schrift= sprache erhoben, sollen neben Judson und Ko Tha Bju unvergessen sein! Daß die Barmanen die christlichen Karenen aufs Härteste bedrückt haben, nimmt uns nicht Wunder, "haben sie mich verfolgt," spricht der Herr, "so werden sie euch auch verfolgen," aber seit die Provinz Pegu, in welcher Rangun liegt, 1852 dem britischen Reiche einverleibt ist, haben doch die Bedrückungen ihre Kraft verloren. 12. Kapitel.

## Miederländisch-Indien.

Die inländischen Gemeinden. Die holländischen Missionsgesellschaften. Die Abeinische Mission. Die Neukirchener Mission.

3 gibt in Niederländisch-Indien etwa 247 000 Seelen, welche nicht von irgend einer Missionsgesellschaft und deren Missionaren geistlich vers sorgt werden, sondern für welche die holländische Kolonialregierung durch 17 von ihr besoldete Prediger sorgt, denen 300 inländische Gehilsen aller Art zur Seite stehen. Christentum und Mohammessind in Viderländische Stehen.

danismus sind in Niederländisch-Indien scharfe Rivalen; um recht viele christliche Soldaten zu bekommen, hat die Regierung die Einrichtung getroffen, daß der christliche Soldat höheres Handgeld bekommt als der mohammedanische. Natürlich lassen sich viele junge Mohammedaner, welche Soldat werden wollen, vorher schnell tausen! Kömische Katholiken sind unter den inländischen Gemeinden nur etwa 30 000 vorhanden. Auch ist von eigentlicher Missionsarbeit der Kömischen unter den Eingebornen kaum die Rede; aber in die von den Evangeslischen gesammelten Gemeinden drängen sie sich hier, wie überall ein. Etwa die Hälfte der inländischen Christen stammen noch aus der alten Zeit, da die holländische Regierung ihrerseits Mission trieb unter den zum römischen Glauben bestehrten Inländern.

Eine wunderbare Geschichte haben die Bewohner der Sangi= und Talansinseln, nördlich von der Ostspize von Celebes hinter sich. Im fünfzehnten Jahrhundert hundert wurden sie zu Mohammedanern gemacht, im sechzehnten Jahrhundert zu römischen Katholiken, im siedzehnten Jahrhundert zu reformierten Christen! 1887 bildete sich ein eigenes Missionskomitee für diese Inseln, und sast lauter deutsche Missionare wurden dorthin geschickt. Fast lauter Söhne derselben arbeiten heute dort. Wie sehr die Gemeinden verwildert sein mußten, ersieht man daraus, daß ein evangelischer Missionar auf einer der Inseln, zu 64 wirklich christlich getrauten Paaren, 341 neu hinzutrauen konnte — in einem Jahr! Das System, nach welchem die Missionare auf diesen Inseln hauptsächlich arbeiten, ist das sogenannte "anak piajara" System, d. h. die Missionare nehmen eine Anzahl Knaben oder Fünglinge ins Haus, die ihnen in Haus und Garten arbeiten

müssen und dabei Unterricht erhalten, um später als Gehilfen verwendet zu werden. So hat auf Sianir Missionar Kelling ein richtiges kleines Seminar mit zwanzig Zöglingen.

Wenn wir nun zu den eigentlichen Missionsgesellschaften kommen, so muß der Überblick über die hundertjährige Geschichte der Alten Rotter= damer Gesellschaft (welche 1897 ihr hundertjähriges Jubiläum feierte) weh= mütige Gefühle hervorrufen. In den ersten sechzig Jahren hatte diese Gesellschaft großartige Erfolge zu verzeichnen. Aber, — die Gefinnung wurde kritisch= theologisch, - jetzt hat sie nur zwölf Missionare aufzuweisen. Um reichsten gesegnet war das Gebiet auf der Minahafsa in Celebes (vergl. Dr. Grundemann, Riedel, Lebensbild eines Miffionars in der Minahaffa, und: Grundemann, Missionsstunden), jetzt hängt die Minahassamission nur noch lose mit der Mission&= gesellschaft zusammen. Das bei weitem wichtigste Gebiet dieser Gesellschaft ist Oftjava. Die Christen isolierten sich von den Mohammedanern und Heiden in selbständigen Dörfern, aber die ärztliche Mission ift der Magnet, der fort und fort Andersgläubige nach den Christendörfern zieht. Direktor Gunning besuchte im Jahr 1900 seine Stationen auf Java, Celebes und Neu-Guinea. In Celebes-Minahassa ist das Seminar Tomohon sehr wichtig, welches die 138 Missions= schulen der alten Rotterdamer Gesellschaft mit Lehrern versorgt. Aber der Schwerpunkt der Arbeit dieser Missionsgesellschaft liegt in Oftjava, wo sie auf fieben Hauptstationen 8700 Chriften gählt. In Modjo Warno foll ein Prediger= Seminar gegründet werden. Sonst arbeitet die Gesellschaft noch auf der Insel Savu (zwischen Timor und Sumba), und auf Ostsumatra, östlich vom Tobasee.

An zweiter Stelle kommt die neue Kotterdamer Gesellschaft in Betracht, welche zehn Missionare in Westjava hat. Diese Missionare haben neuerdings auch unter den eigentlichen Bewohnern Westjavas, den Sudanesen, Eingang gesunden, und zwar durch eine christliche Frau, die Frau eines Halbeuropäers, Olive mit Namen, welche in ihrem Hause Versammlungen abhielt. 1724 Christen sind vorhanden. Leider dringt die römische Mission von Batavia aus in diese Gemeinden mehr und mehr ein.

Die Utrechtsche Mission auf Halmahera, östlich von Celebes, hat zwei Stationen, desgleichen auf Buru, das weitaus wichtigste Arbeitsseld ist aber Halmahera. Hier entstand vor vier Jahren eine merkwürdige Bewegung: Die Heiben warsen ihre Gößen weg, ganze Dörfer kamen und meldeten sich zum Unterricht und zur Tause, bauten freiwillig Lehrerwohnungen und Schulen zc. An 37 Gemeinden arbeiten jett 32 Lehrer. Die ganze Mission zählt jett 3663 Christen. Die Mission der Gereformeerde Kerken in Mittelzava und auf Sumba hat in Surabaha (Java) eine blühende Missionsschule mit hundert Kindern. Das Javakomitee hat in Batavia auf Java zwei Missionare, und zwei auf Ostzava unter den Maduresen; außer dem Javakomitee hat die men no nitische 'Mission (doopsgezinden) auf Java einige Missionare. Mergaredjo ist die Hauptstation. 1245 Seelen stehen im 'ganzen unter dem Einsluß der Mission. Zwei ihrer Sendboten stehen auf Sumatra, im südlichsten Teile des

Batalandes, haben aber noch keine nennenswerte Frucht gesehen. Nicht weit von ihren beiden Stationen starb zu Malintang in Mandailing, mitten unter den Mohammedanern eine englische Dame (1897). Diese war in Verbindung mit der Rheinischen Mission als erste Missionsarbeiterin nach Sumatra gegangen, hatte sich dann aber ganz allein in die Landschaft Mandailing begeben, welche vor fünfzig Jahren vergeblich um Missionare gebeten hatte und nun ganz und gar dem Islam anheim gefallen war. Ob die Arbeit dieser Einsamen vergeblich gewesen ist, wird erst die Zukunft lehren.

Zwischen Batavia und Buitenzorg (sans souci) auf Java, in Depok, befindet sich ein Gehilsenseminar; es bildet inländische Gehilsen aus für alle Missionsgesellschaften, die sich seiner Hilse bedienen wollen. Das Malaiische ist die Unterrichtssprache, weil es im ganzen Archipel verbreitet und leicht zu erlernen ist. Dies Seminar hat für die ganze Missionsarbeit in Niederländisch-Indien hohe Bedeutung und ist für sie von großem Segen. Dr. Schreiber von der Kheinischen Mission sagt, man brauche z. B. nur die Photographien der Seminaristen betrachten und zu vergleichen, wie die jungen Leute beim Eintritt und beim Abgang vom Seminar außsehen. Die vergeistigten Gesichtszüge der späteren Bilder ist Beweiß genug für die tiefgreisende Wirksamkeit des Seminars.

Nur das Wichtigste aus der Missionsgeschichte Niederländisch-Indiens, soweit es die nicht-deutschen Gesellschaften betrifft, sei hier angeknüpft. Die ganze Infelwelt, die eine mächtige Bulkankette mit mehr als hundert noch tätigen Bulkanen wie ein Rückgrat zusammenhält und die von einer Pracht der Bege= tation ift, wie man sie sonst nur in den tropischen Rüstengebieten Brafiliens kennt, hat eine eigenartige, nämlich mohammedanisch-malaiische Kultur, wenn auch im Innern der Inseln noch Naturvölker vorhanden sind, — wie die Batas auf Sumatra, die Dajaks auf Borneo und die Alifuren auf Celebes. Chinesen sind in sehr großer Zahl nach diesen Inseln ausgewandert. 1602 wurde die holländisch= oftindische Handelsgesellschaft gegründet, 1610 kam ihre Verwaltung in die Hände eines Generalgouverneurs, der nicht weit von dem jetzigen Batavia das Fort Naffau gründete und schnell hollandischen Ginfluß auszubreiten verftand. Später haben dann die Hollander unter heldenmütigen Kämpfen mit den neidischen europäischen Mächten, und mit großem Geschick ihre Herrschaft über die andern großen Sundainseln ausgedehnt und von Anfang an überall den reformierten Glauben durch ihre Domines — geistliche Herren — zu pflanzen gesucht. Am Schlusse des siebzehnten Jahrhunderts waren auf diese Weise etwa 40 000 Christen ge= wonnen, die aber wenig mehr waren als Namenchriften. Dazu ließ die hollän= dische Regierung in der nun folgenden Zeit der Aufklärung den Sendboten des falschen Propheten völlig freie Hand.

Die ersten Missionare, welche nach Java kamen, waren: der Holländer Kam und zwei von Jänike ausgebildeten Brüder, Supper und Brückner. In Surabaha entstand durch einen Deutschen, "Vater Emde," ehemaligen Matrosen, dann holländischen Pensionär, eine Erweckung, die zur Bildung von kleinen inländischen Gemeinden führte, denen der Friese Jellesma als eigener Missionar gesandt

wurde. Schon 1855 waren in 17 Dörfern über 2200 Getaufte. Jellesmas Grabstein trägt den Namen: "Apostel der Javanen." Dann machte sich auch hier der lähmende Einfluß des Kationalismus geltend; Bildung, holländisch Beschaving — Beschavung, wollten die Missionare bringen, aber nicht Christum, ja fast wäre die Javamission ganz aufgehoben worden.

Wir kommen auf Java noch zurück bei Besprechung der Neukirchener Mission. Da Sumatra und Borneo bei der Arbeit der Rheinischen Mission behandelt werden, komme ich jetzt auf Celebes und die benachbarten Inseln.

Im südlichen Teile der Insel ift es bis jett zu einer namhaften Missions= arbeit nicht gekommen. Sehen wir uns dagegen das blühende Miffionsfeld in der Minahaffa, dem nordöftlichsten Teil der Infel, unter den Alifuren etwas näher an. Die ersten Missionsarbeiten in der Minahassa, von der fast jeder Europäer den Namen Menado als vorzügliche Kaffeeplantage kennt, sind durch spanische Briefter geschehen, deren Getaufte die Hollander dann in die reformierte Kirche überführten. 1822 kamen die ersten Sendboten der Niederländischen Missions= gesellschaft zu Rotterdam: Lammers und Müller, aber erst mit dem Eintritt Hellendoorns, 1826, fing die Morgendämmerung an; er wurde der Bahnbrecher für die Arbeit der nachrückenden Brüder Riedel und Schwarg, die zu den bedeutenoften ebangelischen Missionaren gezählt werden nüffen. Bald wie ein Sauerteig wirkend, bald wie ein Strom durch das geöffnete Schleusentor brausend, breitete fich unter ihrer Arbeit das Evangelium aus. Straßenpredigten hielten fie nicht, diese eignen sich nicht für Niederländisch-Indien, aber die einzelnen Bersonen haben sie ins Gespräch gezogen wo sie konnten, Schulen haben sie sogleich gegründet, Koftschulen eingerichtet, ärztliche Silfe geleiftet. Als fie erst kleine Gemeinden gesammelt hatten, hat Riedel regelmäßig Sonntags nachmittags die Predigt vom Vormittag wiederholt und fich dadurch einen guten Stamm zuber= lässiger Christen herangebildet. Seit 1852 besteht ein Lehrer= und ein Evange= liftenseminar. Allmählich traten die Beränderungen, die die Missionsarbeit ge= wirkt, immer deutlicher zu Tage. Bor dem Einsetzen der Missionsarbeit werden 3. B. die Feste der Alifuren als wahre Orgien geschildert, auf denen Zeit, Kraft und Vermögen verschwendet wurden; die Leute selbst seien ganze Wilde, unsitt= lich im höchsten Grad und so kriegerisch, daß das Ropfabschneiden eine Volks= fitte sei; ihre Rleidung besteht aus Bast, ihre Religion ist Dämonenanbetung. Aber schon vor vierzig Jahren schreibt ein Naturforscher: "Diese Chriften sind andere Menschen geworden, sie wohnen, effen und kleiden sich besser. Das Roofabschneiden ist verschwunden. Tausende lesen, schreiben und rechnen, sie gehorchen ihren Vorgesetzten, arbeiten und find glücklich!" Im Jahre 1868 gab es in der Minahassa 125 Lehrer und 30 Seminaristen. — Die Missionsgesellschaft war nicht mehr imstande, die Rosten und Gehälter zu tragen. Da übernahm die hollandische Regierung einen Teil der Schulen, beseitigte aber aus den über= nommenen den Religionsunterricht! Später hat die Regierung auch einen Teil der Missionare als Hilfsprediger der Landestirche angestellt, sodaß das Missions= gebiet in der Minahaffa jest nur noch durch einen dunnen Faden mit der Missionsgesellschaft zusammenhängt; zwei Missionare hat sie nur noch dort: der eine ist Leiter der Seminars, der andere steht an der Spize einer Druckerei. Die römischen Sendboten aber sind gekommen und treiben Gegenmission! Es gibt jett in Minahassa etwa 155000 Christen.

Zwischen der Nordspize von Celebes und der südlichsten Insel der Philippinen liegt die Kette der Sangir= und Talautinseln. Bon den über hundert Sangirinseln sind nur zehn bewohnt und nur drei bemerkenswert. Auf ihnen haben die Brüder Schröder, Steller, Grohe und Kelling mit großer Selbstversleugnung gearbeitet — ohne Berbindung mit europäischen Niederlassungen. Dasselbe ist der Fall bei den vier Brüdern van Essen, Tauffmann, Günther und Richter auf den Talantinseln. Biele deutsche Namen sind darunter, aber von deutschen Missionsfreunden ist wenig für diese einsamen Sendboten geschehen. Steller und Kelling sind inzwischen gestorben. Bierzig Jahre lang haben beide auf diesen Inseln unermüdlich gearbeitet. Steller ist seine Sohn gesolgt, der in Manganitu 17 000 Christen hat. Kelling sind zwei seiner Söhne im Missionseberuf gesolgt.

Auf den Sangirinseln gibt es jest 43 354 Christen, auf den Talautinseln 8400. Zwischen Celebes und Neu-Buinea liegen die Molukken, von den Bortugiesen entdeckt und von römischen Missionaren, Franz Laver an der Spipe, bald darauf als Missionsseld okkupiert. Auf das ganz äußerliche römische Christen= tum pfropften dann die Hollander, als fie Berren dieser Inseln wurden und unter entsetlichen Bluttaten ihre Macht befestigten, einen ebenso toten Protestantismus. Durch Reisspenden lockte man die Eingebornen in die Missionsschulen, daher der Name "Reischriften". Auf Ceram in Amboina hat W. Carehs Sohn, Jabez, drei Jahre gearbeitet, unter großem Segen aber hat der Hollander Ram, ehemaliger Gerichtsbote, Sendbote der Niederländischen Missionsgesellschaft in Amboina und auf vielen Reisen in dieser Inselwelt umber, sein Lebenswerk getan: 80 Kirchen im Umkreis von hunderten von Meilen, eine noch größere Anzahl von Schulen hat er regelmäßig besucht und über 20000 Bibeln verbreitet. Er ftarb 1833, beweint von Tausenden von Christen auf den zahlreichen Inseln. Auf den Amboinainseln zählt man jetzt etwa 60 000 Christen. Ein furchtbares Erd= und Seebeben hat im Jahr 1899 fast alle Kirchen unbrauchbar gemacht!

Eine ähnlich segensreiche Wirksamkeit hat auf der Insel Timor (durch Flores, Sumbawa, Lombok und Bali mit Java lose verbunden) der Missionar Le Bruin seit 1819 entsaltet, welcher z. B. nach siebenjähriger Arbeit fast 750 Schüler in seinen Schulen hatte. Als dritter im Bunde sei Missionar Bär erwähnt, ein Deutscher, ein Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, der auf Kisser, nahe bei Timor, seit 1825 arbeitend, eine Gemeinde von 1400 Seelen um sich gesammelt hat. Treue und tüchtige Männer waren ihre Nachsolger, — dis sich die Missionsgesellschaft aus Mangel an Mitteln entschließen mußte, mit der Regierung Unterhandlungen, betress vollständiger Übernahme der Mission und der Missionare als Hilsprediger, anzuknüpsen. Und schon seit 1864 betrachtet die Gesellschaft diese Mission als aufgegeben. "Wehmütige Gefühle muß

einem die hundertjährige Geschichte der alten Rotterdamer Missionsgesellschaft erwecken," so sagten wir oben. Aus den kurzen Andeutungen, die wir geben konnten, wird der Leser dies verstehen.

Um hier gleich ein Wort über die Philippinen zu sagen, so ist die große Majorität ihrer Einwohner noch rein heidnisch. Sie mögen etwa 10 Millionen Einwohner haben, von denen etwa 2½ Millionen dem Namen nach katholisch sind, trozdem Spanien, seit 1565 Herrin der Inseln, die Mission unter politischem Hochdruck betrieben hat. In krassester Weise ist das römische Ritual mit heidenischen Zeremonien durchsett. 1893 machte die britische Bibelgesellschaft den Versuch, durch zwei spanische Kolporteure heilige Schristen verbreiten zu lassenweisen. Seit dem siegreichen Krieg der Amerikaner gegen Spanien in jüngster Zeit stehen die Dinge etwas besser. Die Bibelgesellschaft in Madrid hat das Evangesium St. Lucae in die Sprache der Pangasen übersett. Luc. 15, 18 sautet in dieser Sprache (Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen 2c.) Onalaguey ac sirin, tan onla ac ed amae tan icuan co ed sicato: Ama nâncasalanan ac ed taoen tan di ad sica —.

Doch nun auf nach Sumatra und Borneo, den hoffnungsvollen Arbeitsfelbern der Rheinischen, und dann zurück nach Java, der Wirkungsstätte der Neukirchener Missionare!

Auf Sumatra arbeitet die Rheinische Mission unter den Batas im nördlichen Teil der Insel. Bon Holland bis Padang, dem Hafenort auf der Mitte der Westküste, würden wir sechs bis sieben Wochen reisen, dann geht's mit einem kleinen Küstendampfer nordwärts bis zur Tapanulibai. Dort oben zwischen den Gebirgszügen, die wir von der Rüfte aus sehen, auf den großen Hochslächen wohnen die Batas. Um Meeresstrande wohnen die Malaien. Auf steilen Felsen= pfaden geht es hinan, bis uns der Urwald aufnimmt — schwarz und schweigend von ferne, aber voll lauten Lebens, wenn wir ihn durchwandern. Affen, Papa= geien, Tiger, Elefanten und ein Heer von großen Infekten forgen für Unterhaltung! Es wird moraftig, Blutegel find eine wahre Landplage. Da öffnet sich ein Durchblick: tief unten schäumt der Batang Toxi in engem Felsenbett dahin. Auf eiserner Brücke überschreiten wir ihn bald. Dann geht's wieder hinauf und durch die Flächen des blaßgrünen Allangallanggrafes, 5—6 Fuß hoch, wie durch ein graugrünes wogendes Meer hindurch. Hat man den höchsten Punkt erreicht, so kann man weit nach Often hinüberschauen bis zu den fernen blauen Bergen von Malakka. Bald senkt fich der Weg: vor uns liegt ein liebliches Tal von einem Kranz von Bergen umgeben; Bäche ziehen sich wie Silberfäden durch hellgrüne Reisfelder, Dörfer mit schwarzen Giebeldächern und manche auch schon von einem Kirchturm überragt, grüßen uns von ferne. Das ist die fruchtbare Landschaft von Sipirok. Würden wir von der Hochebene, statt nach Diten zu wandern, uns nach Nordwesten wenden, dem Lauf des Batang Toru folgend, so würden wir nach einigen Tagemärschen die Hochebene von Silinding erreichen, die wie ein einziges großes Reisfeld aussieht. Wie dunkelarune Alecken



Schwester Mehler und ihre Schule.



liegen die Dörfer auf diesem hellgrünen Teppich. Nördlich von Silindung fangen wieder die Allangslächen an: plöglich bligt in der Tiese ein gewaltiger blauer See auf, mit einer bergigen Insel in der Mitte, — das ist der Tobasee. Hier im Tobalande leben die Batas noch ganz nach ihren alten heidnischen Sitten. Das Dorf mit stachliger, undurchdringlicher Bambushecke eingestriedigt, der schmuzige Boden von Schweinen aufgewühlt, die Häuser auf Pfählen gebaut, auf Leitern zu erreichen, der Sobo, das Bersammlungshaus in der Mitte. Die Frauen müssen arbeiten (der Reisbau liegt ihnen ob), "der Herr der Schöpfung" aber tut nichts, oder er spielt irgend ein Glücksspiel mit Seinesgleichen. Die heidenischen Batas haben Stlaven, die sie grausam behandeln, ihre eignen Kranken



Batahäuptlinge.

aber behandeln sie kaum besser, streuen ihnen spanischen Pfesser in Augen, Mund und Nase, um die Lebensgeister zu wecken und tragen die mit einer ansteckenden Krankheit Behasteten in eine einsame Waldhütte, — ohne Pflege. Ihre Keligion ist Dämonendienst; Schutzgeister besorgen sie sich selber, indem sie gestohlene Kinder, die sie aufs freundlichste behandelt und denen sie lauter (vom Kinde unsverstandene) Segensversprechungen abgenommen haben, plötzlich töten. Unter einander leben die einzelnen heidnischen Batadörser in beständigem Krieg, die Kriegsgefangenen quälen sie, wie dies die Amerikaner in Nordamerika tun.

Vor 65 Jahren drangen in das Bataland mohammedanische Malaien ein. Ganze Landschaften verödeten unter deren Morden und Brennen. Südlich von Gareis, Geschichte ber Missionen.

Sipirok hausten sie besonders arg, aber die holländische Regierung legte sich ins Mittel, nahm die Landschaft in Besitz und legte Kaffeeplantagen an. Leider aber stellte die holländische Regierung mohammedanische Beamte an, und so kam der Islam doch unter die Batas, obgleich sie ihm lange Zeit blutig widerstanden hatten.

So ftanden die Sachen vor vierzig Jahren. Da hat es Gott wunderbar gefügt, daß die Rheinische Missionsgesellschaft einige Missionare nach Sumatra schicken mußte. Bon Borneo waren — wir kommen unten darauf genauer zu sprechen — die Missionare durch das Blutbad von 1860 vertrieben, — da kam einer von ihnen, Klammer, 1861 nach Sumatra und gründete die Station Sipirof; einige holländische Missionare, die kurz vorher ins Land gekommen waren, schlossen sich ihm an. Das war der Ansang der so überaus gesegneten Batamission.

Die Folgezeit, bis auf den heutigen Tag, hat es immer klarer werden lassen, wie wunderbar die Vorsehung Gottes war, die die Rheinische Mission nach Sumatra und zwar gerade nach Sipirok führte. Die kurz hintereinander angelegten drei Stationen (außer Sipirok selbst) Bunganbondar und Prau Sorat waren der starke Damm, an dem die Wellen des Islam sich brechen, der ganz Sumatra widerstandsloß, ja sogar unter Protektion der holländischen Regierung, unter seine Votmäßigkeit zu bringen drohte.

Gedeckt durch diesen Damm konnten nordwärts die Stationen im Batang Toru Tal, im Silindung und später in Toba angelegt werden.

Die drei Stationen auf dem Hochplateau von Sipirof verleugneten ihren Grenzwachtcharakter nicht. Rlammer hatte nach jahrelangen Rämpfen eine kleine Gemeinde von vielleicht 150 Seelen! "Nicht viel Edle nach dem Fleisch" waren es. Da machte der Islam einen neuen Bersuch, das nationale Heidentum und das noch nicht tief gewurzelte Chriftentum zu verdrängen, — und die Reichen und Bornehmen hießen ihn willtommen, denn Fleischesfreiheit und Herrscherwillfür bekämpft der Islam nicht! Das Jahr 1867 brachte die Entscheidung. Die Frau des Oberhäuptlings in Sipirok wird krank. Alammer und Schreiber (der jetzige Barmer Missionsinspektor) besuchen sie und bieten ihr ärztliche Hilse an. Sie werden abgewiesen. Die Frau ftirbt. Der Häuptling heiratet eine Mohamme= danerin, der Oberhäuptling und alle Vornehmen von Sipirot treten zum Islam über! Bald ist das ganze Hochplateau von Sipirok mohammedanisch, — das kleine Chriftenhäuflein steht ihm gegenüber. Und der fanatische Haß der neuen Mohammedaner, von Anfang an geschürt, wird wach gehalten bis auf den heutigen Tag. Hunderte von Batas wandern nach Mekka, — wie dies den Mohammedanern vorgeschrieben ift, — und es ist bekannt, daß von Mekka aus ein Netz, politisch=religiöser Bestrebungen die ganze Welt des Islam umspannt und den chriftlichen Mächten und ihren Bestrebungen entgegenarbeitet.

Aber, Gott sei Dank, die evangelische Mission hat dem Islam nicht nur Widerstand geleistet, sie hat ihm sogar schon erworbenes Terrain wieder abgenommen. Es kamen wohl Zeiten, wo alles vergeblich schien: ein Schüler Dr. Schreibers, Dja Muda, der der Mission alles verdankte, was er war, trat

zum Jalam über, die Station Prau Sorat mußte aufgegeben werden — und doch, alles in allem, die Arbeit in Sipirok ist nicht erfolglos geblieben. Als der Islam kam, hatte die Rheinische Mission in Sipirok 300 Christen, jest hat sie ungefähr 2900! Ein Mohammedaner aus der Gemeinde des Missionars Schütz in Sipirof wird Mekkapilger, kehrt zurück, — die Mohammedaner in Sipirok jubeln im Gedanken an die zu erwartenden Anfeindungen der Chriften, — da ftirbt er einige Stunden vorm Erreichen seines Heimatortes! So ermutigte Gott selbst die Missionare, weiter zu kämpfen.

1884 erhielt einer der ersten Pandita (d. h. eingebornen, ordinierten Pastoren der Rheinischen Mission) den Auftrag, sich in Padang Bolak, d. h. der nach Often zu, bis zur Straße von Malakka fich erstreckenden Niederung niederzulassen. Der Versuch gelang aufs beste. Markus Siregar, so hieß er, hat seinen Auftrag mit vielem praktischen Geschick ausgeführt. Bor den Sopos — den bataschen Bersammlungshäusern — blies er auf seinem Horn einen Choral in die Welt hinaus. Weit und breit strömten die Leute herbei, er erklärte das Lied, das er geblasen hatte — und war mitten drin in der Berkundigung des Evangeliums! 1888 kam Missionar Irle ihm nach und gründete in Sipiongot (d. h. Wespen= nest) eine Station. Dank der Borarbeit des Hornbläsers taten sich überall Türen für das Evangelium auf, oft an folchen Stellen, wo mankes nimmer gedacht hätte. Ein Radja, den er einmal beim holländischen Gouverneur wegen Christen= mißhandlung hatte verklagen muffen, schickte zu ihm: "ich hätte eher an meinen Tod gedacht, als an solch eine Einladung," schreibt Irle. Aber es war richtig; 80 Seelen meldeten sich bei ihm zum Taufunterricht. Irle hat in Sipiongot ein reich gesegnetes Arbeitsfeld. Körperlich werden an ihn die höchsten Anforderungen gestellt. Er hat sechs Filiale in einer Gebirgsgegend; 400 Seelen zählen seine Gemeinden. Seit zwei Jahren ist er nach dem Süden, an die Grenze von Mandheling, übergesiedelt, wo er eine zweite Station angelegt hat.

Südlich von Sipirok ist übrigens die oben erwähnte Landschaft Mandheling, wo Miß Needham einsam arbeitete und ftarb. Hier hat Irle ebenfalls eine

Station angelegt.

Das ganze Barmer Miffionsgebiet auf Sumatra gleicht einer Infel, die ringsum von den Fluten des Islam umbrandet wird. Auch im Norden, in den Landschaften am Tobasee, unternimmt der Jalam Borstöße. Berhältnismäßig am unangefochtensten ift Silindung, auf das wir jest unsere Aufmerksamkeit richten.

Zwischen Sipirok und Silindung liegen im Batang Torutale die Landschaften Pangalon und Sigompulan. Hier hat das Chriftentum nach langem Kingen jest entschieden den Sieg davongetragen. Etwa die Hälfte der Bebölkerung, näm= lich 6200 Seelen, find schon gewonnen, und die übrigen kommen sicher nach. In Silindung aber ist schon fast die ganze Bevölkerung, 20 000 Seelen, zu wohlgeord= neten, meistens schon selbständigen christlichen Gemeinden zusammengeschlossen, und 17000 Chriften sind vorhanden. Die ersten Anfänge der evangelischen Mission in Sumatra unter den Bata gingen von den Engländern aus, 1820, da fie die den Franzosen abgenommenen holländischen Kolonien noch in ihrem Besitz hielten.

Ein Erfolg war nicht vorhanden. Zehn Jahre nach der Abtretung Sumatras an die Holländer scheiterte der zweite Versuch zweier amerikanischer Missionare Munsen und Lymann — sie wurden von den Batas in Silindung ausgeserssen. Lange brachte diese Untat die Batas in Silindung so in Verruf, daß kein Missionar zu ihnen zu gehen wagte. Endlich wagte es der Missionar Nommenssen 1863, sich in Silindung niederzulassen. Gern würde ich hier, wenn es der Raum gestattete, ein Lebensbild dieses Seniors unter den Batamissionaren ansschließen, der die Autobiographie St. Pauli 2. Kor. 11, oder vielmehr den Aussichnitt der Missionskätigkeit aus seinem Leben, zu seiner eignen machen kann: "In Gefahr zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern, — die Bata befühlten



Missionar Johannsen.

seine Arme und Beine, ob er bald fett genug zum Seschlachtetwerden und zum Sescessen wäre, sie sägten die Pfosten seiner Hütte an, damit die Hitte ihn beim Eintritt erschlage, sie gaben ihm Sift zu trinken; in Sesahr unter den Heiden, in Sesahr in den Städten (den Bataansiedlungen), in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten ohne was sich sonst zuträgt . . . . jest ist er in Sisumpar im Tobadristritt, der Beteran der Kheinischen Mission. Das Bild eines anderen, kürzlich verstorbenen Beteranen bringen wir hier.

Welch eine Wendung durch Gottes Führung! Das Silindungtal ift nun der Mittelpunkt der Batamission schon seit langer Zeit.

Das Tal Silindung nimmt nur einen berhältnismäßig kleinen Raum, ein, —

es ist vielleicht nur vier bis fünf Stunden lang und zwei Stunden breit; ziemlich dicht nebeneinander liegen fünf Stationen. In Pansur-na-pitu erscheint
monatlich ein= dis zweimal ein christliches Gemeindeblatt. Vor allen Dingen
aber befanden sich hier, und zwar auf einem Plaze, der vor wenigen Jahrzehnten
noch einen den Begu (Geistern) geweihten heiligen Hain bildete, die neuerdings
sehr vergrößerten Seminargebäude (Lehrer- und Predigerseminar), in dem gleichzeitig sechzig Jöglinge Aufnahme sinden können; der Lehrerkursus ist ein vierjähriger; wer Prediger werden will, muß zuerst den Lehrerkursus absolviert und
sich als Lehrer bewährt haben; dann kommt er noch zwei Jahre ins Predigerseminar. Der Andrang zu dieser Bildungsstätte, der natürlich nicht immer nur
aus dem Drange, dem Heiland zu dienen, hervorgeht, ist ein enorm großer. So
konnte bei einer der letzten Aufnahmen von 107 sich Melbenden nur 32 das

Gesuch gewährt werden. Überhaupt: wie staunten schon die ersten Batamissionare, als sie fanden, daß dies wilde, menschenfresserische Naturvolk eine eigene Schristsprache hat! Ich gebe wieder eine Probe (Ev. Joh. 3, 16. Ansang):

での つ×り ひの 大の元 めっく ひぐっと ひっつ つ×り ひの 大の元 めっく ひぐっと ひった ひった ひゃっと

Die Sprache klingt so: Ai songonon on do hahoholong ni roha ni debata di portibion etc. Seit 1901 ist das Predigerseminar nach Sipoholon übergesiedelt, ber nördlichsten Station in Silindung. Ost ist der Seminarleiter mit seinen 57 Seminaristen nach dem Bauplat auf drei dis vier Tage hinübergezogen, um mitzuarbeiten. Galt es doch z. B., zum Zweck der Wasserversorgung, einen Berg zu durchstechen, um das Wasser hindurchzuleiten. Von welcher Art der Bildungsgrad der bereits im Dienst stehenden Bataschen Lehrer ist, können wir z. B. aus dem Thema einer Preisarbeit sehen, zu welcher 33 Bearbeitungen einliesen, unter welchen ganz vortressschie seistungen waren. "In wiesern kann man von den alten heidnischen Batas sagen, daß sie den einen Gott gesucht haben (im Anschluß an Apostelgeschichte 17, 27.)". Ein andres Thema war: "Die Weisheit der alten Bata wird erkannt aus ihren Sprichwörtern." Unter den eingeborenen Predigern und Gehilsen sind ganz ausgezeichnete, christlich tief gegründete Leute.

Das Tal Silindung ift mit seiner dichten Bevölkerung jest wohl gang christianisiert. Hier wohnen über die Hälste der Batachriften überhaupt, rund 17000. Wenn man von Siboga, an der Kufte, die Berge ersteigt und dann das Tal vor sich liegen sieht, und in demselben, aus den Reisfeldern hervor= ragend, Kirche an Kirche, dann muß man staunen und Gottes Wunderwege preisen. Die größte von allen Gemeinden im Tal Silindung und in Sumatra, ja die größte von allen rheinischen Missionsgemeinden überhaupt ist Bea Radja mit 8 Filialen, 11 Schulen, 12 Lehrern, 760 Schülern, 4 eingeborenen Paftoren und 7600 Gemeindegliedern, 2 Missionsärzte stehen dort, Dr. Schreiber und Dr. Winkler, 1 Missionar (Metzler) und 5 Missionsschwestern. Der Batasche Missionsverein Kongsi-Batak hat in Bea Radja viele Mitglieder. Am 1. Juni 1900 trat Dr. Schreiber sein ärztliches Amt an, — 24 Stunden nach seiner Ankunft bereits konsultierte man ihn. Vom 1. Januar 1901 bis 1. Juli 1901 hat er 9000 Konfultationen in seiner Poliklinik gehabt, die sich auf 2086 Patienten ver= teilen! Krankenhäufer find im Bau. Die über Erwarten gewaltige Ausdehnung des Werkes bewog die Rheinische Mission, im Jahre 1901 Dr. Winkler nach Pea Radja als zweiten Missionsarzt zu entsenden.

Da wir gerade von Urzten und Kranken reden, seien auch die armen Außsätigen erwähnt, deren sich die Rheinische Mission im Batalande annimmt. 20 Minuten von der Station Laguboti liegt Huta Salem, das Außsätigenaschl in Sumatra. Huta heißt Hütte und "Salem" Friede. Um 5. September 1899 zogen die armen Außsätigen aus ihren Erdhütten, in denen sie ihr jammervolles Dasein gefristet, in die schönen Käume des fertiggestellten Uspls. Jest wird es etwa 40 Insassen haben. Die beiden Ausseher haben bei Dr. Schreiber eine Art von Lazaretkursus durchgemacht. Huta Salem gehört zum Tobaland, auf welches wir iett zu sprechen kommen.

Die Hauptlandschaft aber im ganzen Batalande ift das Gebiet am Toba= see, wo mehr als die Hälfte des ganzen Batavolks, jedenfalls mehrere 10000 beieinander wohnen. Bor zwanzig Jahren in Angriff genommen, bietet das Tobaland jett das Bild einer der intereffantesten Entwicklungen in der Geschichte der Rheinischen Mission. Elf Stationen (die auf der Insel im See mitgerechnet) umgrenzen jetzt das Süd= und Südostufer. Die Aussichten für die Mission waren hier viel ungunftiger als z. B. in Silindung. Der Oberhäuptling des ganzen Tobalandes, der Priesterkönig Singa-Mangaradja war bald, nachdem die Hollander von dieser Gegend Besitz ergriffen, Mohammedaner geworden, — aber Frieden hatte er nicht mit den Hollandern geschlossen. Hätte er das getan, so würde er als mächtiger Sultan einen durchschlagenden Einfluß zu Gunften des Islam für das ganze Land ausgeübt haben. Ferner waren viele Männer aus dem Tobaland in Deli oder Affahan auf den Tabaksplantagen gewesen und dort mit dem Jelam bekannt geworden, — wie leicht hätten sie, heimgekehrt, für den Islam Propaganda machen können, aber das haben sie nicht getan, und die Rheinische Mission konnte mit großem Nachdruck das neue Gebiet besetzen und schnell eine Station nach der andern gründen. Um nur eine Station besonders zu erwähnen: am öftlichsten Zipfel des Tobasees liegt Si Antar, wo seit zwei Jahren eine Induftrieschule besteht. Über fünfzig Schüler sind unter Leitung des Missionars Brinkschmidt fleißig am Hobeln, Löten, Sägen, Schmieden, Leimen, Polieren. Auch Uhren, Pumpen und Wagen werden repariert. Bettstellen, Schränke, Glasfenster, ganze fertige kleine Wohnhäuser, die transportabel sind, zeugen von den Leistungen. Auch die Anfangsgründe der Zahntechnit (mancher Häuptling wurde für ein Gebiß mit Freuden hundert Gulden ausgeben) und der Tierarzneikunde werden hier gelehrt. Im Jahre 1899 konnte Missionsinspektor Dr. Schreiber fämtliche Sumatramissionare am Schluß seiner Visitationsreise zu einer Konferenz vereinigen und mit ihnen dankbar sein, wie Gott das Missionswerk hat blühen und gedeihen laffen, das er einst als junger Sumatramissionar anfangen half. Die Rheinische Sumatramission ist reich an interessanten Lebensbildern solcher, die sich durch das Evangelium aus den Heiden berufen ließen (Dr. Schreiber hat sie in einem Büchlein gesammelt), aber auch die Lebensführungen der einzelnen Missionare tragen deutlich den Stempel göttlicher Führung, so das des greisen Rommensen und des jüngst entschlafenen Johannsen. "In wiebiel Not hat nicht der gnädige Gott über euch Flügel gebreitet" (vergl. Dornen und Ahren, herausgegeben von der Brandenburgischen Missionskonferenz: Bilder aus Sumatra). Zum Schluß noch ein paar Worte über die bereits oben erwähnte Batasche Missionsaesellschaft "Kongsi Batak". Der Anfang war ein kleiner Gebetsberein (nur aus Batas bestehend). Dieser trat 1900, gelegentlich der Missionarskonferenz in Balige, an die Offentlichkeit und nannte sich Batasche Missionsaesellschaft. Sämtliche Panditas, d. i. eingeborne Prediger, 23 an der Zahl, treten der Gesellsschaft bei, ebensoviel Lehrer und Alteste. Ein Vorstand, nur aus Batas bestehend, wurde gewählt. Bald hatte die Kongsi ein eigenes Haus in Pea Radja. Zu ihren Mitteilungen benutzt sie das batasche Missionsblatt Immanuel. Sie sendet eingeborne Missionare in noch heidnische, benachbarte Landschaften, besonders in die Gegenden am Nord= und Ostuser des Todasees. Am 9. November 1900 sind zwei Evangelisten nach dorthin aufgebrochen. Ihre Berichte bestätigen die Vermutungen, die man hatte, daß dort noch ein grauenvolles Heidentum in ungeschwächter Kraft bestehe. Dennoch sind die beiden Evangelisten von ihrer ersten Missionsreise wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.



Zug der Beifinnare Lett und Lagemann mit eingebornen Trägern quer durch Nias.

Außer den Malaien bewohnen Sumatra noch die Atschinesen, und zwar wohnen letztere an der Nordspitze der Insel. Sie sind eisrige Mohammedaner, und es ist den Holländern während eines Krieges, der nun schon fast 30 Jahre dauert, nicht gelungen, sie völlig zu unterwerfen! So hat sich die Batamission als eine christliche Scheidewand zwischen die beiden mohammedanischen Bölker, die Atschinesen und Malaien geschoben, was bei der ganzen Sachlage in Nieder-ländisch-Indien von ganz unschätzbarem Werte ist.

Zu Sumatra gehören auch die westlich vorgelagerten Inseln, unter welchen die Insel Nias dei weitem die bedeutendste ist, sie hat 200000 Einwohner. Es ist höchst merkwürdig, daß die Niasser nicht schon längst Mohammedaner ge= worden sind. Denn gerade mit Nias stand Atjeh von jeher in sehr lebhaster Beziehung, von dort bezogen die Atschinesen ihre Sklaven und Sklavinnen, aber Nias für ihren Glauben zu gewinnen, haben die Atschinesen nie ernstlich versucht. Nur einige wenige Stranddörfer sind mohammedanisch. Ein scheindar sehr geringsügiger Umstand mag dabei sehr mitgesprochen haben: das Schwein, den Mohammedanern ein Greuel, ist bei den Niassern neben dem Hund das einzige Haustier. Hier hat 1866 die Rheinische Mission ihre Arbeit begonnen, und namentlich in den letzten zwölf Jahren hat sie herrliche Ersolge gehabt. Es besinden sich sechzehn Missionare dieser Gesellschaft auf Nias, welche zwölf Stationen haben. Es gibt auf Nias an 4500 Getauste, auch ein Seminar ist da, unter



30 Masser in Padang.

Leitung eines Theologen, in Humene. Das Berlangen nach Lehrern unter dem Bolk ist groß. Es ist begründete Hoffnung, daß mit der Zeit das ganze Bolk für das Evangelium gewonnen wird. Im Jahre 1897 legte Missionar Krumm unweit des Meeresstrandes an der Westküste von Nias eine neue Station, Lahusa, an. Wir können leider nicht im einzelnen erzählen, was Krumm dort an der Pforte der Kopsichneller und im Lande der Kopsichneller alles erlebt hat, wie er am ersten Sylvesterabend in Fieberphantasien bewußtloß lag, während die Leute in Angst vor den Überfällen der wilden Südniasser des Nachts bewassnet im Dickichtschliesen, und wie er dann übers Jahr doch die Erstlinge getauft hatte. Wie wunderbar! Es kamen sogar Abgesandte der berüchtigten Frauno Huna aus dem Süden und baten um Krumms Besuch. In mitternächtlicher Stunde auf hoher Felsenburg hat er dann unter den Frauno Huna den ersten Tausunter-

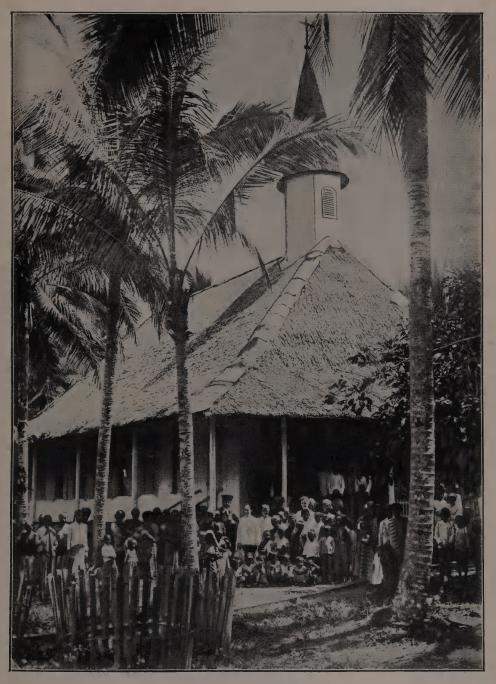

Kirche von Mandomai (Borneo).



richt abgehalten, nachdem ihre Götzen in den Abgrund heruntergerollt waren. Und dann ist's vorwärts gegangen! Ende 1901 befanden sich 375 Personen in Lolowua im Taufunterricht! Der Eiser dieser ehemaligen Stlavenjäger und wilden Kriegsgesellen, mit dem sie nun das Evangelium annehmen, gehört mit zu den interessantessen Episoden der neuen Missionsgeschichte!

Die Mentaweii-Juseln, längs der Westküste von Sumatra, zwischen 1. und 3. Grad südlicher Breite gelegen, werden jetzt als neuestes Arbeitsseld von der

Rheinischen Mission ins Auge gefakt.

Auf Sumatra hatte die Rheinische Mission Ende 1901 47784 Gemeindeglieder, 216 Schulen mit 9041 Kindern. Auf Nia3: 5778 Getaufte, 26 Schulen mit

720 Rindern.

Leider ist nun das Arbeitsfeld der Rheinischen Mission in Niederländisch= Indien, das wir noch zu besprechen haben, viel weni= ger ergiebig, ja die Un= fruchtbarkeit der Mission auf Borneo ift fast sprich= wörtlich geworden. Bornefische Missionar bedarf aber auch eines be= sonderen Maßes von Selbst= verleugnung, Liebe und Geduld. Das Bolk schwer erreichbar und wohnt zerstreut: die malaiischen Mohammedaner sind die herrschende Klasse und dem Evangelium so gut wie un= zugänglich. Das dajakische



Certera von Coegala und Isaako von Bewogora. (Westnias.)

Volf, — das auf Borneo ursprünglich das war, was die Batas auf Sumatra, — kommt immer mehr herunter, der dis tief ins Junere betriebene Arrakhandel demoralifiert die Leute noch dazu, — aber gerade in den letzten Jahren hat es Gott gefügt, daß der Rheinischen Mission wieder eine Ermutigung zu teil wurde und ihr drei hoffnungsvolle Arbeitsfelder neu erschlossen wurden.

1835 war der erste Rheinische Missionar Barnstein nach Borneo gekommen und hatte im Süden der Insel zu Bandjermassin die ersten Anknüpfungspunkte

für eine Mission in jener Gegend gewonnen. Ein Jahr darauf kamen vier Brüder ans Barmen und besetzten das Gebiet, ein Sendbote der alten Halleschen Missionsgesellschaft kam noch dazu, sodaß ein Teil der Brüder zu den Dajaken ins Jnnere der Insel abkommen konnte. Wir können nun nicht die Anlegung der einzelnen Stationen versolgen. Nach zwei Jahrzehnten hatte die Rheinische Mission sieben Stationen auf Borneo. Die Zahl der Schulkinder erscheint auffallend groß (fast 1000), aber die holländische Regierung zwang die Dajaken, ihre Kinder in die Missionsschulen zu schicken. Ferner hatten die Missionare über 400 vers

Zwei Blian oder Göpenpriesterinnen. Borneo.

schulbete Dajaken (Pandelinge) losgekauft, die sich bei der Missionsstation ansiedeln mußten.

Da brach ein furcht= bares Unwetter über die bornesische Mission herein. Lange schon gärte auf der Insel der mohammedanische Fanatismus, geschürt durch die immer zahlreicher wer= denden Mekkapilger, und als bei dem Thronwechsel im Sultanat von Band= jermassin die holländische Regierung statt des Erben einen Prätendenten zum Nachfolger ernannte, brach die Wut in hellen Flammen aus: alle Europäer auf der Insel sollen vernichtet wer= den. Ein getaufter Dajak wird der erste Märthrer. Ein hollandisches Dampf= boot kann noch die Missionarsfamilien. die

nach der Station Bethabara geflüchtet, bergen, aber auf der Station Tanggohan werden Missionar Rott mit Tochter, Wigand mit Frau und Kind, Kind mit Frau ermordet, desgleichen Missionar Hofmeister mit Frau auf Station Penda-alai; sämtliche Stationen werden zerstört!

Nur die in Bandjermassin war geblieben, wo Barnstein, und nach ihm van Hoesen in aller Stille die Arbeit fortsetzen. Aber obgleich man wieder, als ruhigere Zeiten kamen, neue Stationen anlegte, ist es in Südostborneo im großen und ganzen nicht zu einem allgemeinen Ausblühen der Mission gekommen. Die Bevölkerung ist dünn gesät, und wo sie dichter ist, da hat der Islam bereits

zu tiefe Wurzel geschlagen. "Blumen in der Wüste," so überschreibt ein Aufsatzin einem rheinischen Missionsblatt das, was es von der Missionsarbeit auf Borneo zu erzählen hat. So bezeichnend dieser Titel, so beherzigenswert ist die Frage, mit der der Aufsatz schließt: "Sollten nicht Missionsfreunde vorhanden sein, die Borneo ganz besonders in ihr Gebet mit einschließen? Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist." 1884 hatte die Rheinische Mission auf Borneo im ganzen 910 Seelen; Ende 1901 ist der Stand: 2006 Gemeindez glieder, 21 Schulen, 808 Kinder.

Eine weit größere Seelenzahl weift übrigens die Mission der englischen Hochkirche im Norden von Borneo auf, in der Landschaft Sarswak, wo sie seit



Die auf Borneo ermordeten Missionsgeschwister.

1852 Sendboten hat, nachdem England 1846 von einem Inselchen Labuan vor Sarawak Besitz genommen.

Und noch ein Wort über die Arbeit der Neunkirchener Missionare auf Java. Diese Mission nennt man die Salatigamission, nach Salatiga, der hochgelegenen Bezirkshauptstadt im Süden der Residentschaft Samarang, in Mitteljava. Eine holländische Dame hatte in dieser Gegend mit Missionar Jellesmas Gehilsen und dann mit Jellesmas Nachfolger eine kleine Gemeinde gesammelt, welche 1860 schon 47 Getauste zählte. Später gewann sie den treuen Missionsbeter Pastor Witteween in Ermeloo mit seiner Missionsgemeinde für diese kleine Schar, und ein Bauernsohn de Boer entschloß sich nach Niemoh zu gehen, wo

jene holländische Dame diese Javaner,  $3^{1/2}$  Stunden von Salatiga in ländlicher Stille angesiedelt hatte. Hier hat er von 1869 an unter großem Segen gewirkt und hat eine Missionskolonie nach der andern angelegt. Als Witteween keinen geeigneten Helser schicken konnte, trat Neunkirchen ein und sandte von 1884-1885





Kirche in Ambarava (Java).



Missionarsehepaare in die Salatigamission. Als de Boer 1891 starb, waren an 24 Orten 300 Erwachsene und 200 Kinder getauft. Übrigens bildete sich 1889 auf Betrieb der holländischen Freunde in Utrecht ein Berein zur Unterstützung der Missionare der Salatigamission, welcher königliche Sanktion hat und alle Missionsgrundstücke und =gebäude auf Jada, die fast alle durch holländische





Liebesgaben entstanden waren, auf seinen Namen einschreiben ließ. Die Salatigamission hatte Ende 1900 im Ganzen sieben Hauptstationen mit neun Missionaren, von denen zwei mit Sprachstudien beschäftigt, und einer in der Heimat war. Sie hatten 41 eingeborne Mitarbeiter, 955 Getauste, 424 Schulkinder; 1260 Personen hielten sich äußerlich zu den Gemeinden.

Die eingeborenen Helfer sind von besonderer Wichtigkeit. Denn die Javanen haben infolge jahrhundertelanger Bedrückung seitens der verschiedensten Herrscher dem Europäer gegenüber zwar etwas überaus Unterwürsiges, aber doch Berschlossenes und Unzugängliches. So kann der europäische Missionar des ein-



Javanischer Missionsgehilfe mit Samilie vor seiner hütte.

gebornen Helfers gar nicht entbehren. Er ist's, der die erste Anknüpfung an seine Landsleute sindet und ihre Bedenken, Einwendungen und Mißverständnisse anshört und berichtigt. Eingeborne eigentliche Lehrer zählt die Salatigamission sechzehn. Die jüngeren Leute werden zu ihrer Vorbildung nach dem Seminar Depok bei Batavia geschickt. Auch ist eine gründliche, stetige Einführung der Tausbewerder und der Getausten in Gottes Wort, wie bei allen Javanen, wegen ihres zum Scheinwesen neigenden Volkscharakters, so bei den Pslegebesohlenen der Salatigamission besonders nötig, da es de Boer in dieser Beziehung wohl etwas zu leicht genommen hatte.

## 13. Kapitel.

## China.

Einleitung. Zwei Bahnbrecher: Morrison und Gühlaff. Die Rheinische und die Basler Mission in China.

> iefe werden kommen von Sinim (Jefaia 49, 12). Jefaias kennt also schon den Ramen China. Unverkennbar chinesische Schriftzeichen auf

altägyptischen Denkmalsfunden beweisen, daß zwischen China und Ughpten Verbindungen bestanden. Vielleicht war das heilige Land eine Etappe auf der Berbindungsftraße. Die Litteratur der Chinesen weist zurück bis vor die Auswanderung Jakobs und seiner Söhne nach Aappten. Im "Schuking", dem ältesten Geschichtswerk, werden uns sogar Tatsachen erzählt, die sich 2300 Jahre vor Chrifti Geburt ereigneten. So berichtet die chinesische Chronologie von "der großen Flut" unter den mythischen Kaisern Nhau und Schun, 2293 vor Chrifti Geburt. China ist 11/2 mal so groß wie ganz Europa, und seine Einwohner haben von Abrahams Zeiten bis heute ihre eigentümliche Nationalität bewahrt. Über 400 Millionen Menschen wohnen in dem "Reich der Mitte", zirka 390 Millionen in den 18 Provinzen des eigentlichen "himmlischen Reichs" und zirka 35 in der Mandschurei, dem Stammland "ber Söhne des Himmel3" der chinefischen Herrscher. Stelle diese 425 Millionen in eine Reibe, fünf Glieder tief und laß fie an dir vorüberziehen! Wenn du fechs bis fieben Jahre gewartet haft, dürften sie vorbei sein! Es ist unmöglich, daß das, was man von einem Teil dieses Riesenreichs hört, 3. B. Klima und landschaftliche Art betreffend, auf das ganze Reich zutrifft. Es leben Millionen in der faft tropischen, Millionen in ber gemäßigten Zone, Millionen im Gebirgs=, Millionen im Flachlande, Millionen dicht zusammen wie in kaum einer Gegend eines abend= ländischen Kulturlandes, Millionen zerftreut 20. So wenig wie man sagen kann: dieser Mensch spricht europäisch, so wenig darf man sagen: dieser Mensch spricht chinesisch. Es gibt in China viele Sprachen, die gesprochen, aber nicht geschrieben werden: diese zerfallen in Mandarin=, Hakka=, Hoklau= und Puntichinesisch und zahllose Mischdialekte, die so verschieden von einander sind wie das Deutsche vom Spanischen. Das Hakka-, Hoklau- und Puntichinesisch wird übrigens nur in der Proving Kanton gesprochen. Aber es gibt auch eine Sprache, die geschrieben, aber nicht gesprochen wird. Diese Schriftsprache ist die große Einheitssprache, die im ganzen Reich verstanden wird — so wie jeder Europäer die Zahlen 1, 2, 3, 4 u. s. w. verschieden nennt und doch gleich schreibt und versteht. Ja, aber wenn die chinesische Schrift nur nicht so schwer zu erlernen wäre! Es sind an 4—6000 verschiedene Schriftzeichen zu erlernen für den, der die Sprache beherrschen will, außerdem aber haben die verschiedenen einfilbigen Worte noch die mannigsachste Betonung: eben, aussteigend, fortgehend, rücksehrend, und das 1. in hoher, 2. in tieser Stimmlage. Kein Europäer, der in China literarisch



Mgo sa tschai then tschi fu. Nyen ni nyang tsun wui schin. Nikwet kono lim. Ni tschi tet schin schai thi yi tschai then wui. Kim nyit so si tschi lyong sz yi. Ngo sa scha men ngo sa tschui tsai yi ngo sa ya scha men nyin tschi tschui tsai. Vut yin ngo sa nyin yi yu fet. Tan kyn ngo sa tschut yi hyung ok. Yin kwet then yin tschin ni so yu tschi tan yun yen. Amen.

Das heißt wörtlich: Herren= gebet. Unfer im himmel o Bater. Wünschen bein Name geehrt werden heilig. Reich komme. Dein Wille werde erfüllt auf Erden wie im Himmel. Diesen Tag was nötig an Nahrung gib uns. Vergeben unsere Sündenschuld, wie wir auch vergeben Menschen seine Sündenschuld. Nicht führen uns Menschen in Bersuchung. Sondern errette uns aus übel. Denn Reich, Macht Herrlichkeit, alles du haben bis Ewigkeit. Amen.

tätig ist, kann die Hilfe eines chinesischen Literaten und Schreibers entbehren. Der chinesische Prediger und Missionar liest den Text aus seiner Bibel vor und übersetzt ihn dann in die allen verständliche Umgangssprache, die ja freilich manch ein Missionar beherrscht, wie seine Muttersprache. Viele Missionare benutzen auch wohl eine gute Übersetzung in der Umgangssprache, um daraus vorzulesen. Predigtbücher in diesem leichten, allgemein verständlichen Chinesisch mit Zeichenschrift sind auch vorhanden. Das aus der chinesischen Vibel vorgelesene würde den chinesischen Zuhörern ebenso unverständlich bleiben, wie ein griechischer Sat

den Zuhövern in einer deutschen Dorftirche. Wir bringen als Probe das heilige Baterunser in chinesischer Sprache und Schrift mit nebenstehendem Text und wörtlicher Übersetzung.

Diese 425 Millionen Chinesen sind unter einem Herrscher vereinigt. Die heutige Dynastie, die Tsindynastie, ist eine mandschurische. 1664 vertrieben die Mandschu, aus ihren Steppen kommend, die Mingdynastie. China zählt 24 Herrscherhäuser mit 243 zum Teil hervorragenden Herrschern. Eine unermeßliche Literatur hat sich in den 40 Jahrhunderten aufgehäust. Der Katalog zur kaiserlichen Bibliothek in Peking ist für 150 Mark in den großen Buchläden zu haben. China hat eine lange Reihe von hochberühmten Weisen, Staatsmännern, Dichtern und Philosophen; es hat wohleingerichtete Institutionen, alle Regierungsformen sind durchgeprobt, sogar der Kommunismus der heutigen Sozialdemokratie wurde eingeführt und endigte mit einem völligen Bankerott! Man mag über das Mandarinentum denken wie man will, dennoch ist die Regierungsmaschine bewunderungswürdig. China ist sehr spröde, sich dem Einsluß von Völkern hinzugeben, die erst "seit gestern" sind, und China unsre Zivilisation aufdrängen zu wollen, empfindet es als ebendieselbe Beleidigung, wie wir es empfinden würden, wenn uns zugemutet würde, den chinesischen Zopf anzunehmen.

Und trot aller seiner vieltausendjährigen Kultur ist das chinesische Volk ein armes, finftres, den Dämonen und gröbstem Aberglauben verfallenes Volk. Es hat den höchsten Grad der Entwicklung erreicht und ist dann stehen geblieben. China hat Jahrtaufende Zeit gehabt, daß es Gott suchen follte, ob es ihn doch fühlen und finden möchte — und hat ihn nicht gefunden. Die Lehre des Con= fucius, Chinas Staatsreligion, hat wahrlich Gelegenheit genug gehabt, ihre letzten Resultate auszuwirken und das Ergebnis ist das heutige China. Wer nur ein wenig von dinesischen Berhältnissen weiß, der kennt die Stellung, die Consucius in dem Leben des Chinesen einnimmt. Jeder Schulknabe im Reiche betet ihn täglich an, die Gelehrten find seine ergebenen Stlaven, die Raiser wetteifern miteinander, ihm zu huldigen, der Jahrestag seines Todes wird heilig gehalten, in jeder Stadt ist ein Tempel seiner besonderen Anbetung geweiht. Confucius starb 479 v. Chr., er wurde 500 Jahre später in den Fürstenstand, im fünfzehnten Jahrhundert zur Kaiserwürde erhoben. Seine Reden und Aussprüche sind im chinesischen Volk bekannter als in einem evangelischen die Sprüche der Bibel. Und doch ift die Lehre des Confucius eigentlich gar keine Religion. "Chret die Götter, aber haltet sie ferne von Euch!" "Wuchert mit den fünf Kardinal= tugenden, die ein jeder mit auf die Welt bringt: Yin, ni, li, tsi, sin, d. i. Liebe, Gerechtigkeit, Anstand, Weisheit, Wahrheit!" "Berehrt eure Ahnen!" Das sind besonders prägnante Sätze aus seiner Lehre. Ein Rationalismus, der dem natür= lichen Menschen aus der Seele gesprochen ift, -- kein Wunder, daß die Dichter aus der rationalistischen Zeit in unserm Baterlande voll Entzücken "die Sprüche des Confucius" besangen und sie gang mit ihrer Art von Christentum überein= stimmend fanden. Über das Jenseits hat Confucius den Chinesen nichts gesagt, noch weniger über die Sunde! Man könnte sagen: der Confucianismus findet





feinen Ausdruck in dem Satz: "Alles was ihr wollt, daß die Leute euch nicht tun sollen, das tut ihnen auch nicht," während Christus spricht: "Alles was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen!" Kein Wunder, daß der Consucianismus, der nichts über das Jenseits sagt, der Menschensele nicht genügen kann und daß die Keligion Buddhas, welche den Weg zur Glückseligkeit im Jenseits lehren zu können vorgibt, in China so große Verbreitung fand. Zu

der Lehre des Confucius und des Buddha kommt noch als dritte die des Laotse, welche auch, ähn= lich wie die Buddhas, den Menschen von den Leiden= schaften befreien will, um Seelenruhe, langes Leben und Unfterblichkeit zu er= langen. Man kann als Charakteristikum von Laotses Tavismus das an= geben, daß er die Möglich= keit lehrt, den Tod durch Beihilfe des "Unsterblichkeitstrankes" zu überwinden. Doch ist die Religion des Laotse in China fast überall so mit der des Buddha verquiett, daß sie rein nirgends mehr er= scheint. Aber auch der würde sehr enttäuscht sein, der, wenn er nach China kommt, die Anhänger des Confucius als Menschen zu finden erwartet, die ein verhältnismäßig sitt= liches Leben führen, fern von den groben Aus= artungen des tiefstehen=



Chinesin mit Kind auf dem Rücken.

ben Heidentums. Confucius hat zwar den Götzendienst nicht gewollt, und doch ruiniert der Götzendienst die besten Kräfte des chinesischen Volkes. Was nur z. B. an Kerzen, Käucherwerk, Papiersachen (Nachahmungen von Geld, Geräten, Häucherwerk, Papiersachen (Nachahmungen von Geld, Geräten, Häucherwerk, Papiersachen (Nachahmungen von Geld, Geräten, Häucher z.) und Seidenstoffen vor den Götzenbildern und Ahnenstafeln verbrannt wird, beträgt jährlich viele Millionen Dollars. In Kantonsteht ein Tempel, der heißt der Tempel der 500 Götter, soviel Götzenbilder stehen

darin. Dem "Familiengott", der Ende des Jahres dem höchsten Gott über die Familie berichtet, schmiert die Familie den Mund mit Honig und Zucker ein, auf daß er Gutes berichte; der Glücksspieler prügelt seinen Gott, wenn das Spiel verloren wurde; der Bauer trägt seinen Gott in durren Zeiten in die Sonnenglut hinaus, damit er auch merke, wie die Sonnenstrahlen brennen. In ber Fuh-Rien-Proving ließ ber Vizekonig Gögenbilder kopfen, weil fie ihm in seinen Unternehmungen nicht beigestanden. Der Kranke reibt sein krankes Glied an dem entsprechenden Glied seines Götzen, um gesund zu werden. Erde und Luft denken sich die Chinesen vom Drachengeist bewohnt, darum haben alle ihre Gebäude keine geraden Linien, man konnte dem Drachen ja durch gerade Balken die Eingeweide durchbohren. Dabei ift das Opiumrauchen in ganz China verbreitet: in manchen Gegenden rauchen von 100 Männern 80 Opium, 100 Frauen 40-50, es gibt mehr Opiumläden als Reisläden; überall sind Mohnfelder in China, und aus Indien werden von der englischen Regierung immer noch Opiumlaften eingeführt für 90 Millionen Mark pro Jahr! Gin Opiumraucher aber wird bald zum schlimmeren Sklaven seines Lafters als der Branntweintrinker bei uns, und die leiblichen und geistigen Folgen find noch furchtbarer. Dazu die Spielwut, die viele über Nacht zu Bettlern macht, die ihrerseits eine noch furchtbarere Landplage werden, als dies in manchen Gegen= den bei uns der Fall ift, — der Geschäftsmann gibt dem Bettler, der sich in seinem Laden zu töten droht, aus Aberglauben was er verlangt! Die furcht= barfte Grausamkeit ift in China zu Hause, — ziehen wir über die chinesischen Gefängnisse und Hinrichtungsstätten, auf benen die Kreuzigung sehr beliebt ift, einen Schleier. Die Unwahrhaftigkeit übersteigt alles Maß. Das Schriftzeichen für "Eid" ist aus zwei Zeichen zusammengesett, von denen das obere "Wort" und das untere "brechen" bedeutet. Der Räufer zahlt weniger als er sollte, und der Berkäufer bedient fich falscher Maße und Gewichte. Den Magen seiner Fische füllt der Berkäufer mit Kieselsteinen. Die Ungerechtigkeit der Mandarinen ist sprichwörtlich. Sie nennen sich zwar "Eltern des Volks", aber das Volk fürchtet ihre "Krallen".

Die Stellung der Frau ist jammervoll. Alles, was schwach, gemein, verkommen, unzüchtig ist, wird im Chinesischen durch Schristzeichen ausgedrückt, denen das Zeichen für "Frau" beigesügt wird. Das Glück, einen Sohn geboren zu haben, ist der einzige warme Sonnenstrahl in dem Leben der Frau. Gebiert sie Töchter, so kehrt sie wohl die Neugeborenen (in manchen Gegenden Chinas wenigstens) mit dem Besen zum Hause hinaus und läßt sie umkommen. Würde doch die Tochter später den Ahnen ihres Mannes, den sie heiratet, opfern, und die eigenen Eltern hätten nichts davon! Vor der Ahnentasel, die in seinem Hause steht, berbrennt der Chinese Gold= und Silberpapier, das berwandelt sich in der unsichtbaren Welt in Gold und Silber, und den Seelen von Vater und Mutter sehlt es nicht an allem, was sie brauchen. Dem Vater schentt der Sohn zu dessen seigten Geburtstag einen möglichst prächtigen, rot angestrichenen Sarg, — rot ist die Glücksfarbe, — ein altes Mütterchen zeigte dem Missionar

ihren Sarg auf bessen!" Alles strebt danach, die Examina zu machen, durch welche man eine Staatsanstellung bekommt, — dann hat man sein Schäschen im Trocknen! Jeder kann ins Examen gehen, nur die Söhne der Henker, Barbiere und Schauspieler nicht. Ein Gouderneur der Prodinz Ngan-Whui berichtet, daß unter seinen letzten Examinanden 35 über 80 und 13 über 90 Jahre alt gewesen sind. Zum Examen wird der Text der 13 Klassiker auswendig gelernt, dazu die staatlich anerkannten Erklärungen, und übt man sich im Versemachen. Ein Aufsatzund ein Gedicht wird jedem zu machen ausgegeben, serner gibt es



Ahnentempel, China.

verschiedene Themata zu bearbeiten. Es gibt zu denken, daß "ein Vergleich zwischen Consucius und Christus" auch schon als Examensthema vorkommt. Ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen versuchen jährlich in China das erste Staatsexamen zu machen. Von je hundert besteht aber nur einer und erhält den Titel: "shu tshoi," d. i. blühendes Talent. Von tausend blühenden Talenten bestehen nur etwa sieben das Examen zum zweiten Grad: Ki'nhin — erhabener Mann. Von jeder Provinz erringen durchschnittlich fünsundzwanzig den dritten Grad: tsin=f — in die Wissenschaft Eindrungener, zwei dis vier den vierten und letzten: hon=lim — Herr des Pinselwaldes. Aus der Zahl der letzteren wählt dann der Kaiser seine Gesandten, Präsidenten, Minister und Feldherrn. Bei

diesen Staatsprüfungen, — wo jeder Prüsling in einer kleinen Zelle hockt, herrscht viel Willkür und Bestechlichkeit. —

Doch wo anfangen und wo aufhören, um den Lefer in die ganz eigenartige — verkehrte — Welt Chinas einzuführen? Kennt doch der Missionar, der sein

Leben in China zugebracht, dies Volk noch nicht aus!

Es war die Londoner Missionsgesellschaft, welche zuerst auf China, als ein Feld der evangelischen Mission, den Blick richtete. Die erste Mission überhaupt haben nachweislich schon die Nestorianer in China getrieben, und zwar Jahr= hunderte lang. Eine Gedenktafel in chinefischer und sprischer Schrift, die in der Provinz Schen-fi gefunden worden ist, bezeugt die, Anno 787, schon ziemlich weite Verbreitung des Chriftentums. Der Franziskaner Johannes von Monte Corvino war der erste römische Missionar, welcher 1295 am Hofe des Groß-Rhan Timur, des Nachfolgers von Kublai-Khan eintraf. Papst Clemens hat ihn zum Erzbischof von Khanbaligh: "Stadt des Khan," Peking ernannt. Als aber, 1370, die Ming die Tartaren aus China vertrieben, mußten die römischen Missionare mit ihnen sliehen. Dann haben die Jesuiten Xaver, Ricci und Schall (ein Deutscher) in China missioniert, 1552, 1582 und 1644, — nach ihnen eine lange Reihe andrer Jesuiten, die es verstanden, sich den Kaisern nützlich zu machen und dabei auf ihre Weise Mission zu treiben, wie denn einer z. B. in vier Jahren 186 000 Kindern den Himmel eröffnete, dadurch, daß er sie ohne Wissen und Willen ihrer Eltern taufte. Als die evangelische Mission einsetzte, zählte die römische Kirche in China 6 Bischöfe, 23 Missionare und 215 000 Christen.

Als die Londoner Mission ihre Arbeit in China begann, wußte sie wohl, daß dies zunächst nur eine Vorarbeit sein könne, denn China war ein verschlossenes Land. Der erste Missionar sollte darum zuerst womöglich eine Bibelübersetzung und ein chinesisches Wörterbuch herstellen.

Dieser erste Missionar war Robert Morrison, geboren 1782 in Morphet in Nordengland. Als Arbeiter in einer Spinnerei bekehrt, bereitete er sich in London auf den Predigerberuf vor. 1806 kam an ihn der Rus, als Wissionar nach China zu gehen. Eifrig betrieb er das Chinesiche mit Silse eines ihm bekannten Chinesen. Als er 1807 nach China abgeordnet war, mußte er über Amerika reisen, weil die Ostindssche Kompagnie keine Missionare auf ihren Schiffen beförderte. In New-York fragte ihn der Rheder vor der Abreise nach Kanton: "Und Sie glauben also wirklich, daß Sie auf den Gözendienst des großen chinesischen Reiches einen Eindruck machen werden?" worauf Morrison antwortete: "Nein, mein Herr, ich glaube, Gott wird es tun!"

Im September 1807 landete er in Kanton, der einzigen chinesischen Stadt, in der von Europäern Handel getrieben werden durste. Sonst war das gewaltige Reich, das vom Altaigebirge, wo der Schnee nie schmilzt, bis zur Insel Hainan reicht, wo es nie friert, vom gelben Meer bis zu den Quellen der Riesenströme Jangtsekiang und Hoangho, ja doppelt so weit, dis nach Kaschgar, — verschlossen. In Kanton waren dreizehn Handlungshäuser der englisch-oftindischen

421

Handelsgesellschaft. Die Europäer hatten ein Grundstück am Perlstrom, das sie nicht verlassen dursten. Das Innere der Stadt Kanton zu betreten, war ihnen dei Todesstrase verboten. Aber das Geschäft blühte, und so ließen sich die Europäer die Behandlung gefallen. Morrison, der sich unterdessen sehr im Chienessischen der von der Handelskompagnie als Dolmetscher angestellt. Er nahm noch weiteren chinesischen Unterricht, aber sein Lehrer mußte heimlich zu ihm kommen. Von Kanton aus begaben sich die Europäer abewechselnd nach Makao, und dorthin kam 1813 Milne von der Londoner Missionsgesellschaft, um Morrison zu helsen. 1818 war dann auch wirklich die Bibel ins Chinesische übersetzt und auf Kosten der britischen Bibelgesellschaft gedruckt, ebenso, 1823, das große, sechsbändige Wörterbuch! Ein dritter Missionar, Medhurst, kam auch noch nach Makao, — sie wurden damals immer das bezühmte Missionarsen, Kleeblatt" genannt. Doch nußten Milne und Medhurst bald Makao-Kanton verlassen, weil ihnen die portugiesischen Priester in Makao das Leben zu schwer machten, — sie gingen nach Malakka, um dort unter den ausegewanderten Chinesen zu arbeiten.

1814 konnte Morrison den ersten Chinesen, Tsai=a=ko, tausen. Er schried damals in sein Tagebuch: "Bei einer Wasserquelle am Juße eines einsamen Hügels, nahe am Meeresuser tauste ich ihn auf den Namen des dreienigen Gottes, heute am 14. Juli, möge er die Erstlingsfrucht einer Ernte von Millionen sein, welche an den Namen Jesu glauben und durch ihn selig werden!" Einer seiner treuesten Gehilsen wurde der Chinese Liangasa, der für sein Volk eine Glaubenslehre geschrieben hat, die er selbst mit hölzernen Thpen druckte. Aber als er sie verteilen wollte, wurde er ins Gefängnis geworsen und, nachdem er mit Stockschlägen bestraft worden, nur auf die Fürsprache von Kausseuten wieder freigelassen. Ihm konnte Morrison während verschiedener Keisen nach England und Malaksa die Missionsarbeit übertragen. Liang=asa ist der erste evangelische Evangelist unter den Chinesen gewesen, und sein Andenken wird unter den christelichen Chinesen in Segen bleiben.

Morrison starb 1834. Nach aller seiner mühsamen Arbeit und allen Gebeten bestand der sichtbare Ersolg in drei dis vier Getausten. Aber seine Hossenung war nicht gebrochen. Durste er Kanton und Makao nicht verlassen, um ins Innere von China einzudringen, so blühte doch das anglochinesische Seminar in Malakka auf, das von ihm gegründet worden war, um Europäern Gelegenheit zu geben, die chinesische Sprache und Literatur kennen zu sernen, und um Chinesen mit dem Christentum bekannt zu machen. Sein Gehalt aber, als Dolmetscher der ostindischen Kompagnie, ermöglichte ihm, die Missionsarbeit unter den Chinesen in Malakka, Penang, Singapore und andern Orten reichlich zu unterstüßen. Um dies hier gleich zu erwähnen: das Seminar in Malakka wurde seit 1840 von Dr. Legge, dem berühmten Sinologen und späteren Prosessor in Oxford, geseitet († 1897; sein Lebenswerk ist die Herausgabe, Abersetzung und Erklärung der chinesischen Klassiker in zwölf Bänden, darunter auch das oben erwähnte Schuking, Buch der Urkunden). Frei konnten sich in Malakka und

den anderen genannten Orten die Missionare unter die Chinesen mischen und ihre Art verstehen lernen, — eine weise Fügung Gottes, daß die eigentliche Festung des Jahrtausende alten Heidentums noch vorläufig verschlossen blieb. In demselben Jahre, 1834, in welchem Morrison starb, hatte sich die englischsostindische Kompagnie aufgelöst. —

In diese Zeit fällt auch die Anfangsarbeit des berühmten deutschen

Chinesenmissionars Güglaff.

Ein Phritzer Kind, hatte er 1815 als Sattlerlehrling in Stettin dem König Friedrich Wilhelm III. ein Gedicht überreicht, — er wollte ein berühmter Mann werden, — aber bei Bater Jänicke, wohin ihn der König überwieß, wurde er gründlich zum Leben aus Gott geweckt. Er besaß eine enorme Sprachenbegabung, begann unter Tholuck das Studium des Persischen, schrieb schon in Rotterdam, wo er nach der Berliner Zeit sich zum Missionsberuf noch speziell vorbereitete, Bücher über die Mission in hollandischer, später in deutscher, englischer, lateini= scher, chinesischer, japanischer, siamesischer und cochinchinesischer Sprache. Nachdem er einige Jahre in Java und Siam gearbeitet hatte, faßte er den Plan, als Missionar in China einzudringen. Die Rotterdamer Gesellschaft versagte ihre Erlaubnis, Gütlaff sagte sich von ihr los, — er war durch seine verstorbene Frau wohlhabend, — und machte nun 1831—33 drei Reisen an der chinesischen Rüfte entlang, als Dolmetscher auf Schiffen, die Opium einschmuggelten. (!) Dabei predigte er und verteilte Traktate an Tausende. Seine Berichte von der Bereit= willigkeit der Chinesen machten in England ungeheures Aufsehen. Bald gab er auch den Dolmetscherhienst auf den Schmugglerschiffen auf, — sein Gewissen mochte ihn wohl treiben (!), — und wurde Dolmetscher in englischen Konsulardiensten, mit einem Gehalt von 16 000 Mark. Diese Stellung hat er bis zu seinem Tode innegehabt, hat sie auch nicht aufgegeben, als eine amerikanische Firma ein Schiff kaufte, das nur den Zweck haben sollte, chriftliche Schriften an Chinas Kufte zu verbreiten, und Gützlaff, den einzigen, der die Kustendialekte beherrschte, bat, mit zu fahren.

Seit 1834 hatte die englische Regierung die Wahrnehmung der Handelsinteressen selbst in die Hand genommen und versucht, ob der Handel nicht noch
auf andere Pläge als Kanton ausgedehnt werden könne. Aber die Vertreter Englands wurden von den chinesischen Behörden mit einer so hochmütigen Verachtung behandelt, daß schließlich der Krieg unausbleiblich war. Leider brach er
erst aus, als die chinesischen Behörden über 20 000 Kisten des teuren Opiums
weggenommen hatten. Und so gab denn schließlich dies unglückselige Gist den
Anlaß. Der "Opiumkrieg" dauerte von 1839—42 und endete mit einer gänzlichen Niederlage der Chinesen. Diese mußten die Insel Hongkong an England
abtreten und, außer Kanton, vier Häsen sie Handel mit dem Ausland freigeben: Amoh, Kutschau, Ningpo und Schanghai.

Alls sich nach dem Friedensschluß die Missionare (außer Sützlaff war eine ganze Keihe von einer englischen und von vier amerikanischen Missionsgesellschaften inzwischen ausgesandt worden) in Hongkong versammelten, ergab sich auf Bestragen, daß sie alle zusammen nur sechs Christen in China kannten!

6ühlaff. 423

Gützlaff lebte nach dem Friedensschluß etwa ein Jahr lang als englischer Statthalter auf der von den Engländern als Unterpfand noch besetzten Insel Tschu-san, nach Kräften für das Evangelium wirkend. Bon hier war er 1843 nach Hongkong gekommen, als englischer Leiter der chinesischen Angelegenheiten. Hier warf er sich mit allem Eiser darauf, durch eingeborne Missionare das Evangelium in China zu verbreiten und gründete zu diesem Zweck den Christlichen Berein zur Ausbreitung des Evangeliums (Tschwan-fu-yin-tshi-hwui). Gützlaff war der Sekretär, er nannte sich "Gaöhan", Freund Chinas. Im

Calwer Missionsblatt von Dr. Barth erschienen lange Zeit monatliche chinesische Berichte Gashans.

Güţlaff fand Duţende von anscheinend tauglichen Leuten; aus allen 18 Provinzen strömten ihm angehende Prediger zu, die das Evangelium in ihre Heimat tragen sollten.

Die Tätigkeit des Vereins dehnte sich allmählich auf fast alle Provinzen aus; auf Peking, die Hauptstadt, hatte er sein Hauptaugenemerk gerichtet, wohin 1847 der von dort gebürtige Professor Litijuän vom Verein gesendet wurde; er hat auch tatsächlich eine Anzahl von Mandarinen und Professor ven in Peking getauft. Schon 1846 aber hatte Güplasseinen "Aufrufandie Christen



Missionar Karl Gühlass
in der Cracht eines Sokieschen-Matrosen.

von Deutschland" erlassen, sie möchten seinen Berein in Hongkong unterstüßen. Eine Folge davon war, daß der kurhessische ebangelische Missionsberein die "Chinessische Stiftung" ins Leben rief, welche Gaben sammeln und entgegennehmen sollte für Güßlasse Berein. Eine großartige Missionswirksamkeit für China unter gemeinsamer Beteiligung sämtlicher deutscher Missionsgesellschaften sollte angebahnt werden. — Dazu ist es freilich nie gekommen! —

1849 reiste Gützlaff selbst nach Europa, um das Feuer weiter zu schüren. "Wie ein Engel" durchslog er die meisten Länder Europas, überall unermüdlich predigend, werbend, Vereine bildend, unter welche er die Prodinzen Chinas als Missionsprodinzen verteilte, und allgemeine Teilnahme für das Chinesenvolk er-

regend, für das sein Herz brannte. Alle diese Bereine, so hatte er sich gedacht, sollten an der chinesischen Stiftung ihren Mittelpunkt haben. Jeder Berein sollte einen tüchtigen Missionar stellen und denselben völlig übernehmen. Von irgend welcher Tätigkeit dieser, in augenblicklicher Begeisterung entstandenen, Vereine war aber nichts zu hören; nur der Berliner Verein legte Hand ans Werk und sandte einen Missionar Neumann nebst Frau nach Hongkong.

Hamberg, ein Baster Missionar, von dem wir sogleich noch mehr hören werden, hatte Güglaffs Stelle in Hongkong vertreten, während dieser in Europa war. Dabei machte er die wahrhaft niederschmetternde Entdeckung, daß Gütz= laffs chinesischer Verein durch und durch faul war. Unter 200 ausgesandten chinefischen Predigern waren 60 Opiumraucher, 55 Lügner und Betrüger, 50. von denen man nach der Aussendung nichts wieder gehört hatte, 15 Untaugliche und nur 20 ehrliche Leute. Berichte und Tagebücher waren erfunden, die Leute saßen, anstatt in die fernen Provinzen zu reisen, in nächster Rähe und verzehrten ihr Reisegeld. Die Bücher, die sie zur Berteilung mitbekommen hatten, warfen fie fort. Als Güglaff 1850 zurücklehrte, fing er sofort an, — nicht den Verein zu reformieren, wie man denken follte, sondern die Schäden wieder zuzudecken. Doch er ftarb schon 1851. Seine Gebeine ruhen auf dem Kirchhof "im glücklichen Tal" zu Hongkong. Auf dem mächtigen Grabstein wird er in englischer Sprache "ein Apostel", in deutscher Sprache gar "der Apostel der Chinesen" genannt. Beides ift eine vage Übertreibung. Er hat viel Anregung für die Mission in China gegeben. Seinem persönlichen Erscheinen verdankt der Berliner Saubtverein für China (bessen Arbeit jest Berlin I fortsest) und der Berliner Frauenverein für China, der das Findelhaus auf Hongkong gründete und trägt, sein Entstehen. Auf seine Anregung fingen Basel und Barmen ihre China= mission an.

Wir sahren durch die Straße von Formosa, es ist um Mitternacht. Da flammt plöglich auf Chinas wildzerrissener Küste ein mächtiger Leuchtturm aus, aus weißem Sandstein gebaut. In demselben Augenblick hören wir den Rufübers Schiff: "Güglaff!" Wir fragen, wer gerusen wird. Der Leuchtturm ist nach Güglaff genannt. Güglaff war wohl leichtgläubig und optimistisch: aus den Bibeldeckeln der von ihm verteilten Bibeln haben sich die Chinesen Schuhsohlen gemacht, und betrogen haben sie ihn in schamloser Weise, aber ein Recht zu beschuldigen hat erst der, welcher selbst soviel gearbeitet hat wie er und mit dem Auswand eigner Kosten besseres geleistet hat. Mehr geliebt hat die Chinesen wohl noch Keiner.

Im Jahre 1846 sandten die Rheinische und die Baster Missions= gesellschaft infolge des Güglaff'schen Aufruss je zwei Missionare nach China, Barmen: die Missionare Genähr und Küster, Basel: Hamberg und Lechler. Sie wurden von Güglaff mit Freuden in Hongkong begrüßt, trennten sich aber bald, aus den uns bekannten Gründen, von ihm. Ihr Arbeitsgebiet fanden sie alle in der Provinz Kuang-tung, und zwar die Rheinischen Missionare unter der Punti, d. i. einheimischen Bevölkerung der beiden, Hongkong am nächsten liegenden

Rreise, die Basler unter der Hakka-, d. i. Gastbevölkerung (die einen anderen Dialekt spricht) einiger nahen, und auch sehr entsernten Kreise.

Während man von dem ersten Zeitabschnitt in der Geschichte der chinesischen Mission sagen kann: es handelte sich darum, daß die Missionare die Chinesen gründlich kennen lernten, so kann man von diesem zweiten (seit Eröffnung der fünf Häfen) sagen: die Chinesen mußten Gelegenheit haben, die Missionare kennen

zu lernen. Die Bibel war von Morrison übersett und von einer Anzahl von Misfionaren, die die Hongkonger Missionarskonferenz 1843 dazu bestimmt, aufs neue überset, - zu der Mög= lichkeit, die Bibel zu lesen, mußte nicht nur die Bredigt des Mundes, sondern auch die eines chriftlichen Lebens kommen. Daß die Missionare nur aus Liebe hinausziehen, ist zunächst allen Beiden, besonders aber den Chinesen lächerlich. Un uneigennütziges Wohlwol= len glauben sie nicht. Der Missionar muß sein Befenntnis mit dem Leben erft bekräftigen, ehe sie ihm glauben. Und dazu ge= hört Zeit.

Weiter als 50 Kilometer durften die Missionare von den Freihäsen aus nicht ins Land eindringen. So blieben denn die Barmer im Sa-nonkreise, wo sie bald drei



Mijjionar Lechler, 53 Jahre Basler Mijjionar in Südchina, 1847—1899.

Stationen hatten: Saiheong, Tukwing und Sankin. In ersterer Station erblühte ein Katechetenseminar unter Genährs Leitung. Doch ist das Rheinische Missions= feld in China klein geblieben dis auf den heutigen Tag, — wie wir später sehen werden. Basel dagegen hatte schon 1855 im ganzen 213 Seelen getauft.

Wenn man die Missionare aller Missionsgesellschaften, die um das Jahr 1860 in China standen, zusammenrechnet, so mögen es etwa 100 gewesen sein. Aber die Hände waren ihnen gebunden, ihre Füße gehemmt: 50 Kilometer, aber nicht weiter!

Da sprengte Gott selbst die Fesseln durch die furchtbaren Stürme der Thaiphing=Empsörung, mit denen er das chinesische Reich heimsuchte. Ein Gelehrter, Hung Ssiuzün, ein Hakka aus der Provinz Kanton, der an epileptischen Anfällen slitt und dabei wunderbare Berzückungen hatte, glaubte sich berusen, sich unter dem Namen "Thaiphing — großer Friede" zum Herrscher aufzuwersen und die bestehende Regierung zu stürzen.

Unklar aufgefaßte chriftliche Gedanken mischten sich in seine Träumereien. Liangasa, Morrisons Nationalgehilse, hatte ihm in Kanton, wo er durchs Examen gefallen war, ein Traktat, "gute Worte" überreicht. Er hatte noch andre geslesen, hielt sich für den jüngeren Bruder Christi und proklamierte sich als



Schule in Sankiwan (China) von Lehrer Phan.

König. Ungezählte Scharen mißvergnügten Bolks fielen ihm zu. Er eroberte mehrere Provinzen und setzte sich in Nanking sest. Die Gesahr stieg aus höchste und die verzweiselten Mandarinen nahmen selbst die Hilfe eines so verhaßten "fremden Teusels" an, wie sie die Europäer nannten. General Gordon verstand ein Heer von Chinesen so zu beseelen, daß es als das "stets siegreiche" den Aufstand in kurzer Zeit gänzlich niederschlug. Das trug sehr zu einem besseren Berhältnis dem Ausland gegenüber bei.

Ein zweiter Krieg erschloß nun aber China wirklich dem Ausland und der Mission. Der Vizekönig von Kanton hatte ein englisches Schiff, es für einen Seeräuber haltend, gekapert und in höhnischer Weise Genugtuung verweigert. Da machte Frankreich gemeinsame Sache mit England, beschoß und eroberte Kanton Ende 1857. Im Frieden zu Tientsin, 1858, wurde leider der Opium-handel erlaubt. Die Ausländer erhielten das Recht, Gesandte am Hof zu Peking zu halten, die Missionare die Erlaubnis, mit Pässen überall im Lande reisen zu dürfen. Als das chinesische Volk diese Verträge brach, griffen die Verbündeten abermals zu den Waffen, Peking wurde erobert, der kaiserliche Sommerpalast zerstört, ein Akt der Gerechtigkeit und Vergeltung für die Qualen der englischen Varlamentäre, welche im Wahnsinn starben!



Lehrer Phan mit Frau in Sankiwan (China).

Um gleich das Wichtigste von Chinas Verhältnis zu den Kulturstaaten bis auf die Gegenwart hier anzuführen, so hat China darin eine fast unerreichte Meisterschaft bewiesen, geschlossene Verträge in kluger Weise zu umgehen. Der Widerwille dagegen, sich der überlegenen Macht der Fremden wirklich zu beugen, blieb nach wie vor derselbe. Der Krieg mit Frankreich 1884 war nicht dazu ansgetan, eine weitere Bresche in Chinas hochmütiges Selbstvertrauen zu legen. Schlimmer offenbarte der Krieg mit Japan die jämmerliche Hohlheit und Schwäche des chinesischen Kolosses. Rußland, Deutschland und Frankreich traten dazwischen und erwirkten die Zurückgabe der Halbinsel Liautung mit Port Arthur an China. Deutschland hatte als Gegenleistung nur einige Kechte in Bezug auf

Bergwerke verlangt. Als aber 1897 eine katholische Missionsstation in Schantung zerstört und zwei deutsche Priester ermordet wurden, da wurde der Anlaß benutzt, um von Kiautschau nebst Umgebung Besitz zu ergreisen. Der Boxer-(Baterlandsfreunde) Aufstand, die Ermordung des deutschen Gesandten und der gemeinsame Rachezug der Kulturmächte gehört der Gegenwart an.

Wenden wir uns nun zurück zur Arbeit der Kheinischen Mission in China. Missionar Genähr hatte in Ho-au ein kleines Gehilfenseminar gründen können, von dem fast alle Nationalgehilsen ausgegangen sind, die die ersten Missionare auf ihren Keisen begleiteten. Genähr starb 1864, als er sich einer



Chinesische Dreschke.

cholerakranken Christin annahm, die ihre heidnischen Wirtsleute herausgeworsen hatten. Das Seminar wurde nach Fukwing verlegt. Ein ostpreußischer Pastor, sein Nachfolger, konnte mit einigen Nationalgehilsen mehrere neue Stationen anlegen, so zu Fu-mun, wo der inzwischen ausgesandte Missionar Faber, von dem wir später noch mehr hören werden, eine außergewöhnliche Anerkennung unter den höheren Ständen fand. Er sing schon damals an, durch englische und deutsche Übersetzungen und Erläuterungen der chinesischen Klassister das Verständnis zwischen Chinesen und Fremden zu fördern.

Ein schwerer Schlag traf die Rheinische Mission im Jahre 1871. Zwei Stationen wurden von einer fanatischen, abergläubischen Bolksmenge zerstört,

der irgend welche wütende Feinde des Evangeliums, — folche finden sich ja überall und stets, — es beigebracht, daß die "fremden Teusel" Gift verbreiten; nur die, welche Christen werden, erhalten das Gegengist, die andern müssen sterben. Diese Geschichte mit dem "Geisterpulver" erregte damals ungeheures Aussehen und entsesselte die Wut des Volkes in verderblichster Weise. Überhaupt ist keine Ersindung der Christentumsseinde in China zu dreist, keine Verleumdung zu plump und zu kindisch, sie wird vom Volk geglaubt, ich erinnere nur an die Veschuldigung, die Missionare bedürsten zu ihren volksverderblichen Bestrebungen der Augen von Chinesenkindern! Haben doch schon die alten Heiden den ersten Christen nachgesagt, sie äßen Menschensleisch und tränken Menschenblut. (Verkennung des heiligen Abendmahls.) Im Jahre 1873 übernahm die Kheinische Mission die Stationen des Berliner Hauptvereins für China, von dem wir noch



Missionsstation Lilong in China. 1897.

hören werden; später aber übernahm die Missionsgesellschaft Berlin I dies Arbeitsseld.

Die Rheinische Mission hatte im Jahre 1901 1013 Gemeinbeglieder auf sechs Stationen. Die jüngste ist Hongkong, wo die Rheinische Mission ein Haus erwarb, das als Hospiz vorläufig gedacht war, um das sich aber bald eine kleine Gemeinde ehemaliger Rheinischer Missionschriften sammelte. Wir bringen auf Seite 425 das Bild des Veteranen unter den Chinamissionaren, Lechler.

Machen wir einen Besuch auf ein paar von den sechs Stationen. Tongstausha liegt in der Provinz Kanton, wo die Gebiete der Basler, Barmer und Berliner Mission hart aneinandergrenzen, ja ineinander übergehen. Aber übersall geht es schiedlich friedlich zu. Tongstausha war die Schulstation der Rheinisschen Gesellschaft. Diese hatte die vor kurzem dort auch ihr Seminar für einzeborne Gehilfen wie die Basler in Lislong. Die Gegend ist eben und fruchts

bar. Mehrere größere Ortschaften liegen in der Nähe, wir sehen ausgedehnte Reis= und Zuckerselder, die ein stattlicher Fluß durchschneidet. Die weißgetünchten Häuser der Station grüßen uns schon von weitem. Die Missionare Maus und Diehl und die Missionsschwester Helend Aufsermann empfangen uns. (Inzwischen hat sich das Personal geändert.) Sie erzählen uns, wie die Arbeit durch viele Unzuhe hindurchgegangen ist. Die Engländer annektierten das hinter Hongkong gelegene Festland und erbitterten dadurch die Chinesen, — die deutschen Missionare mußten es ausbaden! Wahre Angsttage durchlebten die Christen im Juni 1898, wo Räuber= und Rebellenbanden die Station bedrohten. Ein Christ erklärte aus



Seminaristen in Lilong, China. Chines. Lehrer. — Miss. 6g. Ziegler. — Miss. Schaub †. — Chines. Lehrer.

Angst, nicht mehr zur Gemeinde gehören zu wollen, die übrigen aber blieben treu. Missionar Maus hat dann eine Erholungsreise nach Deutschland angetreten, wo die Missionsfreunde in den letzten Monaten des Jahres 1900/1901 sich an seinem sachstundigen, tapseren Eintreten für die evangelische Mission durch Wort und Schrist erfreut haben. In dem großen Leidensjahr 1900 sind die Stationen in Kanton verhältnismäßig glimpslich davongekommen. Jetzt ist das Seminar nach Tungkun verlegt worden, nordwestlich von Tong-tau-ha, am User des Ostslusses, da wo er mit dem Perlsluß zusammen das riesige Delta bildet, das ein wahres Labyrinth von Inseln und Inselchen erfüllt. In Tungkun hat die Rheinische Mission ein großes Hospital unter Leitung der beiden Missionsärzte Dr. Kühn und Dr. Olpp.

Schon im Jahr 1899 hatte Dr. Olpp (damals allein) 20202 Konsultationen, und 525 Personen wurden in den beiden Krankenhäusern verpslegt. 11 Medizinschüler wurden in der medizinischen Wissenschaft unterrichtet. Während der Kriegswirren mußten Dr. Olpp und Missionar Jahn auf zwei Monate nach Hongkong ziehen. Nach ihrer Kücksehr war das Hospital beinahe ebenso gut besucht wie früher. Tungkun ist Kreisstadt mit zirka 250 000 Einwohnern; das Arbeitsseld von Tungkun und Umgebung zählt gewiß eine Million Seelen. Aber durch Keisepredigt und Hospitalarbeit ist der Boden für die eigentliche Missionsarbeit treulichst vorbereitet. Missionar Maus, den wir in Tong-tau-hakennen lernten, wird nach seiner Kücksehr auf das Arbeitsseld in China von



Station Tschonhangkang mit der neuerbauten Kapelle, China.

Taiping aus, wo er stationiert wird, als Reiseprediger namentlich das Gebiet am Oftsluß, also die weitere Umgebung von Tungkun bereisen. Tungkun hatte im Jahr 1901 281 Gemeindeglieder, 3 Schulen mit 27 Kindern. Vergleiche auch das über die ärztliche Mission der Kheinischen Mission Gesagte im ersten Teil dieses Buchs.

Die Baster chinesische Mission seierte 1897 ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Am 19. März 1847 stiegen die Begründer derselben, Missionar Lechler und Hamberg, in Hongkong ans Land.

Gützlaff empfing sie mit offenen Armen. Im Chinesenviertel in Hongkong, in einer finsteren engen Stube, die ihnen gemeinsam angewiesen wurde, legten sie sich zunächst auf die Erlernung der Sprache. Vorarbeiten oder literarische

Hilfsmittel für die Umgangssprache waren nicht vorhanden. Es galt, sie den Leuten abzulauschen. Genähr und Köster von der Rheinischen Missionsgesellschaft waren, wie wir oben sahen, ebenfalls mitgekommen. Gleich am ersten Sonntag besuchte Lechler mit den ihm zugewiesenen Nationalgehilsen 25 Dörfer auf dem Festlande und sah, wie von diesen das Evangelium gepredigt wurde. Er bekam damals schon den Eindruck, wie unlauter und heuchlerisch viele Chinesen sind. Auch wurden die Brüder bald bestohlen und ausgeplündert, — sie blieben den Chinesen "fremde Teusel", obgleich sie sich chinesisch kleideten und den Kopf bis



Chinamissionare des Oberlandes.

S. Luk. III. Maler. Gieß. Ziegele. Ayun.

J. Dilger. Morgenroth. Lechler. Lörcher. B. Ziegler. Leonhardt.

— Bei der Distriktssynode in Hockschuke 1897. —

auf einen Zopf rasierten. Missionar Winnes wurde ihnen nachgesendet, und wunderbar, trot der Verfolgungen der Christen durch die Mandarinen, wurden deren, nachdem erst einmal der Bann gebrochen war, immer mehr, und Ansang 1855 zählte die Basler Gesellschaft in China schon 175 Christen! In Saukiwan sanden die Brüder unter den Maurern und Steinbrechern daselbst freundliche Aufnahme. Die Station Li-long, welcher wir einen Besuch machen wollen, ist auch in dieser ersten Zeit gegründet worden. Der Thaiphingaufstand trieb zwar die Brüder von ihren Stationen nach Hongkong zurück, aber 1859 sinden wir Winnes wieder in Li-long, wo schon eine kleine Kapelle stand. Solange war

Li-long meist nur durch Nationalgehilsen pastoriert worden, als aber jett Missionare kamen, merkten die Chinesen, daß es ernst wurde, und die dem Evangelium seindlichen Chinesen wiegelten die ganze Gegend gegen die Missionare auf. Dennoch mehrte sich die Gemeinde; zwei Brüder waren Winnes zu Hilse gekommen. Sie mehrte sich auch trotz der neuen Hetzereien mit dem oben erwähnten "Geisterpulver". Schon 1877 zählte Li-long 186 Christen. Es werden jetz ca. 315 Christen dort sein. Andre Stationen haben sich ja viel mächtiger entwickelt, aber Li-long hat der Basler Mission eine Keihe tüchtiger Gehilsen geliesert, wie z. Kong-Jin-leh, der jetzt Pfarrer an der chinesischen Gemeinde in Hono-lulu ist.

Wenn wir von Hongkong nach Li-long wollen, so müssen wir um die Hongkong gegenüberliegende Halbinsel Kaulung herum und dann den Tschimtschumfluß hinauf dis zum Marktslecken gleichen Namens. Von dort erreichen



hongkong.

wir Li-long in drei Stunden zu Fuß. Träger für das Gepäck finden wir überall. An einer Tragstange trägt er die beiden Gepäckstücke, die sich die Wage halten müssen, stundenlang, ohne abzusezen. Einer hing, als er bloß ein Gepäckstück hatte, einsach seinen Hund an den Hinterbeinen an der freien Seite auf. Bon Tschim-tschun geht's erst bergauf, dann durch flaches Land, zwischen Reisseldern hindurch. Der Pfad bietet immer nur für eine Person Raum. Li-long mit seinen weißgetünchten Häusern liegt im Schatten schöner alter Bäume, unter denen uns die Banianen (Riesenseigen) schon von Indien her bekannt sind. Die Landschaft ist wieder hügelig geworden; die zahlreichen kleinen Täler sind einzander so ähnlich, daß wir uns ohne Führer sicher berirren würden. Mitten den liegt Li-long wie "eine Pflaume in den Wellen", — das bedeutet nämlich der Name Li-long. Zwei Missionarsfamilien wohnen dort. In Li-long ist ein Seminar zur Ausbildung der eingebornen Gehilsen und Lehrer und eine Knabenschule. Die Missionarsfrauen haben eine Mädchenschule. Li-long hat mit den

Außenstationen 330 Seelen. Die Station wird jetzt von einem chinesischen Prebiger, der in Basel ausgebildet ist, versorgt. Er und noch zwei andre sind die einzigen, die bisher von den Baslern ordiniert sind. Der Kursus des Seminars ist ein vierjähriger. Außer den theologischen Fächern (Homiletik, Katechetik, praktische Theologie 2c.) wird chinesische klassische Literatur gelehrt, aber nicht fremde Sprachen, auch nicht Griechisch und Hebräisch. 24 Zöglinge sind im Seminar. Der eingeborne Prediger ist ein sehr tüchtiger Redner. Die deutschen Choralmelodien, natürlich mit chinesischem Text, machen dem Besucher tiesen Sindruck. Die Bevölkerung gehört dem Hakkastung an, der vor 600 Jahren von den nordwestlichen Bergen eingewandert ist und die verweichlichten Punzti in der Ebene mehr und mehr verdrängt.

Die Station Tschon=han=kang ist nur zwei Stunden von Li-long entfernt. Hier arbeitete der schon seit 1862 in China stehende Präses der Basler Chinamission, Bender, dis zum Jahre 1901. Im März 1901 ist er in seiner badischen Heimat gestorben. Die Station selbst ist sehr unscheindar, hat aber einen Kranz von wichtigen Außenstationen mit 300 Seelen und vier kleine

Missionsschulen.

Das andre Missionsfeld der Basler ist das sogenannte "Oberland" (das eben besuchte ist das "Unterland"), nordöstlich, im Tschong-lokkreise gelegen, zur gebirgigen Präfektur Ka-p-in-tschu gehörend. Ein Nationalgehilfe Tschong-hin war im Anfang der Basler Missionstätigkeit dorthin gezogen und fast verschollen. Da kam ein sehr günstig lautender Bericht von ihm, und in der Tat, als Mis= sionar Winnes 1862 hinreiste, fand er schon eine kleine Gemeinde dort. 1864 konnten die Baster Brüder Bender und Piton die Chriften auf den Bergen des Tschon-loktreises zu Gemeinden sammeln. Um die beiden Anfangsstationen Tschong-tsun und Nhen-hang-li haben sich eine Neihe von Außenstationen ge= bilbet, aus der Erweckungszeit hatten die beiden Stammgemeinden hervorragende gediegene Christen, doch zeigte das Evangelium hier zunächst mehr Senfkorn= als Sauerteigart, nach außen war ftärkeres Wachstum zu bemerken als nach innen. Die Gemeinden des Oberlandes wuchsen vom Jahr 1862 bis 1880 von 100 auf 1222 Seelen. Hand in Hand damit ging die räumliche Ausdehnung. Bon Tschong-tsun brang man westlich, über den Bergrücken, in den Lyung-tschonkreis vor; ein Arzt, ein Kolporteur und mehrere nachmalige Kirchenälteste waren gleich= sam die Quartiermacher. Bon Nhenhangli aus aber faßte das Chriftentum da Fuß, wo später die Hauptstationen Hoschuwan, hinnen, Kanintschu und Moilim entstanden. In den siebenziger Jahren hieß es: "Bon den Tschonglokbergen ift eine Freudenbotschaft eingelaufen, wie seit Beginn der Mission dort nicht mehr." 79, dann 93, dann 180 Heibentaufen wiefen die Jahresberichte der Station Nyen-hang-li auf! 1877 wurde eine schöne und geräumige Kapelle auf dem Stationsberge eingeweiht. Als der Missionsinspektor Ohler 1888 das Oberland besuchte, war es ihm, im Blick auf den Kranz von blühenden Stationen dort, als ob er, auf hoher Warte stehend, einen Kreis von Freudenfeuern brennen fähe. Unter Not und Anfeindung war es vorwärts gegangen von Tschong-tsun aus: den Bau einer Kapelle in Hokschuha verhinderte der fanatische Pöbel, während des Tongkingkrieges von 1884 mußte sich die Christengemeinde zu Pokschakha einmal in ihrer Kapelle verschanzen, und doch breitete sich das Evangelium aus. So nach Kahintschu im Norden, wo in den fünfziger Jahren ein Chinese prophetisch das Kommen fremder Lehrer verheißen hatte. 1876 kam ein "Jünger" dieses Propheten als Evangelist der Basler Mission nach seiner Vaterstadt zurück! Aber die Basler Missionare haben in Kahintschu alle Bitterkeiten eines Missionspionierlebens durchkosten müssen! Drei Jahre lang hinderte man den Bau der Station, 1890 schlug der Blitz ins Missionshaus und tötete einen eingebornen Gehilsen (das galt bei den Chinesen als die Kache des "Donner-



Katechistenfamilie in hongkong.

großvaters" an den fremden Eindringlingen!), erst seit 1893 wurde es besser, als der erste Basler Missionsarzt für China hier stationiert wurde. In neuester Zeit sind hier Tausen in großer Zahl zu verzeichnen gewesen. 1881 schieften die Leute von Hinnen, nördlich von Tschonglok, nach Tschong-tsun um Missionare. Von 1889 bis 1899 ist Lechler (siehe sein Bild S. 425) auf der Station Hinnen gewesen und hat 1897 hier sein 50 jähriges Missionarsjubiläum geseiert. Hinnen war mit 921 Christen die größte aller Basler Stationen in China geworden! Auch Nhenhangli ist, dank seinem Filial Moilim, fort und sort gewachsen. Jest haben sich die Stationen des Oberlandes über sieden Kreise ausgedehnt. Die Basler haben im Unter= und Oberlande zusammen 14 Hauptstationen, zirka

40 Nebenstationen, auf denen 27 Missionare (16 Missionsfrauen) arbeiten und

6200 Seelen gewonnen haben.

Die älteste von allen ihren Stationen ist Hongkong, gegründet 1847, von hier aus wird auch ihre ganze chinesische Mission geleitet. Die Station liegt im Westen der Stadt Viktoria. Sieben Schulen gehören zur Station, darunter fünf Heidenschulen.

Zum Schluß einen Ausblick auf Chinas Zukunft. Gin Chinakenner, Mij= fionar Genähr, seit 1882 in China, schreibt: "Ich glaube nicht, daß der Krieg. den das Ausland mit China führte, sehr viel an dem jetigen Zustand ändern wird. Die Mandarine und Literaten werden, soweit sie nicht resormsreundlich find, nach wie vor, noch so wünschenswerten, aber von außen kommenden, Fortschritten abhold sein, hauptsächlich weil sie fürchten, ihr eigener Einfluß möchte dadurch abnehmen. Wir werden also gut daran tun, uns auf Wiederholungen bon Unruhen gefaßt zu machen, so lange, bis in China das Chriftentum zu einer herrschenden Macht geworden ift. Bis dahin gehören "Berfolgungen" und "Unruhen" zu dem, was uns vorausgesagt ist und dessen wir uns zu gewärtigen haben. Ich möchte das jetzige China mit einem Riesen vergleichen, der von Zeit zu Zeit an epileptischen Anfällen leidet; man kann nie voraussagen, in welchen Bwischenräumen diese wiederkehren. Und wenn der Riese einen dieser Anfalle hat, so ift sein Anblick, wie der eines epileptischen Kranken, zum Erbarmen. Er schäumt und verfällt in Zuckungen. Wenn der Anfall über einen Epileptischen fommt, macht er gang den Gindruck eines Sterbenden, der in den letten Bugen liegt; nichtsbestoweniger erholt er sich balb wieder und geht aufs neue seinem Berufe in gewohnter Weise nach. Ahn lich verhält es sich mit dem Riesen ,China'. Sein letter Anfall hat Monate lang gedauert und ist noch nicht ganz überstanden. Aber selbst wenn er völlig wieder zur Ruhe gebracht worden ift, so ist dem Frieden doch nicht zu trauen. Wie die Anfälle bei Epileptischen unfehlbar wiederkehren, so sind auch diese fremdenfeindlichen Wutausbrüche in China unvermeidlich. Wir können darum mit Sicherheit darauf rechnen, daß wir beim Fortschreiten des Missionswerkes in China immer wieder von neuen Unruhen, von zerstörtem Missionseigentum und von erneutem Blutvergießen hören werden."

Auf die Frage, ob endlich das Chriftentum in China den Sieg über das Heidentum davontragen werde, antwortet Missionar Genähr: "Ebenso gewiß, wie es den Sieg davongetragen hat über das alte Griechenland und Rom. Die Aufgabe, die uns gestellt ist, ist hier wie dort dieselbe. Aus jenem Kampse ging das Christentum als Sieger hervor. Troh mächtiger Kaiser, schlauer Briester, weiser Philosophen, grausamer Beamter, erbarmungsloser Soldaten, wilder Tiere, brennender Scheiterhausen, teuslischer Martern hat die Wahrheit, frast der ihr innewohnenden Macht, gesiegt. Sie wird auch in China siegen. Unverständiger Konservatismus, unbändiger Nationalstolz, uralter Aberglaube,

tiefgewurzelte Religionsschsteme, demantene Herzenshärtigkeit, abgründige Lafterhaftigkeit, die Sinnlichkeit berückende Nationalsünden, — wie das Opiumrauchen und der beispiellose Fremdenhaß der Chinesen, — alles das wird von der Gerichts= und Gnadenslut des Christentums, die dis jetzt kaum die Küsten des mächtigen Reiches bespült hat, hinweggeschwemmt werden. Die Flut wird höher und höher steigen, denn die Kraft Gottes ist in ihr. Sie wird sedes Hindernis, das sich ihr entgegenstellt, durchbrechen; sie wird China übersluten und, was der heilige Seher vor mehr als zweitausend Jahren im Geiste gesehen, wird sich erfüllen: "Die Erkenntnis von der Herrlichseit des Herrn wird den Erdboden bedecken wie die Meereswogen den Meeresgrund."



## 14. Kapitel.

## Die Berliner Mission in China.

Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein. Die China-Insandmission. Schluß.

ouf Güklaffs Anregung hatte sich der Berliner Hauptverein für China gebildet, deffen Missionar Reumann nach Guglaffs Tode bald der lette war, welchem die Aufgabe zufiel, Gütlaffs chinesischen Berein in Hongkong zu halten. Er hatte dieselben trüben Erfahrungen durchzumachen wie seine Vorgänger. Enttäuscht entließ er einen Nationalgehilfen nach dem anderen, und bald hatte der Verein aufgehört zu existieren. 1855 kehrte Neumann krank nach Deutschland zurück. Inzwischen waren Hanspach und Dr. med. Göcking (der später auch zum Misfionar ordiniert wurde), bom Berliner Hauptverein ausgesandt. Sie fanden zu= nächst in Viktoria, im Hospital für Matrosen, ihren Wirkungskreis. Göcking war dann bald zurückgekehrt, Hanspach aber hatte auf dem Festlande unermüd= lich auf Reisen hin und her für Chriftum geworben und eine Reihe von Schulen angelegt, in denen chriftliche Lehrbücher gebraucht wurden. Die ganze Arbeit bewegte sich unter der Haktabevölkerung im Fahenkreis, nördlich von Ranton und im Rui-schen und Nün-on-Kreis weit im Often. Der Mittelpunkt war Long-häu, 3 Meilen vom Baster Li-long. Missionar Hubrig war ihm 1866 zur Seite getreten.

Alls sie aber, um den Baslern nicht ins Gehege zu kommen, nach Tamschui überzusiedeln versuchten, erhob sich gegen sie eine so wütende Versolgung, daß sie mit knapper Not ihr Leben retten konnten und nach Kanton zurücksehrten. So entstand in Kanton die Hauptstation des Vereins. Gine Zentralschule wurde eingerichtet. Als zwei weitere Brüder kamen, wurde Long-häu doch wieder besetzt.

Als 1873 die Rheinische Mission die Arbeit des Berliner Hauptvereins übernahm, hatte Hubrig in Kanton eine Gemeinde von 50 Seelen, aber in den genannten Kreisen seiner früheren Tätigkeit zirka 150 Hakkachristen unter seiner Pflege. In Longshäu waren 169 Christen.

Da entschloß sich Berlin I unter Direktor Wangemann, China unter seine Missionsfelder aufzunehmen. Long-häu übernahm Basel, die übrigen ehe-

maligen Stationen des Berliner Hauptvereins gingen an Berlin I über. Zunächst wurde Kanton als Hauptstation beibehalten. Im Jahre 1900 hatte Berlin I in Südchina 6 Hauptstationen, 44 Außenstationen und 16 Predigtpläße.

Wenn wir die Berliner Missionare in Kanton besuchen wollen (von Hongkong aus), so haben wir es bequem. Zweimal täglich fahren große Salondampfer dahin. Meift ist es sehr voll auf den Dampfern. Confucianische Predigt, durch Leute, die von einer chinefischen Gesellschaft besonders angestellt find, findet öfter im Zwischendeck statt. Manchmal haben sich auch schon Käuberbanden als harm= lose Fahrgäfte an Deck begeben und dann die Passagiere überfallen. Daher ift das Zwischendeck mit einer eisernen Gittertür abgeschlossen. Die Fahrt geht zuerst durch die weite Bucht, in die sich die drei größten Ströme Südchinas, der Si-kiang oder Westssluß, ber Pe-kiang oder Nordfluß und der Tung-kiang oder Oftfluß ergießen. Diese Bucht heißt Tschu-Riang ober Perlfluß. Die Gegend, wo die Ufer so nahe zusammentreten, daß man sie sehen kann, heißt die Bokka Tigris, von den Portugiesen nach einer Insel so genannt, die wie ein schlafender Tiger aussehen soll. Hier haben die Chinesen eine Reihe modern bewaffneter Forts. Weiter hinauf, wo der Fluß sich teilt, um die Kanton gegenüberliegende Infel Ho-nam zu bilden, erhebt sich schlank und weithin sichtbar die Pagode von Wham-po. Hier fängt schon die Boot- und Kahnstadt von Kanton an; zahllose im Strom verankerte Fahrzeuge werden von 30 000 Menschen bewohnt. Durch richtige Strafen fährt der Dampfer in dieser Wasserstadt hindurch, bis nach der Insel Scha-Min, auf der die Europäerstadt liegt, durch Brücken mit dem eigent= lichen Kanton verbunden. Sier ift auch die Berliner Miffionsstation gang nahe bei der prächtigen römisch-katholischen Kathedrale, mit ihren beiden gotischen Türmen. Die Chinesen sagen: "Kanton heißt eigentlich Widderstadt, und die beiden Türme find die Widderhörner."

Leider ift am 5. August 1898 Kirche, Schule und Missionshaus der Berliner ein Raub der Flammen geworden. Infolge dieses Unfalls ist die Station in die Vorstadt Tung-Schong verlegt worden. Die Mittelschule mit 25 Schülern wurde von Kanton nach Lukhang verlegt. In Kanton blieben das Seminar und die Evangelistenschule. Die Berliner Station kann sich ja, was die Großartigkeit der Anlage betrifft, freilich nicht mit der englischen, oder gar amerikanischen messen, aber es ist doch ein gutes Zeichen, wenn andere Missionsgesellschaften solche Seminaristen, die von der Berliner als unzureichend begabt entlassen wurden, sogleich als Gehilfen anstellen! Außer der Arbeit unter der Hakfabevölkerung auf Honam, wo jest ca. 100 Personen an den Sonntagsgottesdiensten teilnehmen, und wo vor kurzem eine schöne Kapelle gebaut worden ist, scheint den Berliner Missionaren eine ganz neue Tätigkeit unter den in Kanton angestellten Beamten aus anderen Provinzen, namentlich aus Hunan zu erwachsen. Dieser Leute hatte sich bisher kein Missionar angenommen. "Großartige höhere Lehr= anstalten," so schreibt der Berliner Missionssuperintendent Kollecker in Kanton, "gründen die Amerikaner in allen größeren Centren, durch die sie Einfluß auf die leitenden Kreise der späteren Generationen gewinnen: der deutschen

Mission sehlte es dazu an Geld und an Arbeitern. Ach, daß sich ein begüterter Missionsfreund zur Gründung solch einer höheren Schule in Kanton bereit sinden ließe, Lehrer und alles andere würden sich schon sinden! Wir treiben Kleinzarbeit und werben um die einzelnen Seelen."

Anstatt nun den Leser von Station zu Station zu führen oder ihn die Entwicklung der Berliner Mission Schritt für Schritt verfolgen zu lassen: lieber ein kleines anschauliches Missionsbild von einer Station.

Wer die Geschichte der Berliner Mission einigermaßen versolgt hat, weiß, welche Bedeutung die Stadt Tham=schui für sie hat. Mit knapper Not waren hier die Missionare Hubrig und Hanspach dem Tode entronnen, damals, als ein rasender Menschenhause sie umringte, um sie zu ermorden. Sie durchbrachen die Wand, slohen über die Dächer und hielten sich unter einem umgestürzten Boot verborgen, dis der Sturm vorübergebraust war.

An der Spike des Haufens, der auszog um die fremden Teufel zu fangen, marschierte ein Jüngling, der mit Trommelschlag alle unruhigen Elemente in der Stadt versammelt hatte. Lietschnungenin, das ist der Name dieses Junglings, wurde später einer der gesegnetsten Prediger des Ebangeliums im Dienste der Berliner Gesellschaft. Er war ein Mann voll Geift und Glauben, allen Mitarbeitern aus dem Chinesenvolk voranleuchtend, — so wie er einst jenem Mörderhaufen vorangegangen war. Wenn er auf seinen Missionsreisen in einer Dschunke fuhr, so hatte er bald alle Mitpassagiere um sich versammelt, oder er setzte sich zu den Ruderknechten und half rudern, während er durch sein freund= liches, menschenbeherrschendes Wesen ihre Aufmerksamkeit auf seine Rede richtete. — an die Prediat von Chrifto fesselte. Er ftarb, tiefbetrauert von Europäern und Chinesen. Auf seinem Grabmal, das die Dankbarkeit seiner unter ihm mäch= tig gewachsenen Gemeinde errichtete, fteht ein einziges großes chinesisches Schrift= zeichen: "Schin" d. h. Sieg. Es war ein Lieblingswort des Toten. "Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat!" Mancher Heide bleibt stehen, schaut verwundert den Grabstein an und geht kopsschüttelnd weiter, vielleicht leise berührt in seiner Seele von den Strahlen eines neuen Lichtes.

Tham-schui ist eine ziemlich große Stadt, die in einem fruchtbaren Tal liegt, von Keisseldern, Zuckerrohrplantagen und Obstgärten umgeben. In weiter Entsernung um die Stadt ziehen die Höhen des Kwui'schen Gebirges mit dem Vizberg im großen Halbbogen nach Norden. Hohe Mauern mit Schießscharten für Bogenschützen schließen die reiche Stadt ein. Wir schreiten durch das schwere, eisenbeschlagene Tor. Die Gassen sind eng. In den Häusernischen stehen scheußeliche, schmutzbedeckte Götzenbilder. Ein Laden lehnt sich an den andern.

Hier wird Reis verkauft, dort liegen die getrockneten Seefische, hier ist eine Opium=, dort eine Spielhölle, hier werden Mützen und Schirme, dort dicksohlige Schuhe verkauft. Zwischen den elenden Hütten ragen, ein wenig massiver gebaut, Götzentempel und die Häuser der Beamten und Vornehmen hervor. Die undeutliche, rasche Sprache der Bevölkerung bringt einen jungen, sprachenungeübten Missionar in Verzweislung. Man wundert sich, wie sich die Leute unter einander verstehen können.

Früher betrat der Missionar, aus Scheu übel behandelt zu werden, nur zögernd die Stadt. Heute hat sich der Tham-schuier an den Fremden gewöhnt. Nur aus der Entsernung rusen die Straßenjungen noch ihr san-Kwui, fremder Teusel! Christliche Schriften sinden ihre Abnehmer. Namentlich gern liest der Chinese John Bunyans Pilgerreise, ein in England ganz außerordentlich versbreitetes Buch, dessen Inhalt man mit der Liederstelle überschreiben könnte: "Mein Leben ist ein Wandern zur großen Ewigkeit." In Tham-schui haben sich schon tressliche Männer zum Herrn bekehrt. Lietschuung-yin kennen wir schon. Da ist serner Lyong-ngu-tschin, ein Gelehrter, der ließ sich tausen. Wütend verklagte die Gelehrtenzunft ihr Mitglied bei der Obrigkeit, als einen ungeratenen Sohn,

der seine Ahnen schände. Aber uner= schrocken bewies der Gelehrte dem Mandarin die Wahrheit des Evangeliums. Und was geschah? der Mandarin selber wurde von der Wahrheit ergriffen, las das Neue Teftament, verfaßte einen Auffat über das Christentum, der aller= dings ein wunderliches Gemisch von buddhistischen und christlichen Gedanken enthielt. Das Große und Edle in Chrifti Person und Lehre hatte ihm das Herz abgewonnen. Der Mandarin wurde später versett, und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. — Lyongs ganze Familie aber wurde für das Evange= lium gewonnen. Reizend war es, wie 3. B. der kleine Sohn Pau-Rong einem alten heidnischen Graukopf oder Grauzopf darlegte, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, wie er uns liebt und unsere Gebete erhört, — und wie der Alte dabei staunend seine blöden



bötze aus dem Pestotempel.

Augen aufriß. Lyong hält seiner Familie regelmäßige Abendandachten, wo er in trefflicher Weise die Schrift auslegt und mit seinen Kindern katechisiert. Lyongs Onkel ist ein Graduierter, einer der angesehensten Männer von Tham-schui. Er wäre längst ein Christ, wenn er die Opiumpseise nicht so sehr liedte. Aber oft schon hat er die Christen in der Stadt gegen heidnische Feindschaft in Schutz genommen.

Durch Lhong wurde Li-shu-tshoi zum Glauben geführt, ein Graduierter, der in hohem Maße den klassischen Stil beherrscht. Er ist Missionar Boskamps Sprachlehrer gewesen, und bis heute dessen treuer Freund. Das heilige Baterunser war es gewesen, das ihn zum Nachdenken und Fragen nach dem Heil geführt hat. Als er nämlich freudestrahlend über das bestandene Examen nach Hause gehen und der Ahnentasel beten und opsern wollte, siel sein Blick

auf ein Buch in seiner Hand, das ihm beim Ausgang aus dem Tor des ungeheuren Examinationsgebäudes zugesteckt worden war. Er las, — er schlug gerade das heilige Vaterunser auf, — und war gesangen!

Li ist der Mitbegründer eines chinesischen Traktatvereins, der sich bemüht, packende, christliche Abhandlungen und polemische Schristen, in edler, gewinnender Sprache geschrieben, unter den gebildeten Heiden zu verbreiten. In seiner Vaterstadt hat sich der Groll gegen ihn gelegt. Seine früheren Gegner ehren ihn sogar und stehen nicht an zu sagen: "Du haft recht getan, daß Du Christ ges

worden bist. Das Alte geht nicht mehr!"

Ein treues Glied der Gemeinde ift ferner Ninen= fat, ein Ruchenbäcker. Ein mächtiger Drang lebt in ihm, die Schrift zu er= forschen. Da er feine Schule besucht hat und er vor dem Lernen der chine= fischenSchriftzurückschreckte. l'ernte er eifrig die la= teinische Schrift. die Missionare ist nämlich die Heilige Schrift in die chinesische Umgangssprache übersett und mit lateinischen Buchstaben geschrieben wor= den. So lernte Nyen-fat 3. B. sämtliche Briefe des Paulus auswendig. stottert sonst, aber wenn er in Eifer gerät und für das Evangelium Zeugnis abzulegen hat gegen Spötter,



Chinesische Christen.

fließt ihm die Rede glatt von den Lippen. Um die gar zu underschämten Burschen unter den Christenhassern, die ihm aus seinem Laden seine Ruchen stahlen, in Respekt zu versetzen, nahm er Unterricht im Taustkampf und Speerwersen bei einem Fechtmeister, — so etwas war dem Fechtmeister noch nicht vorgekommen! Aber siehe, der Fechtmeister ist auch schon längst Christ geworden, getaust von Wissionar Runze, aber auf den rechten Weg zu dem Entschluß gedracht durch unseren Freund, den Bäckermeister! Jetzt ist der ehemalige Fechtmeister Bibelstolporteur. Oft zieht er mit den Missionaren durchs Land und preist die Bibel. Wenn ihn dann die Heiden höhnen, so wallt wohl in ihm das alte Fechtmeisters blut auf, — aber das Schwert des Geistes, die Bibel in seiner Hand hält ihn

im Zaum, — "ich habe mit meinem Wurseisen manchen Feind zu Boden gestreckt, aber hier" — und er hält die Bibel hoch — "das trifft und verwundet euer Herz und macht es doch ewig gesund und glücklich!"

Da ist noch ein anderer, Tschang, ein geachteter Kausmann, früher eifriger Gößenanbeter, aber ehrlichen und wahrheitssuchenden Herzens. Ausmerksam tauschte er, wenn Nhen-sat aus der Heiligen Schrift vorlas. Eifrig disputierte er mit dem in der Fechtkunst, — auch der geistlichen, — wohl ersahrenen Bäckermeister, dis der alte Mensch den Todesstreich erhielt. Da ist Meuskhin, den sein Vater in der But mit einem Messer erstechen wollte, als der Sohn den Glauben an Christum bekannte; da ist Askhun, der schon als Heide in der ganzen Stadt durch seine rührende Kindesliebe bekannt war, mit der er an seiner alten, gebrechlichen Mutter hing. Als er sich tausen lassen wollte, teilte er seinem Müttersein mit, was sein Herz bewegte, und die alte Frau sagte zu ihm: "Du bist immer ein guter Sohn gewesen. Wenn du diese Lehre annimmst, so muß sie gut sein. Darum will ich mit dir gehen und sie auch lernen." Welch selige Freude für beide, nachher den gemeinsamen Heiland gefunden zu haben!

Das war ein Missionsbild aus Tham-schui; eins statt vieler! Von einer mäßigen Bergeshöhe zählt man in der Provinz Kanton oft bis 400 kleiner Ortschaften. Die Missionare haben sie durchwandert, die Neugierde wurde erregt; sie haben sie wieder und wieder besucht; hie und da erhebt sich ein kleines, unscheinbares Haus mit der Aberschrift "Evangeliumshalle". Und wieder nach Jahren, wenn die Christenschar gewachsen ist, steht eine Missionsstation hier und dort, mit Kirche und Schule — ein Zeichen, dem widersprochen wird, aber auch ein Magnet, der alles, was wahres Gisen ist, unwiderstehlich anzieht. Und die christlichen Chinesen sind ebenso glückselig wie wir, wenn sie im Gotteshause gemeinssam Gott andeten, loben und danken. Unsere Choralmelodien vernehmen wir, — denn freilich chinesische Originalmelodien eignen sich nicht für den Inhalt, so wenig wie die indische Musik. Die einzige chinesische Melodie überhaupt, die etwas angenehm in das Ohr des Deutschen fällt, ist, nach Voskamp, die von der schönen Jasminblume:



Fröhliche Feiern sind die sonntäglichen Gottesdienste, fröhlicher noch die Taufseiern, — so wenn am Ostersonntag 1899, zu Lukhang im Fahenkreise, 51 Täuflinge vorm Altar saßen und geiftlicherweise an ihnen in Erfüllung ging:

> "Oftern, Oftern, Frühlingswehen! Oftern, Oftern, Auferstehen Aus der langen Grabesnacht!"

Eine fröhliche Feier war auch die des 75 jährigen Jubiläums der Berliner Missionsgesellschaft, zu der Missionssuperintendent Kollecker mit der Kantoner Schule, den Evangelisten und Seminaristen nach Lukhang gekommen war (1899). In Lukhang ist die Mittelschule der Missionsgesellschaft.

Berlin I hat in Südchina die Hauptstationen Kanton, gegründet 1867, Jumui, gegründet 1885, Tschu-tong-au, gegründet 1891, Shu-hin, gegründet 1893, Lukhang, gegründet 1897, und Tschichin, gegründet 1898. Eine Nebenstation von Shu-hin heißt Namon. Von Lukhangs Festtagen hörten wir eben. Pfingsten 1899 war auch für Tschi-chin ein Doppelsest. Die Kapelle der Station konnte geweiht und 69 Heiden getauft werden. Und wie seindselig waren die Heiden gerade hier, im äußersten Norden der Kantonprodinz, gegen ihre Landsleute, die Christen werden wollten. Ihrer Güter wurden sie beraubt, verwundet, geschlagen, — aber immer mehr kamen zu Missionar Leuschner und begehrten Tausunterricht.

Da kam am 15. August 1900 ein Telegramm aus Kanton: "Tschichin — Namon — Lukhang zerstört!" Damit hatte Gott der Herr auch Berlin I sein Anteil an den Opfern auserlegt, die er jetzt in China von den Missionsgesellschaften und den Christengemeinden verlangt! Nun aber, nach eingetretener Kuhe, geht nach den übereinstimmenden Berichten aller Missionare eine Bewegung durch das Bolk, — ein Suchen und Fragen nach dem Heil, ein förmliches Drängen zum Taufunterricht wie nie zuvor! Ganze Familien, ganze Dörser kommen und bitten um Lehrer! Leider ist die Station Lukhang am 6. Februar 1902, kaum sertig wieder aufgebaut, aufs neue, durch Brandstiftung, zerstört!

Außerdem hat Berlin I noch ein Missionsgebiet in Nordchina, in der Provinz Schantung.

Durch den "Reichsanzeiger" ist dem deutschen Volk am 5. Januar 1898 mitgeteilt, daß wir an der Kiautschaubucht ein nicht unbedeutendes Gebiet er= worben haben. Welchen Leser die hohe Politik interessiert, und wer wissen will, wie weit die römischen Katholiken, den dinesischen Bischof Anzer an der Spige, mittelbare Urheber dieser Besitzergreifung gewesen sind, der kann das alles aus Zeitungsnummern und Broschüren nachlefen. Die ebangelischen Missionsfreunde haben ber Provinz Schantung stets ein besonderes Interesse entgegengebracht, denn sie ist eine der gesundesten, schönsten und reichsten Provinzen, Heimat des Confucius und Laotse. Seit 1861 bemühen sich acht ebangelische Missionsgesell= schaften Englands und Amerikas, den 25 Millionen dieser Provinz das Evange= lium zu bringen, und 20000 evangelische Chriften stehen schon den 21000 römi= schen Christen gegenüber. 20 Meilen südwestlich von der Kiautschaubucht liegt Kü= tschaufau. In dieser Stadt hat Confucius gelebt und ift er gestorben. In einem Tempel, dessen hohes Dach von 20 Pfeilern getragen wird, (jeder Pfeiler ein unbehauener Baumstamm von anderthalb Meter Durchmeffer) sitzt die Kolossalfigur des Confucius. Dieser Tempel, oft erneuert, ift 1000 Jahre alt; hier ift der Brunnen, aus dem der Weise bor 2500 Jahren trank. Größer als die Stadt des Confucius ift der Kirchhof, 20 Minuten nördlich davon: die Nachkommen des

großen Lehrers, 7000 Familien haben alle das Recht, hier begraben zu werden. Wenn man vor dem Grabstein des Consucius steht, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier einer der größten Menschen liegt, die je gelebt haben!

Am 22. April 1899 wurde den Berliner Missionaren von der deutschen Regierung der Plat für die Anlegung einer Missionsstation in der Provinz Schantung übergeben. Er liegt eine halbe Stunde von der Stadt Tfintau auf einer Anhöhe, nahe der Kiautschaubucht. Im Hintergrund ragt der zackige Prinz Heinrichsberg, und dahinter lagert sich die Kette des gewaltigen Lauschangebirges. Die Schenkung dieses Plates soll den Dank der Regierung zum Ausdruck bringen, für die Dienste, welche die Berliner Missionare durch Aushilfe in der Seelforge an der Besatzung und durch ihre Tätigkeit in der Schule geleiftet haben. Nur zehn Minuten von der Station liegt das Chinesendorf Tapautau. Dort kaufte Missionar Kuntze eine Baustelle. Jetzt erhebt sich dort schon eine kleine evange= lische Kirche. Im Anfang des Jahres 1900 haben die drei in Tsintau statio= nierten Berliner Missionare Kunge, Vostamp und Lutschewitz das Missionshaus bezogen, das ein chinesischer Baumeister für 26 000 Mark fertigstellte. 1901 ist in der großen Kreisstudt Tsimo, 45 Kilometer nördlich von Tsintau, eine neue Station angelegt und von Missionar Lutschewitz besetzt, der ein ganz wunderbares Entgegenkommen von den Leuten erfährt.

Zwei chinesische Nationalgehilsen stehen ihnen zur Seite; in der deutsche chinesischen Schule sind über 60 Kinder. Das ganze deutsche Pachtgebiet mit über 300 Dörsern und der südwestliche Teil der Provinz Schantung dis nach dem

Raiserkanal steht den Missionaren offen.

Aber die Provinz Schantung brach nun im vorigen Jahre, sowie besonders noch über die Provinzen Tschili, Schanfi, Henau, Tschekiang und die Mandschurei die Christenverfolgung, anläßlich des Boxeraufstandes, herein. Der Christenhaß war seit dem Vertrag von Tientfin, der die freie Ausübung der chriftlichen Reli= gion bestätigte, wie ein mühsam zugedecktes Feuer, das immer wieder und wieder auflohte. Die wahnsinnigsten Beschuldigungen wurden gegen die christliche Lehre erhoben — nicht erft von den Boxern —; an den Straßenecken Kantons 3. B. erschienen schon in den sechziger Jahren Plakate mit einem gekreuzigten Schwein! 1870 wurde ein katholisches Nonnenkloster in Tientsin geplündert und die armen Schwestern mit afiatischer Grausamkeit zu Tode gemartert; während des französischen flieges wurden 18 evangelische Kirchen und Kapellen zerftört, die katholischen ungerechnet; 1893 wurden zwei schwedische Missionare in Sungpu bei Hankau bestialisch ermordet; 1894 erging es dem schottischen Missionar Whlie in einem Grenzstädtchen der Mandschurei ebenso. Eins der erschütternosten Bil= der ift das Blutbad in Fasan bei Kutscheng 1895, wo Missionar Stewart mit seiner Familie ein Opfer furchtbarfter Brutalität wurde . . . "Es ist eine Gnabenführung des Herrn," schreibt Missionar Voskamp 1900, "daß wir hier in der Kolonie Riautschau und den vielen Dörfern des Schutzgebietes täglich sein Werk ungehindert treiben dürfen. Aus dem Innern kommen flüchtige Chriften und

Missionare, um bei uns zu übernachten oder sich länger aufzuhalten. In den Hafenstädten Chinas wohnen zusammengedrängt die Missionare, welche aus den Provinzen des Innern geslohen sind, ihre Häuser und Kapellen, ihre Schulen und Krankenhäuser sind zerstört. Es ist seltsam, daß nach der Friedenskonferenz im Haag der surchtbare Krieg in Usrika ausbrach, und daß nach der internationalen Missionskonferenz in New-Pork ein Sturm über das chinesische Missionsgebiet segte, wie er nur mit der altrömischen Versolgungszeit und den Tagen der Heinsuchung der Missionskirche auf Madagaskar verglichen werden kann. Der Herr behält sich seine Wege und Gedanken vor und läßt sich nicht dreinreden."

Das Zentralorgan der chinesischen Missionare, der "Chines Recorder", brachte in der Oktobernummer 1900 eine Märthrerliste, wonach den Tod erlitten: in der Provinz Schansi: 56 Erwachsene, 22 Kinder; in der Provinz Tschili: 13 Erwachsene, 4 Kinder; in Schantung: 1 Erwachsener. Davon entfallen auf die China-Inlandmission 38 und 12. Aber schon die Novembernummer erhöhte die Gesamtzahl auf 121 und 33! Die endgültige Totenliste weist 186 Personen auf. In Peking brannten des Nachts vor den Häusern der Heiden Käucherstäden, wie sie im Tempel vor den Gözen brennen. Man wollte damit den zügellosen Banden der NischosKhuen (Boxer) sagen: wir gehören nicht zu der berhaßten Sekte der Christianer. Daß sie das aber taten, zeigte, wieviele Christen schon hie und da in den Straßen wohnten, die dann ermordet wurden!

Jest sind ja nun die Missionare in ihre Arbeitsselder zurückgekehrt, vielsach mußten sie, was Gebäude betrifft, ganz von vorn ansangen. Die Plakate der Kreismandarinen sichern ihnen wieder Schutz zu. "Ich warne euch hiermit," heißt es in einem derselben, "daß ihr keine Sachen bekommt, weder mit dem Missionar, der eine gute Lehre verkündigt, noch mit der Kapelle. Sollten jedoch Sachen entstehen, so mache ich das Dorf dasür verantwortlich." Das Groß der verdündeten Truppen ist abgezogen. Wer hätte nicht das Gefühl, daß trotz aller chinesischen Versprechungen das Wort unseres Heilandes wahr bleibt: "Siehe, ich sende euch wie Schase mitten unter reißende Wölse." Und die evangelischen Missionare und Missionsgesellschaften rusen nicht nach dem Racheschwert des Staates und fordern keine Sühnekirchen, wenn sie Unrecht leiden müssen!

Was wir nun von der Arbeit des allgemeinen edangelischeprotesstantischen Missionsdereins in China anzusühren haben, knüpsen wir an ein kurzes Lebensbild seines Ende 1899 verstorbenen großen Missionars D. Ernst Faber an. Faber absolvierte den Seminarkursus im Barmer Missionas haus, in das er 1858 eingetreten war, in vier Jahren, studierte noch zwei Jahre in Basel und Tübingen und ging 1864 in Diensten der Rheinischen Mission nach der Provinz Kanton, wo er unter anderem in Tumun acht Jahre stationiert war. Hier entfaltete er neben seiner missionarischen auch eine reiche ärztliche Tätigkeit und zeigte eine besondere Besähigung für die Auslegung der chinesischen Klassiser. Er machte ausgedehnte Keisen. Der Verkehr mit den Menschen, besonders den gebildeten Chinesen, war ihm die Hauptsache. Auch legte er ausgezeichnete zoologische, und besonders botanische Sammlungen an. Ein bedauer-

liches Zerwürfnis mit D. Fabri führte zu Fabers Lossagung von der Rheinischen Mission. Einen Antrag des Vizekönigs von Kanton, in chinesische Dienste zu treten, lehnte Faber ab. Da bot ihm der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein an, in seine Arbeit einzutreten, und Faber sagte mit Freuden zu. Fünf Jahre lang war Faber außer Verbindung mit irgend einer Missionsegesellschaft gewesen, und während dieser Zeit hatte er sich ausschließlich mit missionsliterarischen Arbeiten beschäftigt. Und für diese Arbeiten stellte ihn seine Missionsgesellschaft nun auch ferner frei. Im Frühling 1898 reiste er als der

deutsche Missionar nach Riautschau, um hier Seelforge an seinen Lands= leuten zu üben und eine chinesische Mission zu be= gründen. Er ist nur andert= halb Jahre dort gewesen. Die ungesunde Wohnung in Tsintau tat ihm, der schon immer halsleidend war, den Rest. Seinem Begräbnisse wohnte auch Prinz Heinrich von Preuken bei. Wenige Tage vor seinem Tode schrieb er noch, "das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit ist meine Hoffnung: im fröhlichen Glauben an Jesum Chri= stum, meinen Heiland, scheide ich." Faber war unber= heiratet; ein Mensch von immensem Wissen und ein Chrift durch und durch. Bei aller Gelehrsamkeit auf das Praktische gerichtet, lebte



Missionar D. E. Saber.

und erstrebte er praktisches Christentum. Faber hatte sich so in die chinesische Gedankenwelt eingelebt, daß er im stande war, die chinesische den Missionaren und die abendländische den Chinesen zu erleichtern. So sind denn auch tatsächlich viele Gedanken, die er in seinen Schristen niedergelegt, Gemeingut weiter chinesischer und missionarischer Areise geworden. Faber umgab sich mit gebildeten christlichen und heidnischen Chinesen und arbeitete mit ihnen die christlichen wie chinesischen Ideen in ihrer Sprache durch und ruhte nicht, dis sie sich gegenseitig verstanden hatten. Jeder Gedanke muß erst von diesen Chinesen ausgesaßt und dann in chinesischer Eigentümlichkeit reproduziert werden.

448 China.

Auf diese Weise hat er in sechs Bänden die dreizehn Consucianischen Klassister ausgelegt und ein anderes großes Werk über chinesische Geschichte fast vollendet. Auch das Werk eines chinesischen Gelehrten, Khong-z-hi, der es gewagt hatte, zum Entsehen seiner Landsleute, die Echtheit vieler Aussprüche des Consucius anzuzweiseln, hat Faber besprochen. In Summa: Fabers Schriften haben als Verteidigungen des Christentums einen sehr hohen Wert, und der gelehrte Lize-könig Tschang-tschi-tung, der Nebenbuhler des bekannten Li-hung-tschang, soll beim Lesen der Faberschen Bücher ausgerusen haben: "der Fremde kann besser Chinesisch als wir!" Außer in die Sprachenfrage hat sich Faber in die ebenso wichtige und schwierige Sittenfrage eingelebt mit dem Resultat: die christlich gewordenen Chinesen dürsen nicht zu Europäern gemacht werden; es gibt in den Volkssitten ein religiöses und moralisch neutrales Gebiet, und dies muß der christliche Geist verklären.

Wie oft hat Faber einen dünkelhaften chinefischen Gelehrten durch eine einzige Frage über eine schwierige Stelle in einem chinesischen Klassiker in peinzlichste Berlegenheit versetzt, um ihn gleich darauf in liebenswürdigster und erzschöpfender Weise zu belehren. Fabers Gedächtnis wird bei den Chinesen vielzleicht in ähnlicher Weise fortleben, wie Livingstones bei den Ufrikanern sortlebt.

Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsberein versorgt die deutsche evangelische Gemeinde zu Shanghai durch Lic. Hackmann und übt Seelsorge an den Seeleuten daselbst. Ferner übt er durch Pfarrer Wilhelm die Pastoration an der evangelischen Besatzung in Kiautschau. Bei der Schularbeit daselbst reichen sich die beiden Prediger des Vereins mit Missionar Voskamp von Berlin I die Hand. Von eigentlicher Missionskätigkeit ist noch nichts besonderes zu berichten.

Es ist nun natürlich ganz unmöglich, auf jede der 44 in China arbeitenden Missionsgesellschaften auch nur mit ein paar Worten einzugehen. Im Jahre 1900 standen in China in der Arbeit: zirka 2000 Missionare (die nicht ordinierten mitgerechnet), 750 Missionarsfrauen, 713 unverheiratete Missionarinnen, 124 Missionsärzte, 59 Arztinnen, 5206 eingeborene Gehilsen und Gehilsinnen. Es gab in China 526 evangelische Missionsstationen, 2342 Außenstationen, 2079 Schulen mit 37684 Schülern; 100000 Abendmahlsberechtigte waren vorhanden. Etwa 250000 evangelische Christen werden im Jahre 1900 in China gewesen sein — 100000 mehr als im Jahre 1899!

Aber von einer Mission müssen wir noch besonders berichten, obgleich es keine deutsche ist: von der China=Inlandmission, welche allerdings in Barmen einen deutschen Zweig hat, nämlich die China=Allisanzmission. Es ist wieder ein einzelner Mann, zu dem die Missionare dieser Gesellschaft als zu ihrem geistlichen Vater ausschaen, der Gründer dieser Mission, J. Hudson Tahlor.

Es war an einem schönen Herbstmorgen des Jahres 1896, als der Schreiber dieser Zeilen wenige Schritte von dem Missionshaus der China-Inlandmission in London N. die Stadtbahn verließ. "Sie treffen es glücklich," sagte man uns im Bureau, "Mr. Tahlor ist zu Hause, er könnte ebensoleicht in China oder in

Hudson Caylor im Kreise seiner Samilie.



Auftralien sein." Dann ließ es sich der greise Missionsdirektor nicht nehmen, uns das Missionshaus, zu dessen Bau er keinen Menschen um Gaben gebeten, die ihm der Herr auf sein Gebet aber habe zusließen lassen, dom Boden bis zu den Kellereien mit prismatisch geschliffenen Kellersenstern (alles wundervoll eingerichtet!), selbst zu zeigen. Taylor ist ein auffallend kleiner Mann; sein ganzes Wesen atmet kindliche Frömmigkeit, Demut und Liebenswürdigkeit. Unwillkürzlich staunt man über die Krast Gottes, die in den Schwachen mächtig ist, wenn man denkt, zu welch einem Riesenwerk sich der Herr diesen Mann als Werkzeug erwählt hat. Taylor ist jest 70 Jahre alt. Als Kind frommer Eltern wurde



Missionshaus in Long-tschuen.

Pförtner. Tochter des Evangelisten.

Krienke.

er als 15 jähriger erweckt und gewiß, als Missionar nach China gehen zu müssen. Ein Pastor lieh ihm zwar ein Buch über China, lächelte aber über des Knaben kühne Träume. Aus dem Buch ersah Taylor, daß ärztliche Kenntnisse dem Missionar in China sehr zu statten kommen. So wurde Taylor Schüler in der Arzteschule zu Hull. Er lebte schon hier in der allerdenkbarsten Einsachheit: Hafersuppe, Keis und Früchte waren seine ausschließliche Kahrung. Diese Ernährungsweise rettete ihm einmal, als er sich Blutvergistung zugezogen hatte, das Leben. Seine tägliche Beköstigung kostete ihm etwa zwanzig Psennig. Später, als Alssisten, gab er sein Gehalt fast ganz an die Armen und Kranken weg; einmal vergaß sein Chesarzt vollständig ihm das Monatsgehalt zu zahlen. Taylor

450 China.

mahnte ihn nicht; er wäre fast verhungert. Da fiel dem Arzt noch zur rechten. Zeit seine Schuld ein.

Im Jahre 1853 fandte die chinefische Evangelisationsgesellschaft in London Tahlor aus, und er landete im Frühjahr 1854 in Shanghai. Als er die Sprache genügend beherrschte, machte er weite Reisen in Innere, um sich nach einem geeigneten Missionsgebiete umzusehen, überall predigend und Schriften verteilend. In der Stadt Tschang-pau wollte kein Wirt den Fremden (Taylor reifte noch in europäischen Kleidern) aufnehmen; erst als er sich als Arzt vorstellte, fand er Unterkunft. Ein andermal, als er auf den Stufen eines verschlossenen Tempels schlief, fühlten Bettler an ihm herum, um ihn zu berauben; er nußte sich die ganze Nacht wach halten. Dann hatten ihn seine dinesischen Diener absichtlich irre geführt, beraubt und verlassen, — aber ein heidnischer chinesischer Kapitan sorgte dafür, daß er nach Shanghai zuruckfehren konnte. Auf einer anderen Reise von Shanghai nach Ningpo fiel ein für das Evangelium schon interessierter Chinese über Bord. In der Nähe waren Fischer bei ihrer Arbeit. "Nettet ihn!" rief Tahlor. "We bin, " "es paßt uns nicht!" — "Ich gebe euch Geld, wenn ihr's tut!" — "Wieviel willst du uns geben?" — "5 Dollar." — "Das ist uns nicht genug." — "So will ich euch alles geben, was ich habe, kommt schnell, er ertrinkt!" — "Wieviel ist das wohl?" — "Run, etwa 14 Dollar." — "Wir wollen 20 Dollar haben." — MIS sie kamen, war der Mann ertrunken.

Tahlor hat diese Geschichte oft hernach erzählt. Den Fischern, die ihren Landsmann hätten retten können, aber keinen Finger dazu rührten, gleicht der Chrift, der den Heiden das ewige Leben bringen könnte, aber "es paßt ihm nicht!"

In Ningpo blieb Taylor. 1857 erlebte er dort die Bekehrung des ersten Chinesen. Der fragte ihn nachher: "Wie lange ist dies Evangelium schon in Europa bekannt gewesen?" Und als er's hörte, wie lange, fragte er erstaunt: "und jetzt seid ihr erst gekommen, es uns zu predigen? Mein Vater hat zwanzig Iahre lang nach der Wahrheit gesucht, ohne sie zu sinden. O! warum seid ihr nicht eher gekommen?" 1860 kehrte Taylor, völlig erschöpst, nach England zurück. Er hatte sich von der chinessischen Evangelisationsgesellschaft losgesagt, weil diese große Schulden hatte. Da sein Aufruf an mehrere Missionsgesellschaften, die Mission in China kräftiger zu betreiben, keinen Ersolg hatte, erdat er sich von Gott 24 Missionare, um je zwei von ihnen in jede der 11 noch undesetzen Provinzen Chinas senden zu können. Diese 24 Missionare meldeten sich tatsächlich bei ihm, und so kam es zur Gründung der China-Inlandmission.

Nicht auf das kirchliche Bekenntnis, aber auf Liebe zum Heiland kommt's an, Einkommen kann nicht berbürgt werden, Kollekten finden nicht ftatt. Gott wird sorgen! Das sind die Grundsätze. In London wurde ein Missionsdirektor (für die Heimat) und ein Missionsrat eingesetzt. Tahlor aber ging 1866 wieder nach China.

Zwanzig Personen stark brach seine Missionskarawane von Shanghai auf (30. September 1866), um in Booten auf Kanälen Hang-tschau, die Hauptskadt der Provinz Tsche-kiang zu erreichen. Sie mieteten hier ein Haus (eine frühere Mandarinwohnung) mit dreißig Zimmern und bezogen sie vor Tag und Tau,

als die Hauptstadt noch schlief. Die ärztliche Tätigkeit Tahlors war wieder der erste Anknüpfungspunkt mit der Bedölkerung. Ganz allmählich konnte er mit seinen Missionaren es wagen, die Prodinz Thekiang und Riangsu, in der Shanghai liegt, zu durchreisen und Stationen anzulegen. Als im Jahre 1874 weitere 18 Missionare kamen, und im Jahre 1876 zu Tschissu ein Bertrag zwischen England und China abgeschlossen war, der den Ausländern das Reisen in allen Teilen des Reichs erlaubte (eigentlich nur eine Bekräftigung des Bertrages den 1860!), wurden von Tahlors Missionaren ungeheuere Reisen durch das Inland von China unternommen. So drang Cameron dis an die Grenzen den Tibet der. Und die Schar seiner Missionare wuchs den Jahr zu Jahr.

1885 traten 7 vornehme, reiche Leute in die China-Inlandmission ein, Studenten und Gardeossiziere. Ihr Eintritt und ihre Abschiedsreden vor der



Das neue Missionshaus in Song-lang. (hintere Ansicht.)

Aussendung erregten ungeheures Aufsehen. Eine bemerkenswerte Erscheinung der China-Inlandmission ist auch die außerordentliche Entwicklung der Frauenarbeit. Tahlor ist überzeugt, daß Schwestern in aller Sicherheit unter Chinesen leben können, auch wo keine Europäer wohnen. So sind fast die Hälfte aller Ausgesandten underheiratete Frauen gewesen, die in chinesischer Tracht und Lebensweise ungefährdet das Land durchreist haben.

Konton und Fukien hat keine Tahlorschen Stationen. Hier arbeiten Basel, Barmen und Berlin. Dagegen ist Tahlors Arbeit in der nun folgenden Propinz Tschekkiang die älteste, ausgedehnteste und erfolgreichste gewesen. Hier hatte die China-Julandmission im Jahre 1900 über 3700 Kommunikanten. In Kiangsu haben der zweite Direktor in China und der Missionsrat ihren Sitz. Da, wo der "große Kanal" den Jang-tse-kiang durchschneidet, ist eine wichtige Station,

452 China.

ebenso am Kanal selbst, wo sich ein Haus zur Ausbildung für neuankommende Missionarinnen besindet. In Schantung (Kiautschau) tritt Taylors Mission etwas zurück, auch in Tschili sind nur Stüspunkte für durchreisende Missionare, aber in Schan-si ist die Arbeit wieder reich gesegnet gewesen. Hier haben fünf von der "Cambridgeschar" (Studenten und Offiziere) eingesetzt und z. B. in einem Jahre 216 auf einmal tausen dürsen. Mehr als 22 Stationen waren im Jahre 1900 in dieser Provinz. In Schensi, Kan-su und Szitschhuen war ebenfalls die Arbeit in schönster Blüte, dagegen waren in den südsichen Provinzen Jün-nan und Kuei-tschau die Missionare erst in den Anfängen ihres Werkes, ebenso in den mittleren Provinzen Hunan (als christenseindlichste Provinz berüchtigt!), Hupe und Ho-nan. Dagegen zeigten endlich die letzten beiden Ngan-huei und Kiang-si die Früchte langer, treuer Arbeit. In Kiang-si haben zum erstenmale Missionarinnen selbständige Arbeit begonnen, und vor Beginn des Krieges waren 35 un-verheiratete Damen hier tätig.

Taylor ift schon zehnmal von England nach China gereist, er hat stets die weitesten Reisen durchs Land gemacht, auch noch als Siedziger, und durch seine geheiligte Persönlichkeit übt er tiesen, segensreichen Einfluß auf Missionare und Eingeborne. Taylor ist immer groß gewesen im Plänemachen. Aber durch den Plan, der zum Motto seiner Mission geworden war, "Evangelisation der Welt in dieser Generation," hat Gott durch die Ereignisse in China einen dicken Strich gemacht!

Seit Dezember 1899 hatte die deutsche China-Allianzmission an der Berbreitung des Evangeliums in der Provinz Kiang-su teilgenommen.

Bor 300 Jahren rief Franz Xaver aus, nach vergeblichen Bemühungen, in China einzudringen: "D Fels, Fels, wann wirst du dich öffnen?" Der uralte Fels hat sich geöffnet. Aber eine große Masse bewegt sich nur langsam. Es ist leicht, ein wenig Wasser in einem kleinen Gefäß zum Kochen zu bringen, aber dieselbe Hitz würde die Temperatur in einem großen Maschinenkessel kaum verändern. Die Hitz ist nicht versoren, aber die Wirkung zeigt sich nicht so bald. Und — setzen wir hinzu — die Trübsalshitze ist auch nicht versoren, die in dem großen Leidensjahr 1900 über die chinesischen Christen gekommen ist!



# 15. Kapitel.

# Japan.

Umschau im Lande. Die alte römische Mission. Die nichtdentsche evangelische Mission. Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein.

ach Japan ift es eine lange Reise; unsre Matrosen nennen's "große Fahrt", wenn das Schiff, auf dem sie dienen, Ordre erhält, nach den chinesischen Gewässern abzudampsen. Zwar über Amerika würden wir schneller reisen, — benn, mit der Pacific von New-Pork nach San= Franzisko fahren zu können, spart Zeit, aber eine "große Fahrt" ift's immer noch. Blaue Berge tauchen endlich grüßend aus dem Meere auf, wir nähern uns dem Lande "der aufgehenden Sonne". Reizend ist die japanische Sage über die Entstehung ihres Inselreichs. Fanami, die Göttin, saß auf dem Regenbogen, der Brücke zwischen Himmel und Erde, und tauchte ihre Lanze ins Meer. Als fie dieselbe wieder emporhob, fielen große und kleine Tropfen von ihr herunter und wurden zu Inseln. Je näher wir an Tokio kommen, um so deut= licher hebt sich die regelmäßige Zuckerhutform des Fusijamaberges vom Horizont ab. Er ist nicht ganz so hoch als der Großglockner, aber er steigt fast direkt aus der Ebene auf. Das Farbenbild des Fusijama ist von immer neuem Reiz, je nachdem man es bei Sonnenaufgang oder suntergang, oder am klaren Mittag oder wolkenumgürtet schaut. Die Japaner versäumen es nie, auf allen ihren Landschaftsbildern den Fusijamakegel als Hintergrund anzubringen. Sie find stolz auf den Berg, stolz überhaupt auf ihr schönes Vaterland. Heiße, tropische Sommer wechseln mit Wintern, wie wir sie gewohnt find, und der Europäer friert bei den unzureichenden Heizeinrichtungen oft jämmerlich. Vom Frühling bis zum Herbst ift das Land in einen wahren Garten verwandelt. Ganz wie bei uns ftrömt und fährt in Extrazügen das japanische Publikum nach den Orten aus den Städten, wo Kirschbaumpflanzungen find, um fich die Baumblüte anzusehen. Der Japaner ist ein geborener Kunstgärtner und versteht es, seine Ortschaften nebst Umgebung zu verschönen. Cedernwälder schmücken streckenweise sein Vater=

land, riesige bunte Schmetterlinge gaukeln auf den Blumen. Reißende Tiere sehlen. Der Bär hat sich mit den Aino, der Urbevölkerung Japans, auf die Nordinseln zurückgezogen. Den Japaner selbst brauche ich nicht zu beschreiben, — wir können uns ja die Söhne aus dem Land der aufgehenden Sonne als Gäste unter unsern Studenten und Offizieren selber ansehen, — die Aino sind größer als die Japaner, von starkem Haar- und Bartwuchs, sie sollen an die Russen erinnern.

Reis, Tee, Tabak wird in Japan gebaut, überall sieht man Maulbeerbäume wegen der Seidenindustrie. Die Viehzucht ist nur gering. Die kleinen Pferde treibt man, ganz wie in Norwegen, im Frühling hinaus und überläßt sie im Sommer sich selbst. Das Einsangen ist dann sehr mühsam. Die Japaner reiten rohe Pferde auf grausame Weise zu: ein Vorderbein wird hochgebunden, dann springt der Reiter hinauf und schlägt dem Pferde mit einer Latte auf den Kops, bis es, an allen Gliedern zitternd, vom langen, mühsamen, rasenden Lauf abläßt.

Unheimliche Gewalten schlummern unter Japans Erde. Im Juni 1888 er= folgte ein Ausbruch des Bulkans Bandaisan, der Jahrhunderte lang geschwiegen, und begrub unter seinen Lavaströmen mehrere Dörfer und Hunderte von Menschen. Als der junge Paftor Schmiedel vom ebangelisch-protestantischen Missions= verein nach Japan kam, waren die Ausgrabungsarbeiten in vollem Gange. Aberall ward unter den japanischen Christen die Hiobsfrage laut, die einst den jungen Göthe beim Erdbeben von Liffabon so viel beschäftigt: "Warum bies alles, wenn es einen gnädigen Gott gibt?" Ende Oftober 1871 vernichtete ein Erdbeben über 8000 Menschenleben; 10000 Säuser fturzten ein. Gifu war die am meiften betroffene Stadt. Bei dieser Stadt bildete fich plöglich ein großer See. Eine Kirche fturzte ein und begrub unter sich die darin versammelte Be= meinde. Im September 1889 erlebte Schmiedel einen Wirbelfturm. Bei drücken= der Schwüle, schon früh am Morgen, lag es einem bleischwer in den Gliedern. Allmählich erhob sich ein Wind, und gegen fünf Uhr nachmittags tobte der Orkan in voller Wut. Um zwölf Uhr nachts war alles totenstill, — man war gerade im Zentrum des Wirbels angelangt, — dann abermals rasender Sturm, bis gegen vier Uhr morgens. Ein zweiftociges, freiftehendes Saus in der Nachbarschaft war vom Erdboden verschwunden. Im Jahre 1896 machte eine furcht= bare Springflut, verursacht durch ein unterseeisches Erdbeben, die Stadt Kumashi mit 6000 Einwohnern vom Erdboden verschwinden.

Aber die Japaner machen sich wenig aus den Gesahren, die ihnen in ihrem geliebten Vaterlande drohen. Wenn die Sonne wieder scheint, dann lacht alles in Japan, als wäre nichts geschehen. Wir steigen in Osaka, dem japanischen Venedig, aus Land und kahren von dort mit der Eisenbahn nach Tokio, der Hauptstadt. Diese bedeckt einen Flächenraum wie London, ist aber etwa nur so groß wie Verlin. Parks und Seen sind in der Stadt; Millionen von Wasservögeln beleben die Flächen. Einen merkwürdigen Kontrast bilden die niedrigen japanischen Holzhäuser, und die modernen Steinbauten. Dort erhebt sich der riesige Dom der griechischen Kirche, hier ragt auf einem Hügel, alles überschauend,

das Schloß des Mikado empor, (ähnlich wie das Königsschloß in Stockholm). Durch 36 Tore gelangt man ins Innere und Innerste. Auf dem Bahnhof bieten sich uns, heiteren Angesichts, die Männer mit den Jinrikischa — "Wagen von eines Mannes Kraft", als Droschke an. Der kleine, äußerst muskulöse Mann zieht uns im Trab durch die Stadt nach allen Sehenswürdigkeiten hin, (Universität, Reichstagsgebäude, Kriegsakademie, Handelsschule, Kealschule), ja nach den "Bluffs", den europäischen Villen auf den Hügeln vor der Stadt; wir brauchen nicht zu befürchten, daß er müde wird. Auch eine Kaserne zeigt er uns. Jede Kompagnie bewohnt eins von den radiensörmig nach dem in der Mitte liegensden Grerzierplatz zeigenden Gebäuden. Daß die Japaner tüchtige Soldaten sind, haben sie im Krieg gegen China allein, und jüngst im Verein mit den übrigen Mächten, gezeigt. Welcher Geist das Offizierkorps beseelt, zeigt ein Vers, den ein japanischer Offizier bei seinem Scheiden aus unserr Armee, wo er hospitiert hatte, dem Offizierkorps, dem er angehört hatte, ins Gastbuch schrieb:

"Mein Leben fürs Vaterland In Feuer und Flut, Treu meiner Pflicht mit Herz und Hand Ohne Ruhmsuchtglut! Wo donnernd im Meer die Woge erbraust, Die Sonne durch Sturmgewölf düster nur scheint, Das blitzende Schwert in der nervigen Faust, Für dich, du mein Land, auf den Feind, auf den Feind!"

Ein reizendes Bild (humoriftischer Art) kennzeichnete während des chinesischer Frieges Chinas und Japans Eigenart. China, ein ungeschlachter Riese, läßt eine Ente nach der andern (Lügen) aus seinem weiten Armel kliegen, Japan, der kleine Kunstschüße, knallt sie alle nieder, sobald sie den Armel verslassen. Vielleicht interessiert den Leser die Nationalhhmne der Japaner:



Das ist: "O daß unser Herrscherhaus viele tausend Jahre bestehe, solange bis ein kleiner Kieselstein zum mächtigen Felsblock geworden ist, bedeckt mit dichtem Moos!"

Die japanische Sprache reiht Silbe an Silbe und slektiert nicht. Daher die große Unbestimmtheit des Ausdrucks. Wäkaru heißt: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie wissen. Will man sich bestimmt ausdrücken, dann setzt man zusammen, sodaß "wir werden wissen" heißt: "wir, wissen, Jukunst". Zum Höhersstehenden spricht man anders als zum Gleichstehenden, und wieder anders zum niedriger Stehenden. Der gebildete Japaner bedient sich der chinesischen Schrift, dieses "Rebus, für den allein lösbar, der sich jahrelang damit beschäftigt". Außerzdem gibt es eine leicht zu erlernende japanische Silbenschrift, in der z. B. Bibel und Gesangbuch gedruckt sind, aber man kann damit noch keine einzige Zeitung lesen. Hier ist das japanische Alphabet:

ケダシ カミ セケン ヲカノ ホド アイシテ ソノ ヒトリ ウマラスノ ムスコヲ スラ アタヘテ オヨソ コレヲ シ ンズルモノホロバズ シテ カギリ ナキ イノチヲ エ

An jedem öffentlichen Gebäude in Japan war bis vor kurzem noch das Wappen Japans: drei Malvenblätter (vergleiche japanische Briefmarken), zu sehen. Das ist aber nicht das kaiserliche Wappen (dies ist die Blüte des Chrysanthemum oder Winteraster), sondern das der höchsten Beamten oder Schogune, die die tatsächliche Regierungsgewalt an sich zu bringen gewußt hatten. Die Winteraster ist den Japanern das Shmbol der Sonne, denn der Mikado, der Kaiser, gilt ihnen als Sohn der Sonnengöttin. Japan ist sicher von einwandernden Chinesen einst unterworfen, und die Mischung zwischen den Aino, den Ureinwohnern und Chinesen, hat den jezigen japanischen Nationaltypus hervorgebracht. Die älteste Geschichte der Mikados ist ruhmvoll und abenteuerreich. Die Pietät gegen den Mikado bildete sich allmählich als besondere Religion aus (Schintoreligion). Aus dem Mittelalter ist die glänzende Tat des Mikados zu erwähnen, daß er die mächtige chinesische Flotte unter Kublai-Khan 1249 vernichtete, die gekommen war, um Tribut zu sordern.

Dann kamen Zeiten der Unordnung und Gewalt, die ganz an die Zeiten des Faustrechts bei uns erinnern; aber ein Nittergeschlecht, und aus ihm besonders ein Mann, Poritomo, stellte die Ordnung wieder her und wurde vom Mikado als oberster Beamter im Reich unter dem Titel Seisiswissechogun angestellt, — aber bald residierte er sast selbständig neben dem Mikado, nicht

weit von dem jezigen Yokohama. 238 Jahre lang hat das "Schogunat" hier neben dem Mikadotron bestanden, bis General Robunaga seine Macht brach und das Regiment des Mikado wiederherstellte. Einer seiner Nachfolger versuchte es zwar noch einmal, sich hier wieder zum Schogun aufzuwersen, aber das erbitterte Volk vertrieb ihn aus Kamakura. Er aber erbaute die Stadt Peddo-Tokio als seine Residenz. Also nur eine Veränderung des Orts! Unter den Schogunen kamen die ersten römisch-katholischen Missionare ins Land.

Geben wir jest kurz auf die Religionen ein, mit denen das Chriftentum in Japan zu kämpfen hat. Um 550 nach Chrifto kam über China und Korea der Buddhismus nach Japan. Auf seinem Gange durch die asiatische Bölker= welt hatte derselbe soviele Elemente des Gögendienstes und des Aberglaubens aufgenommen, daß er kaum noch wieder zu erkennen war. Der Buddhismus in Japan ist mit Schintoismus und Confucianismus verquickt, außerdem ift er hier in 12 Sekten zerspalten, — und doch ist der japanisierte Buddhismus der furcht= barfte Gegner der Mission in Japan. Bei weitem am meisten Anhänger hat die Schin-Sette, und diese äfft die chriftliche Religion nach, wie wir das bei keiner anderen Religion der Erde finden. Der Buddhismus dieser Sekte lehrt die Erlösung des Menschen einzig und allein durch die Kraft des großen Buddha, der verheißen habe, daß keiner verloren gehen folle, der an ihn glaube. Wer an ihn glaubt, der kommt nach dem Tode auf die "reine Erde" in das Land der höchsten sinnlichen Wonne. "Die Seligkeit durch eigne Werke sich verdienen wollen hat keinen Zweck; das Vertrauen auf den großen Amida Buts (Buddha) macht alles!"

Und dieser Buddhismus zählt in Japan 72154 Tempel und 114720 Priester; die Schinsette hält Predigtreisen, Vortragschklen, verteilt buddhistische Traktate, gründet Bereine, Kranken- und Waisenhäuser und erhebt ein Zetergeschrei, wenn die Regierung das Christentum begünstigen will. Und doch bemerkte jüngst ein buddhistischer Mönch zu einem Missionar: "Der Buddhismus reicht jetzt dis hieher (die Hand dabei an den Kopf hebend), und das Christentum bis hieher (an die Kniee). Aber bald wird das Christentum solche Fortschritte gemacht haben, daß die beiden Religionen die gleiche Höhe einnehmen. Dann werden sie sich vereinigen, und ich werde Christ werden."

Der Confucianismus, der seit 15 Jahrhunderten in Japan einheimisch war, ist jett so gut wie abgetan. Er war die Resigion der Gedildeten. Deren Bildung war die vor fünfzig Jahren chinesische Bildung, jett ist sie europäische, — mit der chinesischen Bildung haben sie auch den Consucianismus ausgezogen. Dagegen ist die dritte Resigion, der Schintoismus, d. h. der Patriotismus im resigiösen Gewande, eine große Macht, — noch keiner Resigion ist es gelungen ihn zu verdrängen, auch der Buddhismus mußte sich mit dem "Schogunplatz neben ihm begnügen. "Du sollst den Mikado, als Sohn der Sonne, verehren und ihm gehorchen," das ist der Schintoismus. Und bei der patriotischen Beranlagung der Japaner werden wir verstehen, ein wie gewaltiges Bollwerk diese Nationalresigion, so ärmlich sie auch ist, gegenüber dem Evangesium darstellt.

In aller Kürze gehen wir nun auf die alte, vor=evangelische Mis= sion in Japan ein.

Wenn wir in Nagasaki vor Anker gehen, sind wir an einem Rap vorbeigekommen, "Pappenberg" genannt. Sier find im Jahre 1637 37 000 Chriften hinabgestürzt worden; mit ihrem Tode wurde für Jahrhunderte wieder die Tätigkeit der Mission zum Stillstand gebracht. Daß Xaver in Japan war, wissen wir aus dem ersten Teile dieses Buches. Er hatte ganz und gar keinen Erfolg, weil keine Vorbildung und Erfahrung, aber dreißig Jahre nach Xavers Abgang zählten seine Nachfolger bereits 200 Kirchen. Nobunaga, der Unterdrücker des Schogunats, begünftigte die Chriften. Das war die Zeit, in der der Buddhismus in Japan das Nachäffen der katholisch-chriftlichen Formen lernte, — aber Nobunaga begünftigte auch eine förmliche Inquisition mit allen Greueln und Martern gegen die Buddhisten. Solange Nobunaga lebte, ging alles gut, und die römische Mission hielt ihren Siegeslauf durch Japan, — aber als "ein andrer Pharao" aufkam, — unter Nobunagas Nachfolgern wurde die ausländische Religion verboten, alle Missionare, 120 an der Zahl, wurden ausgewiesen. Alls das nichts half, weil die Jesuiten in Berkleidung weiter missionierten, wurden 1614 alle Fremden mit Gewalt aus Japan entfernt und, laut Ebift des Ministers "alle Fremden, mit ihren Müttern und Ammen und allem, was zu ihnen gehörte. auf ewige Zeiten aus dem Reich verbannt". Alle japanischen Christen wurden gezwungen, das Kreuz mit Füßen zu treten. Wer das nicht wollte, wurde auf den auß Kreuzen hergestellten Scheiterhaufen verbrannt. Überall hatten nämlich die Jesuiten an den Wegen (wie heute noch besonders in Tirol) Holzkreuze und "Bildstödl" setzen laffen. Alls sich dann, 23 Jahre später, die noch übrigen Christen zusammenschlossen und einen Gewaltstreich versuchten, trieb man sie nach dem Pappenberg bei Nagasaki und fturzte sie ins Meer. Fortan war das Land gegen alle Fremden hermetisch verschlossen. In Neddo hielt die japanische Regierung ein paar Gelehrte, die nußten sich mit den Lehren der "berderblichen Sekte" (derfelbe Ausdruck, wie in der römischen Kaiserzeit!) bekannt erhalten, um als "Bluthunde" (Domini canes!) etwaige Anhänger aufspüren zu können! So blieb Japan 200 Jahre gegen jeden europäischen Verkehr abgeschlossen. Die Berührung mit Europa 1542 bis 1637 scheint spurlos vorübergegangen zu sein. Einzelne Worte im Japanischen deuten nur darauf hin, daß sie kein Traum, sondern Wirklichkeit gewesen war: Castira = castilianischer Kuchen, Graso = Glas, tobacco = Tabat, Kirischito = Chrift, buton = Knopf, pan = Brot.

Im Jahre 1853 kam der amerikanische Admiral Perry mit einer Anzahl mächtiger Dampser in die Bai vor Yeddo. Er verlangte die Freilassung einiger Hähren, da die Japaner jüngst eine schiffbrüchige Mannschaft Fremder grausam aus dem rettenden Hafen wieder herausgetrieden hatten. Nach ein paar Monaten kam er mit einer noch größeren Flotte wieder und holte sich Antwort. Den Japanern hatten die Dampser, die sie für Teile von "gezämten Vulkanen" hielten, Furcht und Schrecken eingejagt; sie wagten nicht "nein" zu sagen. Der Schogun von Tosio hatte diese Entscheidung herbeigeführt. Nun aber erhob sich der ganze

Landadel, seit Jahrhunderten der eisersüchtige Feind der Schogune, brachte eine Urmee zusammen, besiegte in der Schlacht bei Fusimi 1868 den Schogun und stürzte das Schogunat für immer.

Nun hieß es: "weiter gegen die Barbaren". Über man erinnerte an die gezähmten Vulkane, und der Ruf erstarb. Schon 1870 verhandelte der Mikado mit den Gesandten der fremden Mächte in Audienzen!

Sobald Japan den Fremden erschlossen war, trat die evangelische Mission durch die geöffneten Türen herein. Freilich Namenchristen hatten die Japaner auch schon zu sehen bekommen, ehe Missionare unter ihnen weilten. Rohe Matrosen und Kausleute, die in schamloser Weise Recht und Gerechtigkeit beugten und gewissenlos ihren Lüsten lebten, — sie waren die ersten, die in den geöffneten Häfen zu sehen waren. Außerdem bestanden ja noch die alten Gesetze, die jeden Christen in Japan mit dem Tode bedrohten, und in den Verträgen mit den Mächten war ein Paragraph, der anordnete, alles zu vermeiden, was religiösen Zwist und Hader hervorrusen könnte.

Dennoch sandten mehrere amerikanische Missionsgesellschaften schon 1859 ihre Boten nach Yokohama und Nagasaki, wo sie Sprachstudien machten und allmählich ganz im Geheimen zu predigen ansingen. Das Volk meinte, es seien Schintohalbgötter zu ihm gekommen, — wer denkt nicht an Paulus und Barnabas in Lycaonien! — Die Regierung ließ sie überwachen, merkte aber bald, daß sie die Missionare sehr gut gebrauchen könne. Inzwischen waren nämlich hunderte von jungen Japanern aus Amerika und Europa zurückgekehrt, ersüllt von wissenschaftlichen und technischen Anregungen. So wurde in Yokohama eine Regiezungsschule eingerichtet, die ein Missionar leitete, der Englisch lehrte und im übrigen den Lehrstoff auswählen konnte. Dr. Hepburn errichtete in Yokohama eine ärztliche Klinik. Die öffentliche Predigt war noch verboten. Wo einst die Kruzissize an den Wegen gestanden hatten, da standen jest und standen noch die Verbote gegen die verderbliche Sekte. Aber im Jahre 1873 wurden diese Verbote von den Wegen und öffentlichen Plätzen entsernt. Das Gesetz gegen das Christentum wurde zwar nicht aufgehoben, aber es wurde nicht mehr in Answendung gebracht. Und nun ersuhr die evangelische Mission in Japan eine geradezu wunderbare Entsaltung.

27—30 Missionsgesellschaften, meist englische und amerikanische, haben im Lauf der Zeit ihre Boten nach Japan geschickt. Mehrere von diesen Gesellschaften haben sich in ihren Missionaren in Japan zu einem Preschterium zusammenzgeschlossen. Schon Ende der siedziger Jahre hat dies Preschterium eine eigene Mission von Japan nach Korea hin angesangen, welche eine Anzahl von Stationen daselbst hat. So traten die Methodisten in die japanische Mission ein mit ihren Gebetzz und Erweckungsversammlungen (revivals). Die ersten japanischen Christen sind durch solche Versammlungen gewonnen worden. Da sind die Unitarier, die freisinnigen amerikanischen Protestanten, deren System noch über die radikalste deutsche Theologie hinausgeht. Man kann besonders bei ihnen die Prophezeiung der gebildeten Japaner verstehen, der Ersolg werde bloß die

Berschmelzung des Buddhismus und des Christeutums zu einer allgemeinen Humanitätsreligion sein, in der Christus neben Buddha steht, wo selbst die japanischen kaiserlichen Ahnen recht gut ihren Plat sinden könnten!

Im März 1898 starb in Tokio einer der japanischen Missionsbeteranen, Dr. Guido Verbeck, nach 38jähriger Missionskätigkeit. Verbecks Missionskausbahn umfaßt die ganze japanische Missionsgeschichte, und in verschiedenen Abschnitten derselben hat er eine hervorragende Kolle gespielt. Er war im Jahre 1859 einer der ersten sechs amerikanischen Missionare, die in Nagasaki landeten, um dort die Missionsarbeit zu beginnen. Er übernahm eine Regierungsschule in der vorwiegend Englisch getrieben wurde, um die vornehmen Jünglinge für den hohen Staatsdienst vorzubereiten.

Später beriefen ihn seine, inzwischen in hohe Staatzämter eingerückten Schüler, nach der Hauptstadt, um die Regierung bei der Errichtung und Leitung der Landesuniversität zu beraten.

Viele deutsche Männer sind an dieser Universität Lehrer gewesen, darunter auch ein Mann, mit dem der Versasser dieses Buches auf derselben Schulbank gesessen und aus dessen Vriesen über seine Reise nach Pesso und den Kurilen manches hier entnommen ist. Verbeck war 17 Jahre lang an der Universität tätig, dann trat er wieder in den aktiven Missionsdienst ein, unermüdlich dis in sein hohes Alter tätig. Wenige Missionare haben es ihm an meisterhafter Beherrschung der japanischen Sprache gleichgetan. Kaum einer ist in gleichem Maße dei hoch und niedrig geliebt und verehrt gewesen. Die japanische Regierung schmückte ihn mit einem ihrer höchsten Orden, der Kaiser von Japan bezahlte alle Kosten seines glänzenden Begräbnisses aus seiner Tasche. Die Stadt Tokio hat ihm ein Denkmal gesetzt.

Berbeck hat einige ber ersten japanischen Christen getauft. Im Jahre 1854, noch vor der Erschließung der Häfen durch Perrh, war im Hasen von Nagasati eine kleine englische Flotte aufgetaucht, die wieder verschwand, als die Japaner drohende Miene machten. Ein englisches Neues Testament war ins Wasser gesallen und gelangte in die Hände des japanischen Oberbesehlshabers Wakasa-no-Rami. Der wißbegierige General ersuhr, daß es in Shanghai chinesische Übersetzungen des Buches gäbe. Er verschaffte sich eine und ging mit vier Freunden ans Studium des Neuen Testaments. Über es wurde ihnen schwer, das zu verstehen, was sie lasen. Nach acht Jahren trifft einer von diesen sünst mit Verbeck in Nagasati zusammen und erhält von diesem den gewünschten Unterricht. Wakasa wagt zwar nicht wegen seiner hohen Sellung an dem Unterricht persönlich teilzunehmen, sendet aber drei Jahre lang monatlich Voten in zweitägiger Reise nach Nagasati (er wohnt inzwischen in Saga), die ihm die erwünschte Auskunst einholen. 1866 ist er und sein Vruder in Nagasati getaust worden.

Aber wer kann von Japans Missionsgeschichte erzählen, ohne eines getausten Japaners zu gebenken, dessen Namen unsterblich bleiben wird: Nisima. Als Sohn eines Offiziers las er im Jahre 1864 in der Einleitung eines engelischen Geographiebuchs "Am Ansang schuf Gott Himmel und Erde". Darüber mußte er immer wieder und wieder nachdenken. Nisima war 1843 geboren. In feiner Stellung, in welcher er das Handelswesen in den Bertragshäfen regulieren zu helfen hatte, bervollkommnete er sich in der englischen Sprache und las nun mit angespanntester Aufmerksamkeit und suchender Seele ein englisches biblisches Geschichtsbuch durch. Eine brennende Sehnsucht erwachte in ihm, Japan zu verlaffen und die chriftliche Bildung des Westens in sich aufzunehmen. Der ruffische Bischof Nicolai, dem Nisima japanischen Unterricht erteilt, ermöglichte ihm ein unbemerktes Entkommen auf einem ruffischen Schiff. In Shanghai bermietete er sich als Schiffsjunge auf einem nach Boston sahrenden Amerikaner. Boston übergibt ihn sein Kapitan dem Rheder Hary, einem eifrigen Mitglied einer amerikanischen Missionsgesellschaft. Im American Board findet er ein zweites Elternhaus. Der Board läßt ihn Theologie studieren. "D Gott, wenn du Augen hast, sieh' auf mich, wenn du Ohren hast, hör' auf mich, ich wünsche von Herzen die Bibel zu lesen und durch die Bibel zivilissiert zu werden," so betete er bald nach der Ankunst in Boston. Nachdem er ausstudiert, wird er Dolmetscher bei der japanischen Gesandtschaft und lernt als solcher die Bildungs= zentren der alten und der neuen Welt kennen. Er sieht ein: die ganze westliche Bildung beruht auf Erziehung, und zwar auf chriftlicher Erziehung. Chriftliche Erziehung für seine Landsleute, das wurde nun sein Sehnen und sein Streben. 1874 läßt er sich vom Board als Missionar nach Japan abordnen. Die Ab= ordnung ift jedem, der sie miterlebt, unvergeßlich geblieben. Nach heißem, die ganze Racht dauerndem Gebetsringen, bat er am Tage der Abordnung um Mittel zu einer theologischen Hochschule in Japan. Die Zeichnung von 15000 Mark seitens der amerikanischen Missionsfreunde war die sosortige Antwort. In Japan angekommen, ift sein erster Gang zu den alten Eltern. Die nehmen ihn mit Freuden auf und werden Christen. Schon 1875 kann er die "Doschischa", d. i. "Gesellschaft gleichen Zieles", in Kioto eröffnen. Zuerst war's nur ein Schuppen, in dem er 6 bis 8 Schüler unterrichtete. 1879 waren schon 15 japa= nische ordinierte Prediger aus der Doschischa hervorgegangen. 1890 besuchten 900 Studenten Nisimas Hochschule, die inzwischen zu einem stattlichen Komplex von massiven Gebäuden sich erweitert hatte, in welchen 41 Lehrer, darunter 25 Professoren, unter diesen wieder 7 theologische Professoren, unter diesen ein deutscher, tätig waren. Außer der theologischen ist eine juristische und eine philosophische Fakultät an der Doschischa. Eine Töchterschule und ein Krankenhaus ift mit ihr verbunden. Nisima starb 1890. Unter seinem zweiten Nachfolger Dokoi stand die Doschischa vor drei Jahren in der größten Gefahr, ihres christ= lichen Charafters entkleidet zu werden; er, samt dem die Doschischa leitenden Kollegium, hatten sich von dem in Japan mehr und mehr aufkommenden materialistischen Geist stark beeinflussen lassen; doch hat das Kollegium sein Amt niedergelegt. Man kann nämlich überhaupt sagen: Japan hat jett seine Gründer= zeit, mit denfelben Folgen für die ganze Lebensrichtung von hoch und niedrig, wie sie uns von den siebziger Jahren in unserer Heimat noch im Gedächtnis ift. Ctabliffements, Fabrifen, Aftiengefellichaften schiegen wie die Pilze aus der Erde,

und die Sier nach Geld macht alle höheren Interessen tot. Außerdem hat sich das im Lauf der Jahre immer mehr und mehr verstärkt, was man "Japanis=mus" nennen kann, d. h. das Streben alles, was sich nicht für Japans Macht=entwicklung nutbar machen läßt, zurückzuweisen. Keligion, Wissenschaft, Kunst, Literatur, — alles soll spezisisch japanisch sein und bleiben. "Das Christentum ist etwas Ausländisches: so gestalten wir also den Schintoismus mit dem, was aus dem Christentum brauchbar ist, aus! Es war also eine große Gesahr, als Yokoi, Nissmas zweiter Nachfolger, den Missionszweck, ja den christlichen Charakter der Doschischa verleugnete. Inzwischen ist ein neuer Verwaltungsrat an die Spize der Anstalt getreten, der sie in dem Geiste ihres Stifters fortsühren will. Vor drei Jahren hat ein neuer Seminarkursus mit 270 Studenten anzgesangen.

Machen wir nun einen kurzen Kundgang durch die einzelnen Missions= gebiete. Wir fangen im Norden mit dem Hokkaido an, so nennt man jest die nördlichen Inseln, von denen Pesso die größte ist. Hier wohnen etwa 20000 Ainos, und fortwährend wandern Japaner vom Süden hierher aus. Hier ift fruchtbares Missionsland. Es gibt kaum einen größeren Ort, wo nicht wenig= ftens einige Chriften sind. Die Hauptstadt Deffos, Sapporo, ift der Stützpunkt der Miffion, an 62 Orten find chriftliche Gemeindlein. Auf der Hauptinsel Japans, Hondo, umfaßt der Norden fieben Provinzen. Acht Miffionsgefell= schaften arbeiten hier, von denen sich sechs in der Stadt Sendai nebeneinander niedergelaffen haben! In der Mitte Hondos liegt die Hauptstadt Tokio, in deren Nachbarschaft 18 Missionsgesellschaften ihre Stationen haben. Zehn davon haben in Tokio felbst ihr Hauptquartier. Wie Botsdam mit Berlin, gehört Pokohama mit Tokio zusammen. In diesen Schwesterstädten haben eine ganze Reihe von Missionsgesellschaften ihre höheren Bilbungsanstalten. Hier ist auch die Zentral= stelle für die Bibelverbreitung in Japan, für die "Chriftlichen Vereine junger Männer", die fich ein ftattliches Saus für 50 000 Dollar gebaut haben. Mjo in Tokio drängt sich alles zusammen. Im engsten Kreise um die Hauptstadt liegen fünf Provinzen, in denen fast keine einzige Missionsstation ist; im weiteren (konzentrischen) Kreise liegen vier Provinzen, wo nur drei Städte mit Missionaren besett find. Um japanischen Meer drei Provinzen, nur zwei Städte sind besett. In Summa: zwölf Provinzen; in funf von diesen ift noch keine einzige Mission&= station, in den übrigen sieben ist nur je eine Stadt besetzt. Der Westen von Hondo, das Land südlich und westlich von der Owaribai, ift der Teil Japans, in welchem die Missionsarbeit im besten Zustande ist. Hier hat der American Board 92 Gemeinden. Die englische Kirchenmissionsgesellschaft hat für ihre japanische Arbeit in Dsaka ihr Hauptquartier. 15 überreich besetzten Städten in diesem Teil Japans stehen 37 gegenüber, in denen sich kein einziger Missionar befindet. Die Injel Schikoko zählt sieben Missionsstationen; auf der südlichsten Insel, dem sagenumwobenen Kiuschiu, sind hundert Gemeinden mit den Hauptstädten verbunden. Die englische Kirchenmissionsgesellschaft hat in Nagasaki ihren Bischof. In der Nordprovinz Tukuoka blüht ihr Werk am

schönsten. Neben den Etats, den Parias Japans, hat sie hier auch an den Außsätzigen ihr Werk.

Gehen wir nun auf die Arbeit des allgemeinen evangelischen protestantischen Missionsvereins noch etwas näher ein.

Am 8. September 1885 landete in Tokio der erste Missionar dieses Vereins: W. Spinner. Er hatte sein Psarramt in der Schweiz aufgegeben, um den heidnischen Japanern das Evangelium zu verkündigen. Nach dem Grundsate: lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen, versuchte Spinner zunächst, die in Tokio und Pokohama lebenden Deutschen und Schweizer zu evangelischen Gemeinden zu sammeln. Etwa 50 Deutsche schlossen



Die theologische Schule in Tokio-Japan mit Lehrern uud Schülern am Eingang.

sich zusammen, und am 1. November 1885 wurde in einer mietweise überlassenen amerikanischen Kirche der erste deutsche Gottesdienst auf japanischer Erde abzgehalten. Alle Teilnehmer waren auf das Tiesste ergrissen. Da waren Männer und Frauen, die seit Jahrzehnten keinen deutschen Choral mehr gesungen, Kinder, die schon hätten konsirmiert sein müssen und noch nicht getaust waren! Von nun an war regelmäßig Gottesdienst, Schulz und Konsirmandenunterricht. In Yokozhama bildete sich 1886 ebenfalls eine deutsche Gemeinde. Bald sammelte sich um Pfarrer Spinner auch ein großer Kreis von gebildeten Japanern, die seiner Zeit in Deutschland studiert hatten. Es war die Zeit, in der es in Japan zum guten Ton gehörte, über christliche Fragen zu sprechen, und wo in japanischen

Regierungskreisen erwogen wurde, ob man das Christentum durch Gesetz als Staatsreligion einführen sollte. Im Jahre 1887 schon schlossen sich 33 getaufte Japaner um Spinner zu einer Christengemeinde zusammen. Da es an einem Lokale noch sehlte, wurden die Gottesdienste der jungen Gemeinde in dem japanischen Mietshause Spinners abgehalten. Aber der Bau eines eigenen Gebäudes, und das Kommen eines zweiten Missionars wurde bald notwendig. 1887 wurde Schmiedel, früher Religionslehrer am Chmnasium zu Ersurt, mit seiner Frau nach Japan abgeordnet. Wohlbehalten langten sie in Japan an, und bald er-



Götzenstandbild am Eingang eines Tempels als Torwächter.

stand auch die Missionshalle der kleinen Gemeinde, — ein schlich= ter, turmloser Holzbau. Durch Schiebetüren kann ein Teil da= von für Unterrichtszwecke ab= getrennt werden. In unmittel= barfter Nähe stehen japanische Häuser, von denen aus manche Störung der Gottesdienste vorgekommen ist. Bald richteten Spinner und Schmiedel auch eine theologische Schule ein, in welcher junge Japaner zu evange= lischen Predigern ausgebildet Mit zwei Schülern werben. wurde begonnen. Jest stehen bereits vier Nationalgehilfen neben ben Missionaren im Liebesdienst der Mission. Auf die Mission unter den japa= nischen Frauen wurde von Anfang an besonderes Gewicht gelegt. Un ftete Unterdrückung und Geringschätzung gewöhnt. sind Japans Frauen für den kleinsten Beweis der Teilnahme. für jede Förderung dankbar, zu=

mal den Missionaren, die sie lehren, daß das Evangelium auch ihnen gehört und daß ihnen dadurch ein neues Leben in Aussicht gestellt wird. Das Wort des Heilandes an das blutslüssige Weib "sei getrost meine Tochter!" tönt der Japanerin beseligend entgegen! 1889 entsandte der evangelisch-protestantische Missionsverein Fräulein Dierks als Frauenmissionarin. Ihr solgte bald ein dritter Missionar, Pfarrer Munzinger, der bald eifrig an dem dritten Zweig der Missionsarbeit teilnahm: dem Evangelium in Japan durch Vorträge über die christliche Weltanschauung und durch das gedruckte Wort Bahn zu brechen.

So wurde eine, monatlich in japanischer Sprache erscheinende Zeitschrift "Schinri" begründet, die sich bald großen Ansehens ersreute. Aber nicht nur die Gottesdienste der kleinen Gemeinde wurden in eigenem Raum gehalten, alls mählich erstanden auch eigene Häuser für die Missionarswohnungen und die theologische Schule. Für letztere wurde ein Platz angekauft zwischen dem stillen Haine des Buddhatempels und einem Gewehrs und Geschützarsenal. Die Buddhasstatue, welche der Leser auf dem Bilde sieht, ist natürlich nicht vor oder in dem eben erwähnten Tempel. Sie ist eine der größten Sehenswürdigkeiten Japans,

der sogenannte Daibutsu, d. i. großer Buddha von Kamakura, wenige Meilen von Yokohama. Kamakura ist uns aus der Zeit der Schogune bekannt. Seit vierhundert Jahren liegt Ramakura, ehedem Japans Sauptstadt, fast wüste. Mehrere große, in den Feldern zerstreut liegende Tempel und der "große Buddha" zeugen von der ehemaligen Herrlichkeit. Der Daibutsu ist aus ehernen Platten zusammengefügt, feine Höhe beträgt über vierzehn Meter, das Ge= ficht ist zweieinhalb Meter lang, die Breite von Knie zu Knie beträgt zehneinhalb Meter. Sein Inneres bildet einen Tempel mit zahl= reichen Gößenbildern. Am Eingang zu den meisten Buddhatempeln stehen



Buddhastatue in Kamakura.

Götzenbilder von besonders furchtbarem Aussehen, (wie unser Bild auf S. 464 zeigt). Also in der Kähe eines kleinen Buddhatempels in Tokio steht die theoslogische Schule, ferner ist hier eine Missionarswohnung, die Armenschule und eine Wohnung für einen japanischen Gehilfen erbaut.

Mit den fortschreitenden Jahren traten Anderungen im Missionspersonal ein. 1891 kehrte Spinner nach Deutschland zurück, 1892 Schmiedel, 1894 Fräutein Diercks, 1895 Munzinger. Neue Kräfte traten an die Stelle der alten. 1892—1899 Dr. Christlieb, hochverdient durch seine Ausbildung der jungen japanischen Prediger; seit 1895 steht Pfarrer Schiller, seit 1897 Pfarrer Wendt, seit

1898 Pfarrer Haas und Fräulein Hehdenreich in Diensten des Allgemeinen Evangelischen protestantischen Missionvereins — alle, von Schiller an, auf Lebenszeit ausgesandt.

An drei Stellen in Tokio haben die Missionare des Vereins Sonntags= schulen, in welche auch oft genug heidnische Eltern ihre Rinder schicken. Un der Armenschule unterrichteten unter Leitung von Fräulein Sehdenreich japanische Lehrer die Knaben und Mädchen ärmerer Familien in den Fächern einer japanischen Volksschule. In der Abendschule suchen die Missionare junge Japaner mit deutscher Sprache, Geschichte 2c. bekannt zu machen. Der Verein hat dreizehn japanische Mitarbeiter. Der erste ordinierte japanische Brediger Minami leitet die erste Gemeinde der Mission im Stadtteile Hongo und besorgt die Herausgabe der Zeitschrift Schinri, der zweite hat eine neue Station in einem anderen Stadtteil, der dritte eine solche in Chiba, südlich von Tokio, der vierte arbeitet zusammen mit Missionar Schiller an der mit der neuen Kirche in Verbindung stehenden Station. Diese Kirche ist 1897, am Geburtstag des deutschen Kaisers, eingeweiht worden. Der japanische Prediger Hiroi ist übrigens aus dem Berein ausgeschieden. Seit 1899 find die Missionare der japanischen Ge= richtsbarkeit unterstellt und zur Steuerzahlung herangezogen worden. Aber sie können auch überall im Lande ohne Paß reisen und Grund und Boden er= werben, so daß sie so gut wie Eigentümer sind.

Noch ein Wort über die Japanmission der "Evangelischen Gemeinsichaft". Um 19. Oktober 1875 fand in Philadelphia eine Missionsversammlung statt, bei der der lange gehegte Wunsch, eine selbständige Heidenmission anzusangen, zum Ausdruck kam. Nach indrünstigem Gebet sang die Versammlung begeistert:

"Und wir mit Licht im Herzen, Mit Weisheit aus den Höh'n, Wir könnten es verschmerzen, Daß sie im Finstern geh'n?"

Das war die Geburtsstunde der Japannission. Am 13. November 1877 landeten die ersten Missionare der Gemeinschaft in Yokohama. Es waren die Brüder A. Halmhuber aus Stuttgart und Dr. F. Krecker aus Amerika, nehst Fräulein K. Hubsion, einer ersahrenen Lehrerin aus Pennsylvanien. Die beiden letzteren gingen nach Tokio, der erstere ließ sich in Osaka nieder. Andere Missionare sind ihnen gesolgt; wir nennen Vögelein und Hauch. Das Bestreben der Missionare richtete sich vor allem darauf, eingeborne Gehilsen heranzubilden, und schon 1882 konnten die ersten beiden angestellt werden. Leider mußte Halmhuber krankheitshalber nach Deutschland zurücksehren, Station Osaka mußte 1882 wieder ausgegeben werden. 1883 starb Dr. Krecker. Missionar Vögelein aber hielt aus, und unter seiner umsichtigen Leitung blühte das Werk auf, sodaß der Stand desselben solgender ist: 2 Missionare, 14 eingeborne Prediger, 9 Bibelfrauen, 13 organisierte Gemeinden mit 944 Gliedern. 23 Sonntagsschulen mit 496 Kindern. Eine japanische Zeitschrift und ein Predigerseminar steht im Dienste der Japanmission der Evangelischen Gemeinschaft.

Es stehen gegenwärtig etwa 34 Missionsgesellschaften mit etwa 500 evangelischen Missionaren in Japan an der Arbeit. 143 Stationen mit 864 Außenstationen sind vorhanden, zirka 11 900 Schüler in den Missionsschulen, zirka 200 Theologiestudierende, 308 ordinierte eingeborene Helser, 373 Bibelfrauen, 41 808 evangelische Gemeindeglieder.

Japans Einfluß auf die afiatische Bölkerwelt gegenwärtig kann man vergleichen mit dem Deutschlands auf die Bölker Europas im Mittelalter. Bon

welchem Einfluß ein christliches Japan auf die afiatischen Bölker sein würde, läßt sich gar nicht übersehen. Aber ein christliches Japan liegt auch noch in ferner Zukunst, — wenn Gott nicht Wunder tut!

Jett ist Japan mate= rialistisch, steptisch, athei= stisch und — schintoistisch. Der Schintoismus, das ist die Kaiser= und Ahnenan= betung, ist das Rückgrat japanischen Beiden= Des tums; daher Japans glühen= der Patriotismus. daher aber auch die innerliche Verderbtheit. "Liebe das Vaterland, und sonst tue, was du willst!" Berdorben ist der kaiserliche Hof, un= moralisch sind die Bud= dhiftenpriefter, zügellos ift der Adel, unzüchtig die verschwenderisch Jugend, und blasiert die besitzenden Rlassen, unehrlich und betrügerisch der Handelsstand,



Deutsche evangelische Kirche in Tokio.

ehrlos und unterdrückt der Arbeiter, herzlos der Arbeitgeber, — das ist Japans Bolksleben. Ehe der Aberglaube von des Kaisers Göttlichkeit nicht zerstört werden kann, kann Japan nicht christlich werden.

Zum Schluß ein japanisches Märchen, zum Zeichen wie tief das japanische Gemüt sein kann.

Zwei junge Cheleute haben ein einziges Töchterlein. Der Mann bringt der Frau von einer weiten Reise einen Spiegel mit, den er ihr erklärt, weil sie

noch nie einen gesehen. Aber die Mutter verschloß den Spiegel im Schrank, statt fortwährend hineinzusehen und hütete das Herz des Töchterleins ebenfalls mit Fleiß vor aller Eitelkeit. Da wurde die Frau krank. Sterbend gab sie der Tochter den Spiegel: "Siehe, das ist eine Zauberscheibe; wenn ich nicht mehr hier din, dann sieh jeden Morgen und Abend hinein, so wirst du mich erblicken." Alls die Mutter tot war, tat die Tochter, wie ihr besohlen war. Und sie erblickte das Gesicht der Mutter, bald ernst dalb lächelnd, nur nicht blaß und krank, sondern jung und liebreizend, und jeden Abend erzählte die Tochter der Mutter von den Ansechtungen und Versuchungen des Tages. Ihre schönste Freude war, wenn sie sagen konnte: "Mütterchen, heut din ich so gewesen, wie du mich haben möchtest." Der Bater aber konnte es nicht übers Herz bringen, der Tochter zu sagen, daß sie ihr eigenes Bild im Spiegel sah.







### 16. Kapitel.

# Amerika.

#### Nordamerika. Eskimo und Indianer.

ie östliche Erdhälfte zählt drei Kontinente; die westliche nur einen. Der Oftkontinent ist ein dreigegliedertes Ganzes mit den bestimmt ausgeprägten Gegenfähen eines Morgen- und Abendlandes, — der westliche Kontinent kennt eine solche Eliederung nicht. Er hat wohl zwei Hälften, aber beide liegen fast unter derfelben Länge. Südamerika hat gar keine Halbinseln, Nordamerika sehr wenige. Die Westküste ist von dem ungeheuren Gebirgswall verbarrikadiert, der sich vom Kap Horn in Südamerika bis zur Polarzone in Nordamerika fast ununterbrochen sortzieht. Die Ebenen sind nach Often vorgelagert, nach Often fließen fast alle Ströme, nach Often öffnet fich das mittlere Meer, — es ist, als ob Amerika seine Arme nach Osten auß= ftrectte, um von hier die Kultur zu holen, die es in fich allein nicht zu gewinnen vermochte. Amerika hat die größten Ströme der Erde und gewaltige Seen, und der Ozean wetteifert mit ihnen, die Luft feucht zu erhalten, die in dem heißen Mittel- und Südamerika eine geradezu riefige Begetation erzeugt, — selbst die Steppen besitzen hier eine periodisch lebendige Pflanzendecke. Ein böllig unfrucht= bares Sandmeer wie in Afrika, afiatische Sandwüsten, sind in Amerika nicht zu finden. Überall, so kann man sagen, ist die Natur dieses Kontinents den Pflanzen freundlich, den Menschen aber eher feindlich: die heißfeuchte Luft an den Meeres= füsten innerhalb der Wendekreise ist ein wahrer Gisthauch, die Hochlande aber haben zu leiden unter Erdbeben und Vulkanen.

Bei solcher natürlichen Beschaffenheit des Landes ist es nicht zu berwunzbern, wenn auch die eingebornen Völker große Einförmigkeit und wenig Bildung zeigen. Als Amerika entdeckt wurde, hatte es weder Pserde noch zahmes Kindwich und, außer dem Mais, auch kein Getreide. Weder Mexiko noch Peru derstanden die metallischen Schäße ihrer Berge aus dem Gestein zu schmelzen, nur das bereits gediegen vorhandene Edelmetall wußten sie zu formen. Freilich hatten die Mexikaner Bilderschrift, und merkwürdige Bauwerke sind Zeugen einstigen

Glanzes, — doch wie himmelweit standen sie in ihrer Bildung hinter den alten Ughptern zurück!

Der spanischeromanische Stamm hat die neue Welt entdeckt, hat Südamerika und Mexiko besessen, aber nicht gebaut hat er im Schweiße seines Angesichts, sondern als fremder Eindringling hat er sich mit unersättlicher Habgier und Brausamkeit bereichert an ihren edlen Metallen, ist aber arm geworden durch diesen Reichtum. Der englischedeutsche Stamm hat Nordamerika in Besig genommen, hat die Wälder gelichtet im Kampf mit der wilden Natur und den wilden Eingebornen, er hat den Boden gebaut und urbar gemacht, das Dampfroß eilt vom Atlantischen zum Stillen Dzean, gewaltige Dampsschiffe durchsurchen die Ströme.



Getaufte Indianerin, 107 Jahre alt, Kalifornien. (Brüdergemeinde.)

Zuerst nachhaltig bevölkert von englischen Buritanern, haben diese dem Charafter der nordamerikanischen Freistaaten ihren Thpus aufgeprägt und einen eigenen Stamm gebildet, der alle die Tausende von Einwanderern der verschiedensten Stämme Europas aufnimmt, deren Eigentümlichfeit verzehrend und in die seinige ver= wandelnd. In Einheit, trot aller Berschiedenheit der Glaubensbekenntniffe, Abstam= mung und Interessen reckt Angloamerika die gewaltigen Glieder in übermütiger Jugendluft. Der furchtbare Krieg, der 1861-65 zwischen den Nord= und Süd= staaten Amerikas wütete, der ihre Trennung verhindert und die Negerstlaverei ausgetilgt hat, ift ein Beweis für Nord= amerikas ungeheure Kraft, — und wie an einen morschen Bau brauchte es jüngst nur an Spaniens Herrschaft auf Cuba zu stoßen, um ihn zu Falle zu bringen.

Mexiko, Brasilien und die südamerikanischen Republiken sind halbroh, denn die Zivilisation, welche die Spanier brachten, war gewalttätige Barbarei unter dem Deckmantel des Christentums. Die wilden Indianerskämme schmelzen im Norden wie im Süden immer mehr zusammen; statt ihnen die wahre Bildung im Christentum zu bringen, hat man ihnen lange — zu lange — Unterdrückung durch europäische Waffen, Laster und Feuerwasser gebracht. Die römisch-jesuitische Mission aber ist nur ein Firnis, der sosort verschwindet, wenn die Psleglinge dieser Mission sich selbst überlassen werden; wir werden hiedon bei dem Jesuitenstaat in Paraguah noch weiteres hören.

Gehen wir nun auf die einzelnen Teile Amerikas, Nord-, Mittel- und Südamerika ein, da, wo uns die Arbeit der evangelischen Heidenmission, zumal der deutschen, besonders interessieren muß. Wir waren zuletzt in Japan. Reisen wir im Geist, — freilich würde die Reise in Wirklichkeit für gewöhnlich unausführbar sein, — über Korea, an Ufiens Oftkufte hinauf, über Kamschatka zur Tschuktichen Halbinfel nach bem Oftkap, — dann trennt uns nur noch die 100 Kilometer breite Beringstraße von der äußersten Westspitze Alaskas. Vielleicht ist hier die Brücke gewesen, über die ein Berkehr zwischen der alten und neuen Welt stattsand; eine Berwandtschaft zwischen den Volksstämmen hüben und drüben ist nicht zu verkennen. Einige Tagereisen nach Suden, und wir befinden uns bereits auf einem Felde ebangelischer Mission, ja deutscher Mission, der der Brüdergemeinde. Bis 1867 hat Alaska Rußland gehört und bis dahin wußte man von Alaska wenig oder nichts. Seit 1793 waren elf russische Missionare dort, deren einer 1796 am Iliamnasee den Märthrertod starb. Sie tauften die Leute, indem sie sie

ins Waffer trieben und die Taufliturgie über sie lasen, — würdiges Gegen= stück zur Taufpraxis der römischen Kirche! Als 1826 der Missionar Wenjaminoff nach Alaska kam, zuerst auf den Alöuten, dann auf Alaska selbst tätig, z. B. während einer Blatternepidemie als barmherziger Sama= riter von Hütte zu Hütte eilend, merkten die Leute, daß diesen Mann ein anderer Geist beseelte!

Im Jahre 1842 zählte die rus= sisch-orthodoxe Kirche fünf Hauptmis= sionsstationen in dieser Gegend. In demselben Jahre entsandte sie Mis= fionare in das Gebiet des Jukon= ftroms, des Hauptstroms von Alaska. Da kam das Jahr 1867. Die Ameri= kaner kauften Rußland Alaska für dreißig Millionen Mark ab. Die



Eskimo in Alaska. (Brüdergemeinde.)

Ruffen dachten Wunder was für ein gutes Geschäft gemacht zu haben, und dabei brachten schon die Pachtgelder, welche eine amerikanische Handelsgesellschaft für den Fang von Pelzrobben zahlen mußte, in etwa zwanzig Jahren dem Staat die ganze Kaufsumme wieder ein! Freilich die Einrichtung einer einigermaßen geordneten Berwaltung in Alaska dauerte fast ebenso lange. Kein Wunder! Alaska hat einen Flächeninhalt von über 1 1/3 Million qkm, und seine Küften= ausdehnung beträgt 10 500 Stunden! Abenteurer und gewissenlosse Händler kamen ins Land, bazu ein von Jahr zu Jahr anwachsender Strom von Touriften, die vom Bord des bequemen Dampfers aus sich an Alaskas Naturschön= heiten, den schneebedeckten Bergen, den ins Meer herabhangenden Gletschern, den feuerspeienden Bergen weideten. Und zu dem tam vor etwa funf Jahren die

472 Amerika.

Kunde von fabelhaft reichen Goldfunden am oberen Lauf des Jukon, des 1200 Stunden langen Riesenstroms. Und nun begann ein Haften und Jagen nach dem "Eldorado"! Zum Sinken voll von Menschen, bahnten sich die Dampfer ihren Weg hinauf zur Hauptsundstätte, dort, wo das Flüßchen Klondike in den Jukon mündet. Über Nacht gleichsam entstanden Ortschaften längst des Jukon, von denen die eine, Dawson, schon gegen 40 000 Einwohner zählt. Un Golde hängt, nach Golde drängt doch alles, ob es auch aus dem heißen Ufrika oder aus den Einöden Alaskas geholt werden muß! Daß das Zusammenströmen habgieriger Menschen auf die Eingeboren der Goldgegend von sehr sichäblichem Einfluß ist, braucht nicht erst gesagt zu werden.

Alaska ist von den Innuits oder Eskimo bewohnt; an zwei Stellen, am Cook Fjord und an der Mündung des Kupsersusses hat sich der Indianerstamm der Tinneh mitten durch das Eskimogebiet einen Weg nach der Küste gebahnt. Die Worte Innuit und Tinneh bedeuten beide "die Leute, das Bolk". Außer den Tinneh bewohnt der Indianerstamm der Thlinkit die Halbinsel; im Süden von Alaska leben zwölf kleinere Indianerstämme. Durch die Einwanderung der Weißen ist noch eine Mischlingsrasse entstanden, und ein paar Tausend Chinesen sind in den Fischkonservefabriken Alaskas als Arbeiter beschäftigt.

Nicht weniger als neun verschiedene evangelische Missionsgesellschaften sind in Alaska tätig. Den Anfang haben die nördlichen Presbyterianer der Bereinigten Staaten Nordamerikas gemacht. Das Zentrum ihrer Missionstätigkeit ist Sitka, das zugleich der Sitz der Regierungsbehörde ist. Ihre älteste Station befindet fich auf Fort Wrangel, auf der Nordspitze der geichnamigen Insel, wo bereits 1876 ein aus Britisch-Kolumbien eingewanderter evangelischer Indianer eine kleine Schule gründete. Die Presbyterianer haben acht Stationen im sud= öftlichen Alaska, zwei aber liegen weit getrennt von allen, im hohen Norden. Die eine, Point Barrow, ist die abgelegenste und am schwierigsten zu erreichende Missionsstation an der Küste des nördlichen Eismeers; nur alle zwei Jahre können ihre Bewohner darauf rechnen, daß fich der Regierungszolldampfer mit den ersehnten Borraten durch die Gismassen bis jur Station durcharbeitet. andre arktische Missionsstation der Presbyterianer befindet sich auf St. Lawrence, der größten Insel im Beringsmeer. 1878 hatte hunger und Peftileng drei von den vier Dörfern der Insel völlig entvölkert, in dem einzigen übrig gebliebenen Dorfe befindet fich die Station. Die größten Berdienste um diese Presbyterianermission hat Dr. Jackson, der auch die erste ihrer Stationen ins Leben gerufen hat und jetzt auf zirka 3500 eingeborne Chriften in den Stationen der Presbyterianer blicken fann.

Durch Dr. Jackson angeregt, beschloß dann auch 1885 die amerikanische Unitätsprovinz der Brüdergemeinde eine Missionstätigkeit in Aaska anzufangen, und zwar unter den Eskimo, in den Flußgebieten des Kuskokvim und Ruschagak. Als erste Station entstand 1885 Bethel, wo jest der Präses dieser Mission wohnt, der zugleich Missionsarzt ist. Bethel liegt am Unterlauf, Ougavigamute, seit 1892 Hauptstation, liegt am Mittellauf des Kuskokwim, die dritte Station

Carmel, 1886 angelegt, liegt an der Mündung des Nuschagak. Die Alaskamijston der Brüdergemeinde hatte im Jahre 1901 an Personal 18 männliche und weibliche Missionare und 14 Nationalgehilsen. Sie hat 3 Haupts und 4 Nebenskationen. Im ganzen hat sie jetzt rund 1000 in geistlicher Pflege befindliche Personen. Wie entsagungsreich das Leben eines Alaskamissionars ist, beweist z. B. der Umstand, daß sich im Winter 1899/1900 die Missionsgeschwister von Bethel nach der 200 englische Meilen weiten Regierungsstation St. Michaels aufmachen mußten, um Vorräte einzukausen; das Fourageschiff war ausgeblieben! Zur Erleichterung des Verkehrs zwischen ihren einzelnen Stationen hat übrigens einer der Brüdermissionare ein großes Segelboot, "der Schwan", an Ort und Stelle gebaut.

In Carmel steht der Brüdermissionar Schöchert. Der hat vor fünf Jahren einen kühnen Missionar vom schwedischen evangelischen Missionsbund (seit 1886 in Alaska arbeitend) auf einem Teil seiner Rekognoszierungsreisen begleitet, von denen hier etwas erzählt werden foll, weil wir so Einblicke in Alaskas Obe und Weite gewinnen können. Johnson, so heißt der Schwede, war von seiner Station an der Golowinbai nach der Beringsstraße gezogen, begleitet von dem Eskinwgehilsen Rock, um den im Lande zerstreut wohnenden Eskimohäuslein das Evangelium zu predigen. Auf Schneeschuhen ging's vorwärts, Hunde zogen auf Schlitten die Lebensmittel, oft übernachteten sie im Schlafsack unter einer Schnee= wehe! Im kurzen Sommer galt es dann, sich mit der Axt einen Weg durch das Gestrüpp zu bahnen und den Schlitten hinter sich her zu schleppen. In einem gebrechlichen Fahrzeug ist dann Johnson nach den zwischen der Oftspize Usiens und der Weftspige Amerikas liegenden Diomedesinseln gefahren, und hat von hier aus die kahle Rufte Sibiriens besucht, wo er einer aus Alaska eingewanderten Eskimokolonie das Wort Gottes verkündigt hat. Auf den Diomedes= inseln, wie hier auf Asiens Oftkap, war er der erste Glaubensbote, den die Leute dort in ihrem Leben zu sehen bekamen. Bei der Rückreise nach Alaska traf er auf Rap Prince of Wales mit Dr. Jackson, dem "Bater" der Alaskamission, zu= sammen, der seit einigen Jahren das Amt eines Regierungsschulinspektors für Alaska bekleidet. Der schickte Johnson auf deffen Wunsch mit einem Regierungs= dampfer nach dem Kogebuesund, weit über den Polarkreis hinaus, wo Johnson unter 900 Estimos die Missionsstation Aurora anlegte. Der treue Rock blieb hier als Leiter der Station. Er selbst reiste zurück und durchwanderte Alaska, auf den Missionsstationen einkehrend. So war er in Bethel bei den Brüder= missionaren gewesen, fünf Tage war er schon fort, da hörte er plötlich Glocken= geläute. Neugierig fuhr er mit dem Hundeschlitten dem Dorf zu, von wo der Ton kam, und fand zu seinem Erstaunen einen Missionsgehilfen der Brüderzgemeinde, der hier schon drei Jahre tätig war. Früher war er ein Zauberer und erbitterter Feind der Missionare gewesen. Sein Haus diente gleichzeitig als Kapelle, und täglich rief er mit der Glocke seine Landsleute zum Gebet. Johnson wohnte solch einer Gebetsversammlung bei. Der Missionsgehilfe zog ein geschriebenes Buch hervor und begann daraus vorzulesen. Es war ein großer

474 Amerika.

Teil der Heiligen Schrift in der Muttersprache des Gehilsen; er hatte es nach dem Diktat seines Missionars in einer Art Bilderschrift niedergeschrieben! Auf die Vorlesung folgte eine Ansprache, dann kniete alles nieder zum Gebet. Seine Abschiedsworte waren: "Bruder Johnson, vergiß unser nicht, so oft du zum Gnadenstuhle hintrittst; denn wir haben solche Fürbitte nötig, um auszuharren bis an unser seliges Ende!"

Don Carmel, der dritten Station der Brüdergemeinde, schloß sich ihm der Herrnhutermissionar Schöchert an. Um vierten Tage erreichten sie ein Eskimoborf, wo sie drei Tage bleiben mußten, dis die vom Regen angeschwollenen Flüsse wieder zugefroren waren. Dann nahmen sie Leute mit, die ihnen als Führer durch das Alaskagebirge, namentlich durch den lebensgefährlichen "Hundepaß", dienen sollten, wo der Wind zwischen 4000 Fuß hohen Felswänden mit



hundeschlitten und Schlittenhunde, Labrador. (Brüdergemeinde.)

einer Geschwindigkeit von 75 Meilen in der Stunde hindurchrast. 67 Stunden haben die Missionare dann auch in diesem Paß, im Zelt unter einer Schneeswehe, darauf warten müssen, die der Sturm etwas nachließ. Die Hunde waren so erstarrt, daß man mit ihnen Ball spielen mußte, um ihr Blut wieder in Zirstulation zu bringen. Beim Abstieg begrüßte sie der unendliche Spiegel des Stillen Ozean. Zu ihren Füßen lag die griechischstatholische Missionsstation Kotmetsch, — die Gesahr war überstanden.

Mit einem Blick auf Rock, den treuen Eskimogehilfen auf der Station Aurora, nehmen wir Abschied von Alaska. An Ortskenntnis kann sich mit Rock wohl kein zweiter in Alaska messen. Er hatte seinen Bater auf seinen Handelszeisen durch ganz Rordalaska immer begleitet und kannte die Gegend von Point Borrow im eisigen Norden, dis zum Kuskokwimsluß im Süden. Sein

Bater war im Streit und Rausch erschossen worden. Rock wollte Blutrache üben, aber der schwedische Missionar Karlson, der Ende der 80er Jahre in Unalaklik, nördlich vom Mündungsgebiet des Jukon, eine Missionsstation anlegte, tat es ihm an. Bald zog er mit Karlson von Ort zu Ort. Einmal rettete er ihn vom sicheren Tode: ein Eskimo wollte Karlson erstechen. Später, als Nationalgehilse, hat er dann allein Missionspredigtreisen gemacht. So kommt er in ein Dorf. Die Neugierde treibt die Bewohner zu ihm. Er zieht ein Gesangbuch aus der Tasche, übersetzt einen Liedervers in den dortigen Eskimodialekt und singt vor. Dann übersetzt er einen Bibelabschnitt. Um besser verstanden zu werden, weist er eine Bildertasel herum, die er ganz nach eigner Idee entworsen hat. Drei Kugeln sind darauf zu sehen, rot, weiß und schwarz. Die



Eskimo auf dem Sommerfang, Labrador. (Brüdergemeinde.)

schwarze Kugel zeigt einige weiße Flecke: das sind die Stellen der Erde, die von dem Licht der Wahrheit erleuchtet sind. Auf der roten Kugel sind Feuerslammen gemalt; vergeblich suchen Männer und Frauen den Flammen (des höllischen Feuers) zu entrinnen. Die weiße Kugel ist sleckenlos, sie soll den Himmel vorstellen. Über die ganze Fläche der Bildertasel hin sind drei Linien gezogen. Die erste ist grade, die andre krumm, die dritte ist im Ansang krumm, dann grade. Die erste stellt das Leben der Frommen, die zweite das der Gottlosen dar, die dritte meint die, welche sich bekehren. Später hat dann Rock den Missionar Johnson begleitet und steht nun auf dem einsamen Posten, der Missionasstation Aurora.

Außer den Presbyterianern, Herrnhutern und Schweden arbeiten in Alaska die Boten der Methodistisch Bischöflichen Kirche, die der Amerikanischen Baptisten, 476 Amerika.

die Duäcker, die amerikanischen Kongregationalisten, die Duncansche Freimission und ein "Claubensmissionar", in Verbindung mit der New-Yorker internationalen Missionsallianz. Es werden in Pslege der neun in Alaska wirkenden Missions= gesellschaften etwa 7700 Seelen stehen. Natürlich sehlen auch die römischen Missionare nicht.

Auf unserer Reise nach dem zweiten Missionsfeld der Brüdergemeinde in Nordamerika an der schneereichen Nordküste von Labrador, quer durch die ganz in Schnee und Sis gebettete Breite von Nordamerika hindurch, machen wir einen slüchtigen Besuch an zwei Stellen: in Fort=Churchill und in Moose=Fort.



Eskimo bei ihren Sommerzelten, Labrador. (Brüdergemeinde.)

In Fort-Churchill, am Westuser der Hudsonbai, ist Missionar Losthouse von der englischen Kirchenmission angestellt. Diese Gesellschaft hat ein außegedehntes Missionswert unter den Indianern und Estimo. Das Land ist sehr dünn bevölkert, weite Reisen, im Schlitten und Kahn und auf Schneeschuhen, gehören zu dem Beruf des Missionars. Bon Fort-Churchill hat Missionar Losthouse z. B. indianische Niederlassungen am Splitsee und dei York Faktorei zu besuchen, — 200 deutsche Meilen, soweit wie von Berlin dis an den Fuß der Phrenäen! Der Leser kann sich solch eine Reise selbst ausmalen, wie der Schneesturm jeden Anhalt zur Orientierung nimmt, und was es für Nächte sind, in denen der Missionar bei 40 Grad Kälte im Zelt und Schlassack im Freien zu übernachten hat!

In Moose=Fort, an dem südöstlichsten Zipsel der Hudsonbai, hat ein Missionar 42 lange Jahre dem Herrn gedient: John Hordens Name soll auch in dieser Missionsgeschichte nicht vergessen sein. 1851 war er, ein 23 jähriger Mann, mit seiner jungen Frau in Moose Fort eingetrossen. Außer einigen Beamten, einigen alten oder kranken Indianern und einem Häuslein Kindern war er mit seiner Frau allein, — die Indianer waren sort in ihre Jagdgründe, wilde Gänse zu erlegen und sie für den Winter einzusalzen. Horden machte sich vor allen Dingen an die Erlernung der Sprache. Aber welch ein Formenreichtum! "Wir lieben" heißt z. B. ne sakehanam, wenn gemeint ist: ich und du, aber ke sekehann, wenn gemeint ist: ich und er. In der Tinnehsprache (an der Hudsonbai) heißt z. B. Evangelium Johannis 3, 16. (Ansang): Apeech zhaw-



Aufziehender Sturm an der Küste Labradors. (Brüdergemeinde.)

haindung sah Keshamunedoo ewh ahkeh, ooge-oonje Megawanun enewh atah sasabenah wa kahoogwesejin wagwain dush Katap waya inemagwain etc.; gefchrieben:

Aber mit Fleiß und Lust geht auch das Schwerste von statten; nach acht Monaten predigte Horden ohne Dolmetscher. Der lange Winter war surchtbar eintönig. Im Sommer kommen die Indianer weit und breit zu den Handelsstationen, — und das ist dann die wichtigste Zeit für den Missionar. Predigt, Seelsorge, Schulunterricht nimmt den ganzen Tag in Anspruch. Horden hat auch die Evangelien übersetzt und selbst gedruckt, weite Reisen durch seine riesige

478 Amerika.

Parochie gemacht. Einmal ist er vierzehn Tage gereist, 430 englische Meilen, ohne ein Haus oder Zelt oder Menschen anzutreffen. Er hat die Estimo am östelichen User der Hudsonbai besucht, im Boot und auf Schneeschuhen, die diese selbst einen Missionar bekamen. Nach dreizehnsährigem Aufenthalt an der Hudsonbai nahm Horden Urlaub nach England. Hier war er unermüdlich tätig, für die Estimo- und Indianermission zu werben. Da wurde er zum Bischof ernannt, und das Bistum Moossonee an der Hudsonbai wurde gegründet. Nun ging das Keisen durch den Sprengel erst recht an. Einmal brach er auf der Hudsonbai im Hundeschlitten ein, wurde aber wunderbar errettet. Auch Fort Churchill gehört zur Diözese, und auch hierhin ist Horden gekommen. Biermal



Christliche Eskimofrauen, Labrador. (Brüdergemeinde.)

ift er in England ge= wesen: "ich habe viel ge= reist," aber auch meine Arbeit ist nicht vergeblich gewesen," konnte er mit Paulus sprechen, als er 1893 sein Haupt zur Ruhe legte. 7 Geistliche stehen jett in seiner Diözese, welche über 4000 einge= borne Chriften in Pflege haben. In vier Sprachen lesen dort bekehrte Seiden ihre Bibel und beten zum Vater unfres Herrn Jesu Christi. Doch nun auf, nach Labradors Nordküfte!

Im Innern Labrabors hausen Indianer, an der Küste Estimo. Die Gesichtsbildung, Statur und Farbe der Estimo hat mit der der Lappländer viele

charakteristische Kennzeichen gemein. Wahrscheinlich sind einst Lappen vom Sturm nach Grönland verschlagen und von dort nach Labrador gekommen. Die Eskimo in Grönland und die in Labrador sind nahe verwandt, aber überhaupt von Labrador bis zur Beringsstraße sprechen die Eskimo dieselbe Sprache. Ein Eskimo, welcher Kapitän Franklin nach dem Makenziesluß begleitet hatte, versicherte, daß er die Eskimo in jener Gegend und die in seiner Heimat Labrador ganz gleich sprechend gesunden habe. Stets haben sich die Eskimo von den übrigen amerikanischen Wilden abgesondert; jeder Nachbar ist ihr Feind. Die Eskimo leben in Vielweiberei; Eisersucht ist die Hauptquelle ihrer Streitigkeiten untereinander. Nach ihrer Meinung kommen die Toten, die ein

gutes Leben geführt haben, in ein Meer, wo es Kobben und Walfische die Menge gibt und wo sie, sorgenfrei, rohes Fleisch, Fett und Tran die Fülle haben; die Bösen müssen darben. Sie haben auch ihre Medizinmänner und Zauberer, von denen sie gehörig in Furcht erhalten werden. Die Toten werden auf die Felsen gelegt und mit Eis und Steinen bedeckt. Ein Hundekopf wird dem gestorbenen Kinde auß Grab gelegt, — der Hund soll ihm den Weg zeigen in die andre Welt. Daß sie sich selbst Innuit, d. i. Menschen, nennen, erwähnten wir schon. Das Wort Eskimo, Eschstimai bedeutet in der Kri-Sprache einen Wenschen, der rohes Fleisch ist. Wir erwähnen andres über die Eskimo noch

in Grönlands Missions= geschichte.

John Erhardt, ein holländischer Steuermann, erhielt 1752 den Auftrag bon drei englischen Handel&= herren, in Labrador Faktoreien anzulegen. Er hatte vier Brüder von der Brüdergemeinde an Bord. Am 31. Juli 1752 fanden fie an Labradors Nord= füste eine passende Lan= dungsstelle, die sie Nisbet Harbour (nach dem Han= delsherrn in London) nann= ten. Holz zum Hausbau hatten sie mitgebracht. Alles wurde ausgepackt, und als die Brüder so weit waren, daß sie unter Dach und Tach schlafen konnten fuhr Erhardt weiter, um feinen Auftrag zu erfüllen. Bei diesem Handeln mit



Eskimoweiber, Seehundspeck zubereitend, Labrador. (Brüdergemeinde.)

den Eskimo, zu denen er im Boot seine Waren ans Land brachte, verlor er sein Leben. Die vier Brüder aber kehrten nach England zurück, weil Erhardts Schiff nicht genügend Mannschaft hatte.

1764 nahm der Zimmermann Jens Haven den Bersuch wieder auf. Er war bei der Anlegung der Station Lichtenfels in Grönland, 1762, tätig gewesen, und sein Herz trieb ihn, etwas von Erhardt zu ersahren. Auf einem englischen Handelsschiff suhr er mit nach Neusoundland und fand an der nördelichsten Spize dieser Insel, wo sich Eskimo aus Labrador zu Kause und Tauschegeschäften einzusinden pflegten, die erste Gelegenheit, "Innuits" zu sprechen.

Diese waren starr vor Staunen, sich in ihrer Sprache angeredet zu hören. Auf Havens Frage, ob sie von dem Tode Erhardts wüßten, schlugen sie die Augen nieder. Haven sane ihnen einen grönländischen Bers vor, wobei sie ans dächtig zuhörten und nachher riesen: "Wir sind ohne Worte." Beim Abschied baten sie ihn, doch ja wiederzukommen. Im nächsten Jahre kam Haven mit L. Drachart und noch zwei andern Brüdern wieder. Drachart war seit 1739 Missionar in Grönland gewesen. Sie traten mit den Eskimo in freundschaftslichen Berkehr, aber weder auf dieser, noch auf einer Reise im Jahre 1769, hatte eine skändige Labradormission begonnen werden können, dis endlich 1771 die englischen Brüdergemeinden, in Berbindung mit der "Missionsgesellschaft



Eskimoknaben im Kajak (Sellboot) fahrend.

zur Förderung des Evangeliums," ein eigenes Schiff ankauften, als Missionsschiff und Handelsschiff zugleich. Das brachte vier verheiratete und vier ledige Brüder, 1771, nach Labrador. Sie weihten die zur Ansiedlung bestimmte Stätte und nannten sie Nain. Im Juli waren zweihundert Menschen auf der Station. Da Haven und Drachart die Sprache verstanden, schritt das Werk rüstig vorwärts. 1773 kam Lahritz auß der Altestenkonferenz der Brüdergemeinde zu einer Bisitation nach Nain. Er war erstaunt über die Ersolge und nannte nachher im Visitationsbericht Nain eine "Kanzel, von der schon hunderten von Heiden das Evangesium verkündigt werde". 1776 konnte der Erstling getauft werden. Da es unmöglich war, die Eingebornen, welche im Winter zu Nain die Predigt von Christo hörten, auch im Sommer sestzuhalten, beschloß man, sobald als

möglich, zwei neue Predigtpläße nordwärts und füdwärts von Nain einzurichten. Im August 1776 wurde denn auch die zweite Station angelegt und zwar zu Ofak, 30 Meilen nördlich, wo 300 Eskimo ständig zu wohnen pslegten. Sie zeigten sich hochersreut, als sie hörten, daß Jens Haven bei ihnen wohnen wollte, wie denn dieser sich überhaupt einer ganz außerordentlichen Beliebtheit bei den Eskimo erfreute: "O Jens, du dist zwar nur klein, aber deine Gesdanken sind stark und dein Geist ist unüberwindlich!" 1782 hat Jens auch noch die dritte Station mit anlegen helsen, Hossenthal, 30 Meilen südlich von Nain. Die Zeit von 1782—1804 ist dann eine für die Missionare sehr traurige gewesen: ihre Gemeindeglieder ließen sich von solchen Eskimo verführen, die



llain, Mutterstation der Labradormission (Brüdergemeinde).

mit englischen Händlern im Süden in Verbindung standen, "sie gingen wieder hinter sich" und verstockten sich mehr und mehr, bis 1804 eine merkwürdige Erweckung durch die drei Gemeinden ging. Die Missionare wurden den ganzen Tag angelausen, die Ausgeschlossenen kamen und baten um Wiederausnahme, Erwachsene und Kinder sah man in der Nähe der Station auf Knieen liegen. Und diese Erweckung war kein Strohseuer. 110 Getauste waren am Ansang des borigen Jahrhunderts auf den drei Stationen, Ende 1810 war die Zahl auf über 230 gestiegen!

Alls am 9. August 1820 das Labradorschiff, "die Harmonh", bei Nain vor Anker ging, zogen die Stationsleute eine weiße Fahne auf, die die Zahl "50" zeigte, von einem grünen Kranz umgeben. Zugleich ertönte auf Posaunen der

Choral "Nun danket alle Gott". War's doch das fünfzigste Mal, daß das Labradorschiff seine regelmäßige Fahrt von London nach dieser rauhen Küste glücklich vollendet hatte: "Umiakseit!" d. i. "das Schiff ist da!" Wie fröhlich war der Ruf die langen Jahre immer erschollen! 1822 legten die Brüder die vierte Station 20 Meilen nördlich von Okak an, die sie Hebron nannten. Zu diesen vier Stationen sind noch im Lauf der Zeit die beiden: Zoar, zwischen Nain und Hoffenthal, und Nama, am weitesten nördlich gelegen, hinzugekommen. Zeiten des Niedergangs des geistlichen Lebens haben mit solchen gewechselt, da die Wogen höher gingen. 1895 wütete namentlich in Nain der Thphus und raffte 90 Personen hin; aber an den Sterbebetten erwies sich das Wort Gottes als eine Kraft, selig zu machen. Freisich geht die Zahl der eigentlichen Eskimo mehr und mehr zurück. Dagegen mehrt sich das Geschlecht der sogenannten Settlersansiedler, Mischlinge aus Eskimos und Europäern. Im Blick auf sie



Missionsstation hoffenthal, Labrador. (Brüdergemeinde.)

wird in der Makkovikbucht, südlich von Hoffenthal, eine neue Station angelegt werden, um von dort aus noch weiter südlich vorzudringen, wo in Rigou-lette 100 heidnische Eskimo und 600-700 Indianer leben. Die Station Rama wird wohl verlegt werden müffen, weil sie als Erwerbsplatz nicht genügend erscheint; sie würde dann noch weiter nach Norden hinaufkommen. Die Brüderzgemeinde hatte im Jahre 1901 37 Missionare, männliche und weibliche, in Labrador, dazu 54 eingeborne Gehilsen. Auf 6 Stationen waren 1266 Personen in geistlicher Pslege.

Grönland. Wickinge, die unerschrocken dem Sturm und den Wellen des Eismeers Trotz boten, sind wohl schon früher nach dem Lande gekommen, das sich bis an den Nordpol zu erstrecken schien, bevor Erich der Rote von Island aus, zur Sommerszeit, nach Grönland, als landslüchtiger Mann, übersiedelte. Viele seiner Landsleute solgten ihm. Die Reste ihrer gewaltigen Quaderbauten

findet man heut noch längs den Fjorden der Oft= und Westküste Grönlands. Vom neunten dis vierzehnten Jahrhundert haben sich die Normannen in Grönsland gehalten, dis sie den Skrällingern, den wilden Grönländern unterlagen. "Von Mitternacht kommt Gold," so steht Hoid 37, 22; der Traum von einem zweiten goldreichen Ophir und auch das Streben, etwas von den verschollenen Landsleuten zu erfahren, führte in späteren Jahrhunderten vielsach kühne Seesfahrer nach Grönland; aber um in dem unwirtlichen Lande zu bleiben und sein Leben dort zuzubringen, ist eine stärkere Triebkrast nötig, als Abenteuer= und Kuhmssucht. Die Liebe Christi drang Hand Egede, den jungen norwegischen Pastor von Logen bei Drontheim, daß er seine Pfarre verließ, um seinen Landss



Kirche und Missionshaus in Rama, Labrador. (Brüdergemeinde).

leuten das Evangelium zu bringen, die er, in heidnische Blindheit und wildes Wesen zurückgesunken, im Geiste schaute. 1710 suchte er in einem Schreiben an die Bischöse von Bergen und Drontheim diese von der Notwendigkeit einer Missionsarbeit in Grönland zu überzeugen. Er bat um Verwendung beim König Friedrich IV. und bot seine eigne Hilse an.

Die Verwandten seiner Frau und seine Frau selbst drangen in ihn, er möchte von seinen ungeheuerlichen Plänen ablassen, die Bischöse und der König zogen die Verhandlungen in die Länge, aber Egede hatte keine Ruhe; 1717 legte er sein Pfarramt nieder und 1719 legte er sein Projekt für die grön-

ländische Mission den Herren des Missionskollegiums in Kopenhagen bor, das uns aus dem ersten Teil dieses Buches bekannt ist. Er erinnerte an die Zu= gehörigkeit Grönlands zu Norwegen, wie die Normannen in Grönland von Norwegern christianisiert worden, und in Gardar 1123 ein Bischofssitz entstanden, wie eine Reihe von siebzehn grönländischen Bischöfen zu verfolgen gewesen sei zc. Das Missionskollegium hörte ihn wohlwollend an, der König versprach ihm Unterstützung, seine Frau hatte sich längst in den Gedanken gefunden, mit nach Grönland zu gehen, — und endlich erklärten sich auch etliche Kausherren bereit, ein Handelsschiff nach Grönland zu senden. So wurde Egebe vom König mit einem Jahresgehalt von 300 Talern als Missionar angestellt. 200 Taler schenkte er ihm zur Ausruftung, 10000 Taler hatte Egede im Lauf der Jahre selber zusammengebettelt. Am 3. Juli 1721 landete Egede in Grönland, da wo der Balthafarfluß ins Meer mündet. Hoffnungsinsel nannte Egede das Stückchen Erbe. Die kleinen Menschen mit dem platten dicken Gesicht, die in ihren Rajaks neugierig herangerudert kamen, waren sicher keine Normannensöhne! Er hat auch nie welche gefunden. Ruinen von Steinbauten an der Westküste als Zeugen von einer vergangenen Kultur hat er gesehen, und von den Eingeborenen hat er oft erzählen hören, daß ihre Vorfahren die Kablunität, d. i. Fremden, die unter ihnen gewohnt, vernichtet hätten. Wie so ganz anders kam nun alles! Egede hatte Reformator werden wollen und wurde nun Heidenmissionar. Aber unter was für Schwierigkeiten! Die Leute von der Handelskolonie erklärten bald wegen der Aussichtslosigkeit des grönländischen Handels, daß sie sich von dem Unternehmen zurückziehen wollten, ja, schon im ersten Winter trat bei Egede und seinen Leuten solche Rotlage ein, daß keiner mehr bei ihm aushalten wollte. 1728 war man von der Insel aufs Festland übergesiedelt. "Godt Haab," gute Hoffnung, hatte Egede die neue Kolonie getauft. Der einzige Trost war das Wohlwollen des Königs, der immer wieder zu Ausgaben bereit war, "wenn auch nur eine Seele dadurch gerettet werden könne". Der König schickte ihm Proviant für ein Jahr und den Ertrag der Missionskollekte, "der grönländischen Schatzung," die er anbefohlen. Chriftian VI., Friedrichs Nachfolger, hatte leider nicht das Herz für die Mission; er ließ Egede bedeuten, daß er, außer dem jährlichen Proviant, keine weitere Unterstützung zu erwarten habe. Aber Egede blieb und arbeitete weiter. Er lebte als Eskimo unter den Eskimo, um ihre Sprache zu erlernen. Die heidnischen Zauberer, die Angekut, trieben allerlei "Gaukelkunste und nächt= liches Affenspiel", um Egebe aus ber Welt zu schaffen. Als das keinen Erfolg hatte, erklärten sie, er sei selber ein Angekok. Was Egede schon damals von dem heidnischen Wesen sah, hat sich später als richtige Beobachtung erwiesen! war fein grober Gögendienft, feine Greuel und Schandtaten, aber die friedlichen und harmlosen Grönländer waren allesamt Knechte der Furcht und des Todes; teine Häuptlings= und Priefterherrschaft, aber die Angekut führten die aber= gläubischen Massen alle am Gängelbande.

Unermüdlich lehrte Egede sie die biblischen Geschichten, sein Sohn hatte einige Anschauungsbilder dazu gezeichnet, die die Eskimo mit Freuden an=

sahen; Egede pflegte die Kranken, Gott schenkte ihm Gebetserhörungen. Mit Top, dem treuen Gehilsen, der ihm 1723 nachgesandt war, und seinem fünszehnsährigen Sohne Paul, ging Egede an die Übersetung einiger biblischen Geschichten ins Grönländische; mit Hilse der Kinder in der Schule, die er bald angesangen hatte, gelang dies einigermaßen. 1725 konnte einer der jungen Estimo, die bei Egede im Hause wohnten, getaust werden: Christian Friedzich, der Erstling der grönländischen Missionskirche, wurde auch bald der erste eingeborene Lehrer seines Volkes. Im allgemeinen aber drang die Predigt des Evangeliums nicht tief. Der wiederholten Predigt von Christo wurden sie bald über-

druffig, "weil sie schon alles wußten". So entschloß sich Egede, die Eskimokinder früh zu taufen, wenn er sie unter Aufsicht behalten konnte, - damit diese dann Ginfluß auf die Eltern hätten. Und wirklich, dadurch kam etwas Leben in die starren Massen. Mancher Vater und manche Mutter begehrten auch das Sakrament. Egede konnte den oben erwähn= ten Christian Friedrich nach einer, von Dänemark gegrün= deten, zweiten Kolonie, Nepisem, als Stationsleiter entsenden, ja, die noch weiter nördlich wohnen= den Estimo forderten ihn auf, "sage dem dänischen König, er solle mehr Priefter senden," da kam Friedrichs IX. Tod und Chriftians VI. Bescheid: auf Förderung seinerseits dürfe die grönländische Mission nicht mehr rechnen!



hans Egede.

Zwar änderte Christian VI. seinen Sinn, inzwischen war Graf Zinzenborf in Kopenhagen gewesen (1731 bei den Krönungsseierlichkeiten); der König setzte sogar für die grönländische Mission 2000 Taler aus, drei Sendboten der Brüdergemeinde langten in Grönland an, — aber einer von den nach Kopenhagen mitgenommenen Grönländern, die mit Paul Egede dorthin gekommen waren, brachte, als er nach Grönland zurücksehrte, die Pest mit. Der Katechet Christian Friedrich wurde der Erstling einer ganzen Reihe Sterbender. Sin ganzes Jahr lang wütete die Seuche. 3000 Personen starben — zuletzt, 1735, Egedes treues Weib. Das war zu viel. Egede hielt seine Abschiedspredigt über Jes. 49, 4: "Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich" zc. und ging nach Kopenhagen, wo

er noch jahrelang der Leiter eines Missions= und Katechetenseminars gewesen ist.

Drei Missionare der Brüdergemeinde, Christian Stach, Matthäus Stach und Christian David hatten sich entschlossen, nach Grönland zu gehen, als Zinzendorf die traurige Nachricht über die Missionsabneigung Christians VI. von den Krönungsseierlichkeiten in Kopenhagen mitgebracht. 1733 trasen sie bei Egede ein, der sie auß freundlichste empfing. Dicht bei Godt-Haab bauten sie sich ihr Haus nach Eskimoart und nannten die Ansiedlung Neu-Herrn-



Matthäus Stach, erster Missionar der Brüdergemeinde in Grönland.

hut. Im nächsten Jahre wurden zwei Gehilfen nachgefandt: F. Böhnisch und J. Beck. Aber fie machten mit den Estimo dieselbe Erfahrung wie Egede; "die Herzen sind wie Eisen; auf hundert Weisen, mit Riegeln und mit Schleusen sind sie vermacht." Aber von ihrem Sprachenstudium wenigstens können sie jagen, "wir haben schwere Zungen, doch ist's gelungen; das hat der Glaub' erzwungen!" Egede kehrte 1736 nach Dänemark zurück, die Boten der Brüderge= meinde blieben, und end= lich, nach fünfjähriger Geduldsarbeit, hörten sie einen Brönländer Raja r=

nack fragen: "Wie war das? Sage mir das noch einmal, denn ich möchte auch gern selig werden!"

Kajarnak war aus dem Süden. Seine Verwandtschaft plagte ihn derartig, als er nun Chrift geworden war, daß er nach Neuherrnhut zurückkehrte. Dem Ersteling folgten bald andre im Taufunterricht. Der Brüder Briefe waren erfüllt von Loben und Danken. 1747 waren bereits so viele Christen geworden, daß ein Kirchsfaal gebaut werden mußte. 300 Getauste wohnten in der Nähe des Missionshauses.

Zehn Jahre später, als die Gemeinde auf 400 Personen angewachsen war, gründete man im Süden noch eine Missionsstation. Matthäus Stach, welcher inzwischen nach Herrnhut zurückgekehrt war, erhielt den Auftrag, die Station anzulegen. Er nannte sie Lichtenfels. Sie wurde 1758 bezogen. In dieser

Gegend hatten bisher dänische Boten das Evangesium gepredigt. Wieder zehn Jahre später schob die Brüdergemeinde, während sich die Dänen mehr nordwärts wandten, noch einen Posten nach Süden vor, und gründete 1774 die Kolonie Lichtenau, an der Südspiße Grönlands. Mit den Stationen verband sie Lehrersseminare, zur Ausbildung eingeborener Helser. Zu diesen Stationen sind hinzugekommen: 1824 Friedrichsthal an der Südspiße Grönlands, 1861 Amanak, etwas nördlich von Neu-Herrnhut, und Igdsorpait 1864, zwischen Lichtenau und Friedrichsthal.

Im Jahre 1890 waren 10 Missionare auf den 6 Stationen, sie hatten 40 Helser und 1600 Gemeindeglieder. Eine Reihe von Büchern in grönlänsdischer Sprache war entstanden, auch hatten die Grönländer angesangen, Beisträge für die Mission zu geben. Als 1870 schiffbrüchige Männer von der zweiten Deutschen Nordpolarexpedition, auf einer Eisscholle treibend, endlich in Friedrichsthal ans Land kamen, haben vier Eskimo einen vierstimmigen Psalm komponiert und im Gottesdienst vorgesungen. Die Schiffsmannschaft hatte kurz vorher die heidnischen Eskimo an der Ostküste kennen gelernt. Wahrlich, das war ein Unterschied zwischen jenen Heiden und diesen Christen!

Alls Egebe 1736 nach Dänemark zurückgekehrt war, hatte die Mission der dänischen Kirche in Grönland nicht aufgehört: Egedes Sohn war seines Baters Nachsolger geworden, und in den Jahren 1836 bis Ende des Jahrhunderts war die Schar der in Pflege der Dänen stehenden Grönländer auf zirka 8300 angewachsen. Es zeigte sich nun schon geraume Zeit, daß die Grönländer auf den dänischen Stationen an Seelenzahl zu-, die auf den Stationen der Brüdergemeinde aber abnehmen. Jene sind vielsach Mischlinge zwischen Dänen und Grönländerinnen, diese reine Eskimo. Jene haben auf den dänischen Kolonien eine gesicherte Existenz, diese leben unter sehr schwierigen Verhältnissen und sind durch Gewöhnung an europäische Genußmittel gesundheitlich und wirtschaftlich heruntergekommen. So brauchten 18 grönländische Familien auf einer Außenstation der Brüdergemeinde in eine Mähre 1600 Pfund Kassee und 1200 Pfund Kandiszucker.

Von Anfang an hatte die Brüdergemeinde sich nicht in die dänische Missionsarbeit auf Grönland eindrängen, sondern ihr nur Helserdienste leisten wollen. Ende des neunzehnten Jahrhunderts war die Brüdergemeinde endlich soweit gestommen, daß die eigentliche Missionsarbeit unter den Eskimo als abgeschlossen gelten konnte. Als nun die Dänen auch die letzten Heiden an der Ostfüste durch Gründung einer Missionsstation daselbst in Pslege nahmen, beschloß die Generalshnode der Brüdergemeinde, ihre Arbeit der Pslege der dänischen Kirche zu übertragen. So sind denn die Missionsgeschwister der Brüdergemeinde nach Europa zurückgekehrt, die dänische Regierung aber hat Schritte zur kirchlichen Bedienung der ehemaligen Brüderstationen getan. So ist z. B. schon vor zwei Jahren sür den südlichen Teil des Distrikts Julianehaad, in welchem die Stationen Friedrichsthal, Lichtenau und Igdlorpait liegen, ein dänischer Prediger berufen worden. 6000 Kronen für die Fortsührung der Missionsarbeit in Grönland hat der dänische Reichstag pro Jahr bewilligt.

Ich aber dachte, "ich arbeitete vergeblich," so trauerte Egede, als er Grönsland verließ. "Die Arbeit ist getan," so können die Missionsgeschwister der Brüdergemeinde sprechen, wenn sie an das "christliche Völkchen zwischen Eis und Schnee" zurückdenken und sich nach neuer Missionsarbeit umsehen:

"Wir woll'n es gerne wagen In unsern Tagen Der Kuhe abzusagen, Die's Tun vergißt: Wir woll'n nach Arbeit fragen, Wo welche ist; Nicht an dem Werk verzagen, Uns fröhlich plagen Und unsre Steine tragen Auss Baugerüst!"

Es ist doch etwas Großes, was wir erleben dürsen, daß irgendwo auf dem Missionsfeld eine ganze Missionsarbeit als abgeschlossen erklärt werden kann! So erschalle denn das Lob des Todesüberwinders aus dem Munde der Christen mitten unter Eis und Schnee: "Ehre sei dem, der da ist die Auserstehung und das Leben, wer an ihn glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Ehre sei Ihm in der Gemeinde, die auf Ihn wartet und die um Ihn her ist."

Auf Grönländisch:

"Ussornakauk makkibiortunelu innursutausok!
Taursomunga opertok tockugalloarune, innusavok.
Illageeksut usssorirsartarlirsuk,
nerriukteisalo nejorteisalo!
Issukangitsomit. Issukaissengitsomut. Illomut."

(Aus der grönländischen Liturgie.)

Ein aussterbendes Bolk die Grönländer, ein aussterbendes Bolk die Indianer Nordamerikas. Wir trasen ihre Stämme bereits in Alaska und Labrador sowie an den Gestaden der Hudsonsbai unter der Pflege der englisch sirchlichen Missionsgesellschaft, aber die Stämme waren es nicht, welche dem Leser aus den Indianergeschichten seiner Jugend, aus "dem letzten der Mohikaner" oder "dem Waldläufer" noch vor der Seele stehen! Wer hätte sie nicht geliebt, die stolzen todesmutigen Delawaren und es den hinterlistigen Huronen nicht gesönnt, wenn sie den Kürzeren zogen! Und wie der "rote Mann" durch die Schärfe seiner Sinne beim Erkennen in der Ferne, beim Versolgen einer Spur, beim Wittern der Gesahr jedes "Veleichgesicht" in Schatten stellte! Wie sie, den Tod verachtend und der Todseinde spottend, am Marterpfahl zu sterben wußten, wie sie, Jäger ohne gleichen, sich unter die Herden der wilden Büssel mischten, sie nur mit Lanze und Pfeil erlegend. Wie poetisch ihre Namen, wie bilderreich ihre Sprache, wie shmpathisch ihre religiösen Anschauungen von Maneto, dem großen Geist, dem höchsten Wesen!

Mit viel Phantafie und großer Runft haben so die Verfasser der Indianer= geschichten das, was an den Indianern anziehend und bewunderungswürdig ift, zu einem Bild zusammengestellt, — das heidnisch Trostlose des Indianerlebens und =sterbens wurde uns weniger klar dabei. Maneto ift ihnen der höchste, der gute Geist, ja, aber deshalb braucht man sich auch nicht groß um ihn zu befümmern. Doch die zahllosen kleineren bosen Manetos, die Geister der Ahnen und erschlagenen Feinde, die Geifter der Flüsse und der Wälder gilt's mit Opfern in guter Laune zu erhalten! Biele Stämme stellen ihre Toten auf Ge= rüften in der Luft auf; so sitt manche Mutter tagelang draußen borm Dorf an dem Totengeruft ihres Kindes im untröftlichen Schmerz. Hat die Witterung und die Schar der Raubvögel das ihre getan, dann graben sie die Knochen ein und legen die Schädel, sorgfältig bemalt, in einem Kreise nieder, — die Alten und Schwachen, welche auf ihr eigenes Drängen, um den andern nicht länger zur Laft zu fallen, vorm Dorf in die Wildnis zum Berhungern ausgesetzt werden, haben das Bild deffen, was von ihnen bald nur geblieben sein wird. bor Augen!

Dann aber wurde uns auch in den Indianergeschichten nie das Unrecht klar gemacht, wie die weißen Ansiedler nach und nach die Indianerbevölkerung vergewaltigt, dezimiert und ruiniert haben. "Sie waren einmal" die Indianer unser Jugendgeschichten!

Bieles von dieser rauhen Wirklichkeit lernen wir kennen, wenn wir jest in aller Kürze eingehen auf das Leben John Elliots, des Apostels der Indianer.

Im November 1620 warf die "Maiblume", das Schiff der "Pilgerväter", englischer Puritaner strengster Richtung, die ihr Vaterland verlassen hatten, weil sie sich den gottesdienstlichen Formen und dem weltlichen Regiment der anglikanischen Kirche aus Gewissensbedenken nicht fügen wollten, bei Kap Cod, füdlich von dem späteren Boston, die Anker aus. Die Auswanderer schlossen sich zu einer staatlichen Gemeinschaft zusammen, König Karl I. gewährte der Rolonie Massachusetts einen Freibrief. In demselben stand, daß die Ansiedler durch frommes Leben und geordneten Verkehr mit den Eingebornen, diese für die Erkenntnis und den Gehorsam des wahren Gottes gewinnen möchten. Auch zeigte das Siegel der Kolonie einen Indianer, umgeben von dem Wort des Mannes aus Macedonien: "Komm herüber und hilf uns." Friedlich und ehrenhaft benahmen sich die Puritaner gegen die Indianer in den ersten Zeiten, aber sie betrachteten es als selbstverständlich, daß sich die Indianer im ganzen Gebiet der Neuenglandstaaten als Untertanen des Königs von England anzufeben hätten. Natürlich bermochten die Indianer die Berechtigung dieser Forderung nicht einzusehen. Andere Einwanderer von England kamen nach. Unter ihnen fehlte es nicht an schlechten Elementen. 1637 kam es zu einem Krieg mit dem Indianerstamm der Pequods; seine Vernichtung schien für die Wohlfahrt der englischen Kolonie nötig zu sein. Man hetzte andre Indianer= stämme gegen die Beguods auf und zahlte pünktlich den ausgemachten Preis

für jeden eingelieferten Stalp. Und die Puritaner hatten nicht einmal Gewissensbedenken gegen diese Vernichtung des ganzen Stammes, fühlten sie sich doch als das auserwählte Volk, dem der Herr dies Kanaan übergeben habe! "Das Land hatte nun Ruhe vor den Indianern," heißt's in einer Chronik, ja es war die Ruhe des Totenseldes. Und Hesetiel 37, 9—10, die Stelle vom Lebendigwerden der Totengebeine durch den Odem Gottes, war der Text der ersten Predigt, die John Elliot am 28. Oktober 1646 den Massachusettseindianern an den Wassersällen des Charlesslusses in ihrer Sprache gehalten hat.



John Elliot.

Er war damals 42 Jahre alt und stand schon vierzehn Jahre lang in seinem Pfarramt zu Rox= bury bei Boston. Er war ein Mann von lauterer, sein ganzes Wesen durch= dringender Frömmigkeit: seine Wohltätigkeit kannte feine Grengen, fein Gebetsleben machte ihn eben= fo demütig wie furchtlos. Rücksichtslos bekämpfte er die Sünde in allen ihren Gestalten. Er war durch und durch Puritaner. Als folcher stimmte er voll und ganz der völligen Gleich= setzung des Alten und Neuen Testaments zu und fand im Alten Testament die Beweise für das Recht der politischen und bürger= lichen Freiheitsbeftrebungen feiner Landsleute in Eng= Land unter Crommell.

Eromwell war Elliots Ideal, und die Hinrichtung Karls I. erschien ihm als ein oöllig gesetzmäßiger Akt. Nach dem Borbild des alttestamentlichen Gottesstaates ift jeder christliche Staat einzurichten, und die in den fünf Büchern Moses niederzgelegte Versassung hat überall auf Erden, ein für allemal Gültigkeit. Hiernach sind auch die ganzen Lebensverhältnisse der Indianer umzugestalten: dann können sie erst bekehrt und getaust werden; das waren Elliots Grundsätze.

Elliot muß eine geradezu erstaunliche Arbeitskraft gehabt haben. Alle vierzehn Tage ging er von Roxburh zu den Indianern heraus. Von einem Indianer, den er in Dienst nahm, lernte er die schwere Sprache. Später hat er die ganze Bibel in diese Indianersprache übersett, 1663 ist sie in Boston erschienen. Es war überhaupt die erste Bibel, die in Amerika gedruckt wurde. Elliot hat die Sprache mit einer Leichtigkeit gelernt, die seine Landsleute an ein Bunder Gottes glauben machten, das an ihm geschehen sei. Bir setzen hier eine Probe von der Sprache der Indianer her, nicht der Massachusettsindianer (Elliots Bibel stand uns nicht zu Gebote), sondern der Chippeway: "Unsre Liebe" heißt: Nummo tscheckodtantamuhngannunonasch. "Unsre Freundschaft": Nuhno mantammuhngannunonasch. "Unsre Fragen": Rummogok donnatuthtamonaktitnaonganunonasch. Um das Zeitwort "lieben" im Indianischen nach allen Beziehungen hin völlig durchzukonjugieren, braucht man wenigstens zwanzig eng geschriebene Quartseiten, und kommen dabei Formen vor, wie Azhiuingionjiishisagiitizomingidon "wir hatten uns selbst um deswillen so geliebt." Konjunktiv: Azhikionjiishisagiitizoiongidon; Potentialis: wir möchten uns um deswillen so geliebt haben: Nindagiwiwionjiishisagiitizominabon.

"Nonanetum," d. h. "unfre Freunde," fo nannte man feit Elliots Besuchen am Charlesfluß die Indianerniederlassung dort. Allmählich erwachte unter Elliots Predigt das Heilsberlangen der Indianer. In den Wigmams betete man mor= gens, abends, vor und nach Tische, der Sabbath wurde streng gehalten, die Indianer verbanden sich zu festen Lebensregeln, deren Übertretung bestraft wurde. Die Frauen lernten Handarbeiten, die Kinder wurden unterrichtet, den Männern war Elliot behilflich beim Einhegen von Feldern und Beschaffen von Acker= geräten. Elliot beschloß alle dem Christentum geneigten Indianer in einer besonderen Niederlassung zu sammeln. Sein Unternehmen fand in Altengland großen Anklang; 1649 bildete sich eine Missionsgesellschaft, die 10-12000 Mark Jahreseinnahme hatte: der Indianermission kamen sie zu gute. Biele hatten eine fromme Freude daran, die Indianer für die untergegangenen gehn Stämme Jeraels zu erklären. So entstand 1650 das Dorf Natick als Rolonie, wo sich alle "Betindianer" sammeln konnten. Die 2. Mose Rap. 18 beschriebene Einrichtung wurde auf die Indianergemeinde übertragen. Aber erst 1660 werden getaufte Chriften erwähnt; so zaghaft war man mit der Erteilung des Tauffakraments. Bis 1671 entstanden nach dem Muster von Natick noch sechs andre ähnlich organi= fierte Indianerniederlassungen, zu denen bald noch weitere sieben kamen. 3600 Seelen standen unter geistlicher Leitung. In Cambridge, an der Mündung des Charlesfluffes (jest Vorstadt von Boston, wie auch Roxburg in Boston übergeht), war 1636 eine theologische Bildungsschule gegründet worden. Hier wurde ein eigenes indianisches College eingerichtet. 24 indianische Missionsgehilfen sind aus demselben hervorgegangen.

Als Elliot 1673—1674 mit General Gookin eine Visitationsreise durch die Indianerdörfer machte, durste er auf ein blühendes Werk blicken, — und die Indianer dankten es ihm!

29 Jahre waren seit Elliots erfter Indianerpredigt vergangen, da brach ein Unwetter über das Missionswerk herein, das bald seinen Untergang herbeiführte.

Ein furchtbarer Indianerkrieg entstand 1675, — immer mehr Land hatten die Weißen in Besitz genommen, immer rechtloser und vogelfreier wurden die Kinder ihrer heimatlichen Erde. Die drei an der Spitze des Aufstandes stehenden Indianerstämme wurden in diesem Kriege völlig ausgerottet, aber auch die jüngsten sieben Koloinen der "Betenden Indianer" waren zu ihren heidnischen Landsleuten abgefallen! Obgleich die sieben alten Dörfer treu geblieben waren, wandte sich gegen sie die öffentliche Meinung in Alt= und Neuengland, man beargwöhnte und bedrückte sie; Elliot und General Gookin hatten das öffentliche Bertrauen verloren. Elliot hat zwar dis in sein hohes Alter seine Besuche bei seinen Pflegebesohlenen sortgesetzt, — aber nie hat sich sein Werk von dem vernichtenz den Schlage wieder erholen können. "Eine dunkle Wolke schwebt über dem Seilswerk unter den Indianern. Der Herr möge es von neuem beleben und segnen, daß es sortlebe, wenn ich tot bin," das war der Seuszer des Indianerapostels in seinen letzten Lebenstagen im Mai 1690.

Außer Elliot ist dann noch der Missionar David Brainerd zu erwähnen, der von der Missionsgesellschaft "zur Verbreitung christlicher Erkenntnis" außzgesandt, von 1744—1747 in der Delawarebucht, nordöstlich von Philadelphia, unter den Indianern gewirkt hat. Bekannter aber als er ist der Missionar der Brüdergemeinde, David Zeisberger, ein Held der Indianermission.

Seine Eltern waren vor den Bedrückungen der römischen Kirche aus Mähren nach herrnhut geflohen und waren dann mit anderen mährischen Familien nach Nordamerika weiter gegangen, wo in der Kolonie Georgien eine neue Ansiedlung entstand. David, erft in Holland zurückgelassen, kam ihnen nach und siedelte mit ihnen 1740 von Georgien nach Pennsplvanien über, wo 1741 die Brüdergemeinde Bethlehem an einem Nebenfluß des Delaware ge= gründet wurde. Von ganzem Herzen bekehrte er sich hier und lernte mit großem Fleiß die Sprache der Frokesen. Um die Sprache der Mohakindianer, eines Stammes der Frokesen, an Ort und Stelle sich anzueignen, reiste er mit seinem Freund zu ihnen. In Schekomeko, der Missionsstation der Brüder= gemeinde unter den Mohikanern (vergl. ersten Teil dieses Buches, Graf Zinzen= dorf), rafteten sie. Aber Gegner der Mission verdächtigten sie als staatsgefähr= liche Menschen und brachten fie sogar ins Gefängnis. Aus bem Gefängnis ent= laffen, durfte Zeisberger Spangenberg von der Brüdergemeinde 1745 jum großen Ratsfeuer der Frokesen nach Onandaga, an der südöstlichen Ecke des Ontario= fees, begleiten. Der Bund follte erneuert werden, den Zinzendorf vor drei Jahren mit den Frokesen geschlossen hatte. Es gelang, ja Zeisberger wurde sogar dem Stamme der Onandaga, und in diesem dem Geschlecht der "Schildfröte" einverleibt. Das hat ihm später viel für seine Tätigkeit unter dem, von den Frokesen abhängigen Stamm der Delawaren, genutt. Auf mannigfachen Pfaden hat in den nun folgenden Jahren Zeisberger die Gegend im Norden von Pennshlvanien durchreift, die Sprachen und Gebräuche der Indianer aufs Genaueste kennen lernend. 1749 wurde er zum Predigtamt ordiniert und bis 1755 hat er in Onandaga unter den umwohnenden Frokesenstämmen gewirkt.

Er genoß das vollste Bertrauen derselben, sie vertrauten ihm die Urkunden des "langen Haufes", wo fie ihre Sitzungen hielten, zur Aufbewahrung an, er nahm an den Arbeiten der Indianer teil, wo fie ihn brauchen konnten, er lebte in wahrhaft apostolischer Genügsamkeit, - aber eine Frokesengemeinde zu sammeln gelang ihm bennoch nicht — ein andrer, der Amerikaner Kirkland, hat von 1765 an ernten dürfen, was Zeisberger gefät, der 1755 hier seine Arbeit abbrechen mußte wegen der ausbrechenden Kriegsunruhen. Frankreich und England herrschten bis 1673 in Nordamerika. Frankreich besaß Kanada und wollte von dort aus eine Verbindung mit seinen Ansiedlungen am Mississippi herstellen. Die Kolonialstaaten weigerten sich bessen, der Krieg brach aus, und die von den Franzosen aufgehetzten wilden Indianer überschwemmten Pennspl= Sechs Meilen nordweftlich von Bethlehem, der Brüderniederlaffung am Nebenfluß des Delaware, liegt das chriftliche Indianerdorf Gnadenhütten, wo zwei Brüdermissionare fünfhundert Seelen gesammelt hatten. Diese waren nicht zu bewegen, die Streitagt zu ergreifen. Da wandte sich der ganze Haß der Wilden gegen die weißen Lehrer ihrer Landsleute, deren friegerischen Sinn fie verweichlicht hätten. Am 24. November überfielen fie das, ein Stück von der Station entfernte Hospiz für Missionare, in welchem leider eine ganze Unzahl von Brüdern und Schweftern anwesend waren. Sie sagen gerade beim Abendbrot: da stürmen die Indianer herein, vier Brüder werden sofort er= schoffen. Die übrigen stürzen auf den Hausboden und verrammeln die Falltur; die Wilden gunden das Haus an. Zwei Brüder wagen den Sprung in die Tiefe und entkommen, desgleichen eine Missionsschwester, einer wird unten gerade von den Indianern in Empfang genommen und abgeschlachtet, eine Schwester verbrennt, eine andre muß einem Indianer in seinen Wigwam folgen, um sein Weib zu werden, — nach einem halben Jahr geiftiger Umnachtung erlöst sie Gott von ihren Leiden. 1756, am Neujahrstage, wurde Gnadenhütten in Asche gelegt. Kaum war 1760 der Sieg der englischen Kolonialstaaten entschieden, so rief der Ottawahäuptling Pontiak alle Indianer auf zum Berzweiflungstampf gegen alle Weißen, die Vernichter ihrer Jagdgründe. Wieder hatten die driftlichen Indianer, wie einst zu Elliots Zeiten, einen schweren Stand. Sie hielten sich neutral, aber weder die Weißen noch die heidnischen Indianer trauten ihnen. Sie schwebten sogar in beständiger Lebensgefahr, bis fie der Gouverneur Penn in Baracken in New-Pork unterbrachte. Als fie 1765 in ihre Heimat entlassen wurden, waren nur noch 83 Seelen übrig, — der wilde Bogel muß im Bauer fterben! Die Indianermission der Brüdergemeinde war vernichtet!

Mit dem kleinen Rest sing Zeisberger in aller Geduld das Werk von neuem an. Er wies den 83 Seelen Machiwihilusing am oberen Susquehanna als Heimat an und hatte die Freude, daß die Missionsstation "Friedenshütten", die er in dieser Gegend gründete, wunderbar schnell emporblühte. Er hatte hier kurz zuvor einen falschen Propheten der Indianer zum Heiland führen dürsen — Papunhank, der ihm bis zum Tode ein treuer Gehilse geblieben ist,

— dies machte einen ungeheuren Eindruck auf die Indianer, namentlich auf die vom Stamm der Delawaren; bald konnte die Kirche die Menge der Zuhörer nicht mehr fassen! Da kommt vom äußersten Westen Pennsylvaniens, vom Flusse Alleghann, die Botschaft: "Die dort wohnenden Delawaren verlangen nach dem Evangelium!" Sofort zieht Zeisberger mit Papunhank nach dem Hauptort der dortigen Delawaren. Wilde Geftalten umringen ihn, als er am ersten Abend zu den Monsydelawaren am Lagerseuer spricht: "Auch ihr seid berufen wie eure Brüder in Friedenshütten, berufen zum ewigen Leben!" (Bergl. das Titelbild dieses Buches, ein Gemälde von hervorragender malerischer Schönheit.) Seine Reden machen Eindruck, die Indianer nötigen ihn, ganz zu ihnen zu ziehen. — aber bei ihnen ift Zeisberger nicht lange geblieben, sie haben eben so schnell bald drauf wieder den Lügenpropheten geglaubt. - Zeisberger siedelte zu einem uralten Monsphäuptling (120 Jahre alt soll er gewesen sein) in der Nachbarschaft über. wo ihm Gott wieder "einen Starken zum Raube gab": außer dem uralten Häuptling durfte er den als Kriegsführer und gewaltigen Redner berühmten Häuptling Glikkikan taufen, — in feierlicher Ratssitzung wurde Zeisberger in das Geschlecht der Monips aufgenommen. Bald blühte auch hier, acht Stunden von der Mündung des Biberfluffes eine chriftliche Anfiedlung auf, "Friedensstadt" genannt. Dem Starken folgte einer nach dem andern von seinen Leuten.

Aber auch in Friedensftadt war seines Bleibens nicht lange. Der Zug nach Weften, das innere Gesetz der europäischen Kultur in Nordamerika, führte auch die Brüdermission über die Genzen Pennsilvaniens hinaus. Netawatmes. der Oberhäuptling des ganzen Delawarenstammes, lud Zeisberger nach seiner Hauptstadt ein. Ein Landstrich an einem nördlichen Nebenfluß des Ohio, dem Muskingum, wurde der Mission überwiesen, und hier entstanden von 1772 an, die Anfiedlungen: Schönbrunn, ein neues Gnadenhütten, Lichtenau und Salem. Schon 1775 bildeten 414 Getaufte den Stamm der Gemeinden. Die Blockfirche in Schönbrunn war oft zu klein für die Menge der Andachtigen. Zeisberger wurde von den Indianern bewundert und geliebt. Er kannte ihre Gebräuche. er redete ihre Sprache, er dachte in ihren Gedanken, er hatte ihre Redeweise, ihre Schweigsamkeit und Besonnenheit angenommen, er führte die Art, bas Ruder und das Netz wie sie, sein Auge und seine Flinte waren sicher wie die ihrigen, und bei dem allen, die selbstlose glühende Beilandsliebe, die aus allem sprach, was er tat und sagte! Er hatte ihre Herzen in seiner Gewalt. Zehn Jahre waren die Gemeinden am Muskingum ein scheinend Licht unter den Indianern zur Ehre Gottes!

Da kamen die Kämpfe der dreizehn nordamerikanischen Kolonialstaaten, 1774 bis 1783, in welchen diese gegen England ihre Unabhängigkeit errangen und wieder mußte die Indianermission furchtbar darunter leiden. Wieder hatten Zeisbergers Indianergemeinden strenge Neutralität gewahrt, zum Zorn desenglischen Gouverneurs. Endlich stachelten englische Agenten die Hurvnen auf, den christlichen Indianern am Muskingum den Garaus zu machen (die Cherokesen hatten den gleichen Antrag mit Entrüstung zurückgewiesen, hatten sie doch einst

Zeisberger in ihren Stamm aufgenommen!). 1781 standen 300 Huronenkrieger im Tal des Muskingum. Zeisberger hielt noch eine Abschiedspredigt, dann ließen Missionare und christliche Indianer in Geduld alles über sich ergehen. 400 Indianer folgten den Missionaren in die Gefangenschaft. Am Sanduskh, mitten in der Wildnis, bauten sie sich kümmerlich an. Als die bittere Wintersenot sie zum Teil nach dem Tal des Muskingum zurückrieb, um Mais von den noch nicht abgeernteten Feldern zu holen, wurden sie von den Amerikanern des Einverständnisses mit den Engländern beschuldigt, und 29 Männer, 27 Weiber und 34 Kinder wurden zu Gnadenhütten umgebracht!

Die seit 1783, als frei anerkannten Bereinigten Staaten, haben dann diese Schandtat wieder gut machen wollen: sie schenkten der Brüdergemeinde 10 000 Acker Land am Muskingum, und 1786 machten sich die 117 übriggebliebenen Indianer auf den Weg dorthin. Aber die Feindschaft der umwohnenden Stämme machte ihnen das Leben sauer. Nicht weit von den zerktörten Stätten legte Zeisberger, er war jett 77 Jahre alt, die Ansiedlung Gosen an, die dreizehnte, die er begründete. Sin ähnliches Ausblühen wie einst hat er nicht mehr erleben dürsen. Die vielen Kriegsunruhen hatten schädlich auf die umwohnenden Indianer eingewirkt. Aber einen stillen Lebensabend durste er in Gosen seiern, umgeben von der Liebe und Verehrung seiner geistlichen Kinder und seiner jüngeren Mitarbeiter. Die Vollendung eines Gesangbuchs in der Delawarensprache war sein letztes Werk. Endlich verlor er sein Augenlicht; um so eisriger betete er. Unter Sterbegesängen der sein Lager umstehenden christlichen Indianer hauchte er am 17. November 1808, 87 Jahre alt, seinen Geist aus. Noch fünszehn Jahre hat ihn die Ansiedlung Gosen überdauert. Dann wurde die Missien unter den Delawaren nach New-Westsield in Kansas jenseits des Missission unter den Delawaren nach New-Westsield in Kansas jenseits des Missission unter den Delawaren nach New-Westsiels in Kansas jenseits des Missission, — aber im Buch des Lebens steht geschrieben, daß seine Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. In Zeisbergers Lebensabend fällt die gewaltige Bewegung, von der wir in zeiten Toil des Nuchas gehörter die gewaltige Bewegung, von der wir in geschriften Toil des Nuchas gehörter die gewaltige Bewegung, von der wir in zusten Toil des Nuchas gehörter die gewaltige Bewegung, von der wir in geschrechten Toil des Nuchas gehörter die gewaltige Bewegung, von der wir

In Zeisbergers Lebensabend fällt die gewaltige Bewegung, von der wir im ersten Teil des Buches gehört: die evangelische Christenheit begann sich auf den Missionsbesehl des Heilandes zu besinnen und sich durch ihn für gebunden zu halten. Die großen englischen Missionsgesellschaften entstanden, und auch in Nordamerika bedeckte ein Missionsfrühling die Kirchenselder der verschiedenen evangelischen Denominationen mit frischem Grün. Sine geradezu imponierende Menge von größeren und kleineren amerikanischen Missionsgesellschaften entstanden nach und nach, und sast alle nahmen die Arbeit unter den Indianern auf ihr Herz. So solgten die Missionare der Preschnterianer, der Brüdergemeinde, der Baptisten, der Methodisten, des American Board den 16 000 Cherostesen in ihre neue Heimat am Arkansas, als man sie zwang, das ihnen erst 1819 von der Regierung der Bereinigten Staaten angewiesene Gediet im Staat Georgien schon wieder 1835 zu verlassen; so zogen die unter den Creeks, den Indianerstämmen südlich die Florida, wohnenden Missionare mit, als auch diese zur Auswanderung nach dem Westen gezwungen wurden. Unter den Choktaws, die ursprünglich diesseits des Wississpier wohnten und ebenfalls nach dem Ars

Nordamerika.

kansas ziehen mußten, ersebten die Missionare des American Board besonders erfreuliche Siege des Evangesiums, — zehn blühende Gemeinden sinden wir unter ihnen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. — Es würde ermüden, wollten wir all die Indianerstämme aufzählen, denen ihre Wohnsitze genommen wurden, oder die, wenn sie blieben, von der Umarmung der Vereinigten Staaten erdrückt, von dem, was die vordringende Kultur mit sich brachte, wie von einer Seuche dezimiert wurden: die Missionare hatten es vor Augen, daß sie unter einem hinsterbenden Volke arbeiteten, aber sie wurden nicht müde. Es wird uns Deutsche besonders interessieren, von einer deutschen ebangelischen Mission dieser Zeit unter den Indianern zu hören, von der deutschen Sprache wir eine Mission unter den Chippewahs am Michigan, von deren Sprache wir eine Probe gaben.

Im Norden Michigans ließ sich 1845 eine deutsche Missionskolonie aus Franken nieder, um der dortigen, von der lutherischen Synode von Michigan geleiteten Mission einen Mittelpunkt zu schaffen und stiftete den Ort Frankenmuth. Paftor Crämer, der Seelforger in Frankenmuth, war der erste Friedens= bote, der die Indianer am Pine Giber aufsuchte. Da er nicht Zeit hatte unter den Indianern dauernd zu arbeiten, wandte er sich durch Pastor Löhe-Neuendettelsau an die luthersche Missionsanstalt zu Dresden um einen Gehilfen. Missionar Baierlein wurde gesandt und trat bald mit den Indianern am Pine River in freundschaftliche Beziehungen. 1848 gründete er die Station Bethanien, welche bald fröhlich aufblühte. Ein Kirchlein wurde gebaut, 1853 wurde zum erstenmal das heilige Abendmahl in Bethanien gefeiert. Missionar Baier= lein mußte scheiden, — er war von Anfang an für Oftindien bestimmt gewesen, - Bruder Mießler war sein Nachfolger. Da wurden auch die Cheppewahindianer von der Regierung zum Auswandern gezwungen. Die Leute von Bethanien zogen nach Fabella County, 30 Meilen von Bethanien entfernt. Mießler zog ihnen nach und fiedelte fich 1861 in dichter Waldeseinsamkeit, nahe Rabella County an. Aber der Gemeindeglieder murden immer weniger statt mehr, die Leute konnten sich nicht zum Ackerbau entschließen, verkauften ihre Urkunden über das ihnen zugewiesene Land und zogen fort. — Eine andere, gleichfalls mißlungene Mission hat die lutherische Synode von Jowa, die mit Pastor Löhe-Neuendettelsau Verbindung hatte, zu verzeichnen. Diese Misfion wurde diesseits der Felsengebirge unter den Krähen-Indianern 1858 begonnen. Den Bellowstone Riber hinaufziehend, waren die Missionare zu diesen Indianern gekommen, mit benen sie in der Gegend des Powderriver umberzogen. Ein Missionar wurde bald ermordet, die beiden andern lebten noch einige Jahre mit dem unftäten Volk, dessen Untergang unvermeidlich schien, da es sich nicht zum Ackerbau bewegen ließ. Bei einem Indianeraufftand 1865 mußten die Missionare weichen.

Zu all diesen Hemmnissen der Mission kam 1861—65 der furchtbare Krieg, der ganz Nordamerika in allen seinen Fasern erschütterte, der Krieg um der Sklavenfrage willen. Diese war in Nordamerika nicht eine christliche

und philanthropische geblieben, sondern eine politische geworden. Schon in den vierziger Jahren hatten sich die verschiedenen Denominationen der Vereinigten Staaten in nördliche und südliche Baptisten, Methodisten, Preschterianer 2c. gespalten. Die Hauptmissionen waren in den Händen der Kirche des Südens. Die christlichen Cherokesen, Choktaws u. s. w. wurden also vom Norden mit als Rebellen behandelt, — denn die Südkirchen und ihre Indianergemeinden waren, im Gegensatz zum Norden, nicht für die Abschaffung der Sklaverei. So wurden die Missionsstationen von den Schrecken des Krieges surchtbar betroffen, — wie z. B. die Station New-Springplace der Brüdergemeinde unter den Cherokesen am 2. September 1862 dem Erdvoden gleich gemacht wurde. Wieder ergriffen die heidnischen Indianer mit Feuereiser die Gelegenheit, ihrem Haß gegen die Weißen Luft zu machen, das Missionswerk aber war weit und breit gelähmt, — lange hat es gedauert, die sich die Verhältnisse wieder so beruhigten, daß an eine ersolgereiche Fortsetung der Missionsarbeit gedacht werden konnte.

Machen wir schließlich noch einen Besuch auf dem "Indianergebiet", so heißt das Territorium, in welches die Regierung der Bereinigten Staaten vor 60 Jahren die Indianerstämme, welche in den öftlichen Staaten wohnten und dort den weißen Ansiedlern hinderlich wurden, zurückgedrängt hat. Mit der Eisenbahn von New-Pork nach Südwesten reisend, erreichen wir das Indianergebiet in vier bis fünf Tagen. Das Indianergebiet ift etwa  $4^{1/2}$  Mal so groß als die Provinz Brandenburg. Natürlich hausten hier schon andre Indianer, ehe die bon Often kamen. Jene sind nun auch auf bestimmte Strecken einge= schränkt worden. Für das Land, das man ihnen abgenommen hat, erhalten sie jährlich bedeutende Lieferungen an Lebensmitteln von der Regierung, die über= all Militärposten hat, um die Ruhe unter den berschiedenen Stämmen aufrecht zu erhalten. Auf dem Indianergebiet darf kein Weißer Land erwerben, aber pachten darf er's, und so sind denn auch Hunderttausende von Morgen an Aktiengesellschaften verpachtet, — fünf bis sieben Pfennig pro Morgen aus Jahr! Die Aktiengesellschaften schicken ihre Dienstleute hierher, die mit großen Rinder= herden in der Wildnis ein halb indianisches Leben führen. Mit diesen Cowboys - Ruhjungen, oft Leuten schlimmster Sorte, kommen die Indianer in Berührung und lernen von ihnen nichts Gutes. Branntweingenuß und Unzucht richten unsagbares Elend an. Zwei Eisenbahnen gehen durch das Indianergebiet, so hat es jeder Abenteurer und Glücksritter leicht, hierher zu kommen. Manch einer denkt, der dies liest und das Vorhergehende gelesen hat: "Das Schicksal der Indianer ist doch schon besiegelt, sie sterben eben aus, was soll man sich noch mit ihnen mühen?" Aber so denkt die Mission eben nicht. Je kränker und schwächer das Kind, um so liebevoller nimmt sich die Mutter seiner an. So sind unter anderen die Mennoniten gekommen, Christen, die zwar mancherlei Besonderheiten haben, aber in etlichen Teilen des deutschen Vaterlandes als gute gläubige Chriften bekannt find. Biele waren nach Amerika ausgewandert und hatten hier besondere deutsche Mennonitengemeinden gebildet. Diese haben sich der armen Indianer mit großer Liebe angenommen. Als Kolonisten haben

sich eine Anzahl von Mennonitensamilien unter den Indianern niedergelassen, um diese zu lehren, in seghafter Lebensweise fich bon dem Ertrag der Acker zu nähren. Die Mennoniten wohnen unter den Stämmen der Arapho= und Schehennenindianer. In Darlington, und 13 bis 14 Meilen nördlicher, find zwei Militärstationen. Aber die Indianer schlagen bald hier bald dort ihre Zelte auf, 359 Quadratmeilen stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Zelte find wie einst in alter Zeit; ihre Kleidung besteht meist aus Decken, denn die Jagd liefert nicht mehr genügend Felle, ja mit der Jagd ist's überhaupt nichts mehr, — so sind die Männer vollständige Nichtstuer, die Frau hat die Arbeit zu leisten, soweit solche nötig ift, denn die Regierung liefert ihnen regelmäßig Mehl, Zucker, Kaffee, Speck, Salz, Bohnen und Schlachtvieh. Die Medizinmänner fteben immer noch in hohem Ansehen bei ihnen, immer noch treiben diese ihren Hokus-Bokus, so wie es der Aberglaube der Indianer verlangt, um ihre Geifterfurcht zu beschwichtigen. Immer noch klagen fie beim Sterben ihrer Lieben als "die keine Hoffnung haben!" In Darlington und der anderen Militärstation wohnen nun die Mennonitenkolonisten und lassen sich vor allen Dingen die Schularbeit angelegen sein, denn "wer die Jugend hat, der hat die Zukunft". Sier in den Schulen lernen die Indianerkinder die englische Sprache, — die ihnen ja von dem größten Nuten ift. Leider giehen ja nun aber die Eltern immer hin und her; von dem Sause der Eltern aus können also die Kinder die Schule nicht besuchen. So hat man Kostschulen eingerichtet, in denen die Kinder wohnen unter Aufficht ihrer Lehrer und Erzieher. Oft hält es schwer, die Eltern zu bewegen, daß fie ihr Kind hergeben. Aber gegen 200 Kinder find in den beiden Koftschulen doch. Zweimal im Jahr gibt's Ferien, dann dürfen die Kinder zu ihren Eltern zurud. Bor ben Sommerferien ift Prufung im Freien. Dazu kommen oft hunderte von Indianern. Manche Kinder wollen lieber in den Ferien in der Schule bleiben, als zu ihren Eltern zurückkehren. Das Weihnachts= fest in der Kostschule ist der größte Freudentag im ganzen Jahr.

Biel mühevoller ist die Arbeit an den Alten. Es gehört ein Eliot und ein Zeisberger dazu, um fließend in der Indianersprache predigen zu können, und außerdem waren die Indianer damals andere Leute als jetzt! Man kann den Bergleich mit einem wilden Abler, der todestraurig und träge im Käsig sitzt, nicht los werden. Sie sagen wohl "ja", die Indianer, zu dem was die Missionare ihnen predigen, aber gleich darauf fallen sie wieder in ihre alte heidnische Gewohnheit zurück. Natürlich sehlt es nicht an einzelnen hocherfreulichen Ersolgen der Missionsarbeit, auch nimmt der Einfluß der Zauberer ab, und der Aberglaube verliert seine Kraft, manche Eltern bitten von selber um Aufnahme ihrer Kinder in die Missionsschule, manch ein Indianer ist von dem Missionar begraben worden, ohne daß ein Medizinmann es hätte wagen dürsen, mit den heidnischen Zeremonien zu kommen, — aber es ist eine Geduldsarbeit, diese Arbeit unter dem hinsterbenden Bolk!

Im September 1894 fand in Minnesota eine Konferenz von Freunden des Indianerschulwesens statt, an welcher sich 160 Indianerinspektoren, -Agenten und -Missionare aus 13 Unionsstaaten beteiligten. Die Mehrzahl der evangelischen Missionssreunde und Missionare war gegen den Fortbezug von Subventionen für die Schulen, wie sie die Regierung bisher geleistet hatte. So haben denn auch alle an der Indianermission beteiligten Missionsgesellschaften und Kirchen mit Ausnahme der Mennoniten und Lutheraner auf weitere Regierungszuschüsse Verzicht geleistet. Die Regierung selbst hat übrigens 95 Schulzund Erziehungsinstitute für die Indianerjugend.

Zu den Lichtpunkten der Indianermission gehört schon lange die Arbeit unter dem Dakotavolk, in welchem, um nur eins zu erwähnen, die Presbyterianer und Kongregationalisten 30 Jünglingsvereine mit 1000 Mitgliedern haben.

Die Dakota oder Sioux sind jest sast ganz christianisiert, ja sie haben einen eignen, lebenskräftigen Missionsverein!



## 17. Rapitel.

## Mittelamerika.

## Westindien und Moskifokuste.

m ersten Teil dieses Buches haben wir schon gehört, wie die Spanier, nach Entbeckung Weftindiens durch Columbus, in schändlichster Weise die Eingeborenen bedrückt und vernichtet haben, und wie schnell das Ausrottungswerk unter den Arawaken, den Ureinwohnern der großen Antillen vor sich gegangen ist. Etwas länger haben sich die Kariben auf den kleinen Antillen gehalten. Che jedoch die Ausrottung der Indianer absehbar war, sann man schon darauf, für diese schwachen, zur Arbeit unfähigen Menschen, ein stärkeres Geschlecht einzuführen. Es war herzliches Mitleid, das dem edlen Bartholomeo de las Cafas den Gedanken eingab, von den ftark gebauten Negern Westafrikas, die vielfach schon als Sklaven die Arbeit gewöhnt seien, Arbeiter nach Westindien herüberzuholen. Er hat es auf seinem Sterbebette schmerzlich bereut, einen solchen Rat gegeben zu haben, aus dem ein neuer Strom der Graufamkeit im Sklavenhandel sich über Westindien ergoß. Karl V. erteilte 1517 Lebresa, einem Flamländer, seinem Günftling, das Privilegium, jährlich 4000 Afrikaner nach Westindien herüberzubringen. 1542 hat er freilich den Sklavenhandel wieder verboten, aber Philipp von Spanien hob das Berbot wieder auf. Es dauerte nicht lange, fo gahlte man auf den westindischen Inseln ebensoviel Neger als Spanier.

Die Portugiesen, welche allein afrikanische Besitzungen hatten, hatten lange Beit den Aktivhandel allein, allmählich folgten ihnen die Engländer, Franzosen, Holländer, Dänen, ja selbst die Brandenburger. England hatte im Jahre 1725 z. B. allein 200 Sklavenschiffe. Am 1. Januar 1808 wurde der Sklavenhandel im ganzen Gebiet des britischen Keiches gesetzlich verboten; die andern europäischen Mächte folgten Englands Beispiel. Außer dem Sklavenhandel bevölkerte auch die Kolonisation europäischer Bölker die ihrer Ureinwohner beraubten Inseln. Niederländer, Engländer und Franzosen kämpsten hie und da um den Besitz einer Insel, aber wer sie auch besitzen mochte, an europäischen Kolonisten, die hier das Glück suchten, sehlte es nie. So entstand denn eine buntgemischte

Bevölkerung: Weiße, Neger, Mulatten (Kind einer Negerin und eines Weißen), Quadronen (Kind einer Mulattin und eines Weißen), und Mestizen (Kind einer Quadrone und eines Weißen). Kinder von Mulatten und Negerinnen heißen Sambos. Aber auch die Inseln selbst haben durch den Plantagendau und die vielen eingeführten fremden Pflanzen ein ganz andres Aussehen erhalten.
Suchen wir die Neger in Westindien etwas näher kennen zu lernen.

Suchen wir die Neger in Westindien etwas näher kennen zu lernen. Tausend Schritt vom Wohnhaus des Plantagenbesitzers liegen ihre, mit Zuckerrohrblättern gedecken, mit Kalk angestrichenen Lehmhütten. Die Alken, ost hundertjährigen, sind zu Hause. Die Arbeitssähigen schwingen in der glühenden Sonne ihre Hack. Vierecke werden ausgelockert, in jedes wird der Stæckling eines Zuckerrohrs gepslanzt. Als Stæcklinge werden die dei der Ernte abgeschnittenen Spizen des Rohres benuzt. Acht dis vierzehn Tage später sprossen die Schößlinge hervor. Bei der Ernte wird das zwölf Fuß hoch emporgewachsene Rohr mit Hackmessen in Stücke gehauen und nach der Mühle gesahren. Zeder hat ein Stück Rohr im Mund und saugt fröhlich den süßen Sast. In der Mühle wird der Sast des Rohres ausgepreßt und gesotten. Des Abends verznügen sich Männer und Beiber durch Tanz. Lügenhaftigkeit, Unredlichseit und Dieberei, Heftigkeit und Leidenschaftlichseit, Eitelkeit und Unssittlichkeit sind hervorstechende Züge in dem Bilde dieser Reger, daneben zeigen sie einen fröhlichen Sinn mit gutem Hundor, Borliebe für Musit und Gesang und ein großes Nachahmungstalent, — sie sind geborne Schauspieler. — Jahrhunderte haben nun die Plantagenbesiger, und der Allem die Mutterländer der westindischen Kolonien, diese Reger in geistiger und geistlicher Berkommenheit gelassen, weder sie noch ihre Kinder unterrichtet oder mit dem Evangesium bekannt gemacht. Jur Begehungsssünde der europäischen Bölker kam die ebensp schwere Unterlassungsssünde. Für das materielle Dasein der Schwarzen sorgte man je länger je besser auf den Gedanken, diesen "Karrikaturen von Menschen" die Erziehung des Christentums zuteil werden zu lassen, kam man nicht.

Da war's wieder die Brüdergemeinde, welche, getreu ihrem Grundsay und

Da war's wieder die Brüdergemeinde, welche, getreu ihrem Grundsaß und Gelübbe, "zu denjenigen Heiden zu gehen, zu denen sonst niemand gehen will," sich dieser Armen zuerst annahm. Wir wissen aus dem ersten Teil dieses Buchs, wie Graf Zinzendorf von Anton, dem Kammermohren beim Grafen Laurvig, in Herrnhut besucht, und wie ihm das Herz gerührt wurde durch die Erzählungen des Negers von seinen Geschwistern Abraham und Anna, dem leiblichen und geistigen Clend seiner Landsleute in Dänisch-Westindien, und wie am 21. August 1732 die ersten Sendvoten der Brüdergemeinde: Leonhard Dober und David Nitschmannihre Keise nach Westindien antraten, freudig bereit, den Sklaven das Evangelium zu bringen, "wenn sie auch selber Sklaven werden müßten, um mit ihnen in Verkehr treten zu können". Bom 13. Dezember 1732 bis 17. April 1733 waren beide zusammen auf der Insel St. Thomas, östlich, nahe bei Porto Rico. Sie erwarben sich ihren Unterhalt durch Arbeit; die Weißen hatten nur Hohn für sie, aber die Neger begriffen, daß sie ihre Freunde seien, wenn sich auch niemand von ihnen voll und ganz für Christum entschied. Auch mußte Dober 1734 schon

wieder fort, da er zum Oberältesten in Herrnhut berusen ward, und bis 1736 ruhte die kaum begonnene Missionsarbeit der Brüdergemeinde in Westindien wieder völlig. In diese Periode fällt das traurige Ereignis, das den Anlaß zu dem im ersten Teil erwähnten allbekannten Bers gegeben hat: "Es wurden zehn dahingesät 2c." 18 Personen, 14 Brüder und 4 Schwestern der Brüdergemeinde, waren als Kolonisten nach den Besitzungen des dänischen Kammerherrn von Pleß auf St. Croix, Westindien, gereist. Sie überbrachten Dober seine Abberusung



Briedrich Martin.

und fuhren nach St. Croix, der Nachbarinsel, wo in kurzer Zeit ihrer zehn dahingerafft wurden. Elf wurden nachgesandt, aber wieder forderte das Klima seine Opfer, — nur wenige kehrten elend nach Hause zurück. Matthäus Freundlich aber blieb auf St. Thomas zurück. Gott hatte ihn zum Gehilfen des Mannes ausersehen, den Zinzendorf "den treuen Zeugen" nannte und dessen Andenken noch heute in dem Munde der Negerbebölkerung jener Inseln fortlebt:

Friedrich Martin. Um 23. März 1736 stieg er in St. Thomas ans Land, um Dobers Arbeit wieder aufzunehmen. Bon Hause aus Katholik, drang er durch das Lesen der Bibel in die Wahrheit des Evangeliums ein, wurde aus seiner Kirche ausgestoßen und wanderte von österreichisch Schlesien, seiner Heimat, nach Herrnhut.

Er war bereit, um seines Heilandes willen, alles zu leiden und zu wagen. 1735 brach er zu Fuß nach Holland auf, begleitet von Bönicke, einem andren Herrnhuter Bruder, der beide mit seinem Schneiderhandwerk ernähren sollte. In Ebersdorf durste Martin Pate des Negerknaben Carmel Ohly werden, den Dober aus Westindien mitgebracht hatte. In Holland lernte er eifrig Holländisch, die Sprache, mit der man auf Westindien am weitesten kam. In St. Thomas angelangt, gewann Martin sast spielend das Vertrauen der Schwarzen, die Dober um sich gesammelt hatte. Natürliche Freundlichkeit, gepaart mit wahrer Herzensedemut, gewinnt einem die Herzen, — wie vielmehr die Herzen armer Sklaven! Martin hielt den Negern Bibelstunden und unterrichtete ihre Kinder. Ein junger Neger, namens Immanuel, der nachher sein treuer Gehilse wurde, schloß sich jest schon besonders eng an ihn an.

Unermüblich reiste er auf den Plantagen umher, obgleich er von Anfang an körperlich leidend war, besuchte auch gleich im ersten Jahr den Kest der Kolonisten auf St. Croix, die schon einen kleinen Kreis von erweckten Regern um sich gesammelt hatten. Im Herbst visitierte Spangenberg, der Gehilse Zinzendorfs, die Mission in St. Thomas. Er fand schon 200 Neger, welche nach der Wahrsbeit Verlangen zeigten und konnte zu seiner Freude drei von ihnen, darunter den erwähnten Immanuel, tausen, — des Kammermohren Geschwister waren nicht darunter. Sine Mulattin, Rebekka, lernte Spangenberg kennen, welche, von einem katholischen Priester getaust, sich an Martin angeschlossen hatte und eistig ihren Schwestern vom Heiland erzählte. Leider trübte sich das Verhältnis zwischen Martin und Vönicke durch des letzteren Unverträglichkeit. Vönicke ging bald seine eigenen Wege. Er ist später vom Blitz erschlagen worden. In Matthäus Freundlich aber, der gerade damals von St. Croix eintras, erhielt Martin einen neuen, treuen Gehilsen.

Wie ein Sauerteig wirkte das Evangelium unter den Sklaven, ja wie ein Laukseurer verbreitete sich seine Friedens- und Freudenbotschaft. Die abendlichen Jusammenkünfte am Schluß der Plantagenarbeit waren ungemein besucht. Es wurde gepredigt und katechissert bis Mitternacht. Die aus entkernten Plantagen Gekommenen schickte Martin krüher kort. 1738 hatte er 30 Getauste. Schon king Martin an, dieselben zu einer geordneten kirchlichen Gemeinschaft zusammenzuschließen. Er ernannte künf Nationalgehilken, vier Männer und eine Frau. Jeder hatte seine Gruppe wöchentlich einmal um sich zu versammeln, zu Besprechungen und zum gemeinsamen Gebet. Außerdem stellte er "Ermahner" an, die den Lebenswandel der Getausken und Heilsverlangenden überwachten. Die, welche sich der Gemeinde anschlossen, mußten ihre Ehe einsegnen lassen, auch führte er Kirchenzucht ein. Freundlich war einer der ersten, den er traute, und zwar mit der Mulattin Kebekta. Dann kauste er, eine Stunde von Tappus, der Hauptniederlassung der ganzen Insel, dem Sit der Behörden und Kausseute, eine

Plantage für die Mission (2800 Mark), "der Posaunenberg" genannt, inmitten von zahlreichen Plantagen, deren Neger sich zum Teil an das christliche Gemeindelein schon angeschlossen hatten.

Doch nicht durch lauter Sonnenschein gingen Martins Wege. Sein Reisekamerad und Mitarbeiter Bönicke wird, wie schon erwähnt, 1737 vom Blitz erschlagen, das Schönewecksche Herrnhuter Chepaar stirbt, kaum in St. Thomas angelangt, vor allem aber, die namenchristliche weiße Bevölkerung der Insel gerät mit den wachsenden Missionsersolgen in immer größeren Haß und Fanatismus gegen die Missionare.

"Je mehr man die Sklaven in dem Zustand ihrer Berdummung und Tier= heit erhält, um so wohler fühlen sie sich in ihrem Los, und desto leichter haben es ihre Herren." Das waren die Grundsätze der Stlavenhalter. Die Brüder dachten nicht daran, die Sklaven zu freien Männern zu machen, fie wollten fie nur als Miterlöfte teilnehmen lassen an den geiftlichen Gütern in Christo, aber die Sklavenhalter witterten natürlich in der Anhänglichkeit der Sklaven an die Missionare die Ansätze zu einer sozialen Revolution! Und seltsam, sogar ein reformierter holländischer Prediger, Domine Borm, in St. Thomas zur Pasto= rierung der Hollander eingesetzt, suchte die Missionare zu vertreiben und der Mission für immer ein Ende zu bereiten. Er benunzierte Martin beim Gouber= neur, daß Martin taufe und traue 20., ohne ordiniert zu sein. Dazu wurden Martin und das Freundlichsche Chepaar wegen Eidesberweigerung in einer anderen Sache ins Gefängnis geworfen, — vom Fenstergitter aus predigten sie zu den das Gefängnis scharenweise umlagernden Negern! Martin hatte Freundlich und Rebekka getraut; jest sette es der Domine Borm, der felber mit seiner farbigen Haushälterin ungetraut zusammenlebte, durch, daß Freundlich wegen wilder Che mit 100 Talern, zahlbar binnen 24 Stunden, oder Anschmiedung an die Schandkarre, Rebekka zum Verkauf in die Sklaverei verurteilt wurde, weil ja die Trauung durch Martin null und nichtig sei, — da, gerade als der Richterspruch perfekt werden sollte, langte Graf Zinzendorf (vergl. ersten Teil) auf St. Thomas an, am 29. Januar 1739, mit zwei Brüderehepaaren, als neuen Mitarbeitern. Der fandte zum Gouberneur, um fich die Gefangenen auszubitten, was dieser, nicht schlecht erschrocken, sofort gewährte. Die Geschwifter wurden in Freiheit gesetzt, und als ein königlicher Befehl Martins Ordination nochmals ausdrücklich als zu Recht bestehend anerkannte, war die ungestörte Weiterarbeit der Brüdermissionare gesichert.

Ganz überwältigt von den Spuren göttlichen Lebens unter den 700 Negern, die Martins Gemeinde bildeten, weilte Graf Zinzendorf dis zum 19. Februar auf St. Thomas.

Im nächsten Jahr erhielt Martin einen Gehilfen, unter dem, bald nach seiner Ankunft, eine Art Erweckung unter den Negern stattsand, den treuen, gefühlvollen Georg Jsrael, voll glühender Liebe zum Heilande. Während Martin die amerikanischen Brüdergemeinden besuchte, hat Israel 128 Personen tausen können. (1740—1741.) Abgesehen von dieser Reise nach Amerika und einer nach Europa, sehen wir nun Martin dis an sein Lebensende zwischen

Thomas, St. Croix und St. Jan hin= und herfahren. Auf den beiden letzteren hatte er 1744 und 1745 je eine Plantage für die Mission kausen und sehr bald zwei und vier Erstlinge tausen können. 1749 erschien Zinzendorfs Schwiegerschn, Herr von Watteville, zu einer Bisitation der Brüdergemeinden in Dänisch= Westindien. Zu seiner Freude konnte er Martins Missionsgrundsätze sast durch= weg billigen, während er Martins Mitarbeiter hie und da auf Schäden und Versehen ausmerksam machen mußte, — sie hatten wenige Kinder nur getaust, hatten es an der Seelsorge an Schwankenden sehlen lassen, hatten Vielweiberei vor der Tause als Taushindernis ausgesaßt 2c. Martin entschlief am 1. Februar 1850.

Georg Weber leitete die westindische Mission im nächsten Jahrzehnt, einer Zeit des Friedens. Mit der Erbauung einer neuen Kirche auf der Plantage der Brüder, Friedrichsthal, wurde das Zentrum der Mission dorthin, nach St. Croix verlegt, wo auch der Gouverneur wohnte.

Am Westende der Insel entstanden bald hintereinander zwei Stationen; auf St. Thomas war auch die Kirche auf dem Posaunenberge, jest Neu-Herrn-hut, zu klein geworden, man baute eine zweite an der Krumbai (später Niskh) für die Bedölkerung der westlichen Hälfte. Ehe Graf Zinzendorf starb (1760), konnte ihm noch die Nachricht gebracht werden, daß am 6. Januar 1760 der 1000 ste erwachsene Heide auf St. Thomas getaust sei! Bis 1784 stand der zum Bischof geweihte Martin Mack an der Spize der Mission, 23 Brüder und Schwestern waren um ihn. Eine große Hisse waren bei dem beständigen Wachsen der Gemeinden die Nationalhelser. Einer der hervorragendsten war Cornelius, der fünfzig Jahre lang, bis in sein hohes Alter, treulich sein Amt versah. Bis 1767 war er Sklade. Aber als geschickter Maurer verdiente er soviel, daß er seine Frau und sich los kaufen konnte. Er sprach kreolisch, (die Sprache der westindischen Neger), holländisch, deutsch, englisch und dänisch geläusig. Sein seliger Heimgang bezeugte sein gereistes inneres Leben.

Aber die Brüder blieben nicht auf drei Inseln. Wir können sie nicht auf ihren einzelnen Reisen begleiten.

Ich gebe in folgendem einen Überblick über die Brüdermission auf allen westindischen Inseln. Die eingeklammerten Zahlen hinter den Inselnamen bebeuten das Gründungsjahr der Brüdermission auf der Insel: 1. Jamaika (1754) jest 20 Hauptstationen, 7 Nebenstationen, 22 weiße Missionsarbeiter, 37 Missionsarbeiter überhaupt; 16 499 Getauste. 2. St. Thomas (1732) und St. Jan (1754) 5 Hauptstationen, 9 weiße Missionsarbeiter, 1949 Getauste. 3. St. Croix (1740) 3 Haupts, 1 Nebenstation, 6 weiße, 2 farbige Missionsarbeiter, 2881 Getauste. 4. Antigua (1756) 8 Haupts, 5 Nebenstationen, 8 weiße, 5 farbige, 13 Missionsarbeiter überhaupt, 6925 Getauste. 5. St. Kitts (1777) 4 Stationen, 2 weiße, 4 sarbige Missionsarbeiter, 3929 Getauste. 6. Barbados (1765) 4 Haupts, 3 Nebenstationen, 2 weiße, 4 farbige Missionsarbeiter, 3817 Getauste.

7. Tabago (1790 [1827]) und Trinidad (1890) 4 Haupts, 3 Nebenstationen, 6 weiße, 4 sarbige Missionsarbeiter, 3538 Getauste. Summa: 48 Hauptstationen, 19 Nebenstationen, 89 Missionsarbeiter, 39538 Getauste.

Unmöglich kann hier eine geschichtliche Darstellung dieses ausgebreiteten Werkes gebracht werden, 2 Fragen nur seien berührt 1) die Sklavenemanzipation, 2) die Selbständigmachung der heidenchristlichen Gemeinden.

Am 21. August 1832 feierte man auf St. Thomas den 100jährigen Stiftungstag der Brüdermission. Der Generalgouverneur gab allen christlichen Negern den Tag frei. Zur Festpredigt in Friedensseld strömten auf dem Festplatze über 10 000 Menschen zusammen. Der Generalgouverneur mit militärischer Begleitung war da; Bruder Klingenberg predigte über Psalm 72, 17—19, Kanonenschüsse erdröhnten, das Musikforps begleitete die Choräle.

Noch jubelnder aber wurde auf den Inseln von britisch Westindien die Nacht vom 31. Juli zum 1. Auguft 1834 gefeiert, welche den Regerstlaven die Freiheit brachte. Der afrikanische Sklavenhandel war durch den Beschluß des englischen Parlaments schon 1807 abgeschafft, aber das Ziel war die Abschaffung der Sklaverei selbst, und die Männer, die den Parlamentsbeschluß durchgesett. der edle Wilberforce an der Spike, ruhten nicht, bis dieses Ziel erreicht war. Und er sah am Schluß seines Lebens noch seine raftlosen Bemühungen gekrönt. Mit zwanzig Millionen Pfund Sterling kaufte England alle Sklaven in feinen Kolonien los: "vom 1. August 1834 ab", so bestimmte das Gesetz, "hört die Sklaverei auf, doch bleiben die früheren Sklaven als "Lehrlinge" bei ihren Herren und arbeiten bei ihnen unter festgesetzten Bedingungen. Nach vier Jahren sollen die Hausneger, nach fechs Jahren die Feldneger entlassen werden." Ein ungeheurer Jubelsturm erhob sich. Auf Antigua z. B. waren in der Nacht zum 1. August alle Kirchen überfüllt. Alls die Mitternachtsftunde schlug und, auf Aufforderung der Geiftlichen, die Bersammelten niederknieten, dröhnte plötlich ein gewaltiger Donner über die Insel bin, als ob Gott die höchste Sanktion gabe zu dem Beschluß eines irdischen Königs. Jede Stadt, jedes Dorf in britisch Weftindien trug festliches Gepräge, - wohl den Orten und Gemeinden, wo die Mission vorgearbeitet hatte, daß das Übermaß des Glücks und der Rausch der Freiheit an der chriftlichen Zucht und dem Gehorsam gegen den Sohn Gottes, der sie schon recht frei gemacht, seinen Widerhalt fand! Das war freilich nur die Ausnahme. Die Regel war, daß die Neger gar nicht wußten, wie sie ihren Übermut auslassen sollten, und als die Emanzipation der Feldneger in Kraft trat, gab es auf vielen Plantagen weit und breit keine Arbeiter mehr, — die Neger verschafften sich selber Grund und Boden, auf dem sie selbständig kleine Rulturen unternahmen. Dazu wurden in England, 1846, die Schutzölle für Kolonialwaren aufgehoben, der auf Cuba mit Stlavenarbeit gebaute Bucker füllte die Märkte, und die englischen Kolonien konnten dagegen nicht aufkommen. End= lich führte man Kulis aus Oftindien und China ein, freie Arbeiter, die kontraktlich für eine Reihe von Jahren gebunden wurden. So kam nach Westindien ein ganz neues Element der Bebölkerung. Allein auf Jamaika waren bis 1856 18000 Kulis eingeführt! Dänemark folgte England in der Sklavenemanzipation im Jahre 1847, auf den niederländischen Inseln schlug erst am 1. Januar 1860 die Befreiung&= ftunde. Dänemark hatte fich gefichert: die befreiten Stlaven auf seinen Infeln

durften sich nicht ansiedeln, wo sie wollten, sondern sie mußten in ihren Wohnungen verbleiben, jede Familie hat ihren Hof und Garten und erhält, neben dem Wochenlohn, Naturalien. Der Samstag ift ein freier Tag, an ihm geht das junge Bolk zum Religionsunterricht, der Sonntag ift felbstberständlich Feiertag. Das dänische Gesetz hatte zuerst angeordnet, daß alle, vom 28. Juli 1847 an geborenen Negerkinder, frei sein sollten, und daß erst, nach einer Übergangszeit von zwölf Jahren, die Sklaverei ganglich aufhören sollte. Dies Gefetz erregte große Unzufriedenheit. Es kam im Jahre 1848 auf St. Croix zu einem Aufstand, eine große Menge Neger drang in Frederikstadt ein und demolierte die öffentlichen Gebäude, — der Generalgouverneur erklärte, eingeschüchtert, ohne weiteres, das vollständige Aufhören der Sklaverei, die Neger kehrten auf die Plantagen zurück, und es kam zur friedlichen Regelung des neuen Verhältniffes zwischen Arbeitern und Arbeitgebern. In dänisch Weftindien hatte übrigens die Regierung durch die, 1836, eingeleitete Reform des gesamten Schulwesens die Freilaffung der Sklaven vorbereitet. Sie errichtete zahlreiche Landesschulen und hatte den dringen= den Wunsch, daß die Brüder diese neue ausgedehnte Schultätigkeit übernehmen möchten. Trotz mancher Schwierigkeiten, — die Staatsschulen sollten die Kinder aller Konfessionen vereinigen, — hat die Brüdergemeinde die Arbeit freudig übernommen. Die Unterrichtssprache war das Englische. Nach der Sklavenemanzis pation wurde für die Brüder die Frage nach dem Ziel ihrer Missionsarbeit bald eine brennende. Dem Namen nach wenigstens, waren die westindischen Inseln zum größten Teil christianisiert. So faßte schon 1848 die Generalsynode die Aufgabe ins Auge, "bie englisch-westindischen Urgemeinden allmählich in den Stand zu setzen, ihre künftige Bedienung aus sich selbst heraus zu besorgen, und die dazu ersorderlichen Kosten selbst aufzubringen." So entstanden im Lauf der Jahre zwei Lehrer- und ein Lehrerinnenseminar, 1876 das theologische Seminar in Fairfield und 1900 das in St. Johns (Antigua). Mit der Selbsterhaltung der Gemeinden aber hatte es seine Schwierigkeiten, welche durch eine wirtschaftliche Krise (Zuckerexport), in den achtziger Jahren, noch größer wurden. Die Brüdergemeinde hatte seit 1879 ihren Jahreszuschuß von 60 000 Mark jährlich um 6000 Mark verringern wollen, dann würde er im Jahre 1889 ganz aufgehört haben. Aber noch im Jahre 1898 mußten fast 30 000 Mark beigesteuert werden. So muß es bis auf weiteres bei einem Zuschuß verbleiben. Dagegen sind die beiden Miffionsprovingen der Brüdergemeinde in Weftindien (vergl. S. 509) feit der letten Generalspnode als Spnoden der Brüdergemeinde angegliedert worden, indem sie eine Spnodalverfassung erhielten.

Es war im Jahre 1898. Im Schatten eines breitästigen alten Mangobaums auf dem Kirchhof des Posaunenberges von St. Thomas stand der Misssionsdirektor D. Buchner von der Brüdergemeinde, der sich auf einer viermonatlichen Visitationsreise durch Westindien und Guhana besand. 56 Gräber von Brüdern und Schwestern, die dem Herrn der Mission gedient, lagen zu seinen Füßen. Der Kirchhof, der älteste Gottesacker der Brüdermission, lag ziemlich wüste, die alte Missionsstation Neu-Herrnhut am Posaunenberg, die älteste

Station der Brüdermission, war verlassen, das Missionshaus dem Einsturz nahe, Neu-Herrnhut ist jest Filial von St. Thomas. 170 Jahre sind vergangen, seit die ersten Friedensboten hieher kamen; was ist aus ihrer Arbeit geworden? Die Stadt dort unten ist Beweis genug, daß sie nicht vergeblich gewesen ift. Noch an demfelben Tage hat Buchner in der Jubiläumskirche zu St. Thomas vor 2000 andächtigen Zuhörern — befreiten Negerstlaven — gepredigt. Besonders hat es ihn dann nach Jamaika hingezogen, wo in Fairfield einst seine Wiege stand. Auch hier redet die Missionsgeschichte eine gewaltige Sprache und mahnt zum Dank gegen Gottes Barmherzigkeit. Vor 100 Jahren 2 kleine Gemeinden mit zirka 200 Seelen, und heute: 20 Stationen, 7 Außenplätze, 327 Nationalhelfer und =helferinnen, 58 Schulen mit 7983 Kindern, 1 Gehilfenschule (welche uns das Bild vorführt), fast 17000 Gemeindeglieder! An der Südküste liegt die Station Salem, auf einem Hügel mit unbeschreiblich schöner Aussicht. Auch hier. obgleich es Wochentag war, war die Kirche gefüllt. Im Zwiegespräch miteinander begrüßte der schwarze Bruder Charly und die Gemeinde den Direktor: "Was haben wir heute gesehen?" "Die Liebe haben wir gesehen, die zu uns übers Meer gekommen ist, um ums zu begrüßen." Von der Liebe Gottes, die fich der Sünder annimmt, redeten sie zu ihrem Gaft. Fairfield liegt mehr landeinwärts, doch sieht man auch von dort aus noch das Meer. Wie herzbeweglich, die Alten zu sehen und zu sprechen, die einen als Kind gekannt, wenn ein Leben schon zwischen dem Jetzt und der Kindheit liegt! "Wir haben dich nur nach Deutsch= land geborgt, du bift unfer, du mußt bei uns bleiben," fagten die Fairfielder ju Buchner. Sehr originell war die Art, wie Buchner die Kirchenräte in Jamaika an den Gedanken gewöhnte, daß die westindischen Missionsgemeinden nun selb= ftändig werden müßten. "In der Brüdergemeinde ist's wie in einer Familie; da sind noch kleine Kinder, wie Tibet, Alaska, Deutsch-Ostafrika, diese bedürfen noch allseitiger, sorgsamster Pflege. Aber ihr von Jamaika seid nun schon groß genug, um für euch selbst zu sorgen; ihr müßt den kleinen Brüdern nicht das Brot wegnehmen." — "Ja, wir wollen auch für unsre Missionare, Pfarrer, Kirche und Schule felbst sorgen." - "Aber ihr seid ja nicht zur Provinzial-Kirchenkonferenz gekommen? (Die Brüdergemeinde hat ihre Arbeit in West= indien in zwei Provinzen, mit gesonderter finanzieller Berwaltung eingeteilt; Jamaika ist die eine, die übrigen Inseln: St. Thomas, St. Croix, St. Jan, An= gua, St. Kitts, Barbados, Tabago und Trindad bilden die andre.) Ihr habt ja eure Provinzialabgaben nicht bezahlt! Wollt ihr uns, der Brüdergemeinde, als euren geiftlichen Eltern, nicht durch eure Provinzialabgaben beifteben, um uns die jungeren Kinder unfrer Miffion erziehen zu helfen?" Das faben fie Durch die Generalspnode der Brüdergemeinde von 1899 ift dann auch den westindischen Gemeinden eine spnodale Verfassung gegeben, und sie der Brüdergemeinde angegliedert worden. Zum erften Male haben ein= geborne Geistliche an der Synode teilgenommen: Hahnes aus Antigua und Carnegie aus Jamaika, welche dabei ein freudiges Zeugnis für Chriftum abgelegt haben.

Traurig dagegen stimmte Buchner der Besuch auf St. Jan, von St. Thomas nur durch einen schmasen Meeresarm getrennt. Zur Rechten brechen sich die schäumenden Wogen an der Felseninsel Tortola, wo Missionar Feder, der mit Israel nach St. Thomas reiste, 1740 vor den Augen des Bruders seinen Tod in den Wellen fand und dieser in die heulende See hinaussang, da jeder Rettungs-versuch ausgeschlossen war:

"Wo seid ihr, ihr Schüler der ewigen Gnade, Ihr Kreuzgenossen unsres Hern? Wo spüret man eure geheiligten Psade Sowohl daheim als in der Fern? Ihr Mauernzerbrecher, wo sieht man euch? Die Felsen, die Löcher, die wilden Sträuch' Die Inseln der Heiden, die tobenden Wellen Sind eure von alters bestimmten Stellen!"

So herrlich wie die Natur auf St. Jan, so traurig ist die Lage der Bewohner. Die Zuckerplantagen sind fast ganz verschwunden, die Zuckerkrisis hat den Zuckervohrbau vernichtet, überall drängt der Urwald wieder herein. Andere nutbringende Produkte können nicht erzeugt werden, die Bevölkerung nimmt stetig ab, die Eingebornen zerstreuen sich nach andern Inseln hin oder nach dem Festland, wohin ihnen die Mission nicht folgen kann, und verwildern. Das ist ein dunkler Schatten, der über St. Jan, aber auch sonst über manch anderer

Insel noch liegt, wo die Brüdergemeinde arbeitet.

Es sei nun noch in aller Kurze des Missionswerks zweier Missionsgesell= schaften gedacht, welche in Westindien mit der Brüdergemeinde zusammen gearbeitet, ja zum Teil ihr scharfe Konkurrenz gemacht haben: der Methodisten und der Baptisten. Der Begründer der Westindischen Methodistenmission ist Thomas Coke, der eine Zeitlang Prediger in der englischen Staatskirche, durch J. Wesley bewogen, Methodistenprediger wurde, und dann jahrelang, raftlos predigend, England und Amerika durchreifte. Nach Westindien durch einen Sturm verschlagen, landete Coke 1786 auf Antigua, wo schon ein paar andere Methodisten eine kleine Gemeinde gesammelt hatten. Er besuchte eine Reihe kleinerer Inseln. Nach England zurückgekehrt, schürte er das Feuer des Missions= eifers. Von da an ist sein Leben ausgefüllt gewesen mit Reisen nach Westindien, wo er mit den aus England gefandten Missionaren einen Plat nach dem andern auf Barbados, St. Vincent, Dominica, St. Eustache, Tortola, St. Croix und Jamaika besetzte, und mit Kollektenreisen durch England und Amerika. "Ich habe viel gereiset" konnte auch dieser liebeglühende Junger Jesu am Ende seines Lebens fagen. 1811, ein Jahr vor Cotes Tode, wurden auf einigen 20 Infeln schon 11 000 Reger, "welche das Verlangen an den Tag legten, dem zukünftigen Borne zu entrinnen," getauft. Im Jahre 1830 umfaßte die Methodiftenmission in Weftindien 38 Hauptstationen, mit 59 Missionaren, die 29 060 Reger unter ihrer Pflege hatten. Im ersten Jahrzehnt nach der Emanzipation erhalten wir, angesichts der Methodistenmission, den Gindruck, daß kaum je auf Erden das

Evangelium größere Triumphe geseiert habe, als damals auf Westindien. Überall Scharen wohlgekleideter Neger, die sich zur Kirche drängten, überall neue Gottespäuser, welche die schwarze Bebölkerung fast aus eignen Mitteln erbaut hatte, — die Enttäuschung sollte nicht ausbleiben! Der wirtschaftliche Versall der Kolonien, die zunehmende Verarmung, Epidemien, Orkane, Erdbeben, Dürre, Hungersnot, alles dies waren Prüfungen, die nun eintraten, und denen die schnell ausgeblühten Gemeinden nicht gewachsen waren. Bald trat der Rücksschritt ein. Und doch ist der Verlust an Mitgliedern in anderer Beziehung ein Gewinn gewesen. Denn die, welche blieben, waren treue Christen. Mit Recht haben die Methodisten seitdem ihr Augenmerk auf die Herandildung von Geistslichen gerichtet, die aus der Bevölkerung selbst hervorgegangen sind. Heute ist übrigens das Bild der Westindischen Methodistenmission ähnlich wie das der Brüdermission: die eigentliche Heidenmissarbeit ist getan. 1884 schon sind eine ganze Anzahl von Gemeinden selbständig gemacht worden.

Sehr übereilt haben dies die Baptisten schon 1842 mit den von ihnen gesammelten Gemeinden getan. Georg Liele, ein Schwarzer aus Birginien, hat auf Jamaika 1783 die erste Baptistengemeinde gegründet. Sie bauten eine Kirche zu Kingston; 1793 waren schon 500 Personen getauft. Sein Nachfolger brachte die Gemeinde auf 3700 Seelen. 1813 kam der erste Sendbote der englischen Baptistenmissionsgesellschaft nach Jamaika, wo unter ihm und seinem Nachfolger in St. James bald eine Gemeinde von 1000 Mitgliedern entstand. Zwei Männer aber, Sendboten der baptiftischen Missionsgesellschaft, wurden für die Missions= geschichte Jamaikas von besonderer Bedeutung: Burchell und Knibb. Ersterer fand in Flamsteadt, seit der Mitte der zwanziger Jahre, riesigen Zulauf bei seinen Predigten. Aber gleich von Anfang an trat ihm die gesetzgebende Bersammlung der Insel, durch die über den Zulauf der Neger erbitterten Pflanzer beeinflußt, hindernd entgegen. Aber "je mehr man sie bedrückte, je mehr sie sich ausbreiteten". Bald umgab ein Kranz von Stationen die Insel. Am furcht= barften loderte der Haß der Pflanzer gegen die Missionare auf, als 1832 die Schwarzen auf Jamaika einen Aufstand machten, weil sie in ihrer Hoffnung sich getäuscht sahen, daß zu Weihnachten 1831 alle Stlavenarbeit aufhören würde. Ein Gerücht hatte sich verbreitet, der König von England habe schon die Freiheitspapiere gefandt. Mit tierischer But mordeten die Neger, bis sie vom Mili= tär auseinander getrieben wurden. Burchell wurde der Prozeß gemacht, weil er die Neger zu torichten Freiheitshoffnungen erft verführt habe. Aber er mußte freigesprochen werden. Burchell verließ Jamaika und hat, mit Knibb zusammen, in London viel dazu beigetragen, daß die Sache ber Emanzipation 1833 im Parlament zum Siege kam. Auch Knibb war nach dem Aufstand eingekerkert worden. Als er nach seiner Missionsstation Falmouth zurückkehrte, lag die Kirche und sein Wohnhaus in Trümmern. In dieser Zeit hatte die Baptistenmission auf Jamaika 24 Gemeinden mit zirka 11 000 Mitgliedern. Als Burchell und Knibb 1834 nach Jamaika zurücksehrten, wurden sie von ihren Negergemeinden unter einem wahren Jubelfturm empfangen. Die zerftörten Kirche wurden wieder

aufgebaut, und das Werk blühte förmlich zusehends auf: 1839 gab es 21337 Getaufte und 20919 Personen, die sich den Gemeinden angeschlossen hatten. Ein Missionsseminar in Calabar wurde eröffnet, — 1843 gab es schon 39 Stationen mit 34000 Seelen.

Schon 1842 war beschlossen worden, vom 1. August nächsten Jahres an auf alle weitere Unterstützung der Missionsgesellschaft zu verzichten. Die Gemeinden bringen das Gehalt für ihre Geistlichen, sowie die anderen Ausgaben für kirchliche Zwecke selbst auf. Auf jährlichen Konserenzen ordnen die, zu einer Union vereinigten Gemeinden, durch ihre Abgeordneten ihre Angelegenheiten. Das in Calabar gegründete Seminar liefert die nötigen Geistlichen. Alle, au gründliche Missionsarbeit gewöhnten, nüchternen Missionsfreunde waren übers



Zöglinge des Lehrerseminars in Jamaika. (Brüdergemeinde.)

rascht durch diesen schnellen, — übereilten Schritt. Wie bei den Methodisten folgten auch hier die Nackenschläge balb.

Zehn Jahre nach dem Selbständigwerden hatte die Union mehr als die Hälfte der Mitglieder eingebüßt, und alle Kirchenzucht vermochte die inneren Schäden der so schnell und stürmisch gesammelten Gemeinden nicht zu beseitigen. Es sehlte an Geistlichen, denn so schnell vermochte das Seminar in Calabar nicht die genügende Anzahl zu liefern. Nach einer Erweckung, welche 1860 die Gemeinden der ganzen Insel ergriff und neues Leben auch in die Baptistunion brachte, gereichte ihr, wie der Aufstand der Neger 1865, der in der Nähe von Kingston ansing und sich schnell verbreitete, zum großen Schaden. Die schon lange bestehende Spannung zwischen Negern und Weißen war endlich zum Aus-

bruch gekommen, und ein Baptistenprediger von Kingston, der einzigen Gemeinde, die sich nicht der Union angeschlossen, war Haupträdelssührer gewesen. Natürlich wurde die Union mitverdächtigt. Seit Entstehen der Union hatte sich übrigens die baptistische Mission auch nach andern Inseln hin ausgebreitet, nach den Bahamainseln, nach Trinidad und Hait.

Außer der Brüdergemeinde, den Methodisten und Baptisten arbeiteten und haben Gemeinden in Westindien: die Londoner Mission, die vereinigten Presebhterianer Schottlands, die Missionsgesellschaft der englischen Hochtirche, die "Umerikanische Missionsgesellschaft" und die vereinigten methodistischen Freistirchen.

Eigentliche Heidenmission wird heute nur noch an den eingewanderten indischen und chinesischen Plantagenarbeitern getrieben. Die meisten Erfolge sind unter den 75000 indischen Kulis auf Trinidad erzielt worden, wo z. B. in 82 Volksschulen gegen 5000 Hindukinder unterrichtet werden. Man kann sich denken, daß diese Auswanderer nicht die besten Elemente der Hindubevölkerung sein werden. Auf dem Klippeneiland Carreras, nahe bei Trinidad, in dem Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt, sitzen stets eine Menge schwerer Verbrecher aus den Hindus.

## Die Moskitokufte.

Dort, wo sich das Festland von Nordamerika gegen Süden immer mehr zusammenzieht, bis es in der Landenge von Panama, wie einer schmalen Brücke, nach Südamerika hinüberführt, finden wir ein Missionsfeld der Brüdergemeinde, auf dem wir uns umfehen wollen. Mittelamerika umfaßt mehrere Staaten, die von spanischen Einwanderern gegründet find. Einer dieser Staaten ift Nicaragua. Im Often schließt sich daran ein Land, das bis in die neueste Zeit von den Europäern auf die Dauer nicht in Besitz genommen war, in welchem vielmehr eingeborene Indianerstämme unabhängig lebten, unter denen die Moskitoindianer — nach ihnen heißt der Landstrich Moskitokufte — dem Namen nach die Ober= herrschaft hatten. Erst das Jahr 1894 brachte die vollständige (widerrechtliche) Einverleibung Moskitos in die Republik Ricaragua als "Provinz Zelaha", so genannt zu Ehren des regierenden Präsidenten von Nicaragua. Gine Bittschrift der Indianerhäuptlinge an den Oberbefehlshaber der englischen Kriegsschiffe, die den Gewaltstreich Nicaraguas mit ausahen, hatte keinen Erfolg. ("Als Gott die Tiere und Menschen schuf, gab er jedwedem seinen Zufluchtsort und so gab er unsern Vorfahren dies kleine Land. Die Nicaraguaner haben es in den Moraft gebracht, hilf du uns wieder heraus!")

Die Küste des Mostitolandes ist flach, dahinter liegen fruchtbare Ebenen, noch weiter hinein Felsen und Urwald, der geschätzte Holzarten birgt. Die Instianer in Mostito sind seßhaste Leute, Fischer und Ackerbauer. Außer ihnen wohnen Neger im Lande, die aus Nachbarländern der Stlaverei entslohen waren, ferner auch Weiße, — nicht von der besten Art. Mit Magahoniholz, Kautschuf und Bananen wurde ein schwunghafter Handel gesührt. Aber mit dem Handel

kam natürlich auch hier der Branntwein ins Land, der furchtbarfte "Diener des Königs Tod", wie ein bekehrter Afrikaner ihn genannt hat. Wenn man nun hört, daß die Indianer selber von alters her sich ein berauschendes Getränk, "Wischla" genannt (vergl. S. 518), aus Maniokwurzeln zu bereiten verstanden, die sie kauten und in ein Gefäß spieen, so werden wir uns nicht wundern, daß sie den skärker wirkenden Branntwein mit Gier aufnahmen, und daß er sie, namentlich an der Küste, vielsach demoralisiert hat. Die Indianer glauben an einen lebendigen, unsichtbaren, guten Gott, den sie Won-Aisa nennen; "unsers Baters Haus ist über den Wolken," sagen sie. Ieder Mensch kommt nach dem Tode in sein Haus. Won-Aisa hat den Menschen und die nüßlichen Tiere geschaffen, die schädlichen



hütte heidnischer Indianer, Moskito. (Brüdergemeinde.)

oder überschissigen hat der Teusel geschaffen, der Feind der Menschen. Der Teusel oder einer seiner Geister richtet alles Unglück auf Erden an, vor ihm haben sie eine furchtbare Angst. Slaubt einer, daß in seinem Hause die Ulassa, die bösen Geister, ihr Wesen treiben, so zieht er sort. Natürlich gibt es auch bei diesen Knechten der Geistersurcht eine Sippe von Zauberern, die die Leute betrügen. Seine Hauptwohnung hat der Teusel nach dem Aberglauben der Indianer in einem seuerspeienden Berge (deren es ja in Wittelamerika viele gibt). Hierhin kommen die Seelen, die er gesangen hat. Ganz abenteuerlich beschreiben die Indianer den Weg zum Himmel, zu "unsres Baters Haus"; Schrecknisse und Schwierigkeiten, wie sie die kühnste Phantasie in den Grimmschen Märchen uns als Kindern vorgeführt hat, müssen erst überwunden werden, ehe man hineinkommt.

1847 ließ die Brüdergemeinde die Moskitoküste von einem ihrer westindischen Missionare bereisen. Der Ersolg war der Beschluß der Gründung einer Moskitomission. Pfeisser, der Kundschafter, wurde zum Leiter derselben ernannt, Lundberg und Kandler zu seinen Mitarbeitern. Um 14. März 1849 landeten sie in Bluesields, nordösklich vom Nicaraguasee.

Unter den Schwarzen und Mischlingen konnten die Missionare die Arbeit sofort beginnen. Sie predigten, machten Haußbesuche und hielten Schule. Den jungen "König" und seine drei Schwestern, "die Prinzessinnen," unterrichteten sie in ihrem Hause. Schon 1849 tauften sie eine Negerin. Bon 1850 an betrieben sie den Bau einer Kirche, die auch endlich 1855 eingeweiht werden konnte, wobei der Erstling auß den Indianern, Prinzeß Mathilbe, getaust wurde. Leider hat sie so wenig wie der von dem englischen Missionar schon früher getauste König, ihr



Kirche, Schule und Missionsgebäude Bluefields, Mutterstation der Moskitomission. (Brüdergemeinde.)

Taufgelübde mit einem chriftlichen Wandel besiegelt. Aber der eigentlichen Indianerbevölkerung kam man nicht näher, bis man ihre Sprache gelernt hatte, — eine Sprache, so schwierig, daß man in verschiedenen Formen ein und desselben Wortes das Wort zunächst gar nicht wiedererkennt. 1853 kam Missionar Jürgensen und 1856 der farbige Lehrer Peter Blair aus Westindien nach Bluesields, 1857 Missionar Grunewald, welche alle in kurzer Zeit der Indianersprache mächtig wurden. Um die Indianerdörfer an der Küste und den Lagunen leichter aufzuchen zu können, wurde ein kleines Schiff, "der Friedensbote," angeschafft. In Magdala oder English Bank setzte Jürgensen 1855 mit der Arbeit ein. Die ersolgreiche Bekämpfung der Cholera, welche bald nach seiner Ankunst auftrat, verschaffte seiner Predigt Eingang. Als Peter Blair 1860 nach Magdala als Lehrer berusen wurde, sand er 37 Schüler vor und einen zum Gehilfen ernannten Indianer.

Ebenso erfreulich gedieh das Werk auf der 1856 in Angriff genommenen Ramainsel (3—4 Stunden von Bluefields). 1858 wurde auf Rama ein Kirch-lein gedaut und in demselben Jahr wurden die beiden Erstlinge getaust. Und dann ging's wunderbar vorwärts! Die Indianer legten ihre nationalen Laster ab: in der Hängematte zu liegen und zu faulenzen, war sonst ihr Schönstes, eisrig lernte jetzt alles lesen. Wie manche Wutter hatte früher ihr neugebornes Töchter-lein lebendig begraben, weil es kein Sohn war, jetzt konnten sie nur unter Tränen an ihre frühere Verblendung denken; Raus- und Sausbolde machten plötzlich und energisch einen Strich durch ihr altes Leben. Bald war auf Rama kein Heide mehr. Nicht so freudig konnte Missionar Hoch von der, auf Corn Island gegründeten Station Joppe (später eingegangen) berichten. Hier war die Haupt-



Schulkinder in Moskito. (Brüdergemeinde.)

niederlage für den nach dem Festland einzusührenden Kum, zuchtlos war das Leben und Treiben der Leute. Sie lassen die Kinder lieder wild wie die Bäume im Busch auswachsen, und die Kinder, die zur Schule kommen, fressen Erde, Seife, und in der Schule die Schieferstifte, sodaß sie krank werden! Es war das obersstäcklichste, leichtsinnigste und frechste Mulattentum, dem die armen Hochs arbeitend und betend gegenüberstanden. Eine Station mußte aufgegeben werden, die man bei einem kühnen Borstoß ganz nach dem Norden in Gracias a Dios, einem Städtchen nahe am gleichbenannten Kap, wo die Küste von Honduras sich nach Westen neigt, angesegt hatte. 1860 trat Moskito Stadt und Kap Gracias a Dios an Nicaragua ab. Kandler, der in demselben Jahr in Gracias a Dios zu arbeiten angefangen, erlebte infolge dieses Wechsels Ausbrüche derartiger viehischer

516 Amerika.

Zuchtlosigkeit, daß er einsah: hier sind noch keine offenen Türen für die Mission! "Ephrata" wollten die Brüder die Station am Kap nennen, ein andres Ephrata gründeten sie an seiner Stelle, und zwar dort, wo der Wountastrom sich ins Meer ergießt. Von Magdala aus war die Station Bethanien entstanden. Auf beiden gedieh die Arbeit der Brüder.

Auch äußere Hindernisse haben öfter die Fortschritte der Moskitomission gehemmt. Furchtbare Orkane wüten in Mittelamerika und Westindien öster. Welche Gewalt solch ein Orkan hat, dafür nur das eine Beispiel, daß eine Glocke gesunden wurde, die der Sturm aus dem offenen Turm gerissen und ein paar hundert Meter weit durch die Luft gesührt hatte. 1865 und 1876 zerstörten Orkane ganze Anpslanzungen auf der Moskitoküste, manches Menschenleben vernichtend. In Bluesields wurde 1865 die neue Kirche demoliert, das Schulhaus und die Nebengebäude dem Erdboden gleich gemacht. Die ganze Stadt fast lag in Trümmern, — nur das Missionshaus war stehen geblieben. In Bethanien wieder riß eine Flutwelle die Gebäude der Missionsstation hinweg, Hungersnot und Cholera hielten Leib und Seele in Schrecken. Dennoch wuchsen die Gemeinden, und gegen Ende des zweiten Jahrzehnts seit Gründung der Mission zählt man schon mehr als 700 Getauste.

Einen Markstein in der Entwicklung des Missionswerks auf der Moskitofüste bildet die wunderbare Erweckung, welche 1881 besonders augenfällig in Magdala und Bluefields auftrat und sich, wie von den Fittichen des Windes getragen, überall ausbreitete, — mit alleiniger Ausnahme von der Ramainsel. Bisher hatte die Mission die Heiden aufgesucht, jetzt suchen die Heiden, die so gut wie nichts von Christo gehört, die Missionsstation auf, bitten um Unterricht, bleiben einige Monate und werden getauft. Rommt später ein Missionar in ihre Beimat, so findet er bereits ein Gemeindlein von Chriften vor. Mühsam hinkt die Berkündigung der Missionare hinter dem allgemeinen Beilsberlangen ber. Bei der schwarzen Mischlingsbevölkerung war die Erweckung von äußeren Zeichen begleitet. Die Indianer hatten es mit Träumen zu tun. Viele meinten durch Träume besondere göttliche Offenbarungen erhalten zu haben und warfen sich zu Propheten unter ihren Landsleuten auf. "So fpricht der Herr," so konnte man viele damals ihre Eröffnungen einleiten hören. Biele von denen, die fich einft im Bußschmerze unter Zuckungen auf der Erde wälzten, sind hernach wieder in ihr altes Sündenleben zurückgefallen, — wer denkt nicht an die Hunderte, die in den Bersammlungen der Heilsarmee in unsern Tagen zur Bußbank kommen, in Tränen aufgelöft und im innersten erschüttert; am andern Morgen aber ift alles beim Alten!

Biele aber von den Erweckten auch find brave Christen geblieben. In jenem Jahre allein wurden über 400 Mitglieder zu den Gemeinden hinzugetan. An manchen Orten wurden die Kirchen zu klein. So in Karata, einem Dorse, etliche Meilen nördlich von Ephrata. Dort mußte man vor der kleinen Kirche noch ein großes Zelt aufspannen, damit alle Zuhörer Schutz gegen die glühenden Sonnenstrahlen fänden. Alls auch das Zelt nicht mehr ausreichte, wurde die

Semeinde in zwei Hälften geteilt, und jedesmal ein doppelter Gottesdienst geshalten. Seit 1881, dem Erweckungsjahr, sind an Stationen entstanden: Yulu, weiter im Innern, 1884, Guamvatla 1884, Saron 1886, Twappi 1886, Dakura 1893, Wasla 1896, Sandybah 1896, Nebenstation Karawalla 1896. Die Brüdergemeinde hatte im Jahre 1901 auf der Moskitoküste 5100 Getauste, 5550 in geistlicher Pslege besindliche Personen, 10 Schulen mit 486 Schülern, 15 Hauptstationen mit 2 Außenpläßen, 31 Missionare und Missionarinnen und 114 einzgeborne Gehilfen.

Und nun noch ein knappes Lebensbild eines Moskitomissionars, der es ebenfalls verdient, daß eine Missionsgeschichte nicht bloß seinen Namen nennt, sondern die Leser genauer mit ihm bekannt macht: er heißt so wie der Bahn= brecher der Brüdermission in Westindien, Martin, aber nicht Friedrich, sondern August Martin. Eines Bäckers Sohn, 1837 zu Auerbach im sächsischen Boigtlande geboren, verlor er früh seine Eltern, lernte bei seinem älteren Bruder das Bäckerhandwerk und siedelte nach beendigter Lehrzeit erst nach Neuwied, dann nach Neudietendorf, dem Brüdergemeindeort in Thüringen, über. Hier schloß er sich der Brüdergemeinde an. Schon lange hatte er Sehnsucht nach einem Beruf, der seinen geiftigen Interessen mehr Nahrung böte. Er selbst würde es nie gewagt haben, sich zum Missionsdienst zu melden, dazu dachte er zu hoch von demselben und zu gering von seiner eignen Person. Da berief ihn 1859 der Bischof Wullschlägel, ein Mitglied der Missionsdirektion der Brüdergemeinde, zum Miffionar auf der Moskitokufte. Martin nahm tiefbewegt die Berufung an, erlernte während eines dreieinhalbmonatlichen Aufenthalts in der Brüder= gemeinde Fulnec in England die englische Sprache und traf im Herbst dieses Jahres in St. Thomas in Westindien ein, um nach vierzehntägigem Aufenthalt nach Bluefields, seinem Ziel, weiterzureisen. Hier wurde er von den Missions= geschwistern aufs liebevollste aufgenommen. Viereinhalb Jahr hat er in Bluefields mit den Missionsgeschwistern Feurig zusammengelebt. Seine erste Arbeit war der Schulunterricht. 40 Schüler hatte er, von denen manche nur 2 bis 3 Jahre jünger waren als er selbst, und die Unterrichtssprache, das Englische, anfänglich mehr beherrschten als der Lehrer. Aber er erzählt gerade von diesem Zweig feiner Arbeit mit befonderer Freude, von dem Vertrauen und der Anhänglich= feit seiner Schüler, die fie ihm auch später bewahrt haben. Mit großem Fleiß und großer Mühe erlernte er auch in dieser Zeit die Indianersprache, wobei ihm die von Dr. Barth ausgewählten biblischen Geschichten, welche Missionar Grune= wald übersetzt hatte, eine große Hilfe waren. Bald konnte er indianisch predigen und katechisieren, wie denn die "second meetings", Wiederholungen der Predigt in katechetischer Form, in Bluefields üblich waren. Einen reizenden Zug kind= licher Frömmigkeit erzählt Martin hierbei von einem alten Arbeitsmann der Missionsgeschwister. Der kam immer, um die Missionare zu ehren, im abgetragenen Zylinder und Schofrock zur Gartenarbeit. Bei der Ofterkatechisation beantwortete der alte Thomas alle Fragen aufs Geläufigste, aber beständig mit einem an Lachen grenzenden Gefichtsausdruck. Als ihm das Lachen untersagt

518 Amerika.

wurde, äußerte er: "Wie sollte ich heute nicht lachen? Ich habe heute in der Predigt so herrliche Dinge über die Auferstehung und das ewige Leben gehört, daß ich vor Freude darüber immer wieder lachen muß! Ich werde so oft darüber lachen, wie ich daran denke!" Da schwieg Martin, weil er an den 126. Pfalm denken mußte. Bon einer Mulattin erzählte dann Martin ferner, welche, in Jamaika getaust, auf ihre Zugehörigkeit zur englischen Kirche stolz, boll geistlichen Hochmuts auf die Brüdergemeinde herabsah, dann aber unter den treuen Be-



Landesfrüchte von der Moskitoküste. (Brüdergemeinde).

fuchen der Brüder, vom Geist erleuchtet, ihr ganzes **Gottes** Sündenelend erkannte und als eins der treuesten und eifriaften Glieder der Gemeinde fich bis an ihr Ende bewiesen hat: ferner von einem gottlosen, aber in der Bibel wohl bewanderten Schotten, der den Brüdern das Leben schwer machte, bis ihn, er war Maha= goniholzhändler, Gott auf ein schweres Krankenlager warf, wo er um den Besuch der Brüder bat, denen er früher die Tür ge= wiesen. Aber als er sich besserte. wurde er wieder seines alten Sinnes.

1864 erhielt Martin schriftlich seine Ordination und wurde nach der Station Ephrata versett, deren bisheriger Leiter, Lundberg, nach Bluesields kam, um Feurigs abzulösen, die wegen Krankheit der Frau nach Europa mußten. Als Martin im März nach Ephrata kam, war die Mehrzahl der Gemeinde nicht anwesend. Für März,

April und Mai verlassen die Indianer ihre Dörser, um auf ihren Plantagen ihr Hauptnahrungsmittel, die Cassade (Cassade), zu bauen. Das ist eine Erdsrucht, die einer großen Mohrrübe gleicht und, in Asche geröstet oder gekocht, die Kartoffel ersett. Aus der Cassade verstehen die Indianer ein berauschendes Getränk, die Mischla, herzustellen, — das für viele ein Fluch wird, besonders, wenn sie sich das Kumtrinken noch dazu angewöhnen.

So erzählt Martin von seinem Besuch in Karata, nördlich von Ephrata. Ein großer amerikanischer Schoner lag gerade nahe am Ufer und hatte mit den Dorsbewohnern Handelsverbindungen angeknüpft: das heißt der Kapitän gibt den Indianern zunächst ein Gläschen Rum und erweckt dadurch das Verlangen nach

mehr: dieses Mehr wird dann aber nicht mehr geschenkt, sondern mit Tauschwaren, meist mit Gummi, bezahlt. Sind dann die Indianer ihrer Sinne nicht
mehr mächtig, so werden die eigentlichen Warenvorräte erst ausgetan, wertlose
Schmuckgegenstände, Wassen, Messer, eisernes Rochgeschirr, und für unverschämt
hohe Preise dem Käuser überlassen und ehe der Käuserseinen Rausch ausgeschlasen hat,
ist das Schiff längst verschwunden. Als Martin die Leute von Karata zu einem
Gottesdienst zusammenries, waren sie nicht mehr ganz nüchtern, aber sie verhielten sich ruhig und ausmerksam. In der Nacht aber ging das Zechgelage
weiter, dann war eine Schlägerei zwischen den Matrosen des Schiffes und den
geprellten Indianern entstanden, erstere hatten ihre Revolver vom Schiff, diese
ihre Gewehre aus ihren Hütten geholt. Ein regelrechtes Gesecht war entstanden,
in welchem die Matrosen schließlich ihren surchtbar zugerichteten Kapitän verteidigen mußten. Martin gelang es aber wirklich, die Streitenden auseinanderzubringen. Um andern Morgen schämten sie sich. 6 bis 8 Mal im Jahre
hat dann Martin Karata von Ephrata aus besucht.

Schon bald nach Abernahme der Station machte Martin in Ephrata einen Raufladen auf, dem Beispiel der Brüder auf anderen Stationen folgend. Alles gab es, nur keine Spirituosen. Die Waren stammten aus Deutschland und Amerika und warfen trot des Ginfuhrzolls einen hübschen Gewinn für die Station ab. Ebenso segnete Gott die ärztlichen Hilfeleiftungen, die unentgeltlich geschahen. Die Behandlung, die die Indianer ihren Kranken angedeihen ließen, war so widersinnig, ja ungewollt, so grausam und empörend, daß es einen Stein hätte erbarmen können. An traurigen Erfahrungen in Ephrata aber hat es ihm auch nicht gefehlt. Josua, der Erstling in der Gemeinde, wurde ein Säufer und verführte jahrelang viele, bis er an den Folgen des Deliriums, allerdings als bußfertiger Sünder, ftarb. Einmal war die ganze Gemeinde finnlos betrunken, und einige hätten fast ihren Missionar erschlagen, als Martin ohne Zaudern ihnen ein Mischlafaß nach dem anderen ausschüttete. Ein Trost war für Martin die Bekehrung eines, ein paar Stunden weiter füdlich wohnenden spanischen Rumhändlers und Rumsäufers, der zur ebangelischen Kirche übertrat und bis an sein Ende ein nüchterner, eifriger Förderer der Missionsarbeit ge= wesen ist. Ganz überraschend stellte sich im Jahre 1871 ein englisches begütertes Chepaar, Namens Hall, Martin in Ephrata zur Verfügung, um ihm in der MissionZarbeit zu helfen, obgleich Halls nicht der Brüdergemeinde angehörten. Leider ift der Mann nach fünf Monaten schon dem Klimafieber erlegen, die Frau kehrte, nachdem sie eine Zeit lang auf der unbefetzten Station der Insel Cornisland gestanden, für immer nach England zurück. 20000 Mark aber hinterließ sie der Moskitomission zur Anlage einer Station in Quambatla.

1875 wurde Martin nach Bethanh (zwischen Bluesields und Ephrata an der Küste) versetzt, zum größten Leidwesen seiner Gemeinde. Sie sagten: "Du bist ein Narr; hier hast Du Vieh, Freunde und Bekannte, alle haben Dich gern. Du aber gehst nach dem elenden Tasba Pauni, wo Du nichts von dem vorssindesst, was Du hier gehabt." In Bethanh ist Martin nur ein Jahr gewesen.

Wenig Freude hat er erlebt, denn die Trunksucht war hier zu Hause. Einmal war ein trunkener Indianer ins Missionshaus eingedrungen und drohte dort, sich aus Wut über eine ihm vom Häuptling angetane Beleidigung zu erschießen. Ein anderer stürzt ihm nach und in Gegenwart der an furchtbarem Fieber darniederliegenden Frau Martin ringen die beiden Männer um das geladene Gewehr, dis es gelingt, es dem Trunkenen zu entreißen. Hier mußte Martin auch den bitteren Abschiedsschmerz kosten, daß er sein Söhnchen zur Erziehung, des Klimas wegen, nach Europa geben mußte. (21 Jahre später ist dieser Sohn als Missionar nach der Moskitoküste zurückgekehrt.)

Von 1876-79 finden wir Martin auf der Station Magdala. Diese Station hatte sich seit ihrer Gründung vor 20 Jahren glücklich entwickelt. 140 Getaufte waren da, 46 Abendmahlsberechtigte und 19 Taufkandidaten. Biel Liebe und Vertrauen hat er hier erfahren. Auch an den farbigen Helferbrüdern und Helferschwestern konnte er seine Freude haben. So waltete Patterson, ein Indianer, ein Mann von hinreißender Beredsamkeit, seines Amtes mit großer Treue. Ein anderer, James Cuthbert, ift geradezu ein ungewöhnlicher, genialer Mensch zu nennen. In Jamaika geboren und getauft, durch Bruder Jürgensen in Magdala erweckt, heiratete er die Tochter der ersten Mulattin, die in Magdala dem Evangelium ihr Herz aufgetan, und schloß sich der Gemeinde an. Später wurde er von der Volksvertretung des Moskitostaates zum oberften Ge= richtsbeamten des Landes und zum "Minister des Auswärtigen" ernannt. 1894, als die Besitzergreifung Moskitos durch Nicaragua erfolgte, hat er die Amter niedergelegt und ift ruhig zu seiner Familie nach Magdala zurückgekehrt. Es ist einleuchtend, daß Cuthbert durch seine Staatsämter stark in Anspruch ge= nommen war und auch oft in Bluefields fich aufhalten mußte. Eine ungeftört fortgehende Ausübung seines Gemeindeamts in Magdala war darum aus= geschlossen. Aber wenn er in Magdala weilte, hielt er nicht nur, wie sein großer Rollege Gladstone, seine Klasse in der Sonntagsschule, sondern er machte auch Hausbesuche. Cuthbert war infolge seiner einflugreichen Stellung ein "Helfer= bruder" für die Mission im höheren Sinne des Wortes.

Guthberts Schwiegermutter war eine Helferschwester nach dem Herzen Gottes. "Mutter Taylor," so hieß sie weit und breit, war eine Mulattin, Inhaberin eines gut gehenden Kausgeschäfts, eine Frau mit durchdringendem Berstand und schlagsertigem Urteil, dabei freundlich und umgänglich. Durch Bruder Jürgensen zur Buße und zum Glauben gekommen, wurde sie eine "Kraft" in der Gemeinde, und Martin sagt von ihr, daß er während seiner ganzen Missionstätigkeit kaum eine zweite Person kennen gelernt habe, die er, was innere Gestiegenheit der Gesinnung und unermüdliche Liebesarbeit zum Heil anderer betrifft, Mutter Taylor an die Seite stellen könnte. Ihre ausgebreitete Bekanntschaft, die tägliche Berührung mit ihren vielen Kunden, ihre bedeutende Ersahrung in der Behandlung von Krankheiten, — alles wußte sie in den Dienst des Herrn zu stellen und als Mittel zu benußen, ihm Seelen zuzusühren. Sie stand als allgemeine Vertrauensperson, als Katgeberin in allen äußeren und inneren Not-

lagen, ja geradezu als Mutter für viele da. Die Erinnerung an ihre frühe Bersgangenheit, — fie hatte ein sehr freies Leben einst geführt, — erhielt sie in der Demut. Mutter Tahlor war eine Säule in der Gemeinde, in der die Macht des Evangeliums in erfreulichster Weise auf Schritt und Tritt zu spüren war.

Alls ein Orkan 1872 das Kirchlein in Magdala zerstört hatte, stand bereits zweieinhalb Monat später ein neues da, als Frucht freiwilliger Sammlungen in der Gemeinde.

Mit schwerem Herzen verließ Martin die Gemeinde als er 1879 von der Generalspnode zum Präses der Moskitomission ernannt wurde, als welcher er die Gemeinde in Bluefields zu übernehmen hatte. Auf dem Prafes ruhte da= mals die Besorgung des ganzen Geldwesens der Mission, die Berwaltung der Staatskaffe des Moskitolandchens, die Versorgung der Stationen, auf denen sich Raufläden befanden, mit Waren, die Bestimmungen über das der Mission gehörende Schiff, der Briefwechsel mit der heimatlichen Missionsdirektion wie mit den die einzelnen Stationen führenden Missionaren und jährlich mindestens ein amtlicher Besuch aller Stationen. Und nun kam das Jahr 1881 mit seiner wunderbaren Erweckung, dem Fischzug, der so gewaltig war, daß die Netze zu zer= reißen drohten! Zu Magdala fing die Bewegung an; in Bluefields war das erfte Anzeichen davon das Begehren einer übel berüchtigten Regerin, in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Sie war plötslich in tiefe Bekummernis über ihr Seelenheil geraten. Dann fing der Besuch der Versammlungen an ungewöhnlich zahlreich zu werden, die Versammelten zeigten sich aufs Tiefste ergriffen. Aber vom Sonntag, den 31. Juli an, bis Ende September konnte man in der gewaltigen Bewegung, die alles mit sich fortriß, deutlich Gottes wunderbare Heimsuchung erkennen, — hier war nicht mehr eine bloße Stimmung der Menschen, die andre ansteckte, nein, Gottes Geift braufte allmächtig durch die Bevölkerung! Indianer wie Negerabkömmlinge, Weiße romanischer wie angelfächsischer Abkunft, wurden erfaßt, welches Alters, Standes oder Geschlechtes sie auch sein mochten. Plöglich und unvermittelt kam es über sie, oft mitten in der Arbeit. Man konnte in jenen Monaten die Glocken läuten laffen zu jeder Tages= und Nachtzeit, und man konnte sicher sein, stets eine so gefüllte Kirche vorzufin= den, daß die Gebete wegen Raummangels nicht knieend, sondern nur stehend verrichtet werden konnten. Den ganzen Tag über wurden Martin und fein Gehilfe in die Säufer geholt, um mit den Leuten zu beten und fie zu tröften. Eine Probe von den oben erwähnten Auswüchsen der Bewegung: Unter krampfartigem Zittern hatte ein junges Mädchen in Bluefields geweissagt, daß Martin am nächsten Sonntag in der Predigt plötlich verstummen, und dann ein andrer für ihn reden werde. Dreiviertel Stunden vor Beginn des Gottesdienstes schon war die Kirche förmlich belagert, die Predigt begann, alles wartete atemlos auf den Augenblick des plötzlichen Verstummens, — aber Gott gab seinem Diener gerade bei dieser Predigt besondere Freudigkeit. Martin hatte auch von der Prophezeiung erfahren und ermahnte die Leute in der Predigt aufs Ernsteste zur Nüch= ternheit. Die Hunderte, welche fich in diefen Monaten zur Aufnahme in die Ge=

meinde meldeten, trug er nicht, wie sonst üblich, ins Kirchenbuch ein, sondern er schrieb ihre Namen auf einen losen Bogen, er sah voraus: "Biele, wenn die Zeit der Ansechtung kommen wird, fallen doch wieder ab!" Er und seine Amtsbrüder auf den andren Stationen mit ihm waren deshalb auch sehr zurückhaltend bei der Erteilung der Tause, — aber trotz alledem: Ende 1880 waren 1146 Gestauste in der Moskitomission, Ende 1883 waren es 2564. Die Not und Arbeitsslaft der Missionare muß hier ähnlich gewesen sein wie einst auf Madagaskar, wo nach der Tause ihrer Königin Kanavalona plözlich 21 000 Madagassen Tauseunterricht begehrten! Es erscheinen Leute von der Mündung des Great-River, 1882, und bitten: "schicht uns Lehrer!" es kommen die Bewohner von Quamewatla mit derselben Bitte, desgleichen bitten die Boten von Julu, desgleichen die von Twappi, — erst Mitte 1882 kamen zwei Missionsehepaare aus Deutschland als Hilskräfte herbei.

Während der letzten Arbeitsjahre Martins in Bluefields traf der "Dawan Bila" ein, d. h. eine von zwei Moskitomissionaren und einem Nationalhelser verfaßte, vorzügliche Übersetzung der vier Evangelien und der Apostelgeschichte in das Moskito. Dawan-Bila heißt "des Herrn Wort". 1890 mußte Martin leider schon um seine Emeritierung einkommen. Das tropische Klima hatte seine Kräfte verzehrt. Iwar hatte er nicht mehr an dem Sterbebette der alten "Mutter Tahslor" stehen und Zeuge ihres triumphierenden Hingangs aus dieser Zeitlichkeit werden können. Aber mit Freude und Dank im Herzen hat er nach seiner Abreise ersahren, wie sie gestorben ist. Mit den Worten: "Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum!" ist sie entschlasen. Martin schließt seine Selbstbiographie mit dem wahrhaft christlichen Bekenntnis: "Ich habe draußen auf dem Missionsfeld sehr wenig für den Herrn, der Herr hingegen hat Großes für mich und an mir getan!"

Die Brübergemeinde hatte auf der Mostitoküste im Jahre 1901 5550 in geistlicher Pflege befindliche Personen, darunter 5093 Getauste. Auf 15 Stationen und 2 Außenstationen arbeiteten 31 Missionare und Missionarsfrauen mit 114 eingebornen Gehilsen. Leider hatte die Brüdergemeinde in den letzten Jahren bei ihrer Missions=, besonders Schultätigkeit, an den Behörden Nicaraguas keine Helser, sondern sast Feinde gehabt, — ja der Bürgermeister von Bluesields hatte beim Präsidenten in Managua die Ausweisung der Brüdermissionare durchzusehen versucht. Aber es war nur ein "Wölkchen" und ging vorüber, beide, Präsident und Bürgermeister, sind nicht mehr im Amt, und der jetzige Bürgermeister ist ein eisriger Förderer der Mission!

## 18. Kapitel.

## Hüdamerika.

Gunana. Gine Probe römischer Mission. Fenerland.

eit mehr als 200 Jahren haben die Holländer an der Nordküste von Südamerika eine Kolonie, die nach dem größten der Ströme, die sich dort ins Meer ergießen, Suriname heißt. Sie ist mehr als viermal so groß wie die Provinz Brandenburg; aber nur ein kleiner Teil des Landes ist urbar gemacht; neunundneunzig Hundertstel desselben sind noch mit dichten Urwäldern, "mit Busch" bedeckt. Man reist in Kähnen auf den Flüssen; der niedrige Boden ist äußerst fruchtbar. Die Tropenhize läßt die Psklanzen sich mit kaum glaublicher Üppigkeit entsalten.

Auch dies Gebiet war früher mit Indianern bevölkert, die hauptsächlich von Jagd und Fischerei lebten. Nur etwa 1000 Seelen sind jetzt noch von ihnen übrig; diese hausen in den unzugänglichen Urwäldern. Unter den Indianern Surinames haben die Boten der Brüdergemeinde 70 Jahre lang Mission getrieben. Zwei deutsche Brüder, Dehne und Güttner, erhielten 1738 von dem holländischen Couberneur Löffner ein Stück Land an einem Nebenfluß des Berbice, auf dem sie die erste Mission-litation Vilgerhut anlegten. Ihre Pflege= befohlenen waren ausschließlich Indianer (die Hollander hielten sich auf ihren Plantagen Taufende von Negern), besonders vom Stamm der Arawacken. Bald hatten die Indianer begriffen, daß die leutseligen freundlichen Männer anders waren als die übrigen Weißen. Die Brüder nahmen einen Knaben Namens Gantje, den Sohn eines Weißen und einer Arawackin zu sich. Der lernte zu= nächst soviel Deutsch, daß er ihnen etwas Arawackisch beibringen konnte. Nach und nach sammelte sie 500 arawackische Wörter, übersetzten die Leidensgeschichte und unternahmen nun, damit ausgerüftet, weite, beschwerliche Wanderungen zu den Indianern, 50 Meilen im Umkreis, überall ihnen diese Übersetzung vorlesend. Und die Indianer konnten sich nicht satt daran hören. Sie kamen fortan nach Bilgerhut auf kurze ober längere Zeit, um mehr zu erfahren. Die Brüder predigten, Gantje, inzwischen getauft und Joh. Renatus genannt, dolmetschte. 1748 konnten schon über 40 Personen getauft werden.

Im Herbst 1748 kam Theophil Schumann nach Pilgerhut, der Missionar in Suriname, den man den Apostel der Arawacken genannt hat. Eines

524 Südamerika.

sächsischen Predigers Sohn, hörte er als Schüler der Saldria in Brandenburg von Herrnhut. Schumann war als Knabe oft tieffinnig und gedrückt; er hat Jahre lang die Freistunden während seiner Schülerzeit in Brandenburg unter Bibellesen, Weinen und Beten zugebracht. Dann studierte er in Halle und wurde Lehrer am Pädagogium daselbst. Bald gab er, wieder durch Selbstz quälereien veranlaßt, sein Lehramt auf. Er fand keinen Frieden, dis er zur Brüdergemeinde in der Wetterau kam, wo der Geist, der hier wehte, es ihm so antat, daß er 1743 in Herrenhaag sich in die Brüdergemeinde ausnehmen ließ. Zwei Jahre war er dann Lehrer am theologischen Seminar der Brüdergemeinde zu Marienborn. Hier lernte ihn Graf Zinzendorf kennen, der ihn bald für den Missionsdienst in Suriname in Aussicht nahm. Freudigen Herzens nahm Schuzmann die Berufung an und langte im Herbst 1748 in Pilgerhut an.



Indianerhütten in Suriname. (Brüdergemeinde).

Was er angriff, das geriet. Schon vier Monate nach seiner Ankunst vermochte er eine Ansprache in der schweren Arawackensprache zu halten. Später hat Schumann ein arawackisches Wörterbuch und Sprachlehre versaßt, aber nicht geduldet, daß beides gedruckt werde, auf daß niemand sich der Bücher bedienen könne, um die Sprache der Indianer bloß aus selbstsüchtigen Motiven zu erlernen! Pilgerhut wurde für die Indianer, seit dort in ihrer Sprache gepredigt wurde, ein immer krästigerer Magnet. Sie kamen und kamen wieder, ihren Landsleuten weitererzählend, was sie dort vernommen. Während einer Woche im Jahre 1750 kamen z. B. über 100 Indianer und zum Teil von weit her, von der Essequibo und vom Orinoco. Ein Bruchteil aller dieser Zugvögel ließ sich in Pilgerhut nieder.

Allmählich konnten einige von ihnen zu Helfern ernannt und auf Mifsionsfahrten ausgesandt werden. Schumann hatte, durch seine von heiliger Liebe durchglühte Persönlichkeit, eine wunderbare Macht über die Indianer; seine Mitarbeiter verehrten ihn. Natürlich hatten sie auch in Suriname, wie

ihre Brüder in Westindien mancherlei Anseindungen seitens der weißen Namenschristen, zumal der Pflanzer zu erdulden; auch in Suriname spielt dabei ein resormierter holländischer Domine die traurige Rolle des Worts und Sachführers der Feinde.

Im Jahre 1755 machte Schumann mit dem zur Visitation gekommenen Seidel eine sehr anstrengende Reise, die Correnthne und die Saramacka ausund abwärts, und suchte zwei Plätze für ein paar neue Stationen aus. Die Westindische Kompagnie in Amsterdam bestätigte die Abmachungen, und sowurden 1757 die Station Saron an der Saramacka, und 1759 Ephrem an der

Correnthne gegründet, das 1765 vier Stunden stromausmärts ver= legt und Hoop genannt wurde. 1758 beraubten die zügellosen Soldaten des Gouvernements die Gemeinde Vilgerhut und zerstörten ihre Ernte, weil diese ihnen nicht Cassade verkaufen wollten. Als sich diese Überfälle wiederholten, mußte Schumann blutenden Herzens sehen, wie sich ein Teil der Gemeinde zerstreute. Von einer Reise in die Heimat, wo er mit feuriger Zunge auf Misfionsfesten von des Herrn Siegen unter den Heiden zeugte, kehrte Schumann 1760 nach Pilgerhut zurück — und fand einen großen Teil der Gemeinde, ja von gang Berbice, von einer Seuche dahin= gerafft. Bis zum Herbst hat er noch, treu und tüchtig wie zu= vor, seines Amtes gewaltet, dann entschlief auch er, erst 42 Jahre alt. (Sein Sohn ist bis 1783



Beidnische Indianerin, Suriname. (Brüdergemeinde.)

in Suriname Indianermissionar, bis 1794 Missionar in Trankebar gewesen.)

Leider ist die Indianermission der Brüdergemeinde in Suriname seit Ende borigen Jahrhunderts eingegangen. Die Negersstlaverei und ihre Folgen haben daran Schuld. Die unmenschlich behandelten Plantagenstlaven entliesen ihren Heren, diese hetzten die Indianer auf, ihnen 20—50 Gulden für jeden tot oder lebendig eingebrachten Flüchtling bietend. Über der "Buschneger" wurden immer mehr, und sie drängten die Indianer in den äußersten Süden des Landes, in das unzugängliche Tumukhumakgebirge zurück. Saron und Pilgerhut zerstörten die Neger 1761 und 1763, Hoop an der Correnthne berkümmerte.

Aber vergeblich ist die Indianermission dennoch nicht gewesen: Die Mission hätte schwerlich unter den Negern Eingang gefunden, hätte sie sich nicht zuvor als Indianermission bewährt gehabt.

Die Neger Surinames, zu deren Besprechung wir jetzt übergehen, zerfallen in zwei Klassen, einmal in die Neger der Kolonie und dann in die Buschneger. Bei letzteren verweilen wir zuerst. Sie sind ursprünglich nichts anderes als Sklaven auf den Plantagen der Kolonie, die aber, an Jahl stets wachsend, in den Urwald im Innern des Landes entlaufen waren, dort eigene Niederlassungen gründeten und sich durch Übersälle der Plantagen den Besitzern derselben, sowie



Beidnische Indianer, Suriname. (Brüdergemeinde.)

ben holländischen Behörden immer furcht= barer machten. Von 1760—70 ver= suchte die holländische Regierung vergeb= lich, die Entlaufenen mit Gewalt zur Rücksehr zu nötigen.

Endlich mußte der Gouverneur die Entlaufenen als frei, sich selbst regie= rende Männer anerkennen; diese wohn= ten im Gebiet der Indianer und erhielten einen Tribut von der Kolonie, der alle vier Jahre mit 34 000 Mark ausgezahlt wurde. Ein "Regierungsagent" jedes Stammes vermittelte den Verkehr mit der Kolonie und den Buschnegern. Eine Anzahl von Geiseln wurde von den Buschnegern gestellt und die Verpflich= tung festgesett, keine entlaufenen Sklaven mehr bei sich aufzunehmen, ja der Rolonie sogar im Fall eines Sklaven= aufstandes beizustehen. Noch heute er= halten die nach buschnegerischem Erb= folgerecht ans Ruder kommenden Granmans (Oberhäuptlinge) ihre Bestätigung durch den Gouverneur in Paramaribo, zugleich damit eine Generalsuniform

die Unterhäuptlinge eine geringere Uniform. Statt des Tributes bekommen jetzt die Granmans ein Jahresgehalt, an Stelle der "Agenten" ift ein Beamter getreten, und der Verkehr zwischen Buschnegern und Kolonie ist jetzt ungehemmt.

Die Buschneger setzen sich aus den Stämmen der Aukas (auch Dschukas), der Saramackaner-, der Matuari- und der Aurentineger zusammen. Weit kräftiger, stattlicher und gesünder ist ihr Aussehen als das der Plantagenneger, auch bildet die Sprache eine Schranke zwischen beiden: die Buschneger haben in ihrem Neger- englisch mehr portugiesische, die Plantagenneger mehr holländische Worte verwendet. Der Spruch Joh. 3, 16. fängt im Negerenglisch so an: Bikasi na so

fasi Gado ben lobbi kondre, wa a gida wan Pi kien wa eem etc. Urbar macht der Buschneger sein Land nicht, merkt er nach zwei Ernten, daß der jungsfräuliche Boden an Kraft nachläßt, so geht er ein Stück weiter. Er ist ein geschickter Jäger und Fischer. Bei seinen Fahrten auf den Flüssen bedient er sich des Corjals, eines schlanken Bootes, das er mit Meisterschaft regiert. Er handelt in der Kolonie mit den Erzeugnissen seines Bodens, vor allem aber mit Holz. Die Buschneger glauben an eine Obergottheit, Grangado — Gott im Himmel. Er hat alles geschaffen, aber er ist fern, ohne Interesse für die Menschen. Diese hat er an Untergottheiten gewiesen und an Geister, die sich in Gegenständen oder Tieren, z. B. in der Abgottsschlange, verkörpert haben. In jedem Dorf der Buschneger besinden sich rohe Gößenbilder, in denen, nach ihrer Meinung, Geister



boldwäscherei im Buschland, Suriname. (Brüdergemeinde.)

wohnen; davor steht ein Opsertischen. Natürlich haben die Buschneger ihre Zauberdoktoren (Wintiman — Geistermann), welche durch rasende Tänze sich in Zustände bringen, die der Besessenheit oder der Tobsucht gleichen, um Macht über die Geister zu gewinnen. Kein Todesfall ist nach dem Glauben der Buschneger auf natürliche Ursache zurückzusühren, und der Wintiman kriegt sicher während seines Verzückungszustandes heraus, wer daran schuld ist und welcher böse Geist den Menschen dazu angestistet. In Summa: auch die Buschneger sind Knechte der Todes= und Teuselssfurcht ihr Leben lang, — es komme denn der Sohn Gottes zu ihnen, der sie recht frei macht!

Gehen wir nun auf die Geschichte der Mission unter den Buschnegern ein. Schon 1754 hatten sich in Paramaribo einige Brüdermissionare niedergelassen,

528 \$üdamerika.

welche aber im Jahre 1776 erst durch die Taufe eines Erstlings den Grundstein zu dem so blühenden und weitverzweigten Missionswerk in der "Kolonie" legen dursten. Borher schon hatte der Gouverneur sie gebeten, sich doch der Buschneger anzunehmen und sie den Frieden halten zu lehren, den man soeben mit ihnen geschlossen. Drei Brüder, Stoll, Jonas und Dehne (einst Schumanns Mitarbeiter) reisten 1765 auf dem Surinamessus ins Buschland ab. Der Granman der Saramackaner nahm sie freundlich auf. Gleich nach der Ankunst starb Jonas am Fieder, bald darauf siel der Granman in einer Fehde, aber sein Sohn nahm sich der beiden Friedensboten an.

Dann mußte Dehne aus Gesundheitsrücksichten fort, und Stoll war (mit einem sofort erkrankten Ersakmann) allein. Erst im September 1769 kam das Kerstensche Chepaar von der Brüdergemeinde zu Hilfe. Regelmäßig hielten nun die Brüder ihre Sonntagspredigten, aber Eindruck machten dieselben nur einem, ihrem jugendlichen Beschützer, dem Granman Arabi. Der wurde dann auch 1771 als Erstling der Buschnegergemeinde getauft. Bis zu seinem Tode ift dann Johannes Arabi der Hauptbannerträger chriftlicher Erkenntnis im Urwald gewesen (1821 †). 1777 ging Stoll heim, nachdem er noch einige Neger hatte taufen tönnen; sein Gedächtnis lebt noch heute im Urwald fort, "Bruder Rudolf" oder "der heilige Rudolf", wie ihn die Buschneger auch nannten, hatte unauslösch= lichen Eindruck auf fie gemacht. In demselben Jahre erschien Theophil Schu= manns Sohn auf dem Kampfplatz. Er hatte seines Baters Sprachtalent geerbt; bald konnte er den Buschnegern predigen, und, wenn er, vom Fieber geschwächt, nicht stehen konnte, dann redete er zu ihnen in der Hängematte liegend. Doch zwang ihn sein Zustand leider bald nach Paramaribo zurückzukehren. waren inzwischen gekommen und gestorben, einer, Bruder Wiez, erlebte die Freude, reichere Frucht seiner Arbeit zu sehen, er hat es bis zum Jahre 1801 im Busch= land ausgehalten, wie seine Vorganger mit der Buschnegergemeinde von einem zum andern Ort überfiedelnd, geplagt vom Fieber, angefeindet von den Wintis männern. Sein Nachfolger, Mähr, hat bis 1813 gearbeitet, — bann hob die Brüdergemeinde die Mission unter den Saramackanern auf, - in der "Rolonie" tat Gott zu deutlich die Türen auf, man zählte bereits 640 Getaufte und der Arbeiter waren zu wenige. Unter den Saramackanern waren im ganzen 107 Personen getauft, aber unter allen Getauften waren nur wenige echte Perlen: Joh. Arabi, Grego, Simon und der aussätzige Krüppel Frederik. Diese haben bann auch nicht nachgelaffen mit Bitten, ihnen wieder Lehrer zu fenden, und nach ihrem Tode haben andre gebeten, bis 1840 Bruder Rasmus Schmidt mit Frau fich wieder bei ihnen niederließ. 16 Getaufte vom alten Stamm waren noch übrig. Gingee hieß der Ort, wohin sie auf Hiobs, Johannes Arabis Sohn, Bitte fich begaben. Nach fünf Jahren schon starb Schmidt, seine Frau hat ihm die Leichenrede gehalten und hat zehn Monate mit hiob zusammen die Station verwaltet. Bruder Treu, der Prases der Surinammission, kam und verlegte die Station, um Paramaribo und ärztlicher Hilfe näher zu sein, nach Gansee. In Gansee aber auch wieder das alte traurige Bild: die Missionare

kamen, um zu erkranken und zu sterben. Einer Missionarswitwe darf hier nicht vergessen werden, der Schwester Hartmann, welche 1848-53 durch freiwilligen Unterricht, den sie den Negerkindern erteilte, in und um Gansee, Großes gewirkt hat. Die Station Rofsikamp entstand ebenfalls in dieser Zeit, etwas später Goejaba, und zwar ohne Zutun der Brüder. Die Folgen der krastvollen Wirksamkeit von Rasmus Schmidt hatten wie Ringe auf dem Wasserspiegel weiter und weiter um sich gegriffen. So entsagten von den 4-500 Einwohnern Goejabas 60-70 Erwachsen dem Gößendienst freiwillig und sandten nach Gansee um Lehrer.

Inzwischen war 1863 in Suriname die Sklavenemanzipation erfolgt. Eine von den werkloß gewordenen und dann versteigerten Plantagen war Bergen=



häuptling Joh. King in seiner Buschnegertracht mit samilie, Suriname. (Brüdergemeinde.)

dal, malerisch, in halber Höhe eines 300 Fuß hohen Berges am Surinamesluß gelegen. Diese Plantage nebst Gebäuden kaufte 1869 die Brüdergemeinde, um von hier auß sich einerseits der besreiten Plantagenneger annehmen zu können, andrerseits aber regelmäßig die Buschnegerstationen besuchen zu können, und zwar von einem Ort auß, wo das Klima doch nicht so mörderisch ist wie im Busch-In Bergendal war Bruder Raaß am längsten tätig, von 1875—1884. 1885 ist er dann nach Gansee übergesiedelt, schon von häusigen Fiedern geschwächt, die er sich auf seinen vielen Reisen nach den andren Stationen zugezogen. Noch in demsselben Jahr ist er gestorben. Er hat sein Leben nicht lieb gehabt, der Herr gessen ihm seine Ruhe! Wieder aber der Beweiß, daß in Gansee der Europäer nicht leben kann! Ein sehr tüchtiger Nationalhelser, Samuel Treu, ist an Raaß Stelle getreten. In Goejaba hatte sich zu Raaß Zeiten die Gemeinde getrennt

Südamerika.

infolge einer verheerenden Seuche, — der Aberglaube war mit im Spiel, Goejaba müsse verlassen werden, wenn das Sterben aufhören solle. — Jede Gemeinde behauptete fortan, die eigentliche Gemeinde zu sein, die es 1891 Bruder Schärf gelang, beide Teile an einem dritten Ort, Aurora genannt, zu vereinen. Der Nationalhelser Josua ist leider nicht mit Samuel Treu in Gansee zu vergleichen. Auf der Tüchtigkeit der Nationalhelser aber beruht die Zukunst der Saramackanermission.

Die Mission unter den Matuaris an der Saramacka schließt sich in ihrer Entstehung und Entwicklung an einen einzelnen Namen an, an den Namen des Matuarinegers Johannes King. 1830 oder 1833 in Paramaribo, als neuntes von zehn Kindern geboren, zog er mit seinen Eltern nach Maripastoon an der Saramacka, als 1846 sein Bater als Buschneger aus der Hauptstadt vertrieben worden war. Durch Verheiratung der Brüder und Schwestern bestand Ademsis (so hieß Kings Mutter) Sippe aus über 40 Köpfen. Eine bösartige Krankheit suchte die Sippe heim; die Wintimanner erklarten, King habe schuld. Er hatte früher einmal eine Abgottschlange erlegt und fich nach ihrer Meinung den Zorn der Geister zugezogen. King aber hatte bei Racht und bei Tage Traumgesichte, daß das ganze Wintitreiben etwas teuflisches sei und er sich davon fernhalten muffe. King reifte nach Paramaribo und erschien als ein völlig Unbekannter in dem von 18 Missionsfamilien bewohnten Missionsquartier der Stadt, bat um Bücher und kehrte nach Maripaftoon zurück. Als er wiederkam, konnte er fliegend lesen. Er arbeitete in der Werkstätte der Missionare und lernte eisrig in der Schule. Er fagte den Miffionaren mit aller Bestimmtheit: "ich habe drei Wochen hintereinander in jeder Nacht von einem Boten Gottes den Auftrag erhalten, in Maripaftoon eine Kirche zu bauen." Und wunderbar wirkte sein Auftreten in bem Beidendorf, als er nun zurückfehrte. Man buldete, daß Ring alle Gögen= bilder und shäuser niederriß, man warf selbst die Fetische in den Fluß, das Rirchlein wurde gebaut und Franz Bona von Ganfee, der Nationalhelfer, Kings Berwandter, wurde geholt, um darin zu predigen. Ja das ganze Dorf kam nach und nach zu den Brüdern in Paramaribo und bat um Taufunterricht und Lehrer. King wurde 1861 getauft; zwei Brüder kamen nach Maripastoon, freilich nicht um dort zu bleiben, - aber das Missionswerk unter den Maturis war begründet. Zweis bis dreimal wird seitdem im Jahr diese Station besucht, — ein Negerdorf, das wie im Sturm für das Evangelium erobert worden ift.

Bon Maripastoon aus ist dann im Lauf der achtziger Jahre drei bis vier Tagereisen stromauswärts die zweite Matuaristation Kwattahedde gegründet worden, die von dem tüchtigen und ernsten eingebornen Evangelisten Eduard Bern geleitet wird. Die Station gilt als Filial von Maripastoon.

Johannes King hat, durch immer neue Gesichte getrieben, Evangelisations= reisen durch das ganze Buschland gemacht; an den Quellen des Suxiname ist er mit den, selbst dem Namen nach, unbekannten Loangonegern in Berührung getreten. Bis an die Abhänge des Tumukhumacgebirges dürste es in ganz Suxiname nur wenige Buschneger geben, welchen der Name Johannes King unbekannt ist.

In alter Zeit nahm der Stamm der Coerenti-Neger dieselben Wohnssitze ein wie die Matuaris. Aber diese behandelten die schwächeren Coerenti ungerecht, und der Stamm siedelte sich Ende der achtziger Jahre in Koppentrisi an der Koppename an. Als Missionar Wehle 1889 von Paramaribo aus sie besuchte, fand er 28 Getauste unter ihnen. Seitdem sind die Besuche regelmäßig wiederholt worden. Viele Idole sind in den Fluß geschleudert worden (um das des Granmans rang der Missionar buchstädlich mit dem Besitzer, aber es gelang ihm, die Holzpuppe in den Fluß zu wersen). So schness wie in Maripastvon geht natürlich das Werk nicht, da kein Johannes King dort vorshanden ist.



Getaufte Negerhäuptlinge in Suriname. In der vordersten Reihe links Johannes King.

Bu den Negern vom Aufa= oder Dschuka=Stamm an der Coffica, Wana=Areek und Marovijne waren 1847 und 1850 Brüdermissionare gekommen. Behman, ihr Granman, hatte bei einem Besuch in Paramaribo sich nicht abgeneigt gezeigt, Lehrer bei sich zu sehen. Als es nun aber 1850 Ernst werden sollte, gab Behman die Erklärung ab, das Christentum passe für die Weißen, aber nicht für die Neger, das sei sein letztes Wort. Da kam Johannes King auf einer seiner großen Predigtreisen zu den Aukanegern. Aller Herzen slogen ihm zu. Seine matuarischen Begleiter und er selbst schlossen seirelich, nach afristanischer Sitte, mit den Auka Blutsbrüderschaft, — nur der Granman blieb abgeneigt. Ein halbes Jahr nach Kings Besuch starb er. Anstatt in dem plößelichen Tode ihres Häuptlings eine Art göttlicher Stimme zu erkennen, legten die Auka vielmehr den Tod Johannes King zur Last, und Behmans Nachsolger

samt seinem Volk waren dem Evangelium abgeneigter als je. Vom Jahre 1869 bis 1892 sind dann 40 bis 44 Reisen zu den Auka gemacht worden; je zwei Brüder aus Paramaribo reisten von Kamp zu Kamp, überall das Evangelium verkündend. Endlich, als 1888 Beymans Nachsolger starb, kam ein Granman ans Ruder, der den Missionaren gestattete, sich unter den Auka niederzulassen. Albina und Wanhatti wurden gegründet, ja Osseit, der Granman, besahl allen seinen Untertanen, die Gögenbilder und Gögentempel zu zerstören! Der eine große Gott im Himmel ist allein anzubeten, ihm ist seierlich Treue zu schwören. Und Osseit hat diese Resormation mit unnachsichtlicher Strenge durch-



Städtische Neger in Paramaribo, Suriname. (Brüdergemeinde.)

geführt. Natürlich ift da= mit das Volk noch kein christliches geworden, ja es kann sogar immer noch nicht von einer wirklich durchgreifenden Arbeit hier geredet werden, — Buschland bleibt "Totenland", auf die Dauer hält es kein Europäer dort aus. Eingeborne Prediger müssen die Arbeit tun: daß Gott solche Evangelisten "in Kraft" geben wolle in großen Scharen!

Der Schwerpunkt der ganzen Brüdermission in Suriname aber liegt in der Arbeit an den Negern in der Arbeit anden Negern in der Arbeit mie. Soklein und unscheinbar die Anfänge der Arbeit gerade dieser Mission gewesen sind, so reich waren ihre schließ-

Iichen Erfolge. Der hingebenden Treue der Brüder ist es gelungen, den größeren Teil der schwarzen und farbigen Bevölkerung der Kolonie in die christliche Kirche einzuführen. Die Brüdergemeinde hatte im Jahre 1901 in Suriname 29725 in geistlicher Pflege befindliche Personen, darunter 29214 Getauste. Auf 20 Stationen und 20 Außenplätzen arbeiteten 91 Missionare und Missionarinnen mit 384 eingeborenen Gehilsen. In 27 Schulen hatte sie 2759 Schüler.

In der Stadt Paramaribo fingen die Brüder au; 1778 hatten fie das erste Kirchlein gebaut, 52 Personen waren in ihrer Seelenpslege, darunter 18 Gestauste. Zu den auf den Pslanzungen arbeitenden Negern hatten sie wenig Zusgang: die Plantage eines christlich gesinnten Engländers blieb lange Zeit die

einzige, die sie besuchen dursten, ja, nach fünfzigjähriger Arbeit hatten sie erst in sechs Plantagen Eingang gefunden. Aber dann tat Gott die Türen auf: 12 Jahre später zählten die Brüder 90 Predigtpläße! Diese konnten natürlich nicht alle von der Stadt auß besucht werden, so wurden Stationen angelegt, von denen auß, auf den Flüssen und Kanälen sahrend, die Pläße zu erreichen waren. Einschneidend war natürlich auch hier die Aussehung der Stlaverei. Holland

hatte es so eingerichtet, daß alle bisherigen Sklaven noch zehn Jahre unter Staats= aufsicht blieben. Jeder war verpflichtet, sich zu vermie= Aussuchen konnte er fich seinen Dienstherrn. Da= durch entstand ein unbeschreibliches Hin= und Her= ziehen. Viele entzogen sich geflissentlich der kirchlichen Aufficht, unter der sie bis= her gestanden, viele meldeten fich an ihrem neuen Wohn= ort nicht zur Gemeinde. So sank die Seelenzahl der mit der Brüdergemeinde verbundenen Farbigen in dieser Zeit von 27000 auf 23 000, ja, nachdem die volle Freiheit eingetreten war (nach 10 Jahren), sank fie auf 21200 Seelen im Jahre 1879. Dann aber ging's wieder aufwärts bis 29725 in der Gegenwart.

Die Hauptarbeit wird noch immer in Paramaribo getrieben, der Stadt am dreiviertel Meilen breiten Surinamestrom. So breit



Negerjüngling in Suriname. (Brüdergemeinde.)

ist er an der Mündung. Fährt man mit dem Dampser drei Meilen hinauf, bis dahin, wo sich der Fluß etwas verengt, so hat man zur Rechten die Vorstadt Kombe, und bald die Stadt selbst mit ihrer holländischen Sauberkeit. Nur selten begegnet man einem Weißen auf der Straße. Die Schwarzen sind hier zussammengeströmt, weil hier der Lebensunterhalt sich leichter zu verdienen scheint als auf den Plantagen. An 30000 Schwarze wohnen in der Stadt. Jetzt hat

die Brüdergemeinde vier Kirchen in Paramaribo, und diese sind oft so gefüllt, daß ganze Hausen von einer zur andern ziehen.

Wenn es nur nach dem Kirchenbesuche ginge, dann wären die Neger in der Stadt vortreffliche Christen! Aber die Hörer sind oft nicht Täter! Eine suchtbare Macht ist die Lügenhastigkeit: sie lügen, solange der geringfügigste Nebenumstand ihnen ein Schlupsloch zu lassen scheint. Ein anderes schlimmes Laster ist die Unkeuschheit: mancher Jüngling, der sich lieber von seinem Herrn



Negerin im Sonntagsstaat, Suriname. (Brüdergemeinde.)

durchpeitschen ließ, als daß er dem Gottesdienst fern blieb, widerstand später nicht der Versuchung zum Chebruch und mußte ausgeschlossen werden, manches Mädchen, das als Konfirmandin musterhaft war. begann wenige Jahre später einen schändlichen Lebenswandel. Von einer derselben wird in ergreifen= der Weise erzählt, wie sie mitten in ihrem Sündenleben, nachts in den Träumen, das Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen geguält hat. wie sie sich immer unter den törichten befand, die vergeblich bei den Krämern anklopfen, bis der Hochzeitszug vorüber ist. — unter viel Tränen kam sie endlich zum Missionar und bat um Wieder= aufnahme. Die Eitelkeit und Put= sucht der Neger sei nur vorüber= gehend erwähnt, wir kennen ja den Anblick solch stutzerhaft gekleideter Negerjünglinge von den Straßen unserer großen Städte her zur Genüge.

Biel schwieriger aber ist es noch, auf die weit von der Stadt lebenden Neger Einfluß zu gewinnen. Bon den einst blühenden Plantagen sind viele seit Aushbedung der Sklaverei vollständig versallen. Die Neger sind zurückgeblieben und haben Fleckchen Acker in Pacht genommen oder als Eigentum erworben. Andere Plantagen sind noch in Betrieb, und die Neger wohnen in der Nähe als freie Arbeiter. Solche Pläte werden von den Missionaren regelmäßig besucht, und dazu gehören oft recht anstrengende Reisen. Auf jeder Station ist zu dem Iweck ein besonderes Boot vorhanden. Auf dem Plate angekommen, besucht der Missionar die Alten und Kranken, unterredet sich mit den Helfern,

unterrichtet die Tausbewerber und Konfirmanden, hält Gottesdienst und treibt Einzelseelsorge. Die Zeit, wo er dann im Boot sitzt, um zum nächsten Platz zu fahren, ist ihm eine willsommene und notwendige Erholungszeit. — Ich habe von den Schattenseiten der Missionsarbeit in der Kolonie geredet. Aber, Gott sei Dank, hier ist es einmal wahr: "wo viel Schatten ist, da ist auch viel Licht." Leider erlaubt es der Raum nicht, einzelne solcher Lichtbilder hier zu zeichnen, aber das sei gesagt, wenn die Brüder oft über die Sünde erschrecken müssen, ost genug auch sind sie überrascht, ja ergriffen von der Innigkeit und Kindlichseit des Glaubens bei anderen. Und der guten Clemente unter den christlichen Negern gibt's verhältnismäßig viel! Ein Zug, der bei den Negerchristen oft zutage tritt, ist die große Dankbarkeit und Anhänglichseit, welche sie ihrem "Leris



Boot des Missionars in Bergendal. (Suriname.)

man" (Missionar) gegenüber beweisen. Und die Missionare der Brüdergemeinde wuchern auch treulichst mit ihrem Pfunde der Einzelseelsorge!

Einen etwas anderen Charafter als das Hinterland von Paramaribo hat der westlich liegende Distrikt Koronie. Weit und breit Sümpse, von denen ein etwa sechs Meilen langer Streisen längs des Meeresstrandes durch Dämme und Abzugskanäle trocken gelegt und zu fruchtbarem Lande gemacht ist. Hamilton, Salem, Waterloo sind drei wichtige Stationen in Koronie. Nach Salem, zwanzig Meilen westlich von Paramaribo, kann man nur zu Schiff kommen. Der Distrikt hat durch seine abgeschlossene Lage manche Borzüge, die bestreiten Neger konnten nicht so leicht verziehen und blieben vor dem Zuzug schlechter Menschen bewahrt. Fleiß und Betriebsamkeit herrscht hier, und jeder strebt danach, ein Häuschen mit einer kleinen Landwirtschaft sein eigen nennen zu können. Bier größere Zuckers

536 Südamerika.

plantagen gibt es in diesem Distrikt, alles übrige Land ist an die Neger teils verpachtet, teils verkauft, welche neben den Gewächsen, die sie zu ihrem eignen Unterhalt brauchen, Kokosnüsse, Kaffee und Kakao bauen. Die Neger des ganzen Distrikts sind jest Christen. Wenn die Sonntagsglocken rusen, dann bedeckt sich die längs des Strandes sührende, mit Palmen eingefaßte Landstraße mit weiß gekleideten Kirchgängern und Fuhrwerken, die die weiter wohnenden hinzusühren. Eine Wagendurg umgibt dann die Kirche, und drinnen ertönen dann die Gesänge der Gemeinde, die selbst, oder deren Bäter einst arme Sklaven, nun den preisen, der sie versest hat in das Keich seines lieben Sohnes.

Französisch-Guhana kommt als Missionsgebiet nicht in Betracht. In Britisch-Guhana, mit seiner sehr gemischten Bevölkerung von 288 000 Seelen, ist die anglikanische Kirche Staatskirche, und in ihrer Pslege befindet sich mehr



Missionskirche Waterloo, Suriname. (Brüdergemeinde.)

als die Hälfte der Bevölkerung. In ihrer Missionsarbeit unter den Negern, Indianern und Kulis, die sie auf vielen Stationen mit großem Eiser betreibt, wird sie von einigen anderen englischen Missionsgesellschaften unterstützt. In Demarara (Britisch=Guhana) hat die Brüdergemeinde in Grahams-Hall eine Missionsstation. Die Gemeinde besteht meist aus eingebornen Westindiern. Ein sehr tüchtiger eingeborner Geistlicher steht ihr vor. Unter den circa 900 Seelen herrscht reges geistliches Leben. Eirca 40 eingeborne Gehilfen stehen treulich an der Arbeit.

Das übrige Südamerika, das neben seiner namenkatholischen Bevölkerung noch Hunderttausende von rein heidnischen Indianermassen enthält, ist von der evangelischen Mission teils noch gar nicht, teils nur sehr vereinzelt besetzt. Außegedehnter als die eigentliche Heidenmission ist das Evangelisationswerk unter den sittlich und religiös sehr tief stehenden Katholiken, aber wenn man bedenkt, daß



Miljionshäufer und Kirche in Paramaribo (Suriname). Brüdergemeinde.



Südamerika 34 Millionen Einwohner hat, so ist auch das Evangelisationswerk nur gering zu nennen. Südamerika ist der von der evangelischen Mission bisher vernachlässigte Kontinent.

Unter diesen Umständen ist es wohl angezeigt, dem Leser eine Probe römischer Mission vorzuführen. Wir haben bisher darauf verzichtet, dies in einem abgeschlossenen Bilde zu tun. Aber bei der Betrachtung von Südamerika ist, angesichts der mangelnden evangelischen Missionen, Raum dazu da. Außersem aber ist gerade hier diesenige römische Mission gewesen, welche die ultramontane Geschichtsschreibung immer noch wieder als Paradestück vorsührt: Die Mission der Jesuiten in Paraguah.

Das Missionsland war gelegen im Dreistromgebiet des Uruguah, Parana und Paraguah, und kupserbraune Indianer waren es, die hier hausten. Diesem Bolk, das jest den Todesschlaf schläft, war über seiner heidnischen Dunkelheit ein trügerisches Licht aufgegangen, das seinen Lebensweg für eine kurze Zeit ersleuchtete. Was zwei Jahrhunderte aufgerichtet, das verdarben kaum fünfzig Jahre von Grund auß: der Jesuitenstaat in Paraguah, ein auf Sand gebautes Haus, ist gesallen.

Von spanischen und portugiesischen Konquistadoren ihres Grund und Bodens und ihrer Freiheit beraubt, in bestimmte Lokationen zusammengetrieben, waren die freien Indianer im sechzehnten Jahrhundert so gut wie Sklaven geworden. Dem Eroberer solgte wohl der Priester, aber er vermehrte nur die Knechtschaft durch den Zwang, den katholischen Kamen anzunehmen. Die Verwilderung wuchs bei Herren und Knechten. Da wandte sich der Bischof von Tukuman an die Jesuitenväter um Missionare.

Die Boten kamen. Zuerst nahmen sie die verwilderten Herren in Pflege, dann zogen sie im Lande umher, predigend und tausend. Die schwierigen Sprachen "verschlangen" sie nur so, Wunderzeichen bekräftigten die Echtheit ihrer Sendung. Von den Ausläusern der Anden bis zu den Geländen des Paraguah und Parana, überall wurden Tausende getaust und das Kreuz errichtet. Missionsftationen gründete man nicht, und die Indianer blieben auch Sklaven. Während diese nun um ihre Freiheit kämpsten, zogen sich die Jesuiten nach der La Guaparaprovinz, einem Teil des heutigen Kio grande do Sul, zurück. Die spanische Krone erhob sie zu unmittelbaren Keichsvasallen und untersagte jeglichen spanischen Ginssluß und Verkehr in der Provinz. — Die Jesuiten sollten die Herren daselbst sein. Das geschah im ersten Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts, und das ist die Geburtsstunde des "Wissionsstaates", in dem der Jesuitenorden landesherrliche Macht ausübte.

Der Gedanke, der den Orden leitete, war derselbe, den der edle Las Casas gehegt: "geistliche Eroberung der Heidenvölker anstatt der Schwertmission." "In dem Landstrich, den die Krone zur Verfügung stellt, soll das heilige Evangelium einzig gelten, gelten auch als bürgerliches Gesethuch. Die Mönchsregierung bezeugt dem Staat durch einen jährlichen Tribut seine Oberhoheit." Bald entsaltete sich am Parana ein reges Leben: die Geknechteten verließen ihre Lokationen und ihre

538 Südamerika.

harten Herren, und rasch blühten die Pflanzstätten der Jesuiten auf. In kurzem waren es drei Missionsäcker, die vom Staat den erwähnten Freibrief erhalten hatten. Wie unter ber Bunfchelrute eines Zauberers sproßten die Miffionsdörfer auf, und voll glübender Begeifterung, unverdroffen und todesfreudig ftanden Männer an der Arbeit, die "ganze Männer" waren. Sie bändigten auf den "Reduktionen" oder Miffionsdörfern in kurzem die wilden Sitten und Lafter der Heiden und schufen sich Gemeinden, willig zu Missionsdiensten sauerster Art, willig, unter das Gebot des Priesters sich zu beugen. Im dritten Jahrzehnt des Bestehens pochte die harte Faust der Mamelutos oder Stlavenjäger an die Tore des Missionsstaates: wilde Tupiindianer unter einem erprobten Waldläufer. Was nicht brauchbar war, wurde niedergehauen, was stark und schön, in Fesseln nach Brafilien geführt. Die Niederlaffungen gingen in Flammen auf; die Spanier aber rieben fich die Sande über der Bater Miggeschick! Zwei Missionsprovingen wurden von den Mamelukos zertreten, — die Bäter zogen mit dem Reft ihrer Schütlinge nach ber britten, borthin, wo die beiben Strome, Uruguah und ber Parana auf 30 Meilen sich nähern. Auf ihre flehentliche Bitte erlaubte Spanien die Bewaffnung der chriftlichen Indianer, und bald fandte man die Mamelutos mit blutigen Köpfen heim! Run boten die Reduktionen sicheren Frieden! Run blühten Handel und Gewerbe auf, ausgedehnte Plantagen und riefige Viehhöfe umgaben die Missionsbörfer. Nichts schien der gesammelten Christenschar zu fehlen. Mit unverwüftlicher Dreiftigkeit und schlauer Gewinnung des Königs und seiner Rate hat dann späterhin der Orden für die Freiheit seiner Chriften und seine eignen Privilegien gesochten gegen spanische Habgier, sie haben die Chikitos an den süblichen Nebenflüssen des Amazonenstroms bekehrt, 10 Reduktionen entstanden, in 20 Jahren war das Volk der Hauptsache nach zu Chriften gemacht! 23788 Seelen umfaßten im Jahre 1767 die Reduktionen unter den Chikitos. 141 182 Seelen waren schon im Jahre 1732 in den 30 Reduktionen, im Gebiet zwischen Parana und Uruguah, vorhanden.

Doch schon nahte der Zeitpunkt, wo der gegen den Orden angesammelte Unwille unter den Spaniern sich im Mutterlande einen Ausweg verschaffte.

Am Ausscluß des La Plata hatten die Portugiesen eine Kolonie, San Sacramento, welche die spanischen Zollgesetze mit Füßen trat, — da gab Spanien in den vierziger Jahren leichter Hand die sogenannten sieben östlichen Missionsedörfer, jenseits des Uruguah am Nand des brasilianischen Waldes von Santa Catherina, an Portugal und erstand dafür die unbequeme Kolonie. Ein Schrei der Entrüstung ging durch die Reduktionen der Indianer, Zoll für Zoll mußten die Soldaten ihnen den Grund und Boden entreißen. Die Zesuiten selbst hatten äußerlich den Schein des Gehorsams bewahrt, — daß sie königstreu seien, hatten sie immer behauptet, — aber das Vertrauen zu ihnen war völlig geschwunden. 1767 war die Vertreibung der Väter aus den Missionen beschlossene Sache in Spanien. Man hatte Widerstand erwartet, als das Staatsschiff ihnen die Nachricht brachte, aber nein: niedergeschlagen und in dumpfer Resignation beugten sie sich und ließen sich als Gefangene nach Europa zurücksühren.

Die Indianer versuchten es eine Weile unter rührenden Petitionen an den König, die Bäter wieder zu bekommen, dann versanken sie in dumpfe Gleichgültigkeit. Ihr Land wurde schnell von habgierigen Beamten ausgesogen, ihr Viehstand vernichtet; binnen wenigen Jahren war die Bevölkerung auf weniger als die Hälfte zusammengeschmolzen. Wirklich sittliche, aushaltende Kräfte hatten die Väter diesen "Kindern in ihrer Unschuld" nicht mitzugeben vermocht! Außer kümmerlichen Resten ist in dem heutigen Paraguah von den Reduktionen nichts mehr vorhanden, — als die Stürme der Revolution von Südamerika darüber hingingen und die Reduktionsindianer die Heere der Prätendenten und Freibeuter füllen mußten, gingen die Dörfer in Flammen auf. Der Jesuitenorden aber hat den Schauplatz seiner ehemaligen Tätigkeit nie wieder betreten.

Versuchen wir ein Bild des Lebens und Treibens der Väter in solch einem Missionsdorf zu geben. Gewöhnlich bildete den Mittelpunkt des Dorfes eine prächtige Kirche aus Sandstein, mit Turm und Ruppel, von schlanken Säulen getragen. Apostelfiguren stehen zwischen den Säulen, massive Kronleuchter hängen herab, Heiligenfiguren von massivem Silber schmücken den Hochaltar, furzum: Alles von imponierender Pracht. An die Kirche lehnt fich das zwei= stöckige Haus der Bäter, behaglich eingerichtet, mit geschnitzten Möbeln in den saalartigen Zimmern. Un beide Gebäude schließen sich der Friedhof, die Gärten der Bäter, der Werkstättenhof und die Magazine. Die Werkstätten find, neben der Kirche, der zweite Brennpunkt der Riederlassung. In großen Sälen arbeiten hier: Zuckersieder, Grobschmiede, Silberarbeiter, Zimmerleute, Tischler, Drechaler, Rosenkranzmacher, Wachsbleicher, Weißgerber, Weber, Wollkammer, Zinngießer, Schufter, Schneider, Bildhauer, Holzschnitzer, Mechaniter, Rupferstecher und Maler. Bon hier aus und hierin pulfiert alles Leben in der Reduktion. Dieses "Quartier der Bäter", wie Kirche, Wohnhaus und Werkstätten genannt wurden, und das mit seinen Baulichkeiten und Anlagen einen Raum von 60 Morgen bedeckte, schaute über den Kirchplat hin, einen viereckigen Raum, an den sich das "Quartier der Eingebornen" anschloß, Häuserquadrat an Häuserquadrat; alle Hauptstraßen liefen schnurgerade auf den Kirchplatz aus, auf dem ein riefiges fteinernes Kreuz stand, das von allen Straßen aus sichtbar war. Am Kirchplatz lag auch das Männer= und das Weibergefängnis. Vor den Toren der Siedelung: Ralk-, Ziegel-, Backsteinbrennereien, Roß- und Handmuhlen, Schlachthäuser, Teefabriten, Glockengießereien, Pulvermühlen, Steinhauereien und hydraulische Werke. Dazu die großen Gärten mit ihren verschiedenen Kulturen, die Tee=, Baum= wolle= und Zuckerrohrplantagen, die Reis= und Getreidefelder, — kurzum: eine treffliche Anlage, wie aus einem Guß, ein gewaltiger Organismus, so fteht das Bild einer Reduktion bor unserm geistigen Auge.

Vorsteher in der Reduktion war der Pater, Pfarrer, ihm untergeordnet der Vikar. Eine Arbeit jagte die andere von früh dis spät. In buntem Wirbel sind beide jetzt Priester, Katecheten, Schulmeister, dann Fabrikaufseher, Berwalter, Richter. Es ist kaum faßlich, wie zwei Männer im stande waren, diese ungeheure Arbeit zu bewältigen, und es ist sehr verskändlich, daß diese Männer

540 Südamerika.

feine rechten Pfarrer und Hirten ihrer Gemeinde geblieben sind. Und wenn auch sie, so doch nicht ihre Nachfolger, die zweite Generation, die das mühsam Errungene als Erbgut betrachtete und ein Leben voll Eigendünkels und Genuß führte, als kleine Könige über ihre Untertanen herrschend.

Die ganze Lebensgeftaltung der Chriften auf der Reduktion unterlag der schärfften Kontrolle. Ein Signal heißt alles frühmorgens aufstehen, Glockenton befiehlt die Nachtruhe; jeder muß im Hause sein. Patrouillen gehen die ganze Nacht umber. Heiraten war in der Mission Gesetz, Unverheiratete wurden von den Bätern durchaus nicht gedulbet. Jeder Tag fängt mit einem kurzen Gottes= dienst an, dann erhält jede Familie ihre Portion Tee, Fleisch, Salz und Betreide, und dann geht's an die Arbeit. Für jede Beschäftigung haben die Bater ihre Beamten angestellt. Besondere Titel, Abzeichen und Ehren wecken den Gifer zur Arbeit von früh bis spät. Das junge Bolk beiderlei Geschlechts aber ruft jeden Morgen vor dem Gottesdienst Trommelwirbel zum Unterricht in der chrift= lichen Lehre. Wir können nun nicht näher darauf eingehen, wie der Verlauf der Werkeltage, Sonn=, Fest= und Heiligentage war, jedenfalls: der ganze Apparat römischen Christentums war in Bewegung gesetzt, um in äußerlichen Gebärden ben Ortschaften und ihren Bewohnern den Stempel des Gottesreiches aufzu-Kirchlichen Charakter trugen selbst die öffentlichen Bergnügungen. Religiöses und soziales Leben war in diesem Jesuitenstaat völlig miteinander verschmolzen. Dazu kommt aber noch eins: das Gemeinwesen in Paraguan war auf kommunistischer Grundlage erbaut. Alles war "Tupambac" d. i. der Gemeinde gehörig, Sache Gottes. Der Allgemeinheit gehörte Arbeitskraft und jeg= licher Befit; die Gemeinschaft übergab es dem Ginzelnen nur zur Rutnießung. Der Staat teilte an die arbeitende Bebolkerung aus den riesigen Magazinen Nahrung und Kleidung aus, und Privateigentum hatte niemand. Ein alles umschließender Staatshandel war die notwendige Folge der kommuniftischen Wirtschaftsverfassung. Da der gesamte Innenhandel nur in Tausch bestand, so bedurfte man eines Tauschmittels, des Geldes, nicht. In den Reduktionen gab es kein Geld, und die völlige Unbekanntschaft mit dem Gelde erschien den Jesuiten als der eigentliche Triumph ihrer Staatsweisheit. Kommunismus war die Staatsform der Jesuiten in Paraguah, aber eigentlich verdient sie diesen Namen noch nicht einmal. Denn eigentlich waren doch die Jesuiten Staatseigentumer, die Indianer aber die Enterbten. Das Missionsgebiet ist wie ein Armenhaus, in dem die Insassen sich um ihr Tägliches mühen und mit ihrem expropriierten Bermögen den Jesuiten die Taschen füllen.

Wir können nicht leugnen, wenn wir uns alles noch einmal ins Gedächtnis zurückrusen: Tatkraft und Schaffensfreudigkeit, Kunst und Einheit der Leitung, Drangabe des ganzen Lebens und Ausbietung aller Kräfte, begeisterte Persönlichkeiten und ganze Männer, das alles tritt uns entgegen in diesem Staat. Aber es waren unapostolische Mittel, wodurch der Jesuitenorden groß ward im Kat der Völker und unter den roten Leuten. "Machet alle Völker zu meinen Jüngern, das Keich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, das Reich Gottes ist inwendig in Euch!" Diese Worte unsres Herrn atmen einen andern Geist!

Zu geschickten Ackerbauern, Viehzüchtern, Handwerkern und — Solbaten hatten die Jesuiten ihre Zöglinge gemacht, und die katholische Religion war als Firniß auf das Ganze gestrichen, dicht und lückenloß, — inwendig aber waren die Indianer keine Christen geworden.

Wir haben dem Leser dies als Probe der römischen Missionsprazis vorgeführt. Daß die Katholiken immer noch mit Stolz auf dies Blatt in ihrer Missionsgeschichte zeigen, ist ein Beweis, daß Rom seine Missionsmethode die auf diesen Tag nicht geändert hat. Und es wird sie auch nicht ändern. Wir Svangelische können aber nicht verstehen und werden nie verstehen, daß einem selbst durch eine solche Lehre, wie sie hier der Zusammenbruch des Kirchenstaates in Paraguay gegeben hat, die Augen noch nicht aufgehen über des Apostels Wort: "der Herr ist der Geist; wo aber der Geist Gottes ist, da ist Freiheit!"

Das letzte Missionsseld Südamerikas, wohin ich den Leser in diesem Buch führe, ist zwar auch kein deutsches, aber der Name eines Missionspioniers ist so untrennbar mit dem Namen Südamerikas und seiner südlichsten unwirtlichen Spitze verbunden, daß er in keiner Geschichte der Mission sehlen darf: Allen Gardiner, der Apostel der Feuerländer.

"Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch Deine Hand daselbst führen und Deine Rechte mich halten" (Psalm 139, 9. und 10.). Die Flügel der Morgenröte, das waren die Schwingen des Glaubens und der Liebe, welche die treuen Männer alle, von Allen Gardiner dis Stirling, schneller als das Segelschiff oder der Dampser, der sie trug, nach dem Ort ihrer Sehnsucht versetzten, wo sie einem der rohesten und abgeschiedensten Bölker das Evangelium verkündigen wollten. "Am äußersten Meer" ist's freilich dort an der Südspitze Südamerikas auf dem Feuerland, ihrem Arbeitsselb, das als eine riesige Insel vom Festland getrennt ist, und Gottes Hand sie daselbst geführt und seine Rechte hat sie gehalten.

Bei Allen Gardiner, dem Apostel der Feuerländer (geb. 1794 in Berkshire), regte sich der Missionsgeist erst allmählich. Bis zu seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre war noch keine Spur von Missionsgedanken in ihm vorhanden. Eine frühe Neigung zu Unternehmungen und Abenteuern ließ ihn den Seemannsberus erwählen. Erst nach einer langen Reise, die ihn um das Kap der guten Hossung nach Indien, China und Südamerika führte, und nachdem er aller Orten das Heidentum mit seiner Sittenlosigkeit und Berkommenheit gesehen hatte, regte sich in ihm der Drang, sein Leben einem höheren Zweck zu weihen. In seinem Tagebuch, das er auf See regelmäßig führte, gibt er als Triebseder sein erwachtes Gewissen an. Als seine inniggeliebte Frau ihm schon 1834 genommen ward, stand es in seiner Seele sest, welches "der höhere Zweck seines Lebens" sein sollte. Er war damals Schisskapitän. Jest sangen seine Seereisen an, ein Suchen nach einem geeigneten Missionsfeld zu werden. "Herr," so schreibt er damals in seinem Tagebuch, "du hast es mir ins Herz gegeben, mich deinem

Dienst unter den Heiden zu weihen, o daß ich ein bescheidenes Werkzeug in beiner Hand werden möchte, Seelen zu retten. Ohne dich kann ich nichts tun, aber ich glaube, daß ich mit dir alles auszurichten vermag."

In Südafrika und Neu-Guinea, wo er versuchte festen Fuß zu fassen, tat sich ihm keine Tür auf, und auch unter den Indianern an den Grenzen von Chile, in den Hochgebirgen der Anden, gewann er keine Freudigkeit, dis er zu den Eingebornen an der südlichsten Kante des Festlandes von Südamerika kam, dort, wo die Magalhaensstraße das Festland vom Feuerland scheidet. Hier wäre er gern geblieben. Aber er war bloß für wärmere Länder ausgerüstet und hätte es dort im tiesen Süden nicht ausgehalten. So sandte er denn von den Falklandinseln (östlich von der Südspize) einen Brief nach England, seiner Heimat, mit einem Aufruf zur Gründung einer patagonische feuerländischen Mission, und wirklich, als er selbst 1844 heimkehrte, dauerte es nicht mehr lange, dis seines Herzens Wunsch erfüllt wurde.

Es war an einem Sommertag des Jahres 1844, da hatte sich in einem der hübschen Gartenhäuser des Luxusseebads Brighton, an der Seeküste Englands, eine Anzahl ernfter Männer zusammengefunden, deren Reden sich mit den verkommenen Indianerstämmen zu beiden Seiten der Magalhaensstraße beschäftigten. Der Hauptredner war ein Mann, in deffen feingeschnittenem Gesicht nicht nur die Energie des Seefahrers, fondern auch die heilige Liebesglut des glaubens= starken Christen zu lesen war. Das war Allen Gardiner, damals 50 Jahre alt, seit 25 Jahren fast beständig auf den Weltmeeren unterwegs gewesen. Der 4. Juli 1844 wurde der Gründungstag der patagonischen Mission. Schon am 12. Dezember 1844 segelte Gardiner in Begleitung seines Mitarbeiters hunt an Bord der Brigg Rosalie "auf Flügeln der Morgenröte" nach der Magalhaen&= straße ab und erreichte den Ort seiner Bestimmung am 18. Februar 1845. In der Gregorybai warf man Anker, und nachdem das Schiffsvolk den beiden noch die zwei Holzhäuser, die man mitgenommen, hatte zusammensetzen und die Borräte hatte hineinbringen helfen, setzte das Schiff seine Fahrt fort, und Allen Gardiner und hunt blieben "am "äußersten Meer" allein.

Staunend blickte vor allem Hunt in die gänzlich neue Welt; ein großartiges Schauspiel bietet in der Tat zunächst die Magalhaensstraße selbst. Wenn die See bei Kap Horn gefahrvoll genannt werden muß, so gilt das von dieser Meeresstraße erst recht, sie ist geradezu voller Schrecken. Die meist von Westen nach Osten brausenden Stürme wälzen ungeheure Wellenberge durch die sich in gleicher Richtung erstreckende Straße, während überall dichtgesäte Felseninseln sich diesen Wellenbergen entgegenstemmen. Pfeilschnell ersolgt dann der Absluß der angestauten Wasser nach allen Seiten, wo sich eine Ossang bietet.

Das Land an der Südseite dieser Straße ist das Feuerland, das der Natursorscher Darwin treffend mit einem ins Meer gesunkenen Gebirge vergleicht, so daß tiese Meerbuchten da sind, wo eigentlich Täler liegen sollten. Fast nirgends ist auf dem Lande eine ebene Stelle zu sinden, überall seuchte, verwaschene Schluchten, oder wildzerrissenes nacktes Gestein. Unmittelbar am

Meeressaum bedeckt ein sehr dünner Urwald die fruchtbaren Stellen, ein nie austrocknender Moosteppich ist sein Boden. Höher hinauf verkrüppeln die Bäume zu Knieholz. Gletscher hängen bis ins Meer herunter. Wilde Beeren und Pilze, Fische, Kobbensleisch und Muscheln bilden die Hauptnahrung der Eingebornen. Fast das ganze Jahr hindurch regnet, schneit und stürmt es; Monate lang ist das Land in dichten Nebel gehüllt. Wahrlich, wäre es nicht die Liebe Christi gewesen, die Gardiner "gedränget", er hätte sich dies Land nicht zu seinem Arbeitsseld ausgewählt. Und das Volk, das hier wohnt, auch nicht.

Das Feuerland erstreckt sich etwa 60 Meilen von Ost nach West und 40 von Süd nach Nord; kaum mehr als 15000 Menschen bewohnen es. Pescherähs nennen die alten Beschreibungen die Bewohner, nach dem einzigen Wort, das die ersten Besucher von ihnen gehört haben wollten. Sie sind von mittlerer Größe, haben gelbbraume Gesichtsfarbe, ein breites Gesicht mit hervorstehenden Backenknochen, eine flache Nase, sehr großen Mund, lange schwarze grobe Haare. Um die Schultern hängt die Haut von einem Seehund, über den Hüsten, mit einem Seehundsdarm sestgebunden, eine Schürze von Federn. Eine Federmüße vollendet den Anzug. Gesicht und Schenkel bemalen sie sich mit schwarzen, weißen und roten Streisen. Muschelhalsbänder dienen als Schmuck. Ihre Hütten bauen sie aus großen Baumzweigen, die sie mit dem starken Ende in die Erde stecken und oben durch Binsen verbinden.

Den Fußboden bedecken Seehundsfelle, in der Mitte ist die Feuerstelle, um welche herum Bündel trockenen Grases als Stühle und Betten dienen. Etliche Kannen aus Baumrinde und einige Binsenkörbe bilden den ganzen Hausrat. Wursspieße, Bogen und Pfeile sind ihre Waffen, Kähne versertigen sie aus Baumrinde sehr geschickt. Von Obrigkeit, Versammlungen und irgend einer staatlichen Ginrichtung keine Spur. Der Mann ist auch hier wie bei den meisten Heiben der saule Herr, der, wenn er nicht jagt oder sischt, am Feuer kauert, während das Weib den Kahn ausbessert, das Ruder sührt, überhaupt die schweren Arbeiten berrichtet. Von Religion und gottesdienstlichen Handlungen wollen die Reisenden bei diesem Volk nichts bemerkt haben.

Da standen nun Gardiner und Hunt in diesem unwirtlichen Lande. Bald sanden sie den Häuptling und seinen Stamm, den Gardiner einst flüchtig kennen gelernt hatte, und bei dem er damals gern geblieben wäre. Aber leider war Streit und Spaltung unter diesen Leuten eingetreten. Weiße wären ihres Lebens nicht sicher gewesen. Unverrichteter Sache kehrten sie zu ihren Holzhäusern und Vorräten zurück und hielten es für das Beste, als ein Schiff vorbeikam, das nach England ging, vorerst nach Hause zurückzukehren, um Mannschaften und Fahrzeuge zu bekommen, die ihnen ein Bereisen der Magalhaensstraße und der Buchten des Feuerlandes ermöglichten. Glücklich langten sie in England an, glücklich erhielten sie vier Seeleute und einen Schiffszimmermann nebst einem Berdeckboot, und schon 1848 war die zweite Expedition nach dem Feuerlande unterwegs. Aber als sie ankamen, verhinderte wieder das Verhalten

ber Eingebornen ihre Niederlassung. Erst stumm und scheu, wurden die Pescherähs bald frech und diedisch. Waren die Missionare in den Häusern, so stahlen die Pescherähs in dem Boot, waren sie im Boot, so stahlen sie in den Häusern. Abermals kehrte man nach England zurück, um noch mehr Boote nach dem Feuerland mitzunehmen. In diesen wollte man vorerst wohnen. In England war man sehr entmutigt und hielt nunmehr die Hände zu. Auch unsre Brüderzgemeinde ließ Gardiner eine Fehlbitte tun, als er um Missionare und um Geldmittel bat. Da ermöglichte eine englische Dame mit 20000 Mark, die sie spendete, den dritten Versuch, und auch Männer fanden sich bereit, mitzugehen: ein Wundarzt, ein Sonntagsschullehrer, drei Fischer und der Schiffszimmermann der zweiten Expedition. Um 7. September 1850 segelten sie auf der "Seestönigin" ab.

Mit europäischen Lebensmitteln bis zum Juni 1851 versehen, sollten ihnen dann neue Lebensmittel über die Falklandsinseln geschickt werden. Am 5. Dezem= ber 1850 landete die kleine Schar an ihrem Missionsfeld. Von hier aus schrieb Gardiner einen Brief an das Missionskomitee, der schließt: "Mein letztes Wort ift, betet für uns." Und es war auch das lette Wort, das Gardiner nach Hause gesandt hat. Die mitgenommenen Lebensmittel wurden ihnen teils geraubt, teils durch das Seewasser verdorben. Ihre Boote zerschellte zum Teil der Sturm, die im Juni 1851 erwarteten Lebensmittel blieben aus. Berlaffen von aller Welt am äußersten Meer! Eine unheimliche Krankheit, der Storbut, stellte sich bei ihnen ein und einer nach dem andern fiel ihr zum Opfer. Gardiners Tage= buch, das man nachher fand, berichtet die Sterbegeschichte seiner teuren Gefährten. Dazwischen hindurch kommen Aufzeichnungen über Hunger, Durft. Stürme und Ralte; den breiteften Raum aber nehmen die Fürbitten für das Feuerland und Gedanken des Friedens ein, daß sich alle geborgen fühlen in Gottes Baterhand. Die letzten von Gardiner niedergeschriebenen Worte tragen das Datum 6. September 1851. Zwanzig Tage nach Gardiners Heimgang kam das Schiff, nach dem fich die Einsamen so gesehnt. Zu spät! Die Pioniere dieser Mission waren geopfert! Und doch: der erschütternde Tod Gardiners und seiner Gefährten hat der Mission viel genützt, ja vielleicht mehr genützt, als es ihr weiteres Leben getan hätte.

Wahrlich, ich sage euch: "es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein, wo es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht!"

Fast die ganze evangelische Kirche trauerte um den treuen Mann, als die Nachricht nach England kam. Und sehr bald fand man auf das, was geschehen, die einzig richtige Antwort. Sin alter Freund Gardiners gab die Losung auß: Mit Gottes Hilfe soll die Mission weitergeführt werden! Im Sturm kamen die nötigen Gelder zusammen. Sin stattliches Segelschiff wurde gebaut, das den Namen "Allen Gardiner" empfing; im Jahre 1854 trat es die erste Keise nach dem sernen Süden an. Es ist die auf den heutigen Tag ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Feuerlandmission geblieben. 1865 ging Gardiners Freund selbst mit mehreren jungen Missionaren nach Südamerika. Bis 1862 hatte

H. Stirling die Leitung der Geschäfte in der Heimat, dann suchte auch er das ferne Missionsfeld persönlich auf. Die patagonische und Feuerlandsmission nahm mehr und mehr den Charakter einer modernen Missionsgesellschaft an und nannte sich die "Südamerikanische Missionsgesellschaft".

Als der "Allen Gardiner" 1854 zum erstenmal die Breite der Magalhaensstraße erreicht hatte, lief er zunächst die Falklandsinseln an. Die beiden Missionare Philipps und Ellis hatten den Auftrag von ihrer Missionsgesellschaft, auf der Keppelinsel, einer der Falklandsinseln, die dem Feuerland am nächsten liegt, festen Fuß zu fassen. Hieher sollten sie Feuerländer zu ziehen versuchen, um auf sie einzuwirken, so daß die Lehrer an Leib und Leben sicher und die Schüler zwar nahe ber Heimat, aber doch den heidnischen Ginflüssen entnommen wären. Bald kamen noch fünf andre Missionare hinzu, unter ihnen Allen W. Gardiner, der Sohn des "Apostels der Feuerländer". Die ersten Jahre brachten sie fast ganz an Bord ihres Missionsschiffes mit Rekognoszierungsfahrten in den Wafferstraßen des Feuerlandes zu, unermüdlich den Eingebornen nach= gehend. 1858 ließ sich die erste seuerländische Familie bereit finden, nach der Reppelinsel überzusiedeln. Seit der Zeit hat der Zuzug von Eingebornen nicht wieder aufgehört. Im Lauf der Jahre gelang es den Miffionaren, fich die Sprache der Feuerländer anzueignen, in den Gedankenkreis ihrer Zöglinge einzudringen und auf sie durch Schulunterricht und Predigt einzuwirken. Eine christliche Lebensweise führten sie ja schon länger mit den Stationsleuten. Einer der ersten Getauften ist ein gewiffer Okokko, der nachher als Nationalhelfer den Missionaren treu zur Seite geftanden hat. Leider machte man bei dem ersten Bersuch, sich unter den Feuerländern selbst niederzulassen, wieder die allerschmerzlichste Er= fahrung. Der Miffionar Philipps wollte in Wulya an einer der inneren Buchten des Feuerlandes eine Station anlegen. Lange hörten die Missionare auf der Reppelinsel nichts von ihm. Als man Nachforschungen anstellte, zeigte sich wieder das undankbare Feuerland von seiner schrecklichen Seite. Die Wilden hatten die Friedensboten eines Sonntags ruhig ans Land kommen und ihren Gottesdienst abhalten laffen; dann waren fie über die kleine Schar der Beter hergefallen und hatten sie alle niedergemacht. Rur der Schiffstoch, der auf dem Schiff geblieben war, kam mit dem Leben dabon.

Nach drei Jahren, 1863, erfolgte der zweite Versuch. Diesmal sollte Okoko, der Erstlingschrift der Feuerländer, sich unter seinen Landsleuten ansiedeln und auf sie einwirken. Man führte ihn nebst einem Holzhause wieder nach Fort Buluha über. Nicht lange, so hatten ihm die Wilden das Haus niedergebrannt, ihn gänzlich ausgeplündert, ja ihn sogar seiner Bibel beraubt und ihn gezwungen, das Land zu verlassen. Erst als Okoko nach Jahressrift zum zweiten Male gestommen war, gelang es ihm, das Vertrauen seiner Landsleute zu erwerben.

Und seitdem ist's vorwärts gegangen mit der Mission im Lande der Pescherähs selbst. Im Sommer 1868 zog der Missionar Stirling selbst nach dem Feuerland hinüber und siedelte sich gegenüber von Buluha in Uschuwaha, auf der Hauptinsel des Feuerlandes, an, nicht weit von der Stelle, wo Allen Gar-

Südamerika.

diner und seine Gefährten einer fröhlichen Auserstehung entgegenschlummern. Einige Pescherähsamilien aus der Pflanzschule der Reppelinsel kamen mit ihm. Bald entwickelte sich ein reges Leben auf der Station. Die Eingebornen kamen und nahmen an den Gottesdiensten teil. Im Jahre 1872 konnten 36 Feuer-länder auf einmal getauft werden. Ende der achtziger Jahre konnte eine zweite Station auf der Wollastoninsel angelegt werden, nahe dem Kap Horn, die Tekenikastation genannt, wo Missionar Burgleigh schon im ersten Jahr einen alten sterbenden Mann tausen konnte. Diese Tekenikastation hat sich seitdem nicht nur für die Feuerländer, sondern auch für die Seefahrer aller Nationen als eine wahre Wohltat erwiesen, wenn sie am Kap Horn Schiffbruch erlitten hatten und hier liebevolle Pflege fanden, hier auf dem südlichsten Vorposten der ebangelischen Mission auf der Erde.

Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Feuerlandsmiffion während der letten 25 Jahre. Ende 1869 wurde der Missionar Stirling, den wir als Begründer der Uschuwahastation kennen gelernt, in der Westminsterabtei in London feierlich zum Bischof geweiht, die Keppelinsel wurde ihm als Bischofssit angewiesen. Auf seinen Bisitations= und Konfirmationsreisen leistet ihm das Schiff, der "Allen Gardiner", treffliche Dienste. Roch immer ist die Keppelinsel die Pflanzschule, wo eingeborene Anaben und Jünglinge ausgebildet und als Lehrer, Evangelisten und helfer nach dem Feuerland, ihrer heimat, zurückgeschickt werden. Die Reppelinselstation steht unter besonderer Obhut des Nationalhelsers Lyeria. Die Gärten, Felder und Viehweiden der Station versorgen auch die andern feuerländischen Stationen mit Fleisch und anderen selbsterzeugten Rahrungsmitteln. Mehr als die obengenannten zwei Stationen Uschuwaha und Tekenika sind nicht angelegt worden. Aber beide haben sich höchst erfreulich entwickelt. Uschuwaha hat jest zirka 400 Bewohner, die sich rund um das Missionshaus angesiedelt haben. Noch erfreulicher fast ist der Stand der Tekenikastation. Dort ist ein Waisenhaus mit zirka 30 Kindern, für die die Frau des Missionars wie eine Mutter sorgt. Leider ertrank zu Weihnachten 1893 der Vorsteher der Station. Missionar Burleigh, auf Berufswegen. Wohltuend war bei diesem Todesfall das Betragen der Eingebornen. Unter lieblichem Gesang der Rinder wurde der Nachfolger feierlich eingeholt.

Der numerische Ertrag dieser Mission ist gering. Man zählt jetzt etwa 250 christliche Feuerländer, von denen die Hälfte an der Tekenikabai wohnen. Die schwierige Sprache der Pescherähl ist nun ganz erschlossen, die Evangelien und die Apostelgeschichte sind schon übersetzt. Der Spruch Joh. 3, 16. (Also hat Gott die Welt geliebt) lautet in ihrer Sprache: God ulu cumutak amanupi eutupi cutjamugatukmatuda cemacuci annuguaci cicicia cisinamutuandian mulakinoali cundiananima ceamanamutuana cutaceta. Die ganze Bevölkerung, kann man sagen, hat sich zu ihrem Borteil verändert. Die Pescherähl waren eins der tiesstschen Bölker der Erde. Der bekannte Natursorscher Darwin, der sie einst besucht, wollte sie kaum als Mitmenschen betrachten und prophezeite der Feuerlandmission ein völliges Miklingen. Aber derselbe Darwin hat später, als

er die Erfolge der Mission sah, seinen regelmäßigen Jahresbeitrag zur Kasse der Südamerikanischen Missionsgesellschaft gezahlt!

Leider kann von einer Christianisierung der Naghans, der eigentlichen Feuerländer, in absehbarer Zeit nicht die Rede sein; ja es scheint sast, als gehe dieser Stamm dem Aussterben entgegen. Die beiden Nachbarländer Argentinien und Chile haben sich in das "herrenlose" Feuerland geteilt, Chile hat die westliche, Argentinien ie östliche Hälfte in Besitz genommen. Mit den neuen Herren sind auch Dampsschiffe, und auf ihnen Ansiedler, Glücksritter und Goldsucher in das unwirtliche Land geströmt. Der schwächere Paghanstamm wird von den stärkeren Onaindianern verdrängt. Eine surchtbare Masernepidemie hat unter beiden Stämmen gleich sehr aufgeräumt. Der massenhaft eingesührte Branntwein hilft mit an dem Zerstörungswerfe, zumal die törichten Wilden ihren unentbehrlichsten Hausrat sür das süße Gift verkausen. So sind die Aussichten der Feuerlandmission recht trübe.

Aus der Enge in die Weite! — das ist unsers Gottes Weg. So ist auch die Südamerikanische Mission geführt worden. Sollte sie sich mit ihrer Arbeit auf die armseligen, wenig zahlreichen Feuerländer beschränken? Sollte sie ihren großen Namen umsonst tragen? Unwillkürlich wurde der Gesichtstreis ihrer Freunde geweitet, sie schauten nach den Indianerstämmen aus, die, weithin über das Innere des riefigen Kontinentes zerftreut, überall zurückgedrängt und ver= folgt, im Heidentum verharrt oder doch kaum einen schwachen Firnis des äußersten Katholizismus angenommen hatten. Aber diese Indianermissionen sind überaus mühsam und reich an Enttäuschungen. Bald hier bald dort hat die Südameri= kanische Mission einen Versuch gemacht; die meisten wurden nach wenigen Jahren wieder aufgegeben. Augenblicklich sucht fie an zwei Stellen die heidnischen Indianer zu erreichen. Das Chakogebiet am Oberlauf des Paraguah ist seit 1894 mit aller Kraft in Angriff genommen. Auch melden die Berichte von der Arbeit unter den Araukaniern im Hinterlande der chilenischen Küste bei Valdivia er= freuliches. Das find die Indianer, welche Allen Gardiner zuerst als sein Arbeitsfeld ins Auge gefaßt hatte. Aber er konnte nicht festen Fuß fassen. 1895 sandte die Südamerikanische Missionsgesellschaft die ersten Boten dorthin. Jest arbeiten hier fünf Missionare und drei Missionsfrauen, darunter zwei Arzte. Rev. Sadler hat die Leitung. Schon predigen sie den Indianern das Evangelium in ihrer Sprache. Doch ist von Taufen in dem Chakogebiet und bei den Araukaniern noch nichts gemeldet.

Ein dankbareres Arbeitsfeld ist die kirchliche Bersorgung der englischen Anfiedler und Seeleute in Südamerika. Die ganze Westküste von Panama dis zur Breite von Konzeption ist mit kleinen Psarreien besät, desgleichen die Ostküste, vom östlichsten Vorsprung Brasiliens dis nach Südpatagonien, landeinwärts die Gebiete der mächtigen südamerikanischen Flüsse, vor allem des La Plata hinauf. In den wichtigeren Hasenstädten ist der englische Diasporapastor zugleich Seemannsmissionar.

Von dem dritten Zweig ihrer Arbeit, der Evangelisierung der spanisch und portugiesisch sprechenden Einwohner Südamerikas schreiben neuerdings die engslischen Missionsberichte mit großer Freudigkeit. Diese Völker skänden in einer Durchgangsperiode; bei den einen sei diese begleitet von politischen Umwälzungen und Bürgerkriegen, bei den andern sei es ein allmähliches Aufsteigen aus der Nacht zum Licht, bei allen das Drängen, loszukommen vom römischen Joch, und die Tage des römischen Absolutismus seien gezählt. 350 Jahre hindurch von den römischen Priestern in Unwissenheit erhalten, und durch Aberglauben geknechtet, werden setzt unter den Völkern Südamerikas von Kolporteuren Bibeln verbreitet. Überall füllen religiöse Erörterungen die Spalten der Zeitungen und bilden die Tagesordnung von Versammlungen. Selbst in Volivia, bisher der Hochburg des Komanismus, dursten in Quito, der Hauptstadt, am Tage des Regierungs-antritts des neuen Präsidenten, Kolporteure nahe dem Regierungsgebäude Hunderte von Vibeln verbreiten.

So hat sich die Arbeit der Südamerikanischen Missionsgesellschaft allmählich über den ganzen Kontinent Sudamerikas ausgebreitet. Außer den Missionen im englischen und holländischen Guhana (in Demerara und Suriname) ist sie fast die einzige Vertreterin des evangelischen Glaubens auch inmitten der mehr als 32 Millionen portugiesischer und spanischer Katholiken Südamerikas. Sie hat unter ihnen eine große Aufgabe. Was bei einem der letten Jahresfeste der Allen Gardinermission in London von Augenzeugen über die religiösen Zuftande dieser katholischen Bevölkerung erzählt wurde, war geradezu schauerlich. Da sind Taufende, deren Chriftentum nur in der Anbetung der Jungfrau Maria und einem an Fetischismus grenzenden Reliquiendienst besteht. Ihnen muß das Evangelium gepredigt werden. Und wie follte uns der armen Indianerhäuflein nicht jammern, die zersprengt und verkummert in den pfadlosen Wildnissen der südamerikanischen Urwälder ein armseliges Dasein führen! Gälte es auch nur, diesen Stämmen mit dem Lichte des Lebens den freudlosen Todesweg zu er= leuchten, die Gudamerikanische Mission hätte einen edlen Samariterdienst an diesen aussterbenden Bölkern zu verrichten.







#### 19. Rapitel.

# Australien.

#### Neu-Guinea. Neu-Seefand.

an kann sich am deutlichsten ein Bild von der Bodenbeschaffenheit

Auftraliens machen, wenn man bedenkt, daß das Steigen des Meers um wenige 100 Fuß den Kontinent in einen Archipel von gablreichen Inseln verschiedener Größe auflösen würde. länder, die durch die Arme der den größten Teil Auftraliens ein= nehmenden Tiefländer getrennt sind. Und zwar liegen die Bergländer vorzugs= weise längs der Küsten. Die Ebenen, mit Eucalypten und Afazien bedeckt, haben salzhaltigen Boden und sind sehr wasserarm. Die Flüsse, welche von den Berg= ländern herabkommen, trocknen im unteren Lauf bald aus, ihr Bett besteht dann aus einer Reihe unverbundener Teiche. Selbst der Murray und Morumbii, die auch im Unterlauf ihr Wasser nicht verlieren, haben für die Schiffahrt wenig Bedeutung. Der plötzlich auftretende Regen bringt oft Überschwemmungen hervor, aber auch diese können das Land nicht fruchtbar machen. Gine große Ginformigfeit herrscht in der Vegetation Australiens. Nur innerhalb der gebirgigen Küsten= länder treten Balder auf, im Inneren fehlen fie. Den schlechtesten Boben zeigt das Stachelschweingras an, hartes stechendes Gras, der Schrecken der Reisenden. den beften Boden das Roß und Reiter überragende Känguruhgras. Nahrungs= pflanzen und Früchte fehlen fast ganz. Nur im Nordwesten bes Landes gibt es Feigen, Adansonien, die geröstet gegeffen werden, und Reisfelder. Die Tier= welt Auftraliens mit seinem Beutel= und Schnabeltier ist ganz eigentümlich und macht einen gang besonderen Bezirk der geographischen Zoologie aus. Die Eingebornen Auftraliens gehören ein und demselben Stamm an und gählen zu den armseligsten und tiefststehenden Menschen. Wo die Kultur hindrängt, sterben sie dahin wie der Schnee vor der Sonne. Tiefdunkelbraun bis schwarz von Farbe fteht ihre Gesichtsbildung zwischen Neger und Malaien. Ein Blättergürtel und ein Mantel aus Känguruhfell ift ihre Kleidung und ihr Schutz. Zum Schmuck stecken sich die Männer Bambusstäbchen, Knochen oder Federn durch die durch= bohrte Nasenwand. Das Wanderleben ist ihnen zur zweiten Natur geworden,

550 Australien.

denn Nahrung und Trinkwaffer find in dem unfruchtbaren Lande knapp. Sie find geschickte Jäger, und ihr Speer und halbmondförmiges Burfholz, Bumerang genannt, verfehlt selten das Ziel. Sie haben an religiösen Vorstellungen den Glauben an einen guten Gott, der alles geschaffen hat, um den sie sich aber wenig kummern, dagegen fürchten sie sich vor allerlei dämonischen Ungeheuern. Natürlich haben auch die Ureinwohner von Auftralien eine Zunft von Zauberern. Fast keine Krankheit führen sie auf eine natürliche Ursache zurück, stets muß eine Bezauberung vorliegen, und die Zauberer wissen schon den Schuldigen herauszubekommen! Obgleich die Australier eines Stammes sind, zerfällt doch ihre Sprache in viele verschiedene Dialekte. Eine Eigentümlichkeit und besondere Schwierigkeit der Sprache ist unter anderem der Reichtum der Modifikationen bei der Konjugation. 3. B. bummera = schlagen, bummalbianna = immer schlagen, bummalgunnanna = gerade jest schlagen, bummalguabianna — die ganze Nacht schlagen, bummaldillinnya — sich selbst schlagen, bummallunna = einander schlagen, bummalallinga = abermal schlagen, bummalnunimya = zuvor schlagen bummalmambirra = schlagen lassen, bummalawanna = gleichzeitig schlagen, bummaldanna = nach bem Effen schlagen, bummalglilana = zwei einander schlagen, bummaleinya = einem im Schlagen zuvorkommen 2c. 2c.

Der Spürsinn und Ortssinn der Australier übertrifft selbst den der Insbianer Nordamerikas. Gauner, Bettler, Lügner schelten die Weißen diese Wilden — ja, aber was waren es denn für Weiße, mit denen diese Naturkinder zuerst in Berührung kamen? Verbrecher, Goldsucher, Kolonisten, dann erst kamen die Missionare!

Im Jahre 1606 landete das erste europäische Schiff an Australiens Küste. Es war ein holländisches Schiff, und von nun an suchten die Holländer den Kontinent öfter auf, so der berühmte Tasman 1642. Dann ließen die Reisen nach, dis Cook 1769 die ganze Ostküste bereiste, der er den Namen Neu-Süd-Wales gab, und die von England im Jahre 1788, mit 548 männlichen, 192 weiblichen Verbrechern und 212 Soldaten kolonissiert wurde. Alle Jahre trasen neue Transporte von Verbrechern ein. Die sich gut führten, wurden begnadigt und blieben als freie Kolonisten. Als aber die Zahl der freien Einwanderer sich mehrte, wuchs der Widerstand gegen die Einführung von Verbrechern, und seit 1839 hat dieselbe aufgehört. So entstanden im Lauf der Jahre die Kolonien: Westaustralien, Südaustralien und Viktoria. Letztere erlangte durch die Entbechung der Goldselder im Jahre 1851 eine ungeahnte Vedeutung. Schon 1852 waren 200 000 Menschen in Viktoria.

Die Behandlung der Eingeborenen seitens der Europäer war eine schmachvolle. Die Einwohnerschaft der Insel Tasmania wurde, nach Darwins Worten, wie auf einer Treibjagd mit immer wiederkehrendem Treiben ausgerottet. Viel ärger, als die Spanier in Amerika, haben die Engländer hier und in Australien gehaust. Zum Vergnügen schossen z. B. englische Offiziere mit Kanonen unter die Australier. Suchten diese aber irgendwie Vergeltung zu üben, dann wurde ein Vernichtungsfeldzug gegen sie unternommen. Manches Jahrzehnt berging, ehe wenigstens etwas Menschlichkeit und Gerechtigkeit gegen die Eingebornen geübt wurde.

Der Bahnbrecher der Miffion in Auftralien war Samuel Marsden, seit 1794 Kaplan der auftralischen Verbrecherkolonie, in Paramatta bei Sydney wohnhaft. Er gründete mit dem edlen Gouverneur Macquarie bei Paramatta eine Musterwirtschaft für erwachsene Australier und eine Erziehungsanstalt für deren Kinder. Durch Gewöhnung an ein seßhaftes Leben und an den Ackerbau sollten sie für das Evangelium vorbereitet werden. Der Versuch ist mißlungen, und Marsben selbst hat gesagt: "Zivilisation ist nicht nötig vor dem Christen= tum. Lag beides Hand in Hand gehen; aber du wirst finden, die Zivilisation folgt dem Christentum viel eher als umgekehrt. Rede zu den Heiden von dem wahren, lebendigen Gott und dem Heiland, der für sie gestorben, — das wird einschlagen!" Die Eingebornen zogen ihr freies unabhängiges Leben, trot aller Entbehrungen, taufendmal jeder Art von Beschränkung vor. Reben Marsden sei der Missionar Threlkeld von der Londoner Mission erwähnt, der, schon längere Zeit Südseemissionar, nach Neu-Südwales gekommen war und 1825 unfern der Stadt New-Caftle versuchte, auf einem ihm von der Regierung zur Berfügung geftellten Stuck Land auftralische Familien anzusiedeln. Mit unendlicher Geduld hat er hier bis 1842 versucht, die Schwarzen seßhaft zu machen; aber die Stämme, die sich eine Zeit lang dort niederließen, bekämpften sich unter= einander, wurden von gewissenlosen Kolonisten vergewaltigt — und verschwanden. Desgleichen miglang ein Missionsversuch der lutherischen Missionsgesell= schaft zu Dresden (jest in Leipzig). Auch die 1842 zu Abelaide gegründete Südauftralische Missionsgesellschaft zur Unterstützung der deutschen Mission bei den Ureinwohnern, konnte die beiden Stationen, welche die Dresdener nahe bei Abelaide angelegt hatten, nicht halten, — es war eben immer dasselbe Prinzip bisher gewesen, die Eingebornen zur Arbeit erziehen zu wollen. Nach zehn Jahren hatte auch diese Mission ihr Ende erreicht. Monatelang hielten sich Familien der Ureinwohner bei den Missionaren auf, aufs Beste versorgt, und bann liefen fie wieder davon. Einigen Gognerschen Missionaren erging es nicht beffer, als fie fich in der Nähe der jetigen Hauptstadt von Queensland, Brisbane, niederließen. Sie hatten schon voller Freuden von der gründlichen Bekehrung zweier Schwarzen nach Haus berichtet, und doch, auch fie mußten von der Arbeit an den Auftraliern ablaffen, — diese hielten nicht stand.

Endlich gelang es der Brüdergemeinde, festen Fuß zu fassen, freilich auch erst, nachdem ihre Missionare 1851—56 am Bogasee in Viktoria schwer unter dem Strom der Goldsucher gelitten und den Platz in ihrer Verzweislung geräumt hatten. 1859 nahmen sie die Arbeit wieder auf, Ebenezer nannten sie den Ort, und 1860 konnten sie wirklich den ersten Schwarzen tausen, einen Füngling namens Pepper, der unermüdlich Singeborene herbeiholte, so daß zirka 30 Leute da waren, die regelmäßig zum Gottesdienst kamen. Und wirklich, die Leute gewöhnten sich ihr unstetes Wanderleben ab. 1863 standen zehn ordentlich

552 Australien.

eingerichtete Häuschen für die Eingebornen in Chenezer. Die Bewohner der Station ernährten sich von Schafzucht. Ein benachbarter Ansiedler hatte 200 Schafz geschenkt!

Alls Ebenezer also aufblühte, überließ die Brüdergemeinde der vereinigten presbyterianischen Kirche der Provinz Viktoria auf ihre Vitte das Hagenauersche Missionarschepaar zur Anlegung einer Missionsstation, und so kam es 1863 zur Gründung von Ramahyuk. Diese beiden Stationen der Brüdergemeinde, Ebenezer und Ramahyuk in Viktoria bestehen heute noch mit zusammen 86 Personen, die sich in der Pslege der Brüder besinden, 40 Getausten und 32 Abendsmahlsberechtigten, 2 Schulen mit 24 Kindern. Auch Bruder Hagenauer ist noch dort. In Ramahyuk besindet sich auch ein Waisenhaus, dessen Vorsteherin die Papuachristin Bessie Cameron, eine Frau von außerordentsichen Geistesgaben und unermüdlichem Missionseiser, der fünf Jahren gestorben ist. Die Presbyterianerkirche von Viktoria erhält auch Ebenezer mit.

Ein Versuch, tief im Innern des Landes eine Station anzulegen, hatte nicht denselben günstigen Erfolg. Drei Brüder aus Herrnhut langten 1866 unter unendlichen Beschwerden am Kopperamanasee, 700 englische Meilen nördlich von Adelaide an, wo sich zahlreiche Stämme von Schwarzen befanden. Diese zeigten sich erst ganz freundlich gesinnt, bald aber schlug die Stimmung um, und nur dem rechtzeitigen Erscheinen von bewassenten Polizeisoldaten verdankten es die Brüder, daß sie ihr Leben retteten. Gleichzeitig mit ihnen verließen Hermannsburger Missionare, die dort zu arbeiten angesangen hatten, den Schauplat ihrer Tätigkeit. Zwar sind die Herrnhuter und Hermannsburger 1867 wieder nach Kopperamana zurückgekehrt, aber bald zeigte sich, daß das Land zu unfruchtbar war, als daß man mit einer Gemeinde hier hätte leben können. So wurde Ende 1868 die Station ausgehoben.

Besser bagegen gedieh das Werk auf der Halbinsel York, gang im Nord= often, wohin der Brüdermissionar Kühn gleichzeitig gegangen war, ebenfalls im Auftrag der Presbyterianischen Kirche Viktorias. Dort ist heute die Station Mapoon, von der aus zwei Brüder ihre Arbeit unter den Papuastämmen der Oftkufte des Carpentariagolfs treiben. Der Polizeiinspektor Figgerald, früher Gegner der Mission, berichtete vor ein paar Jahren an seine Oberbehörde: "Auf Grund persönlicher Beobachtung der Verwaltung der Missionsstation Mapoon, kann ich mit Bergnügen feststellen, daß dieselbe ein vollkommener Erfolg ift, ein Ergebnis, das gesunder Menschenberstand, Mut und ein gutes Gemüt bei den Wilden erzielt hat. Die Station verdient die Unterstützung jedes Men= schenfreundes in Nordqueensland. Ich empfehle hiermit, daß die Station mit einem guten Boot und mit 400 wollenen Decken jährlich von der Regierung unterstützt wird." Gleich im Anfang war einer der Missionare dem tropischen Fieber erlegen, und die an das ungebundenste Nomadenleben gewöhnten Papuas erschienen in ihrer tiefen sittlichen Berkommenheit als ein hoffnungsloses Arbeitsfeld. Und doch ist die Frucht nicht ausgeblieben. Wenn auf Erfor= schungsreisen beim Begegnen eines andern Stammes die Missionare das Wort "Mapoon" — Name der Station — rufen, so nähern sich die Schwarzen

ohne Scheu dem Weißen — der doch, nach den Ereignissen der australischen Bergangenheit, dem Papua der Inbegriff alles Hasswerten sein müßte. Gegenwärtig haben die Brüder noch eine zweite Station auf der Yorkhalbinsel. Auf beiden zusammen befinden sich 17 Personen in ihrer Pflege, drei getauste Kinder. 53 Kinder haben sie in der Tagesschule, 83 in der Sonntagsschule.

Von den Hermannsburger Missionaren hatten wir schon soeben im Berein mit denen der Brüdergemeinde gehört. Harms hatte 1866, auf Bitten deutscher lutherischer Gemeinden in Südaustralien, Zöglinge seines Seminars gesandt. Etliche davon sollten Pastoren dieser Gemeinden werden, etliche als Missionare zu den Papua gehen; es hatte sich nämlich ein lutherischer Missionsverein dort gebildet. Fünf Brüder machten sich von Adelaide aus auf die Reise nach dem Lake Hope-Distrikt, wo sie sich am Killalpenninasee, in der Nachbarschaft der Herrnhuter Brüder niederließen — und, wie wir hörten, zugleich mit diesen vor der Wut der Wilden bald sich zurückziehen mußten. Nach zwei Jahren kehrten die Hermannsburger zurück, aber nur, um in drei furchtbaren Jahren der Dürre und des Wassermangels einzusehen, daß ihres Bleibens hier nicht sein könne. Nach Abelaide zurückgekehrt, haben sie dann 1875 mutig zum drittenmal den Angriff gewagt. Sie find noch weiter ins Innere Auftraliens eingedrungen, und zwar haben fie sich am Finkesluß nieder= gelaffen, wo ihnen die Regierung 900 englische Quadratmeilen Landes geschenkt hatte. Hermannsburg am Finkefluß! Heldenmütig haben die Missionare hier gekämpft und ausgehalten, aber endlich find sie dem Kampf mit der Dürre erlegen. 1883 gruben fie tiefe, tiefe Brunnen, um den Garten zu bewäffern, und reichliche Früchte lohnten die Arbeit, im nächsten Jahre schon war alles versiegt und verdorrt. Von 1879 bis 1885 hatte es nur einen ergiebigen Regenguß gegeben! Dazu abgeschnitten von aller Welt, die Leute ftumpf und verkommen, die Sprache kaum geeignet zum Ausdruck christlicher Gedanken. Und dennoch! Mit der Zeit hatte man 20 Schüler in der Schule, und zu Pfingsten 1887 wurden die 7 Erstlinge des Aldolingastammes getauft, 1888 folgten 17 andere, während noch 26 im Taufunterricht verblieben. Später hat Harms die Hermannsburger Brüder aus Auftralien zurückberufen: in Indien und Südafrika gab es folche Fischzüge, daß Gefellen zum Ziehenhelfen gar zu nötig gebraucht wurden. Traurig, als Kirche und Schule am Finkefluß verlaffen daftanden und in Trümmer sanken.

Doch der Herr der Mission hatte schon für Ersatz gesorgt. Die Sendboten der südaustralischen Immanuelspnode sind in den Riß getreten. Die Immanuelspnode hatte sich 1875 von der größeren australischen Synode über Bekenntnissragen getrennt, nahm aber die von den Hermannsburgern angesangene und wiederaufgegebene Mission am Kopperamana, die bisher die große Synode unterstützt hatte, unter ihre Fittiche. Sie fand die Hisse des Neuendettelsauer Missionsvereins, dessen Missionar Flierl I 1878 bei den Brüdern eintraf und mit ihnen die Station Kopperamana erneuerte, jedoch etwas nördschen vom alten Ort, unter dem Namen Bethesda. Diesmal gedieh die Arbeit,

554 Australien.

und allmählich stieg die Zahl der christlichen Schwarzen auf 41. Als 1885 Missionar Flier! II aus Neuendettelsau eintraf, waren so reichlich Kräfte vorhan= den, daß Flierl I für die Mission in Kaiser-Wilhelmsland bestimmt werden konnte. In Cooktown, auf der Yorkhalbinsel, unterwegs eine Weile aufgehalten, benutte Flierl I die Gelegenheit, unter den dort noch zahlreichen Schwarzen, mit Unterftützung der Regierung die Station Elim, sieben Stunden nördlich von Cooks Town, anzulegen, welche nachher Missionar Meyer von der Immanuel= synode in Begleitung eines chriftlichen Schwarzen besetzte. Nach Elim ift später in der Nähe davon Hope-Vallen gegründet, doch sind neuerdings beide Stationen zu einer vereinigt worden. Eine dritte, Bloomfield, hat leider aufgegeben werden muffen, — eine englische Gesellschaft hat sie übernommen. Auf der Northalbinsel stehen die Boten der Neuendettelsauer Brüder und der Immanuelspnode trot 14jähriger Arbeit, immer noch in den Anfängen: 14 Getaufte! Doch sind eine Anzahl von Jünglingen im Taufunterricht, und ein Chepaar, das besonderes Zutrauen zu den Missionaren gezeigt hatte. Wie erwähnt, hat die Sprode auch die Station Hermannsburg im Innern übernommen. Auf Hermannsburg und Bethesda sind schon über 100 Christen. Das Neue Testament ist in die Sprache der Papua übersetzt und gedruckt worden.

Nach einer australischen Regierungsstatistik gab es vor sechs Jahren in ganz Australien noch etwas über 59000 Papuas. Diese Zahl dürste jetzt schon wieder etwas zusammengeschmolzen sein.

Die Ureinwohner schwinden dahin, andre aber mehren sich in Australien von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, und das sind die Chinesen. Schon 1855 schätzte man ihre Zahl auf 30000. Sie waren nach Bistoria eingewandert, um hier in den Goldgruben zu arbeiten. Dr. Legge in Hongkong schickte damals zwei erprobte chinesische Evangelisten mit und empfahl sie an die Missionare der Londoner Mission. Diese gründeten sosort ein chinesisches Missionskomitee und ließen den erprobten chinesischen Missionar Young kommen, der 2000 chinesische Neue Testamente mitbrachte. Das war aber nur der Ansang. Seitdem haben sich die verschiedensten Denominationen Australiens der Chinesen angenommen, besonders die Weslehaner in Viktoria und Neu-Südwales, nach ihnen (gegenwärtig) die Presbhterianer und Anglikaner.

In Queensland gibt es sehr viel Zuckerplantagen. Auf diesen arbeiten zirka 10000 Kanaka, das sind Einwanderer aus Melanesien, Südseinsulaner. Natürlich hat die englisch-melanesische Mission es nicht versäumt, diesen Aus-wanderern nachzugehen und sie geistlich zu versorgen.

Die nördlichste Spitze der Jorkhalbinsel sindet ihre Fortsetzung in vielen Inselchen, die wie eine Brücke aussehen, welche nach der größten Insel der Welt, nach Neu-Guinea hinübersührt. Neu-Guinea gehört, was ihr Inneres betrifft, zu den am wenigsten bekannten Teilen der Erde. Die Erforschung wird dadurch erschwert, daß das Innere ein gewaltiges Alpenland ist. Papua werden ihre Bewohner wegen ihres krausen Haares genannt; natürlich sind sie mit denen in Australien verwandt. Aber genauere Kunde über Land und Leute besitzen

wir nur über die verhältnismäßig kleinen Gebiete, auf denen es der Mission gelungen ist, einigen sesten Fuß zu fassen. Neu-Guinea ist noch heute wie eine Festung, deren Belagerung an zwei sehr von einander entsernten Punkten, im Nordwesten und Südosten begonnen hat. Im Nordwesten haben die Holländer, zum teil mit deutschen Kräften an der Dorehbai seit 1855, und im Süden die Boten der Londoner Mission, die Rheinischen und Neuendettelsauer Brüder das Werk in Angriff genommen.

Hoher mächtiger Urwald bedeckt die Berge und Täler an der Dorehbucht, wilde Schweine, Känguruhs und Paradiesbögel treiben ihr Wesen an den rauschenden Bächen. Eigentümlich, wie die Papuas, die hier wohnen, in ihrer Lebensweise an die Bewohner Niederländisch=Indiens, z. B. auf Sumatra, und an die auftralischen Papuas zugleich erinnern. Die Erscheinung ist ähnlich wie die der Auftral-Papua, aber sie sind Ackerbauer und Fischer, ihre Häuser sind wie die der Bata auf Sumatra auf Pfählen erbaut. Ihre Keligion Dämonen= furcht, ihr Gemeindeleben beständige Fehden mit den Nachbardörfern, — die Röpfe der Feinde gelten als Tapferkeitszeichen wie bei den Dajakken auf Borneo. Mißtrauisch gegen Fremde wie ihre Brüder in Auftralien, nach gewonnenem Vertrauen aber zugänglich wie die Bata auf Sumatra. 1855 landeten zwei von Gogner ausgebildete und von einer holländischen Missionsgesellschaft aus= gesandte Missionare auf einem Inselchen vor der Dorehbucht. Sie bauten einen Kahn, fuhren nach dem Festland von Neu-Guinea herüber, fingen an ein Haus zu errichten — und legten sich, schwer am Klimasieber erkrankt. Kein Eingeborner kümmerte sich um sie. Wieder besser geworden, lauschten sie den Papua Wort für Wort ab, belohnten jeden Undank und jede Dienstverweigerung mit Barmherzigkeit an ihren Kranken, bis sie ihnen sagen konnten, weshalb sie eigentlich gekommen seien. 1858 pflegten die Missionare 11 Schiffbrüchige, die 69 Tage auf dem Meer umhergetrieben waren und zwei ihrer Leidensgefährten schon gegessen hatten und setzten sie nach sechs Monaten nach der Insel Ternate über. Staunend sahen die Papua das alles an. Aber 1869, als wieder Schiffbrüchige nach Neu-Guinea verschlagen wurden und zuerst von den Papua gesehen und empfangen wurden, waren boch schon unter ihnen solche, die es durchsetzten, daß fie nicht als Sklaven festgehalten wurden, wie die Mehrzahl wollte, sondern daß ihnen geschah wie den Schiffbrüchigen vor zehn Jahren. Das hatte die Mission gewirkt! Andre Missionare waren nachgekommen. Auf dem Inselchen Mansinam hatte Missionar Geißler seine Station genommen. 1864 legte er den Grundstein zu einer Kirche. 30 Gößenbilder brachten ihm die Papua zur Vernichtung. 1865 wurden die Erftlinge getauft. 1869 fand die erste Abendmahlsfeier mit den Papuas statt. Aus diesen Anfängen hat sich das Werk der Utrechter Missionsgesellschaft durch Gottes Enade zu fünf Stationen entwickelt, auf welchen etwa 250 eingeborne Chriften leben. Heidnische Greuel in unmittelbarster Nähe der Stationen find freilich immer noch an der Tagesordnung. So gelang es vor kurzem einem Missionar, das von der eigenen Mutter lebendig begrabene Rind vom Tode zu erretten!

556 Neu-Guinea.

Von dem harten Acker auf der Nordostküste wenden wir uns zu dem seit 1871 bearbeiteten Missionsfelde im Südosten. Englische Missionare betraten in dem genannten Jahre die Inselbrücke zwischen der Porthalbinsel auf Auftralien und Neu-Guinea, bis fie fich allmählich auf das Festland der Insel wagten. Unendliche Mühe machte die Sprache: auf einer 60 Meilen langen Strecke gab es 3. B. 25 verschiedene Dialekte. "Wer Gottes Willen tut, der ift mein Bruder" heißt es 3. B. am Sudtap von Neu-Guinea: Ena Eaubada ena gadosisi tau nanabuena, ehagu ede; 60 Meilen westlicher heißt berselbe Spruch: Ia dirawa hekisehekise kara nahuana ia laueku varavara. Menschenfresserei ift an der Tagesordnung. Um Fleisch zu bekommen, überfallen sich die Dorfschaften gegen= seitig. Die Frechheit der Diebstähle übertraf alles Dagewesene. Konnten die Diebe einen geftohlenen Gegenftand nicht brauchen, so boten sie ihn dem Eigen= tümer zum Verkauf gegen Perlen 2c. an. Die Londoner Missionare hatten, als sie die Neu-Guineamission begannen, den Vorteil, daß sich ihnen eine ganze Anzahl eingeborner Lehrer von den bereits chriftianisierten Südseeinseln als Mitarbeiter zur Verfügung stellten. Im Jahre 1900 hatte die Londoner Mission in Neu-Guinea 33 Gemeinden, 4 Missionare, 110 eingeborne Gehilfen, 383 Getaufte und 12 200 Zuhörer. Und immer noch nimmt die Schar der jungen Südseeinfulaner zu, welche sich zu Neu-Guineamissionaren ausbilden laffen. Gin Missionsblatt rechnet im ganzen gegenwärtig 117 Kapellen heraus, in denen der Name des lebendigen Gottes verkündigt wird. In diese Bahl mit inbegriffen sind natürlich die Stationen der anglikanischen und der Weslehanermission, von denen die letztere besonders erfreuliche Erfolge erzielt. Leider ist im April 1901 der Londoner Missionspionier Chalmers auf Neu-Guinea mit einem Kollegen und zwölf eingebornen Evangelisten ermordet worden.

Doch wenden wir uns zu den deutschen Brüdern. Seit 1889 hat die Rheinische Mission auch ein Arbeitsfelb auf der gewaltigen Insel. Wenn man Neu-Guinea mit einer riefigen Schildfröte vergleicht, — die Nordweftspige der Ropf, — dann ift Kaifer-Wilhelmsland, das Arbeitsfeld der Barmer, der Schildkröte Rücken. Dicht unterm Aquator gelegen, vereinigt das Land die ganze Herrlichkeit der tropischen Vegetation in sich. Vier Stationen sind hier in den letten zwölf Jahren angelegt worden; drei von ihnen bestehen heute noch. Eine, die auf der Dapierinsel, ist aufgegeben, alle vier aber haben viel Mühe und Arbeit, viele Seufzer und Leiden, aber auch viele Barmherzigkeit und Durch= hilfe Gottes gesehen. Da galt's zuerst, sich eine Unterkunft zu bauen und die Sprache zu erlernen. Die Dialektberschiedenheiten berührten wir schon, aber in einen einzelnen Dialekt einzudringen, macht auch schon die größten Schwierig= feiten. Und wenn der Missionar den Wilden die gewöhnlichsten Haupt= oder Dingwörter abgelauscht hat, wie fängt er's an, die Berhältnis=, Binde=, Für= wörter zc. herauszubekommen? Umständlich umschrieben mussen Wörter werden wie: Sunde, Gnade, Schuld, Erlösung, Reich, Barmherzigkeit. Biele Gleich= niffe Jesu bleiben den Papua gang unberftändlich: ber Saemann; fie kennen feinen Samen. Der gute Sirte: Die Papua haben feine Schafe und feine Sirten.



Gebrauchsgegenstände der Papuas auf Reu-Guinea.

Nr. 1 u. 16 Steinkeulen.

für 2 Eberzähne als Bruftschnuck 3 Guirlande. Männer.

4 Bruftschnuck.

noa

6 Barathorn.

Hunbezähnen,

7 u. 12 Barakmaske.

9 Armband für den 8 Bruftschmuck (Bult) Dberarm.

Ropf-(Perilden-10 Geschnitztes fchoner.) fissen.

Rochtopf.

Bruft-13 Gestricktes täjchchen.

Tragnet f. Frauen.

Kalkbüchze mit 15 Steinbeil. 17 Kalfbüchje

Spatel.

18 Schitd. 19 Kleine Ekschüffel.

20 Pfeile.

21 Kopfring, durch den die Haare gesteckt werben. Aber: "Das Fischnetz?" Glückftrahlend, daß er nun endlich eins gefunden, das sie berstehen werden, erzählt der Missionar das Gleichnis vom Fischnetz, wie nachher die faulen Fische weggeworfen werden. "Kunze, das stimmt nicht," sagen ihm die Papua, "wir essen die faulen Fische auch!"

Jung ist die Rheinische Neu-Guineamission noch, und doch sind von den zirka 30 Ausgesandten im Lauf der letzten zwölf Jahre schon "ihrer zehn dahingesät". Neu-Guinea ist für die Rheinische Mission das geworden, was für die Brüdergemeinde Suriname und für die Basler die Goldküste und für die Bremer das Togoland. Zur Zeit ist jede von den drei Stationen auf Neu-Guinea mit zwei Missionaren besetzt, aber eigentlich wird seder Brief von dort im Missions-haus zu Barmen mit Zittern geöffnet.



In Finschhafen, nahe dem Gebiet der Neuendettelsauer Brüder, von denen wir sogleich hören werden, ward das erste Grab gegraben, das des Missionars Wackernagel, der 1888 nach Neu-Guinea kam, nur um in einem Fluß dieser Insel zu ertrinken! In Bogadjim und Siar drei Gräber, auf der Dampier-insel vier, — das Malariasieber raffte sie dahin! Von einem, dem Missionar Claus, sagten die Papua, "der Claus hatte so liebe Augen, uns schmerzen die Gingeweide, daß er tot ist". Mit zitternder Hand hat Missionar Kunze drei seiner Mitarbeiter, darunter seiner eigenen Frau, Sarg und Grab bereiten müssen, zwei, die Missionare Scheidt und Bösch, welche im Mai 1891 unter den Speeren der Papua endeten, haben vielleicht überhaupt kein Grab bekommen!

Der Missionsdienst in Neu-Guinea ist an Beschwerden und Mühsalen reich. Wer das genauer lesen will, der kaufe sich Missionar Kunzes Schilderung seiner Erlebnisse ("Im Dienst des Kreuzes", 4 Heste à 25 &) und er wird an St. Pausi Beschreibung 2. Kor. 11 erinnert werden, "Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiese des Meers (der Verkehr von Station zu Station ist nur zur See möglich, Bogadjim und Bongu liegen an der Küste, Siar ist eine Insel),



Papuaschule.

in Gefahr zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern" (zweimal ist Kunze nur wie durch ein Wunder davor bewahrt worden, von den drohend auf ihn gezückten Speeren der tobenden Wilden durchbohrt zu werden!) Am ergreifendsten aber ist der Anfang, Fortgang und Abbruch der Arbeit auf der Dampiersinsel! Zehn Meilen liegen zwischen hier und der nächsten Station, und zwar

560 neu-Guinea.

zehn Meilen über die See. Und in diese Einöde kamen die Pocken, und der Boden unter den Füßen fing an zu beben durch den Ausbruch eines seuerspeien= den Berges!

Missionar Hanke schreibt aus Bongu: "Die Missionsarbeit ist immer noch bloß Saat auf Hoffnung. Das kommt von der ganz unglaublichen Korruption aller Verhältnisse. Die Papua lügen ohne Scham, es gibt kein Vertrauen, keine Treue zwischen Mann und Weib, Bruder und Bruder, Freund und Freund. Es gibt keine Autorität der Eltern, keine Ehrerbietung der Kinder. Ehebruch, Totschlag, Kindesmord hat keinen Verlust der allgemeinen Achtung zur Folge. Eine entsetzliche Geistersurcht beherrscht das ganze Leben. Es bedarf hier noch



Missionsstation Simbang. (Neu-Guinea.)

viel mehr einer Johannesarbeit als unter dem Volke Jörael zu des Herrn Jesu Zeiten. Aber ist diese getan, dann wird auch hier einmal das Feld reisen können zur Ernte!"

Es mutet einem traurig an, wenn in den Rheinischen Jahresberichten nach wie der die Rubriken leer sind: "Gemeindeglieder Ende des Jahres", "Tausen", "Im Tausunterricht". Den einzigen Lichtblick bildet die Schultätigkeit der Brüder in Bogadjim, Bongu und Siar. Sie haben 88 Kinder in vier Schulen. Der Unterricht dauert täglich  $2^{1/2}$ —3 Stunden. Die Kinder kommen gern und sind dem Evangelium durchaus zugänglich. Aus der Jugend wird dem Herrn einst hier ein Bolk geboren werden, das ihn lobt und ihm dient, — wenn die Arbeit ohne Unterbrechung weitergeführt werden kann!



Miljionar Vetter mit seinen sechs Gauflingen und den beiden Erfigetauften.



Von dem ersten Boten der Neuendettelsauer Mission, der für Kaiser-Wilhelmsland auf Neu-Suinea bestimmt war, haben wir wenige Blätter vorher gelesen. 1886 tras Missionar Flierl, von der Yorkhalbinsel in Australien kommend, auf Neu-Guinea ein und wählte das Dörschen Simbang (siehe das Vild), anderthalb Stunden südwestlich von Finschhafen, zur Station. Zu dieser Station sind im Lauf der Jahre noch drei andre gekommen: der Sattelberg, die Tamiinseln und Deinzerhöhe. Im Vergleich zur Kheinischen sind die Boten dieser Mission von Todesnöten gnädig verschont geblieben, — zwei Todessälle haben sie die zicht nur zu beklagen gehabt. Auch haben sie nun schon zum zweiten Male die große Freude gehabt, ein Tausself feiern zu können. Sechs



Missionsschule in Simbang, Deutsch-Neu-Guinea.

Katechumenen konnten um die Jahrhundertwende der Kirche Christi einverleibt werden. Es war auf der ältesten Station Simbang. Prüfung und Privatbeichte gingen der Taushandlung voraus. Missionar Vetter ließ die Täuslinge sich ihre Namen wählen: "Jakumtuig" = "ich glaube," "Matagede" = "Augen emporgerichtet," "Gedlinggeng" = "richtig", wählten sie unter anderem. Zwei verheiratete angesehene Männer sind unter ihnen. Natürlich ist auch die Arbeit der Neuendettelsauer erst Pionierarbeit und hat mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpsen wie die der Rheinischen Brüder: Zaubereiunwesen, Blutrache, Trägheit und Sprachverschiedenheit. Auch trifft das wieder zu, was der Rheinische Missionar über die allgemeine Korruption klagte.

562 neu-Seeland.

Doch zeigt das Evangelium auch hier seine Sauerteigskraft. So konnte sich z. B. Missionar Pfalzer (siehe das Bild) auf seinen Missionsreisen von Simbang aus längs der Südküste öfters überzeugen, daß die jungen Burschen, welche auf der Station gearbeitet und dabei christliche Gesänge gelernt hatten, diese Lieder nicht vergessen hatten, — wie ein Licht mitten in der Finsternis mutete Pfalzer solch ein christliches Lied an, das in einem heidnischen Dorf erscholl.

Die Hoffnung der Mission sind auch hier die Kinder. Auf den Tamiinseln 3. B. bringen die Erwachsenen der Predigt des Wortes Gottes offenbare



Missionar Pfalzer mit Schülern.

Berachtung entgegen, aber die Schule zu besuchen hindern sie ihre Kinder nicht. In Simbang sind es zirka 30 Kinder, die regelmäßig kommen.

Und nun noch ein flüchtiger Blick auf Neu= Seeland mit feiner fo interessanten, einst viel be= sprochenen Maorimission. Zwei Inseln bilden Neu-Seeland, die Südinsel ift ein großartiges Alpenland. Am Fuß des Cookberges, 3768 Meter hoch, also etwa so hoch wie der Großglockner, zieht sich der Tasmangletscher hin: Bera und Gletscher bilden eins der gewaltigsten Panoramen der Welt! Die Mitte der Nordinsel trägt zwei ge= waltige Bulkane, Tauposee in der Mitte. aus dem der Wackotofluß

reißenden Laufs zu Tale stürzt, seine User von heißen Quellen eingefaßt, deren siedendes Wasser als eine Reihe von Springbrunnen aufsteigend, in der Sonne sunkelt. Die Nordinsel ist die Heimat der Maori, welche im dreizehnten Jahrhundert von den Samoainseln hier einwanderten. Die Tätowierung, namentlich im Gesicht, war bei ihnen zu einer Art von Vollsommenheit ausgebildet, ihre Hüttenpfeiler trugen kunstvolles Schnizwerk, ihre Dörfer mit 80—100 Häusern, von zwei Pallisadenreihen umgeben, waren die reinsten Festungen. Marsden, der Kaplan der Verbrecherkolonie in Sydney, von dem wir dei Australien hörten, hat ihnen die ersten christlichen Kolonisten geschickt, aber 1820, nach

fünf Jahren, sah man ein, daß nur eigentliche Missionare unter den Maori etwas ausrichten könnten. Die Brüder Williams haben das größte Verdienst um die Maorimission. Eine Druckerpresse verbreitete Teile der ins Maori übersetzten Heiligen Schrift weithin, mit Feuereiser lernten die Leute lesen, und Ende der dreißiger Jahre hielten sich 35 000 Maori zur Mission. 19 Stationen hatte die englisch-kirchliche Missionsgesellschaft damals auf Neu-Seeland. "Wenige gläubige Männer," so schrieb 1841 der Bischof von Neu-Seeland, "sind Gottes Werkzeuge gewesen, ein neues christliches Volk zur Familie Gottes hinzuzusfügen."



Missionar fioh und Missionar Ramler mit Eingebornen in Cami.

Den Missionaren folgten Kolonisten, aber habsüchtige, landgierige, die die Maori auß äußerste reizten, die sie wie ein Mann zu den Waffen griffen. Bon 1860—1870 wüteten die Greuel des Krieges. Die Maori sielen während derselben zum Teil in ihr altes Heidentum zurück, zum Teil stifteten sie eine neue Keligion, die Hau-Keligion, ein widerliches Zerrbild des Christentums; ein Missionar (Bölsner) wurde scheußlich von ihnen ermordet. Als der Krieg zu Ende ging, waren die 35 000 Anhänger der Mission auf 9000 zusammengeschmolzen! Langsam nur hat sich diese übrig gebliebene Maoristische von den schweren ihr geschlagenen Wunden erholt. Auch Boten zweier deutschen Missionsgeschlichaften, der Norddeutschen und der Hermannsburger, haben eine Zeitlang unter den Maori gearbeitet, doch haben sie den beiden englischen Gesellschaften das Feld geräumt, weil genügend Missionare da waren. Jest bestehen in Keu-

Seeland vollständig geordnete Parochialverhältnisse, und ein christliches Gemeindeleben ist vorhanden. Im Jahre 1900 arbeiteten auf 12 Stationen 329 eingeborne Laien, es waren 18251 Getauste vorhanden. Über 40 Maorispastoren sind Leiter der Gemeinden in der Maorisirche; den 12 europäischen Missionaren liegt die Oberaussicht und die Leitung der beiden höheren Schulen in Neu-Seeland ob. Der "König" der Maori ist dem Evangelium freundlich gesinnt. Doch nimmt sein Volk von Jahr zu Jahr an Seelenzahl ab. Der Mörder des Missionars Völkner ist längst Christ, ebenso sind viele Anhänger der Hau-Hau-Sekte zum Christentum zurückgekehrt. Auch auf Neu-Seeland leben, wie auf Australien, Tausende von Chinesen, deren sich eine besondere Missionssegesellschaft annimmt.



### 20. Kapitel.

# Melanesien.

Einleitung. Patteson, der Missionsbischof von Mesanesien. Die neuen Sebriden. Die Wittinseln.

or 130 Jahren hatte man bei uns kaum Kenntnis von der ungeheuren Inselmenge, die in der sogenannten Südsee weithin zer= ftreut liegt. Erst durch den berühmten Seefahrer James Cook und seit seiner ersten Reise (1769) wurde eine Inselgruppe nach der andern entdeckt. Die tausende und abertausende von Inseln in der Südsee, welche man heute unter dem gemeinschaftlichen Namen Dzeanien zusammen= faßt, liegen in der Wassersläche, die von der Westküste des langgestreckten Amerika bis nach Japan im Norden und Auftralien im Süden reicht. Die Wafferfläche umfaßt mehr als 3 Millionen Quadratmeilen, der Flächeninhalt aber aller Süd= feeinseln beträgt nur 21 000 Quadratmeilen, wobei Neu-Seeland und Neu-Guinea mitgerechnet find. Um sich in dieser Wasserwüste und dem Inselgewirr darauf zurechtfinden zu können, hat man die Inseln nach der Verschiedenartigkeit ihrer Bewohner in drei Hauptgruppen eingeteilt. Die Schwarzinsulaner, Menschen mit dunkler Hautfarbe und schwarzem, wolligen Haar bewohnen Melanefien (Melan = schwarz). Die übrigen Südseeinsulaner sind hellfarbiger und haben glattes Haar. Die größte Maffe berfelben wohnt auf den öftlich von Melanesien gelegenen Infeln, die man nach der Menge von einzelnen Inseln Polynesien (Poly = viel) nennt. Das nördlich von Melanesien von ihnen bevölkerte Gebiet heißt nach den vielen kleinen Inseln Mikronesien (Mikro = klein).

Werfen wir einen Blick auf Land und Leute von Melanesien. Die Mehrzahl der Inseln, zu denen man 5—6 Archipele, d. i. Inselgruppen, rechnet (Reusunea, Salomoninseln, Neu-Hebriden, Santa Cruz, Lohalitätsinseln und Witi), ift gedirgig, mit herrlichem Pflanzenwuchs bedeckt: Bananen, Brotsruchtbäumen, Rokospalmen, Bambusdickichten und riesigen Baumfarren. Wälder, Seen und Bäche, Bergrücken mit tieseingeschnittenen Tälern, friedliche Buchten, von der Brandung an den Korallenriffen wie von einem weißen Gürtel umschlossen, dashinter die unendliche See, darüber der klare Tropenhimmel — ein herrliches Bild! Und in diesem Paradies liegen die Dörfer der Eingebornen, meist versteckt im

dichtesten Urwald, an geradezu romantischen Orten im Schatten hochragender Kokospalmen. Die Häuser stehen auf hohen Pfosten, Wohnhäuser und Versamm-lungshäuser sind mit Palmblättern gedeckt. In den Totenhäuschen liegen die Vorsahren bestattet. Die Häuschen sind über und über mit phantastischem Schmuck behängt. Paradiesisch scheint auch das Leben der Bewohner dahinzussließen. Wurzeln, Früchte und Fische liesert ihnen Land und Wasser, die üppige Natur zwingt sie zu keiner harten Arbeit: Essen und Trinken, im Schatten der Bäume träumen, in der kühlen Brandung baden, — kein Wunder, daß die flüchtigen Besucher dieser Silande sich wie verzaubert fühlten, und daß auf ihre Reisebeschreibungen hin (Buchner, Chamisso) daß gebildete Europa in förmliche Schwärmerei versiel: wenn man ins Paradies zurück wolle, dann brauche man nur nach den Südseeinseln zu reisen! Die Menschen gehen dort, was die Kleidung anbetrifft, fast wie im Paradies, leben glücklich wie im Paradies, und was an ihren Sitten schlecht ist, das ist nur kindische Unart!

O wie bald sollte den blinden Schwärmern der Star gestochen werden, als die Mission mit ihrer ernsten Arbeit dort einsetzte! Obgleich nun Melanesien nicht das erste, sondern das letzte in Angriff genommene Missionsfeld der Südfee ist, — es ist auch hier, wie bei so vielen Gegenden der Erde, der Lauf des Evangeliums der vom Aufgang zum Niedergang der Sonne gewesen, — wollen wir doch, da wir soeben von Neu-Seeland redeten, in der Nähe bleiben, zumal, da der Mann, von dem die nächsten Zeilen handeln, über Neu-Seeland gekommen ist, bis er das Hauptquartier der melanesischen Mission in Norsolf ausschlug.

John Coleridge Patteson war der Sohn eines hochangesehenen Lonzdoner Rechtsgelehrten, Mitglieds des geheimen Rates der Königin. Der Bater ließ Coleridge eine ausgezeichnete Erziehung angedeihen. Seine Mutter war ein Muster in allen weiblichen Tugenden. Er war 1827 geboren, absolvierte mit Chren Schule und Hochschule und wurde Prediger in Alfington im südlichen England. Infolge seiner treuen, liebevollen Seelsorge und seiner persönlichen Sigenschaften hing bald die Gemeinde an ihm mit fast schwärmerischer Verehrung. Sine glänzende Lausbahn schien ihm bei seiner hohen Begabung in Aussicht zu stehen.

Da kam Bischof Selwhn von Neu-Seeland zu seinen Eltern in London zu Besuch, und Patteson wurde von solch einer Begeisterung für den Missionarsberuf erfaßt, daß er gleich bei Selwhns Besuch seinen alten Vater um die Erlaubnis bat, das Pfarramt mit dem Heidenmissionsberuf vertauschen zu dürsen. Der Vater tat's, er gab seinen Segen, aber unter Tränen, denn er ahnte, daß er den Sohn nicht wiedersehen werde.

Patteson verließ 1855 England und ging, als Selwhns Gehilfe, zunächst mit nach Neu-Seeland. Schon in der Heimat hatte er angesangen, die Sprache der Maori zu studieren, und — ein Zeichen seiner Begabung — bald nach Eintreffen in Neu-Seeland konnte er sließend mit den Maori reden. Dieses Sprachentalent ist ihm später noch sehr zu statten gekommen. Zunächst galt es Schule zu halten. Er bewohnte mit seinen Zöglingen gemeinsam ein kleines Haus, er hatte selbst zu kochen und das Haus rein zu halten, — eine echte Lehrlingszeit!

Patteson. 567

Nebenbei war er Hilfsprediger des Bischofs in Aukland. Im Sommer aber reifte er von Insel zu Insel, mit unermüdlichem Eiser Beziehungen anknüpfend, Schule haltend, predigend — kurzum, er zeigte sich in einer Weise tüchtig, daß er 1861, als dreiunddreißigjähriger Mann, zum Missionsbischof von Melanesien geweiht wurde. Die Nachricht hiervon war die letzte große Freude, die sein alter Bater erlebte.

Den Malanesiern also sollte Patteson das Evangelium bringen. Zwei Schwierigkeiten waren es, die besonders entgegenstanden. Die erste ist die Sprachenverwirrung, die auf den Inseln herrscht: zählt man doch auf den Neusebriden allein 25 verschiedene Dialekte, so verschieden, als ob es verschiedene Sprachen wären: und dann die Ausdehnung seines Sprengels. Hätte er doch

an hundert Missionare haben müssen, um jede Insel Melanesiens auch nur mit einem zu besetzen!

In der besten Zeit konnte Patteson etwa über zehn verfügen! Was tun, um wirklich zu all den Inseln in Beziehung zu treten und in Beziehung mit ihnen zu bleiben? Selwyn beschloß eine Schule zu gründen, in welcher von möglichst vielen Inseln eingeborne junge Leute beiderlei Geschlechts gesammelt und unterrichtet werden sollten. begabtesten Schüler sollten soweit gebracht werden, daß sie als Prediger zu ihren Landsleuten zurückgeschickt werden konnten, andre als Schullehrer, die übrigen wenigstens als Christen. die für ihre Stammesgenoffen durch ihr Vorbild miffionierend wirkten. Die



J. C. Patteson.

Jungfrauen sollten ihnen als christliche Ehefrauen solgen. Dieser Plan war gut und man ging sosort an seine Ausführung. Zuerst war der Sitz der Schule auf Neu-Seeland. Als aber die Kinder der heißen Zone das Klima nicht vertragen konnten, wurde die Schule nach der Insel Norsolk verlegt, deren Klima bedeutend wärmer war und die den melanesischen Inseln 600 englische Meilen näher lag. Norsolk ist fruchtbar — und einsam, was auch für eine Schule nicht zu unterschäßen ist. Früher war Norsolk ganz menschenleer gewesen. Dann war es von der Regierung besiedelt worden mit einem Mischvolk, den Pitcairnern, die eine ganz eigenartige Geschichte haben. Auf einem englischen Schiff nämlich hatte die Mannschaft unter Führung des Steuermanns gemeutert und den Kapitän mit seinen Getreuen auf einem Boot in die wilde See hinausgestoßen. Bunderbar wurden diese gerettet. Dem Steuermann aber schlug sein Gewissen. Bon Tahiti, wohin er gesahren war, nahm er sich eingeborne Männer und Frauen mit und ging

auf die Suche nach den Ausgesetzten. An einem unbekannten Eiland landeten sie. Menschen wohnten nicht darauf. Sie beschlossen, sich hier anzusiedeln. Zank, Zwietracht und Mord untereinander lichteten ihre Keihen, bis der einzig überlebende Mann, Johann Adams, Zucht in die Weiber brachte und, selbst in rechtschaffener Keue und Buße ein andrer geworden, die Kinder, die den Ehen der Engländer und Tahitierinnen entsprossen waren, christlich zu erziehen ansing.
25 Jahre waren vergangen. Da kam ein englisches Kriegsschiff an die Insel, die noch auf keiner Karte stand. Wer beschreibt das Erstaunen der Besatung, als sie von zwei schwarzhaarigen Jünglingen in englischer Sprache begrüßt wurden. Auss Schiff und zu Tisch geladen, verrichten die Jünglinge ihr Tischzgebet! Der Kapitän fährt ans Land und lernt den ganzen Koman kennen. Später hat dann die englische Kegierung die auf 190 Köpse angewachsene Kolonie der Insel, die sie Pitcairn nannten, nach Norsolk verpslanzt.

Patteson ist mit ihnen stets in freundlichem Einvernehmen geblieben. Die Regierung hatte für die Missionsschule einen Platz von 1000 Morgen erworben. Frischer Wald, mit der Norsolktanne, seiner herrlichsten Zierde, umsäumt den Platz, im Hintergrund erhebt sich der 1000 Fuß hohe Pittberg. Pattesons Zusammenleben mit seinen Melanesiern war das eines Vaters mit seinen Kindern. Nie ist ihm der Gedanke gekommen, daß er, der seingebildete Engländer, sich zu den Naturkindern heradzulassen habe. Allmählich wuchs die Jahl der Zöglinge auf 150. Welch eine Arbeitslast für einen einzelnen Mann! Natürlich kamen bald Missionare als Gehilfen, aber den Unterricht der Täuslinge und Konfirmanden, die Ausbildung der zu Predigern bestimmten Jünglinge, die Pslege der Kranken, — und es waren oft recht viele, — hatte er sich vorbehalten. Er war und blieb die Seele der ganzen Missionsschule.

Aber ein Missionsbischof muß in seinem Sprengel umberreisen. Die englischen Missionsfreunde hatten Patteson ein eigenes Schiff, "das südliche Kreuz," zur Verfügung gestellt. Mittelst dieses Schiffs holte sich der Bischof von den Inseln der Nähe und der Ferne seine Schüler zusammen, führte er bei Eintritt der rauhen Jahreszeit auf Norfolk die Kinder der Tropen in ihre warme Heimat zurück, machte er seine Missionspredigtreisen. Das erste Mal pflegte er nur kurze Zeit auf einer Insel zu bleiben, am Ufer, nahe am Schiff; das zweite Mal begleitete er die Eingebornen in ihr Dorf, das dritte Mal schlief er eine Nacht bei ihnen, das vierte Mal verweilte er etwa zehn Tage bei ihnen, um dann seiner Sache gewiß zu werden, ob der Herr die Türen geöffnet habe oder nicht. Manchmal fand er so freundliche Aufnahme, daß er erzählt, wie er mit den Leuten Urm in Arm, und mit den Kindern Hand in Hand gegangen nach kurzer Bekanntschaft; oft aber schwebte er in höchster Lebensgefahr. So 1864 in Santa Cruz, wo die Eingebornen beim zweiten Besuch auf ihn und die Missionsgehilfen, die bei ihm waren, zu schießen anfingen. Zwei von ihnen wurden tödlich ge= troffen. Einer von den Getroffenen erlag am siebenten Tage dem Pfeilgift. Er starb in so vorbildlich christlicher Ruhe und Freudigkeit, daß der Bischof fast von Chrfurcht gegen ihn ergriffen wurde.

Wenn Patteson auf einer Insel länger blieb, lernte er die heidnischen Ge= bräuche und religiösen Anschauungen der Insulaner kennen, die dem flüchtigen Besucher so verborgen bleiben, daß er denkt, es sei überhaupt nichts davon vorhanden. Freilich ist die Religion der Melanesier so verworren, daß es nicht lohnt, darauf näher einzugehen: manchmal wird man an Stellen der nordischen Mythologie in der Edda, manchmal an arabische und indische Phantasien er= innert. Auch andere Gebräuche sind so rätselhaft, daß man heut noch nicht klug daraus geworden ist. So töten öfters die Mütter ihr eigenes Kind und adop= tieren ein Waisenkind; die Alten verlangen, daß die Kinder sie erdrosseln, wenn fie sich überflüssig fühlen, und dann werden die Getöteten beklagt und betrauert. Die Kriegsgefangenen werden auf die graufamste Weise getötet und gefressen, wobei wahre Orgien der Hölle mit tierischer Roheit und Unzucht geseiert werden. Am Grabe ihrer Männer laffen sich die Weiber töten. An ein Fortleben nach dem Tode glauben sie, aber man muß bor den Seelen der Abgeschiedenen auf der Hut sein, weil sie gerne einem etwas antun, durch Krankheit und sonstiges Unglück, das sie über einen bringen. Im allgemeinen schildert Patteson die Melanesier als leicht eingenommen von der Predigt des Evangeliums, um so schwerer aber sind sie zu bewegen, Ernst zu machen und Täter des Wortes zu werden. Auf Mota, zur Gruppe der Banksinseln gehörend, hat er recht er= freuliche Erfahrungen gemacht. Nach jahrelanger Predigt und Lehre, wobei er die allergrößten Strapazen und Entbehrungen durchgemacht hatte, konnte er im Jahre 1871 zur Ernte schreiten und in dem einen Jahre 289 Seelen in Christi Reich aufnehmen.

Als er diese Freudenstunde erlebte, war er freilich schon gesundheitlich ein gebrochener Mann. Ein Jahr zubor hatte er auf Neu-Seeland Erholung suchen müssen. Aber die Nachrichten, die er aus seinem Sprengel erhielt, während er frank lag, waren nicht dazu angetan, ihm den Geist zu erheben.

Auf einzelnen Südseeinseln waren große Zucker= und Baumwollenpflan=
zungen angelegt worden, und die Pflanzer suchten Arbeiter. So fingen gewissenlose Schiffseigentümer einen schwunghaften Menschenhandel an: landeten an dieser
und jener Insel, lockten die Eingeborenen an Bord, suhren mit ihnen plöglich
davon und verkauften sie an Pflanzer. Wenn sie nicht an Bord kommen wollten,
übersiel man sie in ihren Dörsern und trieb sie mit Gewalt in ihr trauriges
Schicksal. Immer aber hielten sich die Menschenhändler "eine Hintertür" offen,
daß ein Schein des Rechtes, ein Schein ehrlichen Mietens und Vermietens blieb,
so daß Pattesons aussührliche Beschwerdeschrift an den englischen Gouberneur
nichts nützte.

Als der Bischof 1870 wieder eine Kundfahrt durch Melanesien machte, übertraf das, was er fand, noch seine schlimmsten Erwartungen. Von den Bankseinseln war ungefähr die Hälfte der Bevölkerung schon sortgesührt. Um so rührens der war die Anhänglichkeit und Freude der Gebliebenen, und der Eifer, das Wort zu hören. Es schien überall offene Türen zu geben: vielleicht jetzt auch endlich auf den Santa Eruzinseln, wo Patteson vor sieben Jahren überfallen

war er in der Nähe der kleinen Insel Nukapu. Mit vier treuen Gehilfen suhr er im Boot vom Schiff dem Kranz der Korallenriffe zu, der die Insel umgibt. Der Wasserstand war niedrig, Pattesons Boot schwer; ein Kahn mit Eingebornen darin erbietet sich, den Bischof in dem leichteren Fahrzeug nach der Lagune zu führen. Es geschieht. Als das Wasser steigt, rudern die Missionsgehilsen dem Kahne nach, — finden aber den Bischof bereits ermordet. Fünf Speerwunden in der Brust; fünf Männer hatten die europäischen Menschenfänger, von denen wir eben erzählten, vor kurzem von der Insel geraubt. Der unschulz dige Bischof hatte für die Schuldigen büßen müssen !

Große Trauer herrschte in Norfolk, Neu-Seeland, England und bei allen Missionsfreunden. Manches Denkmal wurde dem edlen Märthrerbischof errichtet, auf Norfolk wurde eine Gedächtniskirche erbaut. Was aber am wichtigsten ist: auch hier bewahrheitete sich wieder das Gesetz im Reiche Gottes: "Menschliche Reiche unterliegen oft, indem sie zu siegen scheinen, aber Gottes Neich siegt im Unterliegen!" Die melanesische Mission hat einen herrlichen Ausschwung genommen innerhalb der letzten dreißig Jahre! Die Gesamtzahl der in der Pslege der melanesischen Mission stehenden eingeborenen Christen beläuft sich auf zirka 12 000 Seelen. Im Herbst 1895 wurde in Siota auf den Floridainseln (zu den Samoainseln gehörig) das St. Lukasinstitut, ein Absenker des Seminars auf Norfolk gegründet. Ein Missionar, der schon 25 Jahren auf den Südseeinseln steht, hat die Leitung. Auch ein Missionsarzt hat in Siota sein Hauptquartier. Die große Insel Psabel liegt in der Nachbarschaft. Auf ihr macht besonders der Oberhäuptling Soga seinem Christennamen fortdauernd Ehre.

Wir geben am Schluß dieses Rapitels eine statistische Abersicht.

Und nun ein zweites Blatt aus der melanesischen Mission, die Mission auf den neuen Hebriden. Wieder ist's ein einzelner Name, an den wir anknüpsen können: John Paton, jahrzehntelang Missionar auf diesen Mörderinseln, in seinem Alter Präsident der Presbyterianerkirche von Viktoria in Australien, hat durch Gottes Gnade Großes wirken dürsen.

Eine Drientierung zuvor. Die Neu-Hebriden gehören zu den berühmtesten Missionsstätten der Erde, weil sie so viel Märthrerblut getrunken haben. Und ob es auch englische Missionare sind, welcher deutsche Missionssreund hätte noch nichts von John Williams und der Mörderinsel Eromanga gehört? [Am 19. November 1839 hat John Williams, von dem wir auf den nachsolgenden Blättern noch mehr hören werden, Eromanga, eine von den 14 Neu-Hebrideninseln, betreten. Er kam von den Samoainseln, samoanische Missionsgehilsen waren bei ihm, sein Herz brannte, auch diesen Insulanern auf den Neu-Hebriden das Evangesium zu bringen, von dem sie noch nie etwas gehört. Er sandete, aber nur um auf der Insel seinen Tod zu sinden. Im Wasser erreichten die Wilden den Fliehenden, und unter ihren Streichen hauchte er sein Leben aus, das 22 Jahre im Dienst der Südseeinsulaner sich verzehrt hatte. Man hat später den Mann gefunden, der den Todesstreich geführt; er sagte, daß dieser

3. Paton. 571

Mord die Rache war für den eignen Sohn, den die Weißen ihm getötet. Später hat er seine Bluttat unter Tränen bereut: "D, hätte ich gewußt, daß der Mann ein Missionar gewesen, nie hätte ich meinen Arm gegen ihn erhoben!" 1849 gc-lang es, dier Jünglinge von Eromanga zu bewegen, mit nach Samoa zu kommen, um dort für den Missionsdienst vorbereitet zu werden. Einer derselben, Akatangi, hat sich besonders bewährt und hat unter großem Segen auf Eromanga dann gearbeitet. Da: die zweite erschütternde Kunde: 1861 wurde der Missionar Georg Gordon nebst seiner jungen Gattin auf Eromanga ermordet. Eine Masernepidemie (die Masern sind im tropischen Klima viel bösartiger als bei uns!), die unter den Leuten von Eromanga wütete, schoben die Abergläubischen dem Missionar als Schuld zu, und der Doppelmord war ihre Rache! Doch nicht lange lag die blutbesseckte Kreuzessahne am Boden: Jakob Gordon, der

leibliche Bruder des Ermordeten kam und hob sie auf. Aber auch er hatte im Jahre 1872 dasselbe Schicksal wie sein Bruder. Das war das fünfte treue Menschenleben! (Mit Williams war Missionar Harris gefallen.) Der Engländer Robertson sprang in die Bresche — und er blieb bewahrt! 1897 wurde in der Rähe der Mordstelle, wo Williams und Harris sich verblutet hatten, eine Gedächtnistirche errichtet. Gine schlichte Tafel darin trägt die Namen der Märthrer und die beiden Bibelfprüche Apostelgesch. 15, B. 26. und 1 Tim. 1, B. 15.

Robertson war eine Zeitlang auf Aneithum gewesen, nicht als Missionar, sondern als Baumwollenbauer, aber die Siege des Evangeliums auf Anei-



3. Paton.

thum hatten ihm sein Herz brennend gemacht. Namentlich der Missionar Dr. Geddie auf Aneithum hat große Berdienste um diese Insel. Ihm hat man dort die Grabschrift setzen können: "Als er hieher kam, gab es keinen einzigen Christen auf der Insel, als er starb, gab's keinen Heiden mehr!"

Zwischen Eromanga und Aneithum nun liegt die kleine Insel Tanna, das Feld von John Patons Lebensarbeit. Paton meldete sich im Jahre 1856, während er Stadtmissionar war, bei der Shnode der reformierten Presbhterianer in Glasgow, die einen Südseemissionar suchte. Im solgenden Jahre reiste er mit seiner jungen Gattin nach den Neu-Hebriden ab. Zwei englische Missionare hatten hier im Jahre 1843 vor der Wut der Wilben sliehen und ihr Werkaufgeben müssen. Furchtbar schwer war der Ansang Patons. Die Wilben lebten im Krieg, töteten und fraßen die Gefangenen. 1859 starb Patons Frau, mit

572 Melanesien.

ihr ihr neugeborenes Knäblein. Bischof Selwhn und mit ihm Patteson kamen, um Paton mit nach Norsolk zu nehmen, damit er sich erhole. Das Fieber hatte ihn schon arg mitgenommen, aber er blieb.

Mühsam sammelte er sich die einzelnen Worte aus der Sprache der Infulaner; lange dauerte es, bis er ihnen "die große Freude" verkündigen konnte: "Nalakena kin, Atua i nrum, emeromina i tebelan = Also hat Gott die Welt geliebet." Und sie lauschten wohl der neuen Mähr; aber wenn er nun sagte, sie sollten ihre Gögen wegwersen, dann entbrannten sie in Haß und Feindschaft. Dürre und Krankheit, jedes Unglück schrieben sie der Anwesenheit der Weißen zu. Wie oft war Speer und Axt zum Mordstreich wider ihn er= hoben, immer hat ihn Gott errettet! Paton hatte einen treuen Katechiften aus Aneithum bei sich. Mit diesem baute er sich aus den Planken eines gestran= deten Schiffes ein Häuschen oberhalb des ersten, das durch seine ungesunde Fieberlage den frühen Tod seiner Gattin herbeigeführt hatte. Mitten in der Arbeit wirft ihn das Fieber nieder; wochenlang pflegt ihn Abraham, der treue Katechist. Undere Katechisten kommen nach, die er nach und nach in sechs Dör= fern stationierte. Eine kindliche Freude hatte er, als er für 40 Personen, die sich allmählich zu ihm hielten, eine Kirchenhütte errichten und als er auf seiner kleinen Druckerpresse die erste kleine Schrift in der Tannasprache drucken konnte. Die Zauberer wurden stutig, als ihnen Paton bewies, daß sie ihm nicht durch den Einfluß böser Geister schaden könnten und daß Jehova stärker sei. Zwei Zauberpriester hielten sich fortan zu ihm.

Aber wieder verdarben auch ihm die weißen Sändler seine ganze Soffnungsfaat. Diesmal waren es nicht Menschenhändler, sondern solche, die mit Bulver, Blei und Spirituofen handelten. Es ist unglaublich, weisen ein gewissenloses, gottloses Herz fähig ist! Ein Schiff hatte nicht die Ernte, die es erwartet. Sie haben Masernkranke an Bord. Zu diesen Kranken sperren sie Tannaleute, um die Masern auf die Insel zu verpflanzen! Man kann sich die But der Infulaner vorstellen, als nun die Epidemie um sich griff! Das Frevler= schiff war fort, aber Paton und (der ihm zu Hilfe gefandte) Johnston waren da. Johnston wird mit einer Keule tödlich verwundet. Die meisten Aneithumer Katechiften fterben an den Masern; auf Eromanga werden Missionar Gordon und Frau ermordet, an Patons Haus wird Feuer gelegt . . . . foll Paton die Insel verlassen? Zwei englische Kriegsschiffe kommen nach Tanna; der Komman= dant fordert Paton auf, sein Leben zu retten; soll er die Insel verlassen? Er ift geblieben, — freilich nur noch dreiviertel Jahr, bis die Wilden sich zu einem förmlichen Kriegszuge gegen ihn rüsteten. Da ist er dann gegangen. Durch eine Reihe von wunderbaren Bewahrungen und Zusammentreffen günftiger Umstände ist er nach Aneithum entkommen.

Nach einer Reise über Australien nach Schottland, wo durch seine beredten Zeugnisse die Herzen Hunderter für die Mission entstammt wurden, und nachbem die Preschterianerkirche ein eignes Missionsschiff, "die Morgenröte," erworben, sinden wir im Jahre 1866 unsern Freund wieder auf dem Arbeitsselde

der Mission, freilich nicht auf Tanna, sondern auf einer kleinen Nachbarinsel Aniwa. Tannas Staub hatte er sich nun doch vorläusig von den Füßen geschüttelt! Aus Schottland hatte er wieder eine Lebensgesährtin von dem Herrn geschenkt erhalten. So ging's denn wieder an den Hausdau und an das Erlernen der Sprache, — einer ganz neuen, trotz der Nähe von Tanna! Wieder mußte er durch Tausend Lebensgesahren hindurch, — aber von großer Wichtigkeit war hier auf Aniwa dies, daß der Häuptling des Stationsgebiets, Namakei, dem Missionar so zugetan war, daß er über seinem Leben wachte und die Feinde mit seinen Kriegern bedrohte, falls sie etwas gegen Paton unternehmen würden.

Das bekannteste und zugleich ausschlaggebende Ereignis in Patons Leben auf Aniwa ist die Geschichte von seinem wunderbaren Brunnenbau, wie es ihm unter Gebet und heißer Arbeit gelang, auf der wasserlosen Insel, von der, wie der Aberglaube der Wilden meinte, mächtige Götter im Zorn alles süße Wasser süre ewige Zeiten verbannt hatten, herrliches Trinkwasser zu erzielen. Sie hatten es längst ausgegeben, auch in Zeiten furchtbarer Dürre, nach süßem Wasser zu graben. Als nun der süße Wasserstrahl tief unten im Korallenschacht sprudelte, sagte der Häuptling Namakei: "Missi, nächsten Sonntag will ich über den Brunnen predigen!" Und er predigte, zitternd vor Erregung und seuchtenden Augen, wie er sich von nun an ganz Jehovah weihen werde, der das vermocht, was alle Götter nie gekonnt.

Und nun folgte für Paton eine Zeit der Freudenernte. Die Leute warfen ihre Gößen weg, fie bauten eine Kirche, fie heiligten den Feiertag. Als ein Orkan das neue Gotteshaus fast der Erde gleich machte, trieb Namakeis Auserus: "laßt uns für Jehovah eine stärkere Kirche bauen," die Insulaner zur neuen fröhlichen Arbeit. Am 24. Oktober 1869 konnten die ersten zwölf Aniwaner getauft werden. Mit seiner Frau, einem zum Besuch anwesenden Missionar und sechs Katechisten seierte im Auschluß daran Paton das heilige Abendmahl, unaußsprechlichen Dank im Herzen. Jest sind sämtliche Bewohner Aniwas Christen.

Und Tanna? Wohl dem Bater, der seine Lebensarbeit von einem treuen Sohn in demselben Geist fortgesetzt sehen kann. Patons Sohn hat auf der Nordwestküste der Insel eine Station. Ungesähr die Hälste der 8000 Seelen betragenden Bevölkerung der Insel ist mit der Mission wenigstens in Berührung gekommen. Die persönliche Sicherheit der Missionare (es sind vier Stationen dort) ist kaum noch gesährdet. Einen sehr guten Einsluß üben christliche Händler von Neu-Seeland aus. Ach, an wie vielen Stellen in der Geschichte und auf den Arbeitsseldern der Mission seufzte der Missionssreund auf, "wenn nur die weißen Kausseute, die doch auch dem Namen nach Christen sind, nicht durch ihr Leben und Betragen den Namen aller Christen bei den Eingebornen stinkend machten!"

Wenn wir auch nicht auf alle Inselgruppen Melanesiens eingehen können, einer muß doch noch besonders gedacht werden, weil das Evangelium auf ihr hervorragend herrliche Siege geseiert hat: der Witi= oder Fidjiinseln, zu welchen man 225 Inseln und Inselchen rechnet, die zusammen etwa den Flächeninhalt des Königreichs Württemberg haben. Witilewu und Wannelewu sind die

größten. 1835 kamen die erften (englischen) Missionare hieher. Menschenfresserei war allgemeine Sitte. Einst ließ der König von Mbau vierzig Frauen und Mädchen schlachten, um einen bornehmen Besuch zu ehren! Trommelschlag mit eigentümlichem Rhhthmus lud zu folchen Kannibalenmahlzeiten ein. Wenn ein Häuptling stirbt, muffen ihm seine Frauen im Tode folgen. Kranke und Alte werden getötet oder lebendig begraben. Blutrache ift allgemein, fortwährende Fehden untereinander halten die Stämme in Atem. Doch Gott sei Dank, jest fann man von den Witiinsulanern sagen: "ihr waret weiland Finsternis." Croß und Cargill hießen die ersten Missionare, und die erste Witiinsel, die fie besetzten, heißt Lakemba. Als das Evangelium "Rumor" machte, wies der Oberhäuptling die Missionare an den "König" nach Mbau, der musse über die Annahme oder Berwerfung einer so wichtigen Sache entscheiden. In Mbau war gerade ein siebenjähriger Bürgerkrieg zu Ende, und Thakombau, der Herrscher, hätte wohl Eroß' Bleiben gern gesehen, konnte ihm aber keine personliche Sicherheit versprechen. Deshalb wandte fich Erof nach der Hauptinsel Witilewu. Fast gleichzeitig kamen dorthin die Bitten von Wiwa und Somosomo um Missionare. Inzwischen waren reichlich Nachzügler von der Weslehanischen Missionsgesellschaft eingetroffen, und alle genannten Orte wurden mit Miffionaren besetzt. Rewa und Ono kamen hinzu. Besonders auf Ono, dem südlichsten Giland der Witiinseln, machte die Ausbreitung des Evangeliums große Fortschritte. Viele eingeborne Gehilfen von den Tongainseln holten sich die Witimissionare zur Hilfe. Schon 1840 konnte der Generalsuperintendent der Missionsgesellschaft auf dem Missionsschiff "Triton" eine ganze Reihe von Witistationen besuchen. In Wiwa hat sich dann der mächtige und gefürchtete Häuptling Werani bekehrt, der Busenfreund Thakombaus. Am Karfreitag 1845 kniete er vor Gott im Gebet und weinte wie ein Kind über die Taten seines ehemaligen Heidenlebens. Aus dem Löwen war ein Lamm geworden. Er war einer der erbittertsten Gegner der Mission gewesen. Wiebiel hat der Miffionar Hunt für ihn gebetet! Allmählich zeigte es fich, daß "das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich ift." Werani konnte Thakombau nicht mehr auf seinen grausamen Kriegszügen begleiten, es trieb ihn Gott anzurufen, so wie er es die Chriften hatte tun feben; aber er wagte es nur in der Einsamkeit. Endlich gab Gott Christo auch diesen Starken zum Raube. Und Werani hat sich bewährt. Er hat Thakombaus Spott ertragen. Als er diesen auf einem europäischen Handelsschiff traf und ihm die Heeresfolge weigerte, sagte Thakombau: "Gut, bleib zu Hause und lerne dein Buch." Werani ruftete sein Kriegsschiff, aber nicht um zu rauben und zu morden fuhr er aus, sondern um auf ben einzelnen Inseln in aller Schlichtheit und Einfalt von Chrifto zu zeugen! Noch einmal hat sich Thakombau an Werani gewandt und zwar um Bermittelung, zur Gewinnung von Bundesgenossen für eine gerechte Sache. Und auf der Reise, die dem alten Freund seinen Wunsch erfüllen helfen sollte, ist Werani der Märthrerkranz zu teil geworden. Der einst so wilde und gefürchtete Krieger ift ohne Widerstand unter den Streichen der von ihrem Häuptling angestachelten Leute von Lewuka in das Land des ewigen Friedens hinübergegangen.

Dieser Tod machte auf Thakombau einen solchen Eindruck, daß die Tage seines Heidentums gezählt waren. Nachdem er sich bekehrt hatte, ging es mit Riesenschritten vorwärts in der Christianisierung der Witiinseln. Nicht als ob sich gar nirgends mehr ein Widerstand erhoben hätte, oder als ob die Witiinsulaner, die jetzt saste Christen sind, ihrem Christennamen nur Ehre machten, — aber wo ist ein Missionsseld der Welt, von dem das zu sagen wäre?

Thakombau hat sich vor der gemeinen Erpressung gewissenloser weißer Kaufleute im Lauf der Jahre nicht anders retten können, als daß er den Engländern zuerst die Oberhoheit und dann, als ihm auch die weißen Kolonisten zu viel zu schaffen machten, ganz und gar die Herrschaft über sein Reich antrug. Nach einigem Zögern nahm England die Inseln in Besitz. Der erste Couberneur, Gordon, und nach ihm die andern auch, hatten ein Herz für die Insulaner, und das Missionswerk konnte fast ununterbrochen zu Ende geführt werden. Nur einmal noch, vor zirka 20 Jahren, vereinigten sich die Reste des Kannibalismus und Heidentums auf Witi zu einem letzten blutigen Ausbruch. Aber rasch und gründ= lich ist er unterdrückt worden. 1885 wurde das 50 jährige Missionsjubiläum auf allen Inseln mit Freude und Dank geseiert. König Thakombau hat es nicht mehr erlebt. Er starb 1883. Als Jubiläumsgabe sandte England eine schöne Bilber= bibel in 4000 Exemplaren, die der greise Witimissionar Calwert unter Beihilfe der Londoner Traktatgesellschaft besorgt hatte. Schon vor 21 Jahren legte der englische Gouverneur von Witi, bei einem Besuch in England, auf dem Jahres= fest der Weslenanischen Missionsgesellschaft, ein für die Missionsarbeit auf Witi glanzendes Zeugnis ab: "Bon einer Bebolferung von etwa 120 000 Seelen find 102 000 regelmäßige Besucher der weslehanischen Gottesdienste. 800 Kirchen find gebaut worden (die Kapellen nicht mitgerechnet). Bon 61 ordinierten Predigern sind über 50 Eingeborne, alle Gehilfen, auch alle Schullehrer, wohl gegen 3000, find Eingeborne. Die Predigten der Witipaftoren zeugen nicht bloß von dem Berständnis der christlichen Lehre, sondern auch von eigner, lebendigen Aber= zeugung und dem Wunsch, andre zu überzeugen. Ich kann mich nicht erinnern, je einen Prediger, weder einen eingebornen noch einen englischen, so von Herzen und zu Herzen haben reden zu hören, wie den Witiprediger Joel Bulu. hatte bei ihm das Gefühl, er stehe vor Gottes Angesicht, das er nun für immer schauen darf. Ich war in hunderten von Witihäusern, aber ich habe keins ge= funden, in dem nicht morgens und abends Familiengottesdienst gehalten wurde. Auf Witi bestehen etwa 1500 Schulen. Beinahe in jedem Dorf ist eine. Auch höhere Schulen sind vorhanden, sogar eine Art von Universität ist da, in Navu= loa, wo Angehörige der beften Familien ihre Ausbildung genießen, ohne daß fie nachher gerade alle ins Predigtamt eintreten."

Navulva auf Witilewu besteht aus einem Hauptgebäude und vielen kleinen Hauschen, in denen die "Studenten", meist schon verheiratete junge Männer, wohnen. Der Tageslauf ist genau eingeteilt. Von ½6—7 Uhr gemeinsame Garten= und Feldarbeit, um 8 Uhr durcharbeiten der "Kollegheste", um 9 Uhr die erste Unterrichtsstunde: Exegese, Bibelauslegung. Mit Recht beschränkt man

576

dieselbe auf die Auslegung in der Muttersprache. Daß die Studenten bibelseste Leute werden, ist das Wichtigste. Von 10 Uhr ab folgen andre Unterrichtsfächer. Daß die "Wiederholung die Mutter des Lernens und Behaltens ist", zeigt sich in dieser Witihochschule besonders deutlich. Rechnen ist die schwache Seite der Insulaner. An bestimmten Tagen sinden Predigtübungen statt. Nachmittags ist wieder Garten- und Feldarbeit. Der Kursus ist dreisährig; aber wenn Not am Mann ist, wird auch wohl ein besonders begabter Student vorzeitig im Missionasdienst angestellt. Die "Studentenfrauen" erhalten von den Frauen der Missionare inzwischen praktischen Unterricht in der Wirtschaft und Haushaltung, in der Handarbeit und Kindererziehung, — wer möchte den Segen, der hieden ausgeht, unterschäßen!

Am Ende des Jahrhunderts hatten die Witiinseln 973 Gemeinden, 11 Mijssionare, 6090 eingeborne Hilfskräfte aller Art, 94 609 Anhänger überhaupt, und zwar nur im Bereich der weslehanischen Mission. (Seit 1885 hat die englische Ausbreitungsgesellschaft auf Witi eine eigne Mission unter den auf Witi einsseführten Plantagearbeitern.) Ende 1899 gingen 28 Witiprediger als Missionare nach Neu-Guinea und Neu-England. Drei von ihnen hielten Abschiedsansprachen, die als Beispiele schlichter, herzlicher, überwältigender Rede im australisch=methobistischen Missionsblatt abgedruckt worden sind.

Leider scheint das Zurückgehen der Jahl der Kirchgänger auf ein Zurückgehen der eingebornen Bebölkerung zu deuten. Vor 20 Jahren waren es 102 000, jest noch nicht 95 000 Anhänger.

Viele Seographen rechnen die Wittinseln, ihrer öftlichen Lage wegen, nicht mit zu Melanesien. Rechnet man die Wittinseln ab, dann hat die melanesische Mission jest: 1 Bischof, 12 englische Missionare, 12 eingeborne ordinierte Pastoren, 400 eingeborne Sehilsen. Sie umfaßt 140 Stationen auf 26 verschiedenen Inseln. Im Seminar zu Norfolk (St. Barnabaskollege) sind 140 Zöglinge männslichen und 50 weiblichen Geschlechts. Die Mission hat 12 000 Getauste und über 12 000 sind im Unterricht.

Noch sei erwähnt, daß auch das zweite melanesische Seminar Santo in Tangoa nun seinen ersten vierjährigen Kursus hinter sich hat und seine Erstlinge als Missionare außsendet. Ucht Kirchen, die nordamerikanischen Presbyterianer, die resormierte und die Freikirche Schottlands, dazu die verschiedenen presbyterianischen Kirchen Australiens und Neu-Seelands haben mit 25 Missionsfamisien ihr Werk auf den wichtigsten Inseln der Neu-Hebriden, als eine Mission unter der Superrevision einer Synode arbeitend. Diese Synode hat kein Presbyterium unter sich und keine Missionsgesellschaft über sich. 300 eingeborne Lehrer, 2800 Kommunikanten.

## 21. Kapitel.

# Mikronesien.

Aberficht. Die Anfänge der mikronefischen Miffion. Ausaie. Westwärts non Yonape!

> ikronesien umfaßt die Marianen=, Karolinen=, Marschall= und Gilbert= Diese Inseln, im nordwestlichen Teil des Stillen Dzeans inseln. gelegen, find meist nur kleine, auf Korallenriffen ruhende Eilande

und zählen nur 85 000 Bewohner.

Die Marianen, 15 an der Zahl, tragen auf bulkanischem Boden eine üppige Begetation. Ihre Bewohner sind ein Mischvolk aus Ureinwohnern, Spaniern und Philippiniern. Die Karolinen, westliche, mittlere und östliche, über 9 Breiten= und 33 Längengrade ausgedehnt, sind teils "hohe" vulkanische, teils "niedrige" Koralleninseln. Die hohen sind fruchtbar. Der Strand ist mit einem Mangrovegürtel eingefaßt, die Berge des Innern tragen die schönsten Wälder. Bei den "niedrigen" schließt der Korallenkranz das Meer gegen die Lagune ab; schmale Eingänge führen durch die Brandung in das stille Wasser. Auf den meisten Karolinen sinden wir die unvermischten, gelb bis hellbraunen Mikronefier. Ihre zahlreichen, zum Teil großartigen Steinbauten, als Hafen= anlagen, Dorfmauern, gepflasterte Straßen, deuten auf Energie, ihre gefälligen Boote auf geistige Beanlagung. Ihre spärliche Bekleidung aus Fasern weben fie sich selbst. Ihre Religion scheint auf Ahnenverehrung hinauszulaufen. sind ein Handelsvolk und haben von alters her Stein- und Muschelgeld. den Karolinen sind es mühlenfteinartige Steine, welche den Schat der Bornehmen und Fürsten bilden. Auf andern Inseln kursieren außer Steinen, Scherben von Glas und Porzellan, Emailstückchen und Perlen. Die höchste Thpe ist der Brack, von dem es Exemplare zwischen 45 und 15 000 Mark im Werte gibt! Natürlich macht der Berkehr mit den Weißen diesem nationalen Geldwert nach und nach ein Ende. Die Marschallinseln bestehen aus zwei parallelen Inselreihen, die ein breiter Kanal trennt. Weil "niedrige" Infeln, haben sie nur dürstige Bege= tation. Kokospalmen gedeihen und der Pandanus, ein eigentümliches kleines Bäumchen, das zwischen seinen struppigen Blätterbüscheln seine kopfgroßen, zinnober= roten Früchte zeigt, welche die Hauptnahrung der Insulaner bilden. Die Leute

find kaftanienbraun, mit einem Bastrock bekleidet, tätowiert; ihre Hütten sind armselig. Sie sind geschickte Fischer.

Den Südosten Mikronesiens nehmen die Gilbertinseln ein, auch lauter Koralleninseln. Wohnung, Nahrung und Kleidung sind ähnlich wie auf den Marschallinseln. Ihre Keligion ist ein Ahnenkultus, der in der Verehrung der Schädel verstorbener Angehöriger zum Ausdruck kommt.

Sie lassen den Leichnam verwesen, reinigen und bewahren die Knochen auf. Die Bevölkerung teilt sich ein in Häuptlinge, freie Grundbesitzer und gemeine Leute. Dazu gibt es Sklaven, Kriegsgefangene und deren Nachkommen. Auch die Gilbertinsulaner sind ein Handelsvolk. Außer vielen ausländischen beziehen auch mehrere deutsche Firmen den getrockneten Kern der Kokosnuß, Kopra genannt, von hier.

Durch den Ankauf von Spanisch-Mikronesien hat Deutschland seinen Besitz in Ozeanien vorteilhaft abgerundet und ergänzt. Magalhães hatte 1521 die Marianen entdeckt, aber erst den Bemühungen der Jesuiten gelang es in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts, die Spanier, welche die "Ladronen", d. i. Diebsinseln in Besitz genommen hatten, zu bewegen, daß sie die Arbeit ihrer Missionare durch eine militärische Besatzung sicherten. Allmählich verlor sich der Name Ladronen, und man nannte die Inseln nach dem Namen der spanischen Königin Maria Anna. Die Marianen waren lange Zeit daß politische Sibirien Spaniens, und der Gouverneursposten selbst war nur eine Art vergoldeter Exisierung. Um sich die Regierung zu erleichtern, zwangen die Spanier die Eingebornen, sich auf der Insel Guam (Amerika gehörig) zu konzentrieren. Erst in neuerer Zeit wurde die Besiedlung auch der übrigen Inseln gestattet. Die spanische Regierungsweise ist von dem allerschädlichsten Einssluß auf die Bewohner der Inselgruppen gewesen und hat sie zu Faulenzern gemacht.

Auch für Mikronesien ift die Botschaft von Chrifto von Sonnenaufgang her gekommen. Wie wir bald hören werden (im letten Kapitel dieses Buchs) war nach dreißigjähriger Missionsarbeit des American Board im Inselreich Hawaii in der jungen hawaiischen Nationalkirche selbst der Missionstrieb erwacht und trachtete mit der Glut der ersten Liebe nach Betätigung. Ein Missionsfeld hatte Gott ihnen vor die Tür gelegt. Durch zahlreiche Walfischfänger, die in mikronesischen Gewäffern gejagt und auf Honolulu sich ein Stelldichein gegeben hatten, wußten sie von den traurigen Zuständen in Mikronesien genug. So kam es im Jahre 1851 zur Gründung einer hawaiischen Missionsgesellschaft. Ein kleines Missionsschiff "Karoline" wurde gekauft. Drei eben angelangte Bostoner Missionare, Snow, Sturges und Dr. med. Gulick, ein hawaiischer Lehrer und ein Diakon mit ihren Frauen wurden zu Pioniermissionaren ausersehen. zwei Missionare und ein hawaiischer Prediger schlossen sich an, um bei den ersten Einrichtungen zu helfen. Um 15. Juli 1852 standen die Leute von Honolulu Ropf an Ropf auf der Hafenwerft. Um vier Uhr nachmittags sette sich die "Karoline" in Bewegung, während die Menge das Missionslied sang: "Bon Grönlands eif'gen Zinnen". Unter den Klängen des letten Berfes:

"Waft, waft ye winds His story," verließ das Schiff den Hafen. Der Vers lautet im Deutschen:

"Ihr Wasser sollt es tragen, Ihr Winde führt es hin, Bis Seine Strahlenwagen Von Pol zu Pole ziehn, Bis der versöhnten Erde Das Lamm, der Sünder Freund, Der Herr und Hirt der Herde In Herrlichkeit erscheint!"

Am 5. August kam die Gilbertinsel Butaritari in Sicht. Dort vermittelte ein weißer Händler die Verhandlung mit dem "König", dem sie einen Empsehlungsbrief des hawaischen Königs Kamehameha einhändigten. Der Ersolg war wenigstens der, daß der König es sich überlegen wollte, ob er Missionaren die Ansiedlung gestatte. Dann ging's weiter nach Kusaie, der östlichsten Insel des Karolinenarchipels. Hier dauerte die Unterredung mit dem König und der Königin (beide in sadenscheinige Flanellhemden gesteidet) zwei Stunden. Der König hatte große Sympathie für Amerika und war sehr geneigt, das Kommen von Missionaren zu gestatten. Als der Sprecher der Missionägeschwister aus Hawai hörte, daß der König die Besorgnis habe, die Missionare möchten seine Macht im Volk untergraben, holte er die hawaiische Bibel hervor und las den Ansang des 13. Kapitels aus dem Kömerbrief vor, worauf der König hochersreut in seinem, von den Händlern ausgeschnappten Englisch ausrief: "Das ist Primaware!"

Am 28. August verließ man die Insel, um auf der Rückreise die Missionszgeschwister Snow in Kusaie abzuseßen. Zunächst ging es nach dem 300 Meisen westwärts liegenden Ponape weiter. Ein portugiesischer Lotse, der schon 17 Jahre auf Ponape lebte, brachte sie bei ihrer Annährung sicher in den an der Nordzwestseite gelegenen Hasen. Die Eingebornen zeigten sich sehr zudringlich, auch der König schien sehr auf seinen Vorteil bedacht. Viel besser gestel es den Missionszgeschwistern unter den Leuten und bei dem König des Kitistammes an der Westzeite der Insel. Hier ließen sich dann auch die Missionare Sturges und Gulick, sowie das hawaiische Ehepaar Kagikaula nieder.

Missionar Snow nebst Frau und dem hawaiischen Gehilsen Oponui wurden versprochenermaßen auf Kusaie abgesetzt, wo sie König Georg am 15. Oktober 1852 herzlich willkommen hieß. Schon nach vier Wochen stand in der Nähe der "königlichen Residenz" ein für die Missionare bestimmtes Haus da. Hier fanden die Gottesdienste statt, wo der König selbst die englische Predigt seinen Untertanen in ihrer Muttersprache wiederholte. Seinen zehnjährigen Sohn übergab König Georg dem Missionar Snow zur Erziehung. Später erwiesen sich die Räume des Missionshauses als zu klein für die Menge der Zuhörer, deshalb fanden die Gottesdienste im Küchenschuppen des Königs statt. 47 Schüler, 7 bis Is Jahre alt, versammelte Snow täglich in seinem Hause. Leider starb König Georg schon 1854. Seine letzten Worte an seinen Sohn und die Häuptlinge waren: "sorgt mir treulich für den Missionar." Leider ist er erst ganz zuletzt ein bußfertiger Mensch geworden; bei aller Förderung des Evangeliums nämlich gab er seinen Untertanen oft genug durch Trunkenheit ein schlechtes Vorbild. Noch ärger trieb es der Sohn, der nach ihm König wurde. Schon 1856 war er den

580 Mikronesien.

Folgen seiner ausschweisenden Lebensweise erlegen. Natürlich steckte das Beispiel an, und zuzusehen, wie Trunkenheit und Unzucht das Bolk verdarben, war für Snow eine große Sorge. Der Versuch, das Missionswerk weiter ins Innere der Insel auszudehnen, stieß auf Schwierigkeiten: die Zauberpriester wiegelten die Leute auf und drohten mit dem Zorn der Geister. Dazu kam ein richtiger Kriegzwischen den Kuwaiern und den auf der Insel angesessenen Weißen, die den König absehen und ein Willkürregiment einführen wollten — da kam, wie ein Retter in der Not, das Missionsschiff "der Morgenstern", das an Stelle der "Karoline" getreten war und entführte die Missionsgeschwister nach Ponape.

Alls sie zurücktamen, war alles wieder ruhig, ja 1858 konnte Snow die ersten drei Rusaianer, Vater, Mutter und Pflegetochter, taufen. Leider starb auch der dritte König (1858), ohne bis zur Taufe gekommen zu sein. Der vierte König zeigte sich gegen die Mission ganzlich gleichgültig. Freilich war es ihm doch ein großer Schreck, als der American Board den Missionar Snow 1862 von Rusaie nach der Marschallinsel Ebon versetzte, damit er von da aus Ausaie mitbersorge, da die Einwohnerzahl mehr und mehr zurückgegangen war. Schweren Herzens verließ Snow die Stätte seiner ersten Liebe. Einem sehr tüchtigen tusaianischen Christen übertrug er die Pflege seiner Gemeinde, das Ebangelium Johannis in der Landessprache konnte er ihm zurücklassen. 1863 und 1864 hat Snow Rusaie zweimal besucht und mit Freuden die Früchte von Liliak Sas' Evangelistenarbeit gesehen. Anstatt das heidnische Erntefest mit seinen Ausschweifungen mitzufeiern, hatten die Chriften den Tag freiwillig zu einem Bettag gemacht. 1865 war er zweimal in Kusaie und brachte der Gemeinde das Matthäusevangelium mit. Bei jeder Anwesenheit auf der Insel konnte Snow etliche Ratechumenen taufen. 1867 hatten die Chriften auf ihre Kosten das alte, baufällige Miffionshaus neu gebaut und drei steinerne Kapellen errichtet. Die größte, 50 Fuß lang, 36 Fuß breit, war ein wahrer Schmuck der Insel. Die Gemeinde gahlte 197 Seelen. Snow ordinierte in diesem Jahre vier Diakonen, unter ihnen auch seinen ehemaligen Zögling Georg, den Prinzen. Bon 1868 bis 1874 trat ein Stillstand ein. Gottlose Händler trieben es wieder ara auf Kusaie. Als 1874 die erwachsenen Bewohner gezählt wurden, waren es 397 Eingeborne und 118 Fremde. 180 waren Christen. Doch hatte Snow die Freude, einen neuen und zwar chriftlichen König einsegnen zu können, der dann auch seinen Unterlanen ein würdiges Borbild gewesen ist. Leider waren Ende der siebziger Jahre nur noch 200 Erwachsene (Rusaianer) auf der Insel. 1879 wurde übrigens Snow gezwungen, seiner gebrochenen Gesundheit wegen nach Amerika zurückzukehren. Dr. Pease, sein Nachfolger auf der Choninsel, verlegte die Missionsschule zur Heranbildung von jungen Marschallinsulanern nach der Weftküste von Rusaie. 26 Zöglinge siedelten von Ebon nach Rusaie über. 1882 kam auch noch das für die Gilbertinseln eingerichtete Missionsinstitut von der Insel Apaiang nach Rusaie, so daß Rusaie der Mittelpunkt der Mission für die Marschall= und Gilbertinfeln geworden war. Ein Erziehungsinftitut für Marschall= und Gilbertinsulanerinnen ift auch bald hinzugekommen. Jest ist Ponape. 581

Kusaie unter seinem "Jokusa", d. i. König, eine christliche Gemeinschaft. Die drei Institute erfreuen sich noch heutigen Tages großen Zuspruchs. Der deutsche Landeshauptmann — die Karolinen= und Marschallinseln sind bekanntlich deutsches Schutzgebiet — spricht dem Jokusa, den Leitern und Schülern der Institute wärmstes Lob aus.

Sehen wir uns nun nach den auf Ponape aus Land gesetzten Missionaren um. Über Bitten und Erwarten gunftig hatten fich die Anfänge ber Miffion gestaltet. Der Minister des Königs der Kiti auf Ponape bat die Missionare an einem der ersten Sonntage gleich um einen Gottesdienst in der Festhalle des Ritivolfs. Ein Händler machte den Dolmetscher. Eine gewaltige Volksmenge lauschte der Predigt über das Wort: "Siehe, ich verkündige euch große Freude" 2c. Sturge konnte dann bald ein paar weiße Händler mit eingebornen Frauen kirch= lich trauen. Schon im Anfang des Jahres 1853 waren die Missionare im Besit mehrerer einfacher Häuser am Ronkitihafen, auch am Nordosthafen hatten fie eine Station angelegt. Ende 1853 konnte Dr. Gulik ein Schulhaus einweihen, — da schien im Februar 1854 ein Ereignis alle Hoffmungen von Grund aus zerstören zu wollen. Ein amerikanischer Schiffskapitan hatte zwei pockenkranke Matrosen auf ein unbewohntes, Ponape benachbartes Inselchen ausgesetzt, damit sie sich dort auskurierten. In einer Nacht kamen Leute von Ponape und stahlen den Kranken ihre Kleider. Als der Kapitan dies erfuhr und die Ponapeser warnte, war es schon zu spät. Ganz unsäglich furchtbar wütete die Seuche in kurzer Beit auf der Infel. Ganze Stämme flüchteten in die Walber, auf unbewohnte Nachbareilande: umsonst! Die Schuldigen hüteten sich zu bekennen, was sie getan, bald schloß der Tod auch ihren Mund. So richtete sich das Mißtrauen und die But der Leute gegen die Miffionare. 7000 Personen, fast die Hälfte der Bevölkerung, starben. Nur die, welche sich impfen ließen, blieben verschont oder genasen. Zu all dem Elend kamen Feuersbrunft und Krieg, dazu die schädlichen Wirkungen des Schiffsverkehrs. Da war den Missionsleuten 1854 das Ein= treffen des Doaneschen Missionarsehepaars und des hawaiischen Gehilfen Kamakahiti ein rechter Troft. Von beiden Anfangsstationen aus, bom Nordost- und Sudwesthafen wurden nun fröhlich und eifrig Missionsreisen unternommen, — die Ponapesen waren doch allmählich inne geworden, daß die Missionare nicht ihre Feinde waren. Lettere kamen zu allen fünf Stämmen der Insel, Kiti, Metalanim, Wanega, Not und Jokoits, und lernten fie in ihren Sitten und Unfitten kennen, wobei sie inne wurden, wiebiel die Händler schon verdorben hatten mit ihrer Verführung zur Unfittlichkeit und zum Trunk, womit sie leider den beiden Nationalsehlern der Ponapesen nur allzusehr entgegenkamen; Palmschnaps und das berauschende Kawagetränk (aus zermalmter Pfefferwurzel) verstanden diese fich selbst zu bereiten.

In Konkiti — Südwest — geleitete der Minister unaufgesordert den Missionar zu den Gottesdiensten auf den neuangelegten Außenstationen und besahl den Leuten, am Sonntag alle Arbeit ruhen zu lassen, auch hob er die Unzuchts-höhlen auf, die die Händler in Konkiti eingerichtet hatten. Das Jahr 1860

582 Mikronesien.

brachte endlich die ersten Taufen. Die frühere Königin des Kitistammes war unter den Täuflingen. Das folgende Jahr führte aus dem Stamm der Metalanim — Nordost — sechs Seelen der Kirche Christi zu. Als die Beiden hier diese Erstlingschriften in ihrem Besitz schädigten, veranstalteten die Chriften des Ritistammes freiwillige Sammlungen für sie; inzwischen waren in Ronkiti drei Tauffeste wieder gewesen. Ja der Erstling unter den Getauften des Kitistammes Narcissus, der, hochbegabt, in besonderem Unterricht ausgebildet war, versuchte auf der Insel Pingelap, zwischen Kusaie und Ponape gelegen, das Evangelium zu predigen. Dieser Missionseifer steckte an. Fast sämtliche Getaufte unternahmen, das Markus- und Johannesevangelium in der Hand, Reisen ins Innere der Insel, um Seelen zu gewinnen. Eine große Bewegung entstand auf Ponape: für und wider das Chriftentum. Besonders in den Bergen von Jokola wurden die Leute nicht mude, den Chriften zuzuhören, und als die Häuptlinge mit ihrem Anhang kamen, um die Versammlung zu stören, ließen die Zuhörer lieber sich ihr Eigentum wegnehmen, als daß sie gegen die Christen etwas unternommen hätten. 1863 wurde in Konkiti die 60 Fuß lange, 40 Fuß breite, 38 Fuß hohe Steinkirche vollendet, woran die Christen 1 1/2 Jahre gearbeitet hatten. Alle Balken und Pfeiler waren mit bunten Schnüren von Kokosfasern umwunden; die Glocke nannten sie "die Stimme Gottes, welche die Menge an seinem Busen sammelt." 16 Seelen, darunter der Minister, wurden bald nach der Kirchweih getauft, — leider der letzte Freudentag für die Kitimission auf lange Zeit. Minister starb, sein Nachfolger war ein wilder, dem Einfluß der gewissenlosen Händler unterliegender Heide, durch deffen Schuld 1865 die prächtige Kirche von einer trunkenen Horbe eingeäschert wurde. Ja 1867 verkaufte er das Missions= grundstück an einen berüchtigten Sändler. Sturges mußte weiter ziehen. Er ging jum Stamm ber Metalanim und fiebelte sich in Ua an, Doane wohnte im Gebiet der Jokoits an der Nordkufte.

Unter den Metalanim gedieh das Werk ohne wesentlichen Widerstand; unter den Jokoits trat das Ereignis ein, daß der Minister dem Christentum sehr freundlich war, der König selbst aber sich gegen die Missionare thrannisch und feindlich zeigte, sodaß er z. B. die zwölfjährige Tochter des Nationalhelfers Narcissus für seinen Harem rauben ließ! Ein amerikanisches Kriegsschiff, das 1870 eintraf, übte einen heilsamen Einfluß auf die Anderung seines Betragens aus. Aberhaupt erreichte der Kapitan die fehr wichtige Neuerung, daß alle fünf Inselkönige, in einem Freundschaftsvertrage mit der Unionsregierung, sich für die Sicherheit ber Missionsgeschwister verbürgten. Seit 1872 stand auch im Gebiet der Wanega eine Kapelle, unter dem Notstamm verbreitete sich das Christentum von dem Bergdorf Jokola aus, wo der alte Simeon, "der Patriarch bom Berge," den Sturges 1863 getauft, bis an sein Lebensende unermüdlich für die Bermengung des heiligen Sauerteigs mit dem Mehl der Bolksmassen bemüht gewesen ist. 1872 gab es auf ganz Ponape zirka 520 erwachsene Christen; von ber 6000 Seelen ftarken Inselbevölkerung war die Hälfte dem Evangelium freund= lich gesinnt. Zu den vielen Kapellen-, Schul- und Pfarrbauten brauchte die

heimatliche Missionsgemeinde keinen Pfennig beizusteuern. Ansangs der siebziger Jahre konnte Sturges in Ua ein Missionsinstitut begründen, das der Sehnsucht des entstandenen Missionsbereins, selbst Missionare nach heidnischen Inseln auszusenden, Rechnung tragen konnte. Dies Institut, zu dem später eine von amerikanischen Missionslehrerinnen geleitete Mädchenkostschule kam, wurde der Mittelpunkt einer neuen Mission für die benachbarten Karolineninseln.

Auf Ponape selbst brachte das Jahr 1886 eine ungeahnte religiöse Betwegung, welche die Volksseele in ihren Tiefen aufrüttelte. Bon den fünf Königsfamilien der Insel schlossen sich vier der Christengemeinde an, und auch im Gebiet des fünsten Königs ließen sich die angesehensten Häuptlinge taufen, so daß die Zahl der in 12 Gemeinden gesammelten erwachsenen Christen auf 1000 stieg, während die Gesamtbevölkerung der Insel nur noch 2000 Seelen betrug.

Da zogen 1887 spanische Truppen und Kapuzinermönche auf der Insel ein, die kraft des bekannten papstlichen Schiedsspruchs nebst den übrigen Karolinien Spanien zuerteilt worden war. Und nun begann ein wahrer Hexensabbath. Auf der gewaltsam von den Spaniern in Besitz genommenen Mission&= station Kenan (im Norden) erstanden Schnapsläden und Unzuchtshöhlen. Kirchen werden geschlossen, die Kapuziner machen die berhaßten Ketzer unter Zuhilfename des "weltlichen Arms" zu Katholiken; Narcissus, der Miffionsgehilfe, inzwischen zum Prediger ordiniert, weigert sich zu einem andern als zum dreieinigen Gott zu beten. Der Tod erlöft ihn endlich von seinen Beinigern. Der Couberneur behandelt die Miffionsgrundstücke, die die Könige der Miffion abgetreten, als spanisches Eigentum; er besticht den Häuptling, in dessen Gebiet Doane wohnt, zum Meineid: "Das Land gehöre den Missionaren nicht." Doane protestiert; seine Beschwerde ist mit Hunderten von Unterschriften bedeckt, aber die weißen Sändler, welche spuren, daß ihr Weizen wieder blüht, verleumden ihn. Doane wird als Gefangener nach Manila gebracht und dort von dem spanischen Generalkapitan glanzend freigesprochen. Inzwischen haben sich die Ponapesen, von den Spaniern mit Frondiensten bis aufs Blut gepeinigt, endlich wie ein Mann erhoben und ein furchtbares Blutbad unter ihren Feinden angerichtet. Ein neuer Gouberneur tritt an die Stelle des ersten. Es scheint unter ihm beffer zu werden. Da nehmen im Jahre 1890 die Kapuzinermönche unter mili= tärischem Beistand ein Stück Land, 20 Meter nur von der evangelischen Kirche entfernt, weg, um darauf eine katholische zu bauen. Ein furchtbarer Aufstand entsteht aufs Neue, als spanische Offiziere den Vonapesen Protestversammlungen verbieten. Doane war auf Urlaub, Sturge hatte schon seit längerer Zeit die Insel verlassen, — sie konnten die Gemüter nicht beschwichtigen. In diesen Rämpfen find 369 Spanier gefallen. Die Miffionsgebäude wurden dem Erdboden gleich gemacht, die evangelische Missionstätigkeit wurde aufs Strengste verboten, das Missionsschiff "der Morgenstern" durfte nicht mehr nach Ponape kommen. Mit einem Schlage schien die jahrzehntelange treue Missionsarbeit der braben Amerikaner vernichtet zu sein. "Glücklicherweise," möchte man fast sagen, wurde Spanien aber bald durch Aufftande auf den Philippinen und Marianen so über

feine Kräfte in Anspruch genommen, daß es sich in den nächsten Jahren um Ponape nicht viel kummern konnte. Darum konnten die Evangelischen hier, erst schüchtern, dann getrofter wieder ihr Haupt erheben. Ja 1896 geftattete der Couverneur dem "Morgenstern" und dem neuhinzugekommenen Missionsschoner "Logan" mit den Ponapeser Christen wieder in Berbindung zu treten. Ein unbeschreiblicher Jubel herrschte unter den Christen, als die Schiffe im Kitihasen vor Anker gingen. Da fanden denn die Missionsgeschwister zu ihrem Staunen, daß während der fünf Jahre nicht nur in den meiften Chriftengemeinden sonn= täglich Gottesdienst gehalten worden war, sondern daß sogar noch einige Schulen im Gange waren. Das Berdienft, während ber schweren Zeiten die Fahne des Evangeliums hochgehalten zu haben, gebührt vor allem dem chriftlichen Säuptling Henry Nanapei. Noch einmal brachen kriegerische Unruhen aus, im März 1898, ja, als die Übergabe Ponapes an Deutschland als deutsches Schutzgebiet, schon in Sicht ist, suchen die Spanier noch angesehene Christen, in erster Linie Nana= pei zum Übertritt zur katholischen Kirche zu pressen. Sie setzen ihn gefangen. Aber vom Gefängnis aus sammelt er feurige Kohlen auf die Häupter seiner Peiniger: es herrschte gerade eine große Hungersnot, die Ponapesen berbargen die Nahrungsmittel, die sie noch hatten, vor den verhaßten Spaniern, aber Nanapei veranlagte die Seinen, die Feinde mit Speise zu verforgen!

Seit dem Herbst 1899 weht die deutsche Flagge über der Insel. ehrenhaft und verächtlich, wie bei ihrem Eintreten in den Besitz der Insel, war das Betragen der Spanier auch, als fie endgiltig die Infel verließen. Halbbetrunken und völlig gleichgültig gegen Spaniens Schande und Versumpstheit, die in letzter Zeit vor aller Welt offenbar geworden war, haben die spanischen Offiziere unter dem Ruf "evviva Allemannia", "hoch lebe Deutschland," Ponape verlassen. Das war das Regiment des "allerchriftlichsten" Spaniens auf Ponape! Spaniens Sünden an ben heidnischen Bölkern schreien seit Jahrhunderten gen

Himmel!

Uns evangelischen Deutschen aber ist nunmehr auch diese Insel mit ihren so liebenswerten und von Gott so dunkel und wunderbar geführten Bewohnern aufs Herz gelegt!

Und nun: "Westwärts von Ponape!" Doch unser Kurs geht noch nicht direkt nach West, wenn wir der Ausbreitung des Evangeliums von Ponape aus folgen wollen. Südweftlich liegen die Mortlodinfeln, die wir zunächst zu besuchen haben.

Im Juni 1873 fand die feierliche Prüfung der Missionszöglinge zu Ua auf Ponape statt. Bor unsern Freunden Doane und Sturges standen fieben Männer: Narcissus, den wir schon kennen, Opetaia und Tepit (Obadja und David), Tadvitsch und Panapas (Titus und Barnabas) und noch zwei andere. Drei von ihnen wollten, nach bestandenem Examen, als Missionare zu den Mortlockinsulanern gehen. Nach einem halben Jahr, zu Weihnachten, fand die Abordnung statt. Hierbei ergriff unter anderem auch Opetinia, die Tochter des chriftlichen Häuptlings, die Chefrau des Opetaia, das Wort und verzichtete freiwillig auf ihre Häuptlingswürde und alle Bequemlichkeit, um die Liebe Jesu den Heiden verkündigen zu helsen. Die Mortlockinseln, etwa 500 Kilometer südwestlich von Ponape, bestehen aus drei Inselgruppen. Die südlichste Gruppe enthält die Hauptinsel Satoan. Der "Morgenstern" brachte die Reisenden am 5. Januar 1874 vor Satoan. Der Besuch war angemeldet. Eine große Unzahl von Häuptlingen, alle sast nacht, blau tätowiert, die Ohrläppchen durch den schweren Schmuck dis auf die Schultern herabgezerrt, mit Keulen und Lanzen bewassent, empfingen die Säste. Einer der Häuptlinge verstand ein paar Brocken englisch, — ein Stavenhändler hatte ihn nach Witi entsührt und von dort war er wunderbarer Weise wieder nach Hause gekommen. Auf Sturges Frage, ob sie Lehrer auf der Insel haben, ihnen Häuser bauen und ihnen behilslich sein wollten, ihre Nahrung zu erwerben, zeigten sie alle ihre Zustimmung. Das war die Gründung der Mission auf den Mortlockinseln, eines selbständigen Ablegers der Mission auf Ponape, die ihrerseits wieder der hawaiischen Mission entsprossen war. Also ein Urenkel des American Board.

hier auf Satoan wurden Obadja und Barnabas, auf Lufunor, einem Laguneneiland mehr im Norden, David mit ihren Frauen zurückgelassen. Acht Monate später ankerte der "Morgenftern" wiederum vor den Lagunen. Boote kommen herangerudert. "Wie geht es?" fragt Sturges die braunen Lehrer. "Alles wohl!" ist die Antwort. Nun kommt Sturges ans Land. Voller Freude fieht er das Steinhaus, das die Infulaner den Lehrern gebaut. Bald ift das Haus gefüllt. Und siehe, schon vermag Opetinia, die ponapesische Häuptlings= tochter, Sturges Ansprache zu bolmetschen! Beim weitern Umblick auf den andern Inseln fanden die Missionsleute zu ihrem Staunen schon vier Versamm= lungshäuser fertig. Alle Missionare von Ponape bezeugten, daß fie von jedermann aufs Freundlichste behandelt worden wären. Beim nächsten Besuch des Missionsschiffs empfing die Gäfte der Gesang eines christlichen Liedes aus 800 Kehlen, auch waren viele Katechumenen vorhanden. Die Prüfung ergab zwar kein großes Wiffen, doch war der einfache, treuherzige Glaube so deutlich wie einst beim Kämmerer aus dem Mohrenland, — so daß im ganzen 38 Personen getauft werden und auf drei Inseln je eine chriftliche Gemeinde gebildet werden konnte. Ja jest schon, ehe sie selbst getauft waren, sprachen viele Mortlockinsulaner den Wunsch aus, das Evangelium möchte auch den Ruckinseln gebracht werden!

Allmählich hatte jede der sieben bewohnten Inseln in den drei Gruppen ihre Semeinde und Kirche. Bei jedem Besüch, den die amerikanischen Missionare machten, wurden Katechumenen getauft. Dann ließ sich Missionar Logan auf einer der Mortlockinseln selbst nieder und bildete eine Anzahl von Jünglingen zum Missionsdienst aus. Als die Kuckinsulaner immer dringender um Lehrer baten, entschlossen sich Logans, ihr Hauptquartier nebst Gehilsenschule nach Kuck zu verlegen, weil die Bevölkerung der Kuckinseln 15 000 Seelen betrug, auf den Mortlockinseln aber nur 3—4000 wohnten.

Den Mortlockinseln hat freilich diese Übersiedlung entschieden geschadet. Zwar war jährlich der "Morgenstern" gekommen zu einer Visitation aller 586 Mikronesien.

Stationen. Aber das war zu felten. Das Werk machte nicht mehr die Fortschritte wie früher. Alte heidnische Gebräuche lebten wieder auf. (Wir kommen gelegentlich der polynesischen Mission noch auf die heidnischen Religionen zu sprechen; die in Mikronesien sind ihnen sehr ähnlich.) Manche, die schon getauft waren, fielen wieder ab. Ja, auch von den Lehrern gerieten manche auf Ab= wege. — Viele Jahre waren vergangen. Im Herbst 1896 besuchte wieder ein= mal der Missionsschoner "Logan" die Außenpläte. An Bord waren 22 Knaben von Mortlock, welche die Schule in Ruck besuchten und nun in die Ferien reisen follten. Dichter Regen machte die Fahrt unerfreulich. Wie die Häringe gepackt saßen die Knaben im Schiffsraum. Als aber das Schiff in die herrliche Lagune von Lukunor einlief, lachte wieder der blaue Tropenhimmel über der Landschaft. Um Strande stand eine Menschenmenge. Mit Palmenzweigen in den Händen bildete fie Spalier, als die Schiffsinfassen ans Land kamen. Alle fast waren ordentlich gekleidet; nichts mehr von dem alten unfinnigen Ohrenschmuck. Die Muscheltrompete rief zum Kirchgang. 6-700 Menschen füllten die mit Schnitzwerk verzierte Holzkirche. Nach dem Gottesdienst erstatteten die Evangelisten und Altesten Bericht über den Stand der Gemeinde. Der Stand war erfreulich. Nur wenige befanden sich in Kirchenzucht. 144 Tausbewerber waren vorhanden. welche auch alle getauft werden konnten. Die Vorbereitung im Taufunterricht war jest auch viel bequemer als früher: längst lagen der Katechismus, das Neue Testament, ein umsassendes Gesangbuch und mehrere Schulbücher in der Sprache der Mortlockinsulaner vor. Frau Missionar Logan aus Ruck, wo sie nach dem Tode ihres Mannes an der dortigen Mädchenschule einsam ihr Werk weiter ge= trieben, war auch bei dem Tauffest zugegen. Manches Auge wurde feucht, als sie an die alten Zeiten erinnerte, wo sie mit ihrem Manne noch bei ihnen wohnte. Auf den Mortlockinfeln sind 11 Gemeinden mit über 1300 Kommunikanten, das heißt also: diese Inseln sind christlich.

Mit den Ruckinsulanern hatten die von der Mortlockgruppe Verkehr. Ein Ruckhäuptling war von dem, was er auf den Nachbarinseln gesehen, so begeistert, daß er sich am liebsten hätte sogleich tausen lassen. Missionar Sturges konnte den Vitten um Lehrer nicht widerstehen. Im Jahre 1879 brachte er den Evangetisten Moses mit seiner Frau Debora nach den Ruckinseln. Freundlich begrüßte sie der König. Sine große Volksmenge war um den König im Versammlungshause bereint. Alle wollten gern dem Lehrer ein Haus bauen und für seinen Unterhalt sorgen. Durch eine Scheidewand im Versammlungshaus wurde ihnen zunächst eine Unterkunft hergestellt.

Ein Jahr später kamen die Missionare Doane und Logan als Visitatoren. Alles ist gut gegangen. Am User stehen lange Keihen von braunen Schülern und singen christliche Lieder zum Willkommen. Die Erwachsenen drängen sich zum Händedruck. In seinem freundlichen Häuschen bewirtet Moses die Missionare mit Apfelsinen, die hier in Fülle wachsen. In der großen Kirche werden ihnen 30 Männer und Frauen als Tausbewerber vorgestellt. Alle werden getaust — bis auf sechs, die noch auf ein Jahr zurückgestellt werden, weil sie sich das Tabakrauchen noch nicht abgewöhnt hatten (!). Zwei weitere Lehrer wurden bei dieser Visitation auf Inseln der Ruckgruppe stationiert, auf Wola und Utot.

Vier Jahre später zeigte das Missionswerk wieder eine hoch erfreuliche Entwicklung. Die Bewohner Umans, der Hauptinsel, wo Moses stationiert war, 1500 Seelen, lebten in Frieden; Krieg und Blutvergießen, wie in früherer Zeit, gab es nicht mehr. 70 Chriften gehörten zur Gemeinde; 175 Schüler waren vorhanden. Dringende Bitten kamen von den Nachbarinseln um Lehrer, und immer mehr Lehrer! So zog denn Missionar Logan nebst Frau im Jahre 1884 nach den Ruckinfeln und baute fich auf der Infel Wola eine idhllische Station, der er den griechischen Ramen "avanavo" gab, das ift "ich lasse ausruhen". Auf einem ihm vom Board zur Verfügung gestellten kleinen Missionsschiff "Logan" beaufsichtigte er die Stationen, besuchte neue Inseln, oft genug unter großer Lebensgefahr, da die Ruckinfulaner als kriegerisch und wild verschrieen sind. Sehr wurde auch seine ärztliche Kunft in Anspruch genommen. Besonders wichtig aber wurde das 1886 von ihm in Anapauo begründete Missionsinstitut, in welchem gleich im ersten Jahre seines Bestehens zehn Insulaner von Ruck und vierzehn von der Mortlockgruppe ihre Ausbildung zu Evangelisten erhielten. Diefe 24 Zöglinge bebauten ihre eignen Plantagen in der Nähe der Station, um ihren Unterhalt selbst zu bestreiten. Gleichzeitig eröffnete Frau Logan eine zunächst von sechs Jungfrauen besuchte Madchenkostschule, der eine Ponapeserin Carolina als Hausmutter vorstand. Lettere mußte übrigens bald entlassen werden. Als Missionar Logan 1887 starb, setzte seine Witwe die Arbeit an den Frauen und Jungfrauen treulichst fort. Jest ift Missionar Price Superintendent für die Mortlock- und Ruckmission.

Die Erwerbung der Karolineninseln durch das deutsche Reich war von Ponape bis Ruck eine Freudenbotschaft. Eine der westlichsten Karolinen heißt Yap. Hier und in Ponape blieben zwar spanische Kapuziner zurück, aber es steht ihnen doch nun nicht mehr die weltliche Macht als Büttel zur Seite! Der American Board gedenkt die Gelegenheit auszunutzen und nicht nur auf den bisher in Angriff genommenen Gebieten weiterzuarbeiten, sondern auch auf den Mariannen (oder Ladronen), nördlich von den Westkarolinen, die bis auf die größte, Guam, ebenfalls deutsch geworden sind, eine evangelische Mission zu bez gründen. Die ersten Arbeiter sind bereits nach Guam unterwegs.

Mit einem Blick auf die Marschall=, Gilbert= und Laguneninseln scheiden wir von Mikronesien. Von den Marschallinseln hörten wir schon bei Kusaie, wohin das Gehilfenseminar von der Marschallinsel Ebon verlegt worden war. In diesem Seminar wurden und werden junge Leute als Missionare für die Marschall=, Gilbert= und Karolineninseln ausgebildet. Als Missionar Dr. Pease von seinem Wohnort Ebon aus eine Kundsahrt durch die Marschall=inseln unternahm, gab es schon sieben Stationen zu visitieren. Die Marschall=inseln, als deutsches Schutzebiet, sind für uns von besonderem Interesse. In Januit ist der Zentralsit des deutschen Kommissars. Ende der achtziger Jahre richtete ein früherer Kegierungskommissar an die Brüdergemeinde und die Khei-

nische Missionsgesellschaft die halbamtliche Aufforderung, die amerikanisch-hawaische Marschallmission durch eine deutsche zu ersehen, oder neben jener wenigstens eine deutsche zu etablieren. Mit Recht haben beide Missionsgesellschaften diese Forderung zurückgewiesen. Deutsche Missionen drängen sich nicht in die Arbeitsgebiete evangelischer Glaubensgenossen anderer Nationalität ein! Außerdem wäre ein Missionsdampser nötig gewesen. Freilich, die katholische Gegenmission ist nicht so gewissenhaft. Nach den letzten Nachrichten haben sich auf den Marschallinseln die "Väter vom heiligen Herzen Jesu" eingedrängt und ihr Bischof schreibt: "Hier, wo die frohe Botschaft des Heils noch nie verkündigt worden ist, eine Mission zu gründen, wurde mir vom heiligen Stuhl aufgetragen." Die Arbeit der Bostoner Mission wird also vom Bischof totgeschwiegen!

Freilich läßt sich ja auch nicht leugnen, daß, wie in den deutschen Kolonieen Ufrikas, auch in denen der Sudsee manches verbesserungsfähig ist, was die Art anbetrifft, wie die Regierungskommissare ihre Macht und ihr Amt handhaben. Statt aller Auseinandersetzungen sei hier ein Passus aus einem Brief Dr. Peases hergesett (1888). "Die Ursache, daß dies Jahr die Missionsbeiträge der Marschallgemeinden geringer ausgefallen find als gewöhnlich, liegt daran, daß mehreren Christengemeinden bedeutet wurde, die deutschen Behörden würden solche Rol= letten nicht gestatten, und so unterblieben dieselben. Ich habe bersucht, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Der kaiserliche deutsche Kommissar will ge= ftatten, daß Missionsbeiträge gegeben werden, aber sie dürfen nicht übermäßig sein, nur einmal im Jahre eingesammelt werden, und der eingekommene Betrag muß alsbald zur Kenntnis des Kommissars gebracht werden. Die Händler denken, daß das für unser Missionswerk geopserte Geld von dem genommen wird, was ihnen eigentlich zufiele; daher die Gegnerschaft." Doch ist im letzten Jahrzehnt nicht wieder Klage gekommen. Auf acht Inseln giebt es jetzt 18 Gemeinden und im Ganzen 2530 Chriften.

Die erfte Insel im Gilbertarchipel, auf welcher die evangelische Mission festen Fuß faßte, war das Laguneneiland Apaiang, Pierson, der Missionsarzt, ift 1855 auf der Fahrt nach Kusaie dort ans Land gestiegen und hat den Infulanern gepredigt, bis 1857 Missionar Bingham mit drei hawaiischen Missionsgehilfen sich dort niederließ. Im folgenden Jahre brachte ein räuberischer Uber= fall der benachbarten Tarawer die junge Mission in große Gefahr, Kusaies. König fiel im Kampf, aber auch fein Nachfolger war den Missionaren freundlich gefinnt. Um 20. Juni 1859 stürzten die Einwohner des Hauptortes unter dem Gesange: "Es giebt nur einen Gott, Jehovah!" den mitten im Orte stehenden, der oberften Gottheit der Insulaner geweihten Stein ins Meer. 50 Schüler besuchten die Schule; 1861 wurden die beiden Erstlinge getauft; 1868 veröffent= lichte der König eine von driftlichem Geift durchdrungene Gesetzssammlung. Gin Bürgerkrieg entstand, da einige Häuptlinge den Gehorsam gegen diese Gesetze verweigerten. Der König mußte fliehen. Aber 1870 traten friedliche Zustände ein, — das amerikanische Kriegsschiff Jamestown hatte ein Wort mitgesprochen, - ber König fehrte guruck, und 1870 konnte Bingham zwei Diakonen in ihr

Amt einsetzen, darunter den König. Auss Ersreulichste wuchs dann das Werk bis 1879, der neue König nehst Gemahlin war getauft, eine ganze Anzahl von Schulen unter Leitung eingeborner Helfer bestanden, die Christen hatten sich sreiwillig eine Quartalsteuer zur Erhaltung der Schulen selbst auserlegt, ein Predigerseminar war ins Leben gerusen, da schädigte wieder ein Krieg mit den Tarawern die Missionsarbeit empsindlich. Das Seminar mußte nach Kusaie verlegt werden, wohin die Missionare, die an die Stelle des erkrankten Bingham getreten waren, ebenfalls übersiedelten. Die Gemeinden wurden hawaiischen Gehilsen übergeben: Laleo und Lutera, ihre Treue verdient's, daß ihre Namen genannt werden.

Nach Tarawa und Marakei, zwei Nachbarinseln, sind Bingham und seine Nachfolger oft gekommen, aber auf beiden haben sie keine rechte Freude erlebt und keine rechte dauernde Frucht gesehen. Katechisten waren auf beiden Inseln angestellt, aber Kriegsunruhen zerftörten immer wieder, was gebaut worden, nur im ftillen See kann fich die Sonne spiegeln! Bon der Insel Butaritari aber, der ersten Gilbertinsel, die 1852 "die Karoline" besuchte, gilt fast das Wort: "Die ersten werden die Letten sein." Erst 1865 konnten sich hier zwei Hawaiier als Missionare niederlassen. Die Trunksucht herrschte auf der Insel in furcht= barem Mage. Doch standen zehn Jahre später sechs Kirchen auf den einzelnen Inseln der Lagune, die von 130 Erwachsenen besucht wurden. Auch nach Apamama kamen Dr. Pierson und Bingham 1855 und 1873, — benn so lange war wegen des despotischen Regiments des Königs Baiteke nichts zu hoffen. Nachfolger aber, der zuerst ebenso despotisch, wie sein Bater das Evangelium ferngehalten, es seinen Untertanen aufdrängte, erwies sich als Heuchler. Als er entlardt wurde, schmolz auch die große Gemeinde schnell zusammen! In Tapitenea kam es gar zu einem Rrieg der Christen gegen die heidnische Partei, die hawaiischen Nationalgehilsen hatten diesen Kreuzzug gepredigt, auf Nonouiti hatten die hawaiischen Gehilfen erst lange mit einem falschen Propheten zu tun, der auf Apia die katholischen Zermonien kennen gelernt, und, nach Haufe zurückgekehrt, eine Art Mischreligion von Heidentum und katholischen Gebräuchen aufgerichtet und verbreitet hatte, — doch traten auf beiden Inseln später friedliche und geordnete Verhältniffe ein, so daß das Evangelium gedeihen konnte, wenn fich nicht die Ratholiken eingedrängt hätten.

Auf den fünf südlichsten Inseln des Gilbertarchipels, Nukunan, Peru, Onoatoa, Tamana und Arorae, haben die Boten der Londoner Missionsgesellsschaft die Arbeit getan. Sie landeten Samoaner Missionsgehilsen auf diesen Inseln in den sechziger und siebziger Jahren auf dem Missionsschiff "John Williams", von dem wir noch hören werden. Die Missionsinstitute Malua und Papauta lieserten und liesern den Londoner Missionaren die nötigen Missionselehrer und Lehrerinnen. 6804 Anhänger zählt die Mission auf den südlichen Gilbertinseln ungefähr. Kücksichtslos aber treiben dis auf den heutigen Tag die römischen Sendlinge ihre Propaganda auf den nördlichen und füdlichen Gilbertinseln. Sine Probe für die Art, wie sie es treiben! "Wir stießen," so schreibt

590 Mikronessen.

einer der Patres, "zuerst auf die Insel Apamama, die ganz protestantisch, oder besser gesagt, ganz heidnisch ist. Bald jedoch ist sie für unsere Sache erobert, indem wir den jungen König und seine alte Großmutter gewannen. Und wie gewannen wir sie? Wir schenkten der Goßmutter ein zierliches Nadeletui mit einigen Nähnadeln und erslehten für die arme Insel, auf der es seit drei Jahren nicht geregnet hatte, reichlichen Regen, der dann auch sofort eintras!"

Auf der Laguneninsel Nukulailai hatte 1856 ein englischer Schiffs= kapitan den Leuten zuerst etwas von dem Evangelium gesagt und sie überredet, ihre Götzen zu vernichten. Es würden Lehrer von anderen Inseln kommen, ihnen ein Buch bringen und sie in der neuen Lehre unterrichten. Und wunder= bar hat sich dies Wort des Kapitäns erfüllt. Nach sechs Jahren wurde ein Kirchenältester von den Manihikiinseln — 400 Meilen öftlich von den Lagunen= inseln, — burch einen furchtbaren Sturm bis nach Nukulailai verschlagen. Mit sechs Gefährten wurde er von der Brandung ans Land geworfen. Die Bibel hatte Elekana krampshaft festgehalten. Die Bewohner der Insel aber fragen die armen Schiffbrüchigen nicht auf, sondern begrüßten fie zu ihrem unaussprechlichen Erstaunen mit Frohlocken. Sie sahen das Buch und sogleich erscholl die Kunde durch die Insel: "Das Lotu, die neue Religion ist angekommen!" Alles wollte lernen. Aber Elekana wußte felbst nicht viel. Doch er wußte, daß auf den Samoainseln ein Lehrerseminar bestand. Darum stand nach Malua sein Sinn, so heißt das Seminar, das auf Upolu liegt. Und er kam hin. Aber als er 1865, zum Missionslehrer ausgebildet, mit Missionar Murrah nach den Lagunen= inseln zurückkehrte, hatten inzwischen Menschenräuber 200 Leute weggeführt als Arbeiter für die Bergwerke in Südamerika! Ein trauriges Wiedersehen! Den= noch war das Verlangen nach dem Evangelium nicht erloschen.

Wir können nun auf die Weiterentwicklung des Christentums hier nicht genauer eingehen. Die Laguneninseln, südöstlich von den Gilbertinseln, sind jest so gut wie christlich.



## 22. Kapitel.

## Volynesien.

Einleitung. Die Gesellschaftsinseln. Die Australinseln. Die Markesasinseln. Sawaii. John Williams, der Apostel der Hüdsee. Die Berveninseln. Samoa. Tongainseln.

> ie Lage der einzelnen Inselgruppen im "Stillen Dzean", wie Cook den Dzean nannte, der ihn bei seiner Durchquerung sast ganz mit

Stürmen verschonte, festgestellt zu haben, ift dieses ausgezeichneten Seemannes Berdienft. Unfere Landsleute, die beiden Forster, haben sich durch ihre Schilderungen des Entdeckten und Gesehenen verdient gemacht. Waljager und Händler nütten aus, was der Seefahrer erforscht. Wir kennen schon den gangbarsten Handelsartikel, die "Ropra", d. i. die geschälte und getrocknete Frucht der Rokospalme. Die Rokospalme sehlt wohl auf keiner der Südseeinseln. Über die beiden Arten der hohen und der niedrigen Inseln, sowie über die prächtige Vegetation auf den hohen ist schon gesprochen. Der Unterschied zwischen den Bewohnern der mikronesischen und der polynesischen Inselwelt ist kaum größer als der zwischen Deutschen und Skandinaviern. Man kann den Polynefier im allgemeinen so charakterisieren: begehrlich, diebisch, genußsüchtig. unzuverläffig, freigebig, gastfrei, rachgierig, grausam, prahlerisch, eitel, empfindlich, finnlich, aber von warmer Religiofität. Die Sprachen der Polhnesier find alle untereinander verwandt. Bon einer religiös-politischen Anschauung haben wir noch nicht gesprochen, die sie auch mit den Mikronesiern gemeinsam haben, dem Tapu, d. i. einer "göttlichen Kraft", die den mit göttlicher Natur begabten Bornehmen inne wohnt und die sich darin äußert, daß diejenigen Dinge, in welche diese Vornehmen diese Kraft übergehen lassen, dem Gebrauch der Menschen ent= zogen find. Eine Verletzung des Tapu wurde mit dem Tode bestraft. Roch sei hier einer Merkwürdigkeit Erwähnung getan. Es ist ein bisher ungelöstes Rätsel, daß die Sprache der Bewohner Madagaskars die größte Verwandtschaft mit der der Polynesier zeigt. Und nicht bloß die Sprache, auch die Erscheinung der Hoba auf Madagaskar erinnert auf den ersten Blick an die Südseeinsulaner. Dabei ist es doch nicht denkbar, daß Scharen von diesen einst eine so ungeheure Strecke

westwärts durch den indischen Dzean hin verschlagen worden sind! Sollte in uralten Zeiten die Verteilung von Meer und Festland eine ganz andre gewesen sein, und sollte ein riesiger Kontinent südlich von Vorder= und Hinterindien ins Meer gesunken sein, dessen westlicher gebirgiger Ausläuser die jetzige Insel Madagaskar ist?

Polynesien.

Wir beginnen mit den Gesellschaftsinseln (so von Cook der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Ehren genannt, welche seine Expedition
veranlaßt hatte). Es sind "hohe" Inseln, die größte ist Tahiti. Bedeutend
kleiner ist Ermeo, dessen höchster Berg durch das Loch, das er im Gipfel trägt,
jedem Seesahrer als weithin sichtbare Marke bekannt ist. Ein wenig westlich
liegt die kleine Insel Rajatea, die seit 1819 der Wohnsis des berühmtesten aller Südseemissionare gewesen ist, nämlich des John Williams, der von hier aus
seine ausgedehnten Reisen begann. Die Tahitier sind ein sast amphibisches Geschlecht, das im Wasser ebenso zu Hause ist wie auf dem Lande. Baden, Spielen,
Geselligkeit, möglichst wenig harte Arbeit, — das ist ihr Leben. Das Lebendigbegraben der neugebornen Kinder und der zu nichts mehr brauchbaren Greise
hat in surchtbarem Maße auf den Gesellschaftsinseln geherrscht. Als Sprachprobe sei hierher der Ansang des Brieses Pomare II. an den Missionar Eslis
aus dem Jahre 1817 geset:

E hoa ino e! Ja ora na oe e to fitii otoa i te oraraa D Freund sehr! Daß leben da du und deine Familie ganze in dem Leben ia Jesus Christ i te ora man ra!

durch Jesus Christ durch das Leben wahre dort!

Leider können wir hier auf die Anschauungen der alten Tahitier über Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, nicht näher eingehen. Viele Tahitier zeigen unleugbar poetische Begabung.

Unter großer Begeisterung fand am 28. Juli 1796 in London die Abordnung der ersten Südseemissionare der eben begründeten Londoner Missions= gesellschaft statt. Ein eignes Missionsschiff, der "Duff", führte sie am 5. März 1797 in die Matavabai von Tahiti. Auf das zuvorkommendste wurden sie vom alten König Pomare empfangen. Mit Entzücken sah Pomare die Schmiede das Eisen bearbeiten und die Säge gewaltige Baumstämme "zerbeißen". Acht= zehn Missionare blieben auf Tahiti, die andern elf setzte der "Duff" auf den Markesas= und Tongainseln ab. Als nun den Insulanern die Weißen nicht mehr etwas neues waren, fing das Volk an, die Missionare auf das Rücksichts= loseste zu behandeln, nur des Königs Ansehen schützte sie vor Gewalttat. Elf Missionare verließen die Insel, sieben blieben zurück. Am Anfang des neuen Jahrhunderts kam Nachschub. Die Missionare begannen mit Missionsreisen durch die Insel und mit Besuchen auf den Nachbarinseln, fie fingen den Schulunterricht an, — als aber, infolge von Gewalttätigkeiten Pomares, Krieg ausbrach, der auch Pomare zwang, nach Eimeo überzusiedeln, mußten alle Missionare Tahiti verlaffen. Nach zwölfjähriger Arbeit (1809) schien das Volk der Wildheit und Abgötterei von neuem preisgegeben zu sein. Aber Gottes Gnadenwille hatte anderes vor. Aus Eimeo kam Botschaft nach Port Jackson in Neu-Südwales,

die Missionare möchten zurückkehren, jetzt sei es Pomare mit dem Christwerden Ernst geworden. Und tatsächlich war jetzt der Bann gebrochen. Pomare blieb feinem Entschluß treu. Auf Ermeo entstand ein Gemeindlein, und dann wagte es Pomare auf Tahiti, mit dem dem Evangelium freundlich gesinnten Teil der Be= wohner die widerspenstigen Heiden mit der Waffe in der Hand zu zwingen, es gelang. Pomare wurde wieder als König eingesetzt, alles Volk auf Tahiti er= klärte sich bereit, das Evangelium anzunehmen. Und nun begann ein wahrer Siegeslauf des Evangeliums: im Anfang des Jahres 1816 war der Götzendienft auf allen neun Stationen zerftört. Die Hauptstation war nach wie vor die der ersten Christengemeinde zu Papetoai auf Eimeo. 3000 Personen waren im Befitz von Büchern, viele Hunderte lasen fertig. Pomare aber sandte zwölf Familien= götzen, die er bisher verehrt, nach London an die Missionsgesellschaft. Ja noch mehr: 1817 wurde unter Pomares Vorsitz eine tahitische Missionshilfsgesellschaft gegründet, die sogleich eine Schiffsladung Kokosöl im Wert von 28 000 Mark an die Londoner Muttergesellschaft sandte! 1819 baute Pomare auf Tahiti (in der Nähe des heutigen Papëite) eine mächtige Kirche, 712 Fuß lang, 54 Fuß breit, in der von drei Kanzeln gleichzeitig 5—6000 Zuhörern gepredigt werden konnte. Hier wurden auch 1819 die neuen chriftlichen Landesgesetze verlesen. Als Pomare 1821 starb, folgte ihm sein Sohn und dann, 1827, seine Stiefschwester unter dem Namen Frau Pomare. Fünf Stationen gab es auf Tahiti. Eimeo war eine höhere Lehranftalt — die "Südseeakademie" gegründet. Auf allen Stationen entstanden Miffionshilfsgesellschaften.

In diesen Freudenwein der Londoner Mission und aller Missionsfreunde mischte der Kapitän Kotzebue, der 1824 sich zehn Tage auf Tahiti aushielt, durch das, was er in seiner "Reise um die Welt" über die Mission in Tahiti schrieb, Gift und Galle. Er verdächtigte die Missionare und schalt alle Christen Seuchler, ihr Chriftentum sei nur Finsternis. Wir kennen ja die Art solcher "Reisen= den", die in die Missionsarbeit einmal flüchtig hineingucken und dann die Welt mit ihrem abfälligen Urteil darüber erfreuen, zur Genüge. Sie sterben nicht aus. Aber die Missionsfreunde wissen auch, daß ihr Meister gesagt hat: "haben fie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen." Sie lassen darum in ihrer Arbeit nicht nach. Bu der Sudseeakademie auf Ermeo, die bald 30 Zöglinge hatte, kam 1839 eine ähnliche Anftalt auf Tahiti. Gewiß waren viele von ben so schnell zum Christentum übergetretenen Gesellschaftsinsulanern noch rechte Rinder an Erkenntnis und Zuberläffigkeit, und die immer häufiger werdenden Besuche europäischer Schiffe mit ihren zügellosen Mannschaften verdarben ihrerfeits noch viel, — aber im ganzen war das Evangelium fest und unausrottbar eingewurzelt. Als römische Missionare kamen und sich eindrängen wollten, ließ fie die Königin mit Gewalt auf ein Schiff bringen (1836). Und nun folgt eine traurige Zeit für Tahiti, eine Zeit unberschämtester französischer Anmaßung und Thrannei. Laut hatten die französischen Priester, die man aus Tahiti aus= gewiesen, um Rache geschrieen, und Frankreich — wir können hier nicht näher auf allen Lug und Trug, der mit im Spiel war, eingehen - erzwang sich erft

das Protektorat über Tahiti und dann die Herrschaft, welche, zum unsäglichen Schmerz der Tahitier, England anerkannte. Nachdem die Tahitier wie die Löwen für ihre Freiheit gesochten, aber von den französischen Kanonen und Sewehren bezimiert worden waren (18. März 1844), sloh alles in die Schluchten der heimatlichen Berge; die Gemeinden aber versielen! Als 1847 aller Widerstand sich als nutlos erwies, und der französische Gouverneur mit eiserner Faust sein Regiment führte, stets mit der Spitze gegen die englischen Missionare, wurde allen Missionsfreunden, der Londoner Missionsgesellschaft an der Spitze, klar, daß Gott ihre allgemeine regelmäßige Fürbitte für Tahiti anders zu erhören willens war, als sie gedacht; englische Glaubensboten hatten auf Tahiti wenig Aussicht mehr.

Aber in Paris gab es ja auch eine evangelische Missionsgesell= schaft! Und diese zögerte nicht. Zwar erst 1863 konnte es geschehen, aber es geschah doch: zwei französische Prediger wurden nach Tahiti gesandt, der eine, Arbouffet, als Hofprediger der inzwischen heimgekehrten Königin Pomare. Auf diese beiden Erstlinge, die indes nicht lange geblieben sind, ist eine Reihe andrer Parifer Missionare gefolgt, und die Londoner Missionsgesellschaft hat selbst be= kennen müssen, im Hinblick auf die treue, aufopfernde Tätigkeit der französischen evangelischen Missionare, daß sich daß französische Protektorat doch in gewisser Weise als ein Segen für Tahiti erwiesen hat. Pomare starb 1877, ihr Sohn, Pomare V., folgte ihr, der aber leider nicht dieselbe schlichte, aufrichtige Frömmigkeit zeigte wie seine Mutter. Die Pariser Missionare haben sich besonders um das Schulwesen auf Tahiti verdient gemacht. Die französische Regierung zollt den evangelischen Schulen daselbst so hohes Lob, daß sie dem stürmischen Antrag der Jesuiten, das ganze Schulwesen ihren Schulbrüdern zu übertragen, mit der Bewilligung einer großen Summe für die evangelischen Schulen beantwortete. Aberhaupt haben die Jesuiten auf den Gesellschaftsinseln keinen rechten Erfolg. Einige Londoner Missionare arbeiten auch noch hier und zwar im besten Einvernehmen mit den Parisern. Am 12. Dezember 1897 konnte die Tahitimission ihr 100 jähriges Bestehen seiern. Was die Zeit der französischen Protektorats= übernahme geschadet hat, das hat die Folgezeit unter der treuen Arbeit der Parifer wieder eingebracht.

Im engsten Zusammenhang mit der Mission auf den Sesellschaftsinseln steht die Einführung des Christentums auf den Australinseln, 100 Meilen südlich von den ersteren. Es sind sieden Inseln, wodon fünf bewohnt sind. Kapa ist die größte. Der Schiffsverkehr ist wegen der schweren Zugänglichkeit der Inseln sehr gering. König Pomare II. besuchte eine der Australinseln mit einem tahiztischen Evangelisten, den er hier zurückließ. Das ist der Ansang gewesen, d. h. der eine Ansang. Ein zweiter, gleichzeitiger, klingt wieder wie ein kleiner Missionsroman. Auf Kurutu, einer der Australinseln, hatte durch Schuld eines europäischen Schiffs eine surchtbare Seuche von den 6000 Einwohnern 5700 weggerafft. Verzweiselt suhren zwei Häuptlinge in zwei vollbesetzten Booten von der mörderischen Insel fort. Ein surchtbarer Sturm trieb sie 1821 bis nach

Rajatea, westlich von Tahiti, wo sie staunend die Wohnhäuser, die Rleidung und die verschiedenen neu erlernten Künste der Rajateaer sahen und in der Rirche Gesang und Predigt in ihrer Sprache hörten. Nach drei Monaten schickten sie sich zur Rücksehr in ihre Heimat an, aber der eine Häuptling dat slehend, ihnen ein paar Lehrer mitzugeben. Als sie Rurutu betraten, knieten alle nieder, um Gott zu danken. Die Stelle, wo sie knieten, war "tapu", einem Gößen geheiligt. Die heidnischen Rurutaner glaubten nun sicher, der Geist werde alle töten. Als das aber nicht geschah, und balb darauf eine große Volksversammlung selber die Probe machte, ob es ihnen schaden würde, einen "tapu"=Ort zu betreten, — da sielen alle Gößenbilder und Altäre auf einen Tag! Als Williams, von dem wir noch hören werden, 1825 nach Kurutu kam, fand er bereits die gesamte Bevölkerung getaust.

Auf zwei anderen Australinseln haben kurze Zeit auch zwei Goßnersche Wissionare gearbeitet, sie haben sich aber nach Nordamerika zurückgezogen, als beide Inseln französisch wurden. Die Australinseln sind der Pflege eingeborner Gehilsen andertraut, welche ihre Ausbildung auf Rajatea erhalten. Furchtbare Epidemieen haben später noch öfter diese Inseln heimgesucht. Auch zu den Paumotuinseln, östlich von den Gesellschaftsinseln, ist das Evangelium von letzteren aus gekommen.

Am stärksten bewohnt ist Anaa. Alle übrigen haben eine ganz geringe Bewohnerzahl, 10—20, nur wenige über 100, viele sind ganz unbewohnt. Das Heidentum hat sich hier noch mehr als auf irgend einer Stelle des ganzen Polh= nesiens erhalten. Hier gibt es noch Opfersteine, auf welchen Menschen geopsert werden, wie in Tahiti vor hundert Jahren. Nach Anaa schickte Pomare schon 1817 einen Lehrer. Um die Mitte des bergangenen Jahrhunderts werden vier Stationen genannt. Die Berichte aber über diese Inselgruppe sind überhaupt sehr dürftig. Seit der französischen Besitzergreifung hat sich selbstwerständlich die katholische Mission sehr bemüht, hier Eingang zu finden. Und auf den öst= lichen Inseln, die mit Tahiti wenig in Berührung kommen, gelingt es ihr auch. In neuerer Zeit wird die Verbindung zwischen Tahiti und den Austral= und Paumotuinseln durch einen eigenen Missionsschoner der Pariser Missionsgesell= schaft unterhalten. Der Sitz des Chesmissionars ist zu Papeete auf Tahiti. Unter Missionar Verniers Leitung herrscht ein reges Leben in den Gemeinden und weder den Adventisten noch den Mormonen hat es bisher gelingen wollen, auf Tahiti oder einer Auftralinsel sesten Fuß zu fassen. Die Lehre der Mor= monen mit ihrer Bielweiberei bei sonst christlichem Gepräge wäre sonst für diese Insulaner verführerisch genug! Neuerdings ift Verniers Sohn als eigener Missionar auf den Auftralinseln angestellt worden; provisorisch hatte sie als sein Spezialfeld ein Enkel eines der ersten Tahitimissionare, Henry, übernommen gehabt.

Im äußersten Südosten der Paumotuinseln liegt das Eiland Vitcairn, das wir in Bischof Pattesons Leben kennen lernten, — die ganze Einwohnerschaft war nach Norsolk verpslanzt worden.

596 Polynesien.

Ganz eigenartig ist das landschaftliche Gepräge der Markesasinseln, 150 Meilen nordöstlich von den Paumotuinseln: steil aus dem Meer aufsteigende malerisch geformte Berge, dazwischen fruchtbare Täler mit Flüffen und großartigen Wasserfällen. Nutuhiwa ist die größte, etwa acht Quadratmeilen groß. Die Markefasinfulaner gelten als ber schönste Menschenschlag ber Subseeinseln. Menschenfresserei war ganz allgemein. In Bezug auf Ackerbau und Fischsang stehen sie am tiefsten unter den Insulanern. Das Sandelholz, das auf den Markesasinseln wuchs, haben europäische Händler bald abgeerntet. Die Häuser ber Markesasinsulaner ftehen, abweichend von allen fonftigen der Subseeinseln, nicht auf ebener Erde, sondern auf 4 Fuß hohen Steingerüften. Die Mission ist auf den Markesasinseln gleich bei der ersten Aussendung der Londoner Missionsgesellschaft begonnen worden. Am 7. Juni 1797 nahm Missionar Crook seinen Aufenthalt auf Tahuata (in der füdlichen Gruppe). 3wölf Monate blieb er unter den Eingebornen, die gutmütig ihre kärgliche Nahrung mit ihm teilten, aber ausgerichtet hat er nichts. Ein Schiff brachte ihn nach der größten Insel Nukuhiva. Als er nach siebenmonatlichem Aufenthalt die Markesasinseln verließ, um in London mit der Miffionsgesellschaft über die zweckmäßigste Urt auf den Inseln zu missionieren, zu berhandeln, ahnte er nicht, daß er erst nach 27 Jahren wieder hieher zurückkehren werde. Die Berhältnisse in Tahiti und die Schwierig= keit der Berbindung nach diesen Inseln war daran Schuld. Aber auch als nun Crook, und nach ihm andere Tahitimissionare, eingeborene Prediger nach den Markesasinseln brachten, — die Leute zeigten eine unüberwindliche Abneigung gegen das Lernen, — als dann endlich sich ein wenig Leben regte, drangen wieder die katholischen Patres ein. Frankreich übernahm das Protektorat über die Infeln und setzte auf Rukuhiva einen Residenten ein. Trot der nachdrücklichsten politischen Unterstützung hat aber die römische Mission hier sehr Geringes geleiftet. Den evangelischen Missionaren aber wurden überall hindernisse in den Weg gelegt.

Aber noch von einer andern Seite kamen evangelische Missionare nach den Marksfasinseln. Auf einen Häuptling dieser Inseln hatte die höhere Bildung eines jungen Hawaiiers, der von einem Schiffe krank bei ihm zurückgelassen war, tiesen Eindruck gemacht. Als er den Hawaiier nach seiner Heimat begleitet hatte, dat dieser, daß ein Missionar mit ihm zu seinen heidnischen Landsleuten kommen möchte. Mit Freuden gingen vier Chepaare mit, hawaiische Prediger und Diakonen. Schwer waren die Anfänge. Sie erlebten schauerliche Kämpse, nach welchen Menschen verzehrt oder den Schweinen zum Fraß vorgeworsen wurden; dem Missionar Kapohaku wurde das Haus über dem Kopf angezündet, aber allmählich gings vorwärts, es bildeten sich schließlich kleine Gemeinden. Freudig sind auch hier die Boten der Pariser evangelischen Missionsgesellschaft eingetreten, als das französische Regime hier ansing.

Und nun endlich kommen wir zu der Inselgruppe, von der wir im Lauf der Missionsgeschichte der Südsee schon manches gehört, deren Glaubensboten wir schon in Mikronesien kennen lernten: zu den Hawaii=Inseln. Die Hawaii=

Inseln, die einzigen Polynesiens, welche der nördlichen Halbkugel angehören, erscheinen als die Gipfel eines gewaltigen Gebirgszuges, der sich hie und da auf dem Grund des Meeres erhebt und in den majestätischen vulkanischen Gipfeln dieser Inseln zu einer Höhe aufsteigt, welche die Riesen der Berner Alpen beträchtlich übersteigt. Dabei haben die Hawaii-Inseln vorzügliche Häfen, sodaß sie all den Schiffen, die zwischen Nordamerika und Oftasien ihren Kurs haben, sehr willkommen sind. Bon San Francisco kommend grüßen uns aus weiter Ferne schon die Zinnen des 3100 Meter hohen Haleakala auf der Insel Mani. Die wichtigste Insel aber, wegen ihres guten Hafens, ist Dahu, auf der auch die Hauptstadt Honolulu liegt. Großartige europäische Gebäude, überragt von Kirch= türmen, belebte Geschäftsstraßen, Villen mit Gärten davor, weiterhin die düsteren Gebirge mit lachenden Tälern dazwischen, das alles bietet einen überraschenden Um Hafen, in dem manchmal über hundert Schiffe aller Nationen Unblick. ankern, ist das bunteste Bild: vier Menschenarten fallen uns auf, die hier durch= einanderfluten: Europäer, Eingeborne, Melanesier und Chinesen. Eine ganze Anzahl von Kirchen treffen wir bei unfrer Wanderung durch bie Stadt, ftatt= liche Schulgebäude, ein Mausoleum des 1872 verstorbenen Königs, das Denkmal Kamehameha I., der König im griechischen Kostüm mit altgriechischem Helm und Lanze, mitten auf einem herrlichen, von Coniferen umgebenen Platz, das Par= lamentsgebäude u. s. w. Auf Schritt und Tritt begegnen uns europäisch ge= fleidete Hawaiier, viele hoch zu Roß, benn das Reiten ift seit der Einführung des Pferdes ein Lieblingssport der vornehmen Welt. Die Hawaii-Inseln umfassen vier große und vier kleine Inseln. Auf einer der kleinen ist eine große Ausfätzigenkolonie, auf einer anderen haben sich zahlreiche Mormonen nieder= gelaffen; auf der Insel Mani ist der größte erloschene Krater der Welt, Haleafala, "das Haus der Sonne". Die ganze Inselgruppe aber führt von der füd= lichsten Insel Hawaii mit dem herrlichen Hafen von Hilo ihren Namen: Hawaii= Infeln. Auf Hawaii liegt der Maunakea, ein längst erloschener Krater, fast so hoch wie der Mont-Blanc. In Tätigkeit dagegen ist noch der Vulkan des Kilauea, an seinem Fuß ein großer See aufkochender geschmolzener Lava: das fortwährende Überkochen dieses Feuersees und die Ausbrüche des Kilauea und anderer kleinerer Krater um ihn, bieten bei Nacht ein Schauspiel, das keine Feder zu schildern imstande ist. Diese Stätte wurde früher als das unnahbare Heilig= tum der Göttin Pele verehrt, die in dem Feuersee baden und hier mit ihren Beistern tanzen sollte. Aber schon 1825 hat die chriftliche Königin den Bann dieses Aberglaubens gebrochen.

Alls Cook die Hawaii-Inseln entdekte, nannten sich die Eingebornen kanaka — Menschen. Sie haben im allgemeinen mit den Tahitiern große Uhnlichkeit. Sie sind geschickte Fischer; ihre Boote gehören zu den besten im großen Ozean; Watten zu slechten und ihre Kleiderstosse sich anzusertigen verstanden sie meisterhaft, auch trieben sie ganz rationellen Ackerbau. Durch die nur allzu plöplich hereinslutende Kultur ist das alles freilich anders geworden. Leider schreitet das Aussterben der Eingebornen auf den Hawaii-Inseln so schnell vorwärts, daß

598 Polynesien.

auf eine Wendung kaum noch zu rechnen ist. 1850 gab es auf den Inseln 82000 Kanaken, 1896 wurden nur noch 31000 gezählt. Um unverhältnismäßigsten hat die Jahl der eingewanderten Japaner zugenommen, sie beträgt jett 60000! Dazu 21000 Chinesen. Im ganzen wohnen 150000 Menschen auf den Inseln, die durch den Beschluß vom 7. Juli 1898 in den Verband der Bereinigten Staaten Nordamerikas übergegangen sind.

In Cook, der 1778 den Archipel entdeckte, begrüßten die Kanaken einen ihrer alten, göttlich verehrten Könige, der der Sage nach wiederkommen sollte. Und Cook ließ sich diese Anbetung ruhig gefallen! Oft beugte sich eine fünfzehntausendköpfige Menge vor ihm in den Staub und opferte ihm, — bis die Sache ein Ende hatte und Cook unter den Speren der Kanaken sein Leben auß= hauchte. Später entspann sich allmählich ein Handelsverkehr zwischen Hawaii und Amerika, und der König Kamehameha I. war auf das eifrigste bemüht, die Kultur der Weißen bei sich einzusühren. Durch die Uberlegenheit seiner Gewehre gelang es ihm, sämtliche Inseln des Archipels unter fein Szepter zu vereinigen, — unwillfürlich wird man an Radama I. von Madagaskar erinnert. Begeiftert für alles, was sein Reich dem Zuftand europäischer Staaten näher bringen konnte, schätzte er zwei Amerikaner hoch, die auf Hawaii wohnten, und folgte ihrem Rate. Aber er starb als Heibe. Unter seinem Nachfolger aber, Kame= hameha II., fiel das Heidentum auf Hawaii auf einen Tag, ohne daß ein einziger Missionar schon dort gewesen wäre: längst schon mißtrauisch gegen die Unverletzlichkeit des "tapu", machte der junge König auf Drängen der Königinwitwe, einer eifrigen Förderin aller Neuerungen, den Versuch, ob man es brechen fönne, ohne von den Göttern getötet zu werden. Als das gelang, befahl der König, alle Göhen zu verbrennen und ihre Heiligtumer zu zerstören; die unzufriedene Gegenpartei aber brachte er durch einen glänzenden Sieg in offener Feldschlacht zum Gehorsam zuruck. Das war 1819. Ein Jahr später kamen die ersten Missionare auf dieses von Gott über Bitten und Berstehen zubereitete Feld. 23 Personen waren es im ganzen, die der American Board in Boston aussandte, Bingham und Thurston waren die Chefmissionare. Der König Liholiho war der erste, der lesen lernte; er erklärte, daß er allen mit gutem Beispiele vorangehen muffe. Er war auch sehr gelehrig, bereitete aber den Missionaren durch seine Leidenschaftlichkeit und Unmäßigkeit große Sorge. Seine Mutter starb bald darauf als überzeugte Christin; er aber kam plötzlich auf die Idee, mit seiner Frau den englischen Hof zu besuchen, — er tat es auch, aber nur um samt seiner Frau in England zu sterben! Unter seinem Bruder, der auf ihn folgte, wurde das Christentum als Landesreligion anerkannt. Regierung des Inselreichs war also eine driftliche, ebe noch dem ganzen Bolf das Evangelium verkündigt worden war, eine in der Missionsgeschichte fast einzig dastehende Tatsache. Ein 180 Fuß langes und 78 Fuß breites Versammlungs= haus, das 5000 Menschen fassen konnte, wurde in Kailua erbaut. Das kurze Gesetzbuch, das in Hawaii eingeführt wurde, waren einfach die zehn Gebote. Ms die Kapitäne und Matrosen, die sich dadurch in ihrem zügellosen und zucht=

losen Treiben gehemmt saben, die Missionare verleumdeten, und zwar in allen englischen und amerikanischen Zeitungen, wurden die Missionare in einer von ihnen selbst erbetenen Untersuchung glänzend gerechtsertigt. Bald bestanden sechs Stationen im Inselreich, auf denen durch Predigt, Schulunterricht und Presse eifrig gearbeitet wurde. Eindringende römische Missionare schickte die hawaiische Regierung wieder fort, nachdem sie ihre Zeremonien als Götzendienst verboten hatte! Um so herrlicher blühte die evangelische Mission auf; wurden doch schon 1826 über 25 000 Schüler von 400 Nationalgehilfen unterrichtet! Über 100 000 Menschen hatten außerdem schon dem Götzendienst entsagt und bedurften der Unterweisung! 1832 starb die Königingroßmutter, die bisher für den jugendlichen König die Regierung geführt hatte. Leider hob der König, als er nun anfing zu regieren, die strengen Sittengesetze wieder auf, - bis er voll Schrecken über die furchtbaren Folgen seiner Schlaffheit zu der alten Strenge zurückkehrte. 1831 wurde das Lehrerseminar Lanaihaluna auf Maui gegründet. Schon nach sechs Jahren hatte die Anstalt 118 Zöglinge. 1836 kamen auch an dreißig weiße Missionare nach Hawaii, und dann gab Gott 1838 eine große Erweckung im Volk der Kanaken, so daß ein inneres Leben entstand und nicht bloß die Zahl der Kirchenglieder zunahm. Bon 1837 bis 1842 stiegen die Gemeinden von 1259 auf 23804 Seelen! Leider gelang es 1840 römischen Missionaren unter dem Schutz Frankreichs in Hawaii Fuß zu fassen.

Kamehameha III. hatte unterdessen drei amerikanische Missionare zu seinen Ministern berusen, welche eine Versassung ausarbeiteten und auf einer Reise nach Europa die Anerkennung Hawaiis als eines unabhängigen Staates seitens Englands und Frankreichs herbeizusühren wußten.

Mit dem Schluß des dritten Jahrzehnts der evangelischen Missionsarbeit war ein Viertel der gesamten Bevölkerung in die volle Kirchengemeinschaft aufgenommen, und auch bei den übrigen drei Viertel Einwohnern war das Heidentum so vollständig überwunden, daß man Hawaii ein christliches Land nennen konnte.

So beschloß 1848 der Board, die christliche Kirche Hawaiis allmählich auf eigne Füße zu stellen. Es wurde die Hawaiian Evangelical Association gegründet, die das christliche Leben im eignen Lande pflegen sollte, ein theologisches Seminar entstand zu Haialua (an der Nordwestküste von Dahu) und eine eigene Missionsegesellschaft (im Anschluß an die Hawaiian Evangelical Association) sing an, selbständig Heidenmission zu treiben, wie wir denn ihre ersten Voten bei ihrer Aussendung auf der Karoline, 1852, kennen gelernt haben. Nur an drei Gemeinden blieben vorläusig noch amerikanische Missionare tätig, an drei anderen Missionarssöhne, an sechs anderen Kandidaten, über 39 Gemeinden standen unter Leitung inländischer Pastoren. Leider hatten aber auch die Katholiken schon Ende der sechziger Jahre 23 000 Seelen für ihre Kirche gewonnen. Jest ist sast der dritte Teil des Inselveichs katholisch!

Wir erwähnten schon, daß Hawaii seit 1898 in den Verband der Vereinigten Staaten Nordamerikas aufgenommen ist, daß der Kanaken immer weniger wird und daß es 60 000 Japaner auf Hawaii gibt. Dieser, sowie der

600 Polynesien.

Chinesen nimmt sich die Hawaiian Evangelical Association treulich an. Zwölf japanische Missionsgehilsen stehen in ihrem Dienst; weit und breit wird die japanische Missionszeitschrift "Das Licht" auf den Plantagen von den Japanern gelesen. Auch die Chinesen haben Landsleute als Missionare unter sich. Das zweite theologische Seminar, das sogenannte "Nordpacisic-Institut", hat leider vor drei Jahren seinen altbewährten Leiter Dr. Hyde durch den Tod verloren. Möchte sein Nachsolger in seinen Fußtapsen wandeln, möchte sich überhaupt der American Board nachdrücklich, mit geistlichen und materiellen Mitteln der hawaiischen Kirche annehmen, der er zu früh die Selbständigkeit gegeben hatte!

Drei Inselgruppen müssen wir nun noch besuchen: die Herveh-, Tongaund Samoainseln. Die Mission auf den Hervehinseln führt uns auf den Mann, der jedem Missionsfreund als der Apostel der Südsee bekannt ist, auf John Williams. Versuchen wir in aller Kürze das wichtigste aus seinem Leben

uns zu vergegenwärtigen.

In Tottenham High Croß, nahe bei London, 1796 geboren, hat er eine fromme Großmutter und Mutter gehabt. Für den Kaufmannsberuf beftimmt, lernte er allerhand Schlosserarbeiten nebenbei. Sein Lehrherr hielt ihn zum Kirchenbesuch an, und während einer Predigt über Matth. 16, 26 ergriff Gottes Geist von Williams' Herz Besitz. Zwei Jahre lang hat er dann in der Gemeinde des Predigers Wilks in Sonntagsschule und Jünglingsverein Helferdienste getan, bis es ihm klar wurde, daß der Herr ihn unter die Heiden senden wolle. Wir haben schon mehrsach von der Entstehung der Londoner Missionsegesuschäft, auch von der Aussendung ihrer ersten Boten nach der Südsee gehört. Diesen nach Tahiti ausgesandten Brüdern wurde 1816 Williams mit noch drei jungen Missionaren nachgesandt. Die Fahrt ging über Rio de Janeiro, Sidneh, Neu-Seeland. Am 16. November erreichten sie Tahiti!

Bon Tahiti aus, wo das Evangelium vom König Pomare als Erstling angenommen war, sandten die Londoner Missionare einzelne Brüder nach den ferner liegenden Gesellschaftsinseln: so tam Williams mit zwei andern nach Huahine und von da nach Rajatea. Hier erlernte er in zehn Monaten die Landessprache, überredete die Eingebornen, an einen Ort zusammenzuziehen und baute sich mit ihrer Hilfe ein großes geräumiges Haus. Missionar Thresteld stand ihm treu zur Seite. Dann halfen sie den Leuten bei dem Bau ihrer Häuser. Der König Tamatoa von Huahine war mit nach Rajatea übergesiedelt. Sein Haus, ähnlich dem von Williams', wurde das Nachbarhaus der Mijfionsftation. Aufs eifrigste hielt er die Leute jum Hören der Predigt und jum Abftellen des Heidentums an. Unter großer Begeisterung gründeten die Leute von Rajatea auf die Nachricht hin, daß viele Nachbarinseln dringend nach Lehrern verlangten, einen Missionshilfsverein. 1820 bauten sich die Leute von Rajatea eine gewaltige Kirche, am 11. Mai wurde sie eingeweiht. Am andern Tage wurde in ihr ein förmlich ausgearbeitetes Gesethuch verlesen, dessen Satzungen auf christlichem Grunde ruhten. Bald darauf bewahrte Gott seinen Diener vor einem jähen Tod unter den Händen einer Schar junger, mit den neuen Gesetzen

unzufriedener Leute. Unverdrossen unterrichtete Williams die Männer in allen nühlichen Handwerken, seine Frau mühte sich, die Rajateanerinnen zu angehenden Hausfrauen zu machen, alle unterrichteten groß und klein in der Schule. Die Missionshilfsgesellschaft von Rajatea hatte in einem Jahr der Muttergesellschaft zu London Kokosöl im Werte von 3500 Talern zugewandt. Auch hatte Williams die große Freude, daß zwei Rajateaner mit dem Häuptling von der Insel Rurutu nach dessen Heimat mitgingen, um den Heiden dort das Evangesium zu bringen (wie wir oben hörten). Es waren auf Rajatea schon 268 Erwachsene und 202 Kinder getaust, als Williams den Enschluß faßte, in Australien zunächst einen Handelsschooner zu erstehen, damit das Missionswerk aus der Enge in die

Weite dringen könne, von Insel zu Insel. Er konnte seinen Borsatz ausführen. "Die Bemühung" oder "der Ansang" hieß das Schiff, mit dem er wohlbehalten auf Rajatea wieder einstras.

Zwei Lehrer aus Raja= tea waren schon vor Jahres= frift nach Aitukati, der öft= lichsten der Herbehinseln, auf Bitten des dortigen Häuptlings gefandt worden. Run hatten die Leute von Rarotonga wiederum die von Aitukati um ihre Ber= mittlung gebeten, daß auch ihnen Lehrer geschickt werden möchten. Mit Freuden brach Williams, begleitet bon fechs eingebornen Lehrern, zu diesem Zweck



John Williams.

1823 nach Karotonga auf. Auf Aitukati wurde ein Besuch gemacht; staunend sah Williams, wie schon während der achtzehn Monate, da die Lehrer dort waren, das Evangelium eine Macht geworden war. Hier predigte Williams vor 2000 Menschen. Stets legte er der ersten Predigt auf einer Insel den Text Ev. Joh. 3, 16 oder 1. Tim. 1, 15 zu grunde. Als sie dann nach langer Seefahrt und langem vergeblichem Suchen endlich die Insel Karotonga gesunden hatten, blieb Papeiha, der treue Lehrer, bisher auf Aitukati stationiert, ganz allein hier zurück. Nicht lange, so singen Aitukati und Karotonga an, der Gemeinde zu Thessalonich (1. Thess. 1, 9) zu gleichen. Nach Kajatea gesandte Boten verkündigten von ihnen, "wie sie bekehrt seien von den Abgöttern, zu

602 Polynejien.

bienen dem lebendigen Gott." Die Karotonganer ließen Williams sagen, ein ganzes Haus voll gestürzter Gößen warte seiner! Williams Gemeinde auf Kajatea hatte jest 900 Mitglieder! 1825 kam Missionar Pitman nach Kajatea, den Williams sich aus London für Karotonga erbeten hatte. Mit ihm fuhr er nach Karotonga, um ihn dort einzuführen. Ein ganzes Jahr ist Williams bei ihm geblieden. Der König der Insel brachte die Gößen zur Vernichtung, ein geräumiges Gotteshaus wurde erbaut — und, man höre und staune, — Williams zimmerte sich ein Schiff, das er "den Friedensboten" nannte. Es sollte ganz in den Dienst der Mission gestellt werden, nicht nebendei Handel treiben, wie "der Ansang", sondern nur Missionare und Gehilfen befördern.

Nach Rajatea zurückgekehrt, wurde es Williams immer klarer, daß der Herr ihn bestimmt habe, das Evangelium noch weiter zu tragen. Westwärts stand sein Sinn. Um 24. Mai 1830 lichtete der "Friedensbote" die Anker. Miffionar Barff, der ihm nachgesandt war, und sieben eingeborne Missionare geleiteten ihn. Sie passierten die Hervehinseln und die Insel Niuë, "die Wildeninsel," wie Cook fie genannt. Auf letterer versuchten fie vergeblich zwei eingeborne Lehrer zuruckzulaffen, diese wären sofort des Todes gewesen. Auf Tongatabu, zur Tonga= gruppe gehörend, wo fie im Juli anlangten, hörten fie von zwei methodistischen Missionaren, welche schon dort waren, daß sie ja nicht die Neu-Hebriden und Fidji-Inseln besuchen möchten, da diese Insulaner, durch Greueltaten weißer händler gegen jeden Beigen in But gesett, ihr Leben nicht schonen würden. So richteten fie benn den Rurs auf die Samoa- oder Schifferinseln. Auf der nordwestlichsten von ihnen, Savaii, wurden sie von dem König Malietoa aufs herrlichste empfangen. hier ließ er die eingebornen Lehrer zurück und versprach bei seiner Abreise, übers Jahr wieder zu kommen. Das nächste Jahr (1831) war ein Jahr großer Sorge. Der gute alte König Tamatoa ftarb und die mit der neuen Religion unzufriedenen Elemente auf Rajatea scharten sich zusammen, um das alte heidentum wieder einzuführen. Die Zeit aber rückte heran, wo Williams, seinem Versprechen gemäß, wieder nach Savaii zurücksehren mußte. Schweren Herzens reiste er ab. Er kam nach Rarotonga gerade zur rechten Zeit, um Zeuge eines ähnlichen Aufstandes zu werden wie auf Rajatea. Aber hier redete Gott felbst eine gar deutliche Sprache. Ein furchtbarer Orkan suchte die Insel heim, wie er hier noch nie erlebt worden war, und das brachte die Insu= laner zur Befinnung. Doch hielt Williams bas Ordnen der Berhältniffe und ber Neubau der zerstörten Gebäude so auf, daß er aus Mangel an Proviant nicht sogleich nach Samoa weiter konnte, sondern nach Rajatea zurück mußte, wo inzwischen die christliche Partei gefiegt hatte. Als er im Herbst 1832 nun nach ben Samvainseln tam, hörte er mit inbrunftigem Dank gegen Gott, daß das Evangelium auf den beiden großen Inseln Savaii und Upolu schon in mehr als 30 Dörfern Eingang gefunden habe und er mußte bem König Malietoa versprechen, von England her eine ganze Anzahl von Missionaren für Samoa zu besorgen. Es war ein Abschied unter vielen Tränen, als Williams den Rarotonganern und dann den Leuten von Rajatea seinen Entschluß mitteilte, selbst nach

England zu reisen. Aber ber Herr hatte Gnade zu seiner Reise gegeben. 1834 tauchte Englands Rufte vor ihm aus den Fluten auf. Es wurde ja eine sehr anstrengende Zeit für ihn, und er erlag fast unter der Menge von Ansprachen, die er zu halten hatte, aber er wurde auch mit Missionsgaben überschüttet. Bei einem Mittagsmahl wurden allein 900 Taler gesammelt, in Liverpool warf ein Quaker eine Banknote von 7000 Talern ins Missionsbecken. Williams schrieb während der vier Jahre seines Aufenthaltes in England ein Buch: "Missions= unternehmungen in der Südsee," und dieses Buch hat geradezu einen Sturm von Begeifterung in allen Kreisen entfeffelt. Drei Plane hatte Williams für die Gud= seemission: 1. die Errichtung eines Missionsseminars auf Rarotonga, 2. die Errichtung einer Schule für Häuptlingsföhne auf Tahiti und 3. den Ankauf eines großen Missionsschiffes. Reichlich kamen die Gelder zur Ausführung aller dieser Plane zusammen. Sogar der Magistrat von London hatte für das Schiff 3500 Taler gespendet! Nie ift ein Schiff, das Englands Kufte verließ, mit so viel Liebe ausgestattet worden, als das neue Missionsschiff "der Camden". "Leb wohl, leb wohl," so braufte der Abschiedsruf der tausendköpfigen Volksmenge auf der Londonbrücke über die Themse hin, als am 11. April 1838 das Schiff die Anker lichtete. 5000 rarotongasche Neue Testamente hatte es an Bord! In Sidney, wo sie am 10. September eintrafen, erhielten sie gute Nachrichten über Rarotonga und Samoa. Sein Besuch der Schifferinseln glich einem Triumph= juge, und was Williams über die Ausbreitung des Evangeliums hier erfuhr, beugte seine Kniee vor unaussprechlichem Dank in den Staub. Die ganze Inselgruppe (Samoa) hatte damals etwa 70000 Einwohner und 50000 dabon genoffen chriftlichen Unterricht! Auf 40 Meilen weit kamen die Häuptlinge um Lehrer. Allein auf Upolu gab es schon zehn große Kapellen. Die Druckerpressen waren Tag und Nacht in Bewegung. In den meisten Säusern wurden Familien= andachten gehalten.

In dem Dorfe Fasetootai, vier Meilen von Apia auf Upolu beschloß Williams fortan zu wohnen, um von hier aus mit dem "Camden" Missionsreisen zu machen, — die Nachbarhäuptlinge hätten fast Krieg angesangen vor Eisersucht, daß Williams nicht bei ihnen geblieben war! Die Freude, mit der die Karotonganer, welche Williams 1839 besuchte, ihre Neuen Testamente in Empfang nahmen, spottet jeder Beschreibung! Bald wurde auch das Missionsseminar ersöffnet, desgleichen die Schule für die Häuptlingssohne in Tahiti. Überall hatte Williams das Evangelium sieghaft gesunden, überall hatte es seine Senssonsund Sauerteigart bekundet!

Nach Upolu zurückgekehrt, rüftete Williams zu seiner großen Keise nach ber westlichen Südsee. Zwölf Freiwillige aus dem Kreise der samoanischen Lehrer sollten ihn begleiten. Es sollte seine letzte Keise werden! Um 5. November 1839 lichtete der "Camden" im Hasen von Apia die Anker. Die Neusbewiden waren das Ziel der Fahrt. Auf der Insel Rotuma, 120 Meilen westlich, hofften die Reisenden über die Neusbeviden etwas zu erfahren, da hier öster Leute von dort verkehrten. Aber es gelang nicht, und der König von

Rotuma zeigt sich auch fonst ganz unzugänglich. Auf Tanna dagegen (schon zu den Neu-Hebriden gehörend) hatten die Leute großes Berlangen nach Lehrern. so daß Williams schon die Insel im Geift als Muttermissionssitz für die westlichen Infeln schaute. Dann kamen sie am 19. November nach Eromanga. kennen die traurigen Ereignisse schon, welche sich hier vollziehen sollten. Harris und Williams erlagen den Keulenhieben der Wilben, Cunningham und Morgan, der Schiffskapitan, retteten kaum ihr Leben. Um Strande waren sie plöglich überfallen worden. Die Wilben haben ihre Leiber gefressen! Um 24. März 1840 fehrte der "Camden" nach Upolu gurud. Unbeschreiblich rührend ift es zu lesen. wie der König Malietoa, selbst von Schmerz schier fassungslos, Frau Williams die Trauerkunde beibrachte. Gine englische Kriegsschaluppe holte Williams' und Harris' Aberreste. In Apia liegt Williams begraben. Eine unabsehbare Menge von "Kindern" aus allen Inseln der Nachbarschaft folgte dem Sarg ihres Tama, "Baters". Sein Leichenstein trägt die Inschrift: "Dem Andenken John Williams, Baters der Samoa- und andrer Missionen, ward alt 43 Jahre und 5 Monate. Er ward erschlagen von den grausamen Eingebornen Eromangas am 20. Novem= ber 1839, während er das Evangelium des Friedens auf ihrer Rufte pflanzen wollte." Die Rarotonganer legten fämtlich auf ein Jahr Trauerkleider an und errichteten ihm zwei Denkmäler. Die Muttergefellschaft in London ordnete einen besonderen Trauergottesdienst an.

Williams' Sohn aber, John Williams, trat bald auf den Samoainseln in die Fußtapfen seines Vaters.

Wir können nun nicht näher auf die Entwicklung der Mission auf den Hervehinseln und auf Rajatea eingehen. Soviel sei nur von Rajatea gesagt, daß auch auf dieser Insel, wie auf Tahiti, die englischen Missionare durch die französische Intoleranz ausgewiesen wurden, als die Gesellschaftsinseln französisches Schutzgebiet wurden. Die evangelische Pariser Mission hat die Arbeit hier übernommen. Hochherzig aber hat die Londoner Missionsgesellschaft der Pariser auf den Inseln Huahine, Rajatea, Borabora und Tahaa ihr gesamtes Missionseigentum zum Geschenk gemacht, mit Ausnahme des den Missionaren privatim gehörenden Meublements.

Die Bewohner der Hervehinseln sind fast sämtlich christianisiert und zwilisiert und viele aus ihnen haben in der Bekehrung anderer Südseeinsulaner bis nach Melanesien und Neu-Guinea hin Kühmliches geleistet. Bei Gelegenheit des Neujahrssestes 1870 hielt der damals über 80 Jahre alte König Nuwangatini, der seit Ansang der dreißiger Jahre ein treuer Christ gewesen, eine Ansprache, in der er u. a. sagte: "Feststehen bei Gottes Wort, das ist eine bessere und edlere Aufgabe als Kriege sühren. Mein Grab ist nicht mehr weit. Näher, ihr jungen Leute, näher dem Worte Gottes! Meine Kinder, wenn ich nicht mehr bin, haltet das Wort Gottes hoch! Ehrt es, so wird es euch an Leib und Seele wohlgehen!"

1888 sind die Hervehinseln unter britisches Protektorat gekommen. Leider haben "die jungen Leute" die slehentliche Bitte des alten Königs nicht genügend

beherzigt. "Sie haben manche Tugend und manche Laster; leider besteht aber keine Scheidesinie zwischen den Tugendhaften und den Lasterhaften," so klagt ein Bericht. Aber die Hervehinsulaner waren auch zu lange sich selbst überlassen, eine Reihe von Silanden waren sediglich von Singebornen pastoriert und dazu äußerst selten von europäischen Missionaren visitiert worden. Karotonga hat jetzt zirka 2500 Sinwohner. Vor sechs Jahren wurden drei weltliche Freischulen zur Erlernung des Englischen eingerichtet. Da die Londoner Mission nicht schnell genug Lehrkräfte hierfür beschafsen konnte, bemächtigten sich die "Seventh Dah Abventists", diese amerikanischen Kivalen in den Südseemissionen, der Leitung zweier Schulen. Dazu die Katholiken und die Mormonen! Beide verzursachen der Londoner Mission viel Kamps. Das Missionsinstitut auf Karotonga zählt zwischen zwanzig und dreißig Zöglinge. Vor sechs Jahren zogen sechs von ihnen mit ihren Frauen als Missionare nach Neu-Guinea.

Damit nehmen wir von John Williams und Rarotonga Abschied. Eine Bemerkung noch: Der Leser erinnert sich aus Williams' Reisen der "Wilden Insel", Nius, woselbst Williams nicht wagen durste, ein paar Lehrer zurückzulassen. Jest hat sich auch hier "das wilde Geschlecht längst bekehrt". Wie ein Vater waltet seit Jahrzehnten hier ein Londoner Missionar Lawes unter seinen braunen Kindern. Eine Anzahl Kirchen schmücken das Eiland. Ein kleines Seminar besteht, aus welchem schon einige Männer nach Neu-Guinea gegangen sind.

John Williams' Grab steht seit 1899 in deutscher Erde, die beiden Inseln Sawaii und Upolu sind deutsches Schutzgebiet geworden. Damit haben für den deutschen Missionsfreund die Samoainseln ein ganz besonderes Interesse gewonnen. Darum gehen wir hier etwas näher darauf ein. Die Samoagruppe umfaßt im ganzen zehn Inseln, mit einem Flächeninhalt, der etwa dem des Herzogtums Sachsen-Meiningen und des Fürstentums Reuß ä. L. — beide zusammengenommen — entspricht. Wenn der Reisende auf dem Dampfer sich den Samoainseln nähert, so sieht er zunächst eine lange Reihe von Bergen aus dem Meer emporsteigen, mit runden Gipfeln: allmählich kann er die einzelnen Täler und die dichten Waldungen unterscheiden, endlich die Baumwollenpflanzungen und Bananengarten. Um fruchtbarften von den Infeln ift Upolu, in deffen Hafen Apia sich ber Berkehr mit bem Ausland konzentriert, am größten ift Sawaii, dessen Inneres eine mit Urwald bedeckte Wildnis ift, landschaftlich am schönsten ist Tutuila mit seinem prachtvollen Naturhafen, den sich die Amerikaner als Kohlenstation gesichert haben. Auf einem unter dem Meeresspiegel liegenden Plateau erheben sich die einzelnen Samoainseln: Upolu 1000, Sawaii 1600 Meter über der Meereshöhe. Der über das Meer sich erhebende Boden ist vulkanisches Gebilde. In sinniger Weise weiß die Schöpfungsfage der Samvaner — in Abereinstimmung mit den Ansichten der Geologie — den Ursprung der Inseln zu erklären: Im Anfang war der Wohlgeruch, dieser verdichtete sich zu Rauch, aus welchem Wolken entstanden, die sich zu Erde zusammenballten. Aber die so gebildete Erde versant; es entstand das Feuer, das sich mit dem Meer ver606 Polynejien.

mählte und die neue Erde — die heutigen Infeln — gebar. Auf den Samoa= inseln werden etwa 34'000 Eingeborne wohnen. Über ihre frühere heidnische Religion können wir hinweggehen, — mögen religionsgeschichtliche Werke, der Wissenschaft halber, sammeln und aufbewahren, was sie einst glaubten. "In Furcht des Todes Knechte," wie die Schrift sagt, waren auch die samoanischen Beiden mit ihrem Glauben an Ober- und Untergötter: lettere wurden allein von den Prieftern angerufen, die ersteren überhaupt nicht. Dagegen verehrte und betete man die Beifter der verstorbenen Säuptlinge an, deren einbalsamierte Leichen "ein in der Sonne gedörrter Gott" genannt wurden. In sozialer Beziehung nahmen den oberften Rang die Alii oder Häuptlinge ein, unter denen einer die Königswürde bekleidete, dann tam die Priefterkafte, dann die Tulafale, d. i. Ratgeber der Häuptlinge. Die Tangatataua oder Männer des Landes bildeten die untersten Stufe, welche, abhängig von den Grundbesitzern, oft ein Los hatten, das sich von dem eines Sklaven wenig unterschied. Fehden der einzelnen Stämme untereinander spielten eine große Rolle. Die Kriege wurden mit furchtbarer Grausamkeit geführt. So wurden im Jahre 1830 auf Upolu von der siegenden Partei 2-400 Frauen, Kinder und Greise lebendig verbrannt! Eine freisrunde Fläche, am Rand durch schwarze Holzkohle markiert, im Innern mit weißem Korallensand bedeckt, — die Stätte, wo diese unerhörte Greueltat geschah, — wird zum ewigen Gedächtnis von den Samoanern kenntlich erhalten. Bon Kindermord und Kinderaussetzung, wie auf vielen Südseeinseln, war bei den alten Samoanern nicht viel zu finden, dagegen tauschten sie untereinander Rinder ein. Bei Sterbefällen klagten fie wie alle Beiden, unmäßig, als die "keine Hoffnung haben". Menschenfresserei gehörte zu den Ausnahmefällen.

Die Samoaner sind die schönsten und stattlichsten unter allen Polynesiern, die Männer noch schöner als die Frauen. Allerdings ist das mehr eine Schöneheit des Körpers als des Gesichts; die breiten Nasen wirken entstellend. Ihre geistigen Eigenschaften sind sehr hohe. Das ganze Leben des Samoaners ist mit ästhetischen Formen durchdrungen. Ihre technische Hauptleistung ist ihr Hausbau, für Musik und Poesie sind sie besonders begabt. Sie leben noch in dem Zeitalter, wo jeder einzelne Dichter und Sänger ist.

Wie den Samoanern das Evangelium gebracht worden ist, haben wir bei der kurzen Skize von John Williams' Leben gehört. Holen wir hier einiges, Samoa betreffende noch nach. Auf den Inseln Tau und Tutuila fand Williams bei seinem zweiten Besuch schon Christenhäuslein vor — "das Wort war gelausen," wie der Psalm 147 V. 15 sagt. Während Williams auf der Reise nach England war, trasen zwei, später im Jahre 1836 sechs Missionare auf Sawaii, Upolu und Tutuila ein, und als Williams 1838 auf der Kückreise Samoa besuchte, fand er seine Landsleute mitten in gesegneter Arbeit. Die ersten Tausen von zwölf Erwachsenen und els Kindern hatten 1837 in Sawaii stattgesunden und dann zur Bildung einer eigentlichen Christengemeinde geführt. Auf Upolu war das Bedürfnis nach europäischen Arbeitskräften besonders groß, deshalb saßte Williams den Entschluß, sich mit seiner Familie hier niederzulassen. Sine

Buchdruckerei und ein Seminar entstanden auf Upolu, — als das erste Jahrzehnt der Londoner Missionstätigkeit auf den Samoainseln zu Ende ging, mochten ungefähr die Einwohner zur Hälfte dem Namen nach Christen geworden sein,

Und Gott war dieser Mission weiter ganz besonders gnädig. Er segnete die samoanische Kirche ansangs der vierziger Jahre mit einer Erweckungsbewegung, während welcher Tausende das Evangelium, zu dem sie sich mit dem Munde bekannten, in ihre Herzen aufnahmen, und gerade zu dieser Zeit war ein Nachschub von sechs englischen Missionaren gekommen, unter denen zwei über ein Menschenalter auf Samoa haben wirken dürsen: Nisbet, 35 Jahre und Dr. Turner, 41 Jahre!

Ausgangs der fünfziger Jahre war das Heidentum auf den Samoainseln gänzlich verschwunden: sämtliche 34000 Samoaner waren Christen geworden. Es muß hier übrigens darauf hingewiesen werden, daß auch die weslehanischen (methodistischen) Missionare auf den Inseln einmütig mit den Londonern in dem Weinderg des Herrn gearbeitet hatten. Bei der Christianisserung der Samoaner hatte sich wieder einmal mit aller Deutlichseit herausgestellt, welche unschätzbare Bundesgenossin für die Mission eine Bibelgesellschaft, überhaupt die gedruckte Bibel ist! Man hatte, wie erwähnt, auf Samoa eine Druckerpresse; einer der Mitarbeiter, die Williams 1838 aus England mitgebracht hatte, Stairs mit Namen, war Drucker von Prosession, und so gab es schon zwischen 1840 und 1850 die Bücher des Neuen Testamentes einzeln im Druck, 1850 erschien in der britischen Bibelgesellschaft das Neue Testament in einem Bande, 1860 die ganze Bibel.

Die Sprache der Samoaner ist eine der sanstessen und sließendsten unter allen polhnesischen. "Die anderen Insulaner Iernen unsere Sprache nicht," sagen sie immer, "ihre Kinnbacken sind zu steis!" 14 Buchstaben genügen, um sämtliche Laute der Sprache auszudrücken. Der Leser wolle sich einmal, um einen Eindruck von dem Wohlklang der Sprache zu bekommen: den Spruch: "Also hat Gott die Welt geliebet," laut vorlesen. Er lautet im Samoanischen:

Aua ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi ua ia au mai ai lona Atalii e toatasi, ia ina le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e faavavau!

Ein andrer Grund für die rasche Ausbreitung des Evangeliums durch die Londoner Missionare liegt in der Fürsorge, die sie auf die Ausbildung geeigneter eingeborner Hilfsträfte verwandten. Im Ansang hatten die Londoner einzelne bewährte, begabte Christen noch besonders unterrichtet, und auch nachdem sie schon als Gehilsen in Filialen stationiert waren, dauerte der Privatunterricht sort, aber als der Christen immer mehr wurden, genügte dieser Notbehels nicht, und 1844 eröffneten die Missionare Hardie und Turner in Malua, zwei Stunden westlich von Apia, ein Missionsseminar, das jetzt zu einer förmlichen Kolonie angewachsen ist. 22 Steinhäuser und 25 einfachere Häuser stehen um einen viereckigen Platz, der mit Fruchtbäumen bepflanzt ist: in der Mitte erhebt sich das eigentliche Schulgebäude. Der Kursus ist vierjährig. Die Bearbeitung der großen, den Platz umsassenden Plantage, liesert die Mittel zum Unterhalt

608 Polynesien.

bes ganzen Personals. Die Seminaristen bearbeiten sie. In den letzten Jahren ist Malua durchschnittlich von 100 Seminaristen besucht worden, verheirateten und unverheirateten. 217 Missionsgemeinden der Londoner allein auf Samoa sind aber auch mit eingebornen Lehrern und Geistlichen zu versorgen! Seit 1890 besteht auch noch eine höhere Schule zu Laulumvenga, deren Absolvierung zum Eintritt in das Seminar von Malua berechtigt. Seit 1892 gibt es auch zu Papausa bei Apia ein Institut für junge Samvanerinnen, welches sich schon große Shmpathien auf den Inseln erworben hat.

Das Verwaltungszentrum der Wesleyanischen Mission auf Samoa ist Lufilufi, ein paar Stunden öftlich von Apia. Williams hatte bei seinem Aufenthalt in England mit den beiden Muttergesellschaften, der Londoner und der Wesleyanischen Missionsgesellschaft zwar das Abkommen getroffen, daß entsprechend seinen Abmachungen mit den wesleyanischen Missionaren auf den Togainseln, diese den Weslehanern, dagegen Samoa den Londonern als Arbeitsfeld referviert bleiben solle. Da aber schon auf Samoa wesleyanische Gemeinden bestanden, setzten diese es durch, daß sie wesleyanische Missionare behielten oder doch wiederbekamen. Diese arbeiten seitdem schiedlich friedlich mit den Londonern. Natürlich haben sich auch auf Samoa, als die Missionsarbeiten der Evangelischen in Gang gekommen waren, die Katholiken eingedrängt. Aber bei einem Personal von 16 europäischen Missionaren haben sie es doch nur auf 5000 Seelen gebracht, obgleich fie sich gegenüber den Landessitten höchst weitherzig zeigten (Tätowieren, nächtliche Tänze, Kawatrinken). Eine prächtige katholische Kathedrale erhebt sich in Apia. Einer ihrer eifrigsten Chriften ift der Häuptling Mataafa, deffen Namen der Leser vor ein paar Jahren öfter in der Zeitung gesunden hat — während der Zeit der unseligen Dreimächteherrschaft in Samoa. Als die Beziehungen zwischen Deutschland und Samoa immer lebhafter wurden, wurde ja diese Inselgruppe eifrigst in den deutschen Zeitungen besprochen, auch der Stand der chrift= lichen Gemeinden, und der Wert des Chriftentums in ihnen wurde von Leuten beurteilt, die gar nicht imftande waren, ein gerechtes Urteil zu fällen. Übertrieben und dadurch unwahr ist es, zu behaupten, das Christentum der Samoaner sei bloß Firnis, sie hielten alle noch an dem alten Geisterglauben fest, und die jüngsten Kämpfe auf Samoa hätten gezeigt, wie tief noch die heidnische Roheit bei ihnen allen eingewurzelt sei, — als ob wir nicht von uns selber wüßten, wie lange Arbeit nötig ift, ehe der alte heidnische Sauerteig ganz ausgefegt ift, auch nachdem die äußere Christianisierung eines Volks längst abgeschlossen ist! Heidnischer Sauerteig ist jest noch hie und da im christlichen deutschen Bolk zu finden! Wir aber bürfen uns darum doch freuen über die Sonntagsheiligung, den Kirchenbesuch, die Bibelkenntnis, die Familiengottesdienste und die Opfer= willigkeit für kirchliche, besonders für Missionszwecke — bei den Samoanern, die in vielen Beziehungen unsere alten Gemeinden beschämen. Schade, daß wir nicht einmal an einem Me-Meeting, so nennen die Samoaner ihr jährliches Missionssest, nach den großen Maiversammlungen in London im Maimonat teilnehmen können, wir würden einen tiefen Eindruck davon bekommen, welche

Macht das Evangelium auf Samoa ist! Auf Tutulia haben die Londoner neuersdings eine zweite Mädchenschule (eine Art Gehilfinnenseminar) eingerichtet.

Wie schon erwähnt, ist Samva Ende 1899 zwischen Deutschland und Nordamerika verteilt: Upolu und Sawaii gehört mit seinen 30 000 Seelen zu Deutschland, Tutuila, Rosa und Manua mit 5000 Seelen den Bereinigten Staaten. Die Wahl der beiden Gouverneure ist eine glückliche gewesen, beide, der deutsche Dr. Golf und der amerikanische Tilleh bringen der Mission große Shmpathien entgegen. Schade, daß Dr. Golf bei der Feier der Flaggenhissung dem katholischen Bischof Broher, der 5000 katholische Christen vertritt, den Vorrang vor den evangelischen Missionaren einräumte, hinter denen 26 000 Evangelische auf Deutsch-Samoa stehen! Übrigens haben die Tutuilaner für das am 5. September 1900 angesangene Töchterinstitut 31 000 Mark aufgebracht!

Über das Inselreich Tonga endlich, das nun nach dem jüngsten deutsch=
englischen Bertrage doch unter englische Schutherrschaft gekommen ist, können
wir uns kürzer fassen. Unter den 150 Inseln und Inselchen, die zu Tonga,
70 Meilen südwestlich von Samva liegend, gehören, ist Tongatabu die größte
— mit sechs Quadratmeilen Flächeninhalt —! An der Nordküste liegt die Hauptstadt Nukualosa mit gutem Hasen. Am 12. April 1797 landete hier der "Duff"
zehn Laienbrüder der Londoner Mission. Zwei heruntergekommene Europäer, die
der Berbrecherkolonie zu Botanybay in Australien entsprungen, auf Tongatabu
lebten, säten Mißtrauen gegen die Missionare. Es tobte gerade Krieg im Lande.

Nach unbeschreiblichen Mühfalen und Entbehrungen führte im nächsten Jahre ein Schiff die Brüder nach Auftralien zurück. Einem in Auftralien arbeitenden Methodistenmissionar Lawry, der 22 Jahre später mit Weib und Kind nach Tongatabu kam, erging es nicht besser. Aber siehe, als 1826 die wesleganische Missionsgesellschaft eine Mission auf den Tongainseln beschloß und ihre beiden ersten Glaubensboten das Eiland betraten, fanden sie schon Anfänge des Christentums vor: Tahitische Lehrer, nach Witi gefandt, waren 1825 vom König in Nukualofa festgehalten worden, der eine Kirche erbaut hatte, in der 300 Personen dem Gottesdienst beiwohnten! Als noch zwei weslehanische Misfionare nachkamen, räumten ihnen die Tahitier das Feld. Fröhlich gedieh das Missionswerk. Der König der Insel Haabai, Taufaahau, kam selbst nach Nu= tualofa und bat um Missionare. Dieser junge König wurde später der Beherrscher des ganzen Archivels und ift vielen Missionsfreunden unter seinem chriftlichen Namen König Georg wohlbekannt. Er erhielt erst einen eingebornen Lehrer, dann einen Missionar und unterdrückte mit eiserner Faust alles Widerstreben feiner Untertanen gegen die neue Lehre, Ende 1829 schenkte Gott eine große Er= weckungsbewegung, und als Missionar Turner 1831 die Haabaigruppe betrat, waren auf fämtlichen Inseln, die dem König Georg gehörten, mit einer einzigen Ausnahme, die Götzentempel zerstört. 14 Schulen waren überfüllt! Diese Er= weckungen wiederholten sich 1832 und 1834, und zwar in verstärktem Maße, die Infeln der Wawaugruppe fielen dem Chriftentum zu. König Georg felber predigte öfter in der Kapelle, die er erbaut (das Altargeländer war aus Kriegs=

610 Polynesien.

speeren hergestellt), den Sklaven hatte er sämtlich die Freiheit geschenkt, auf den zu seinem Königreich gehörenden Inseln gab es 1835 keine ungetaufte Person mehr! Dabei war König Georg der schneidige, mutige Krieger geblieben, der im folgenden Jahre energisch und gründlich den Aufstand heidnischer Säuptlinge auf Tongatabu niederschlug, den diese gegen Georgs Grofonkel, den ebenfalls chrift= lichen König Josiah, erregt hatten. Als Josiah starb, wählten die christlichen Häubtlinge Georg zu seinem Rachfolger, so daß König Georg nun der Beherrscher von ganz Tonga war, freilich zunächst noch vielfach von heidnischen Säuptlingen der größten Insel angeseindet, welche leider auch römischen Missionaren Vorschub leisteten, die 1841 unter dem Schutz eines französischen Kriegsschiffes ihr Wesen auf Tongatabu angefangen hatten. In fünsmonatlichem Kriege brach König Georg den Widerstand dieser Häuptlinge für immer. Und nun beginnt eine schöne neue Zeit auf Tonga. 1852 war die ganze Bevölkerung der Tonga= inseln bis auf etwa fünfzig Personen christlich geworden. Ein Missionsschiff, "John Wesley," vermittelte den Verkehr zwischen Tonga und Auftralien, und den Inseln des Tongaarchipels. In Rukualofa bestand ein Predigerseminar, aus welchem schon 1852 siebzehn junge Leute als Gehilfen der Missionare hervor= gegangen waren. Als der Superintendent Young 1853 zur Visitation kam, brachte er 10000 tonganische Neue Testamente mit; über 8000 Tonganer waren imstande, sie zu lesen. Rönig Georg fuhr mit Young weiter nach den Witiinseln und nach Auftralien zurück, überall ergreifende Ansprachen haltend. Alle Kosten für den Unterhalt der Prediger seines Reiches trugen der König und seine Häuptlinge. 1862 führte der König mit seinen 57 Häuptlingen eine Berkassung in seinem Reiche ein, die nach dem Mufter der tahitischen entworfen war. Alle bisherigen Leibeigenen wurden freie Pächter der ihnen zugewiesenen Ländereien, die ihnen nicht entzogen werden durften, solange sie den darauf ruhenden Bins entrichteten. Die Verfaffung wurde dem versammelten Volk vorgelesen und alles rief: "Umen!"

Durch den Handel mit den australischen Kolonien hat sich Tonga sehr gehoben, Wohlstand und Komsort ist gewachsen. Auch Deutschland trat in Beziehungen zu dem Inselreich, mehrere deutsche Kausseute hatten sich in Nukualosa niedergelassen und König Georg schloß mit Deutschland einen Freundschaftsebertrag ab, in welchem er Deutschland die Rechte der am meisten begünstigten Mission zuerkannte. Im Hasen von Neiafu erward Deutschland ein Grundskückzur Anlegung einer Kohlenstation. Dies erregte Englands Eisersucht, und Missionar Baker in Tonga, der König Georg zu dem Freundschaftsvertrag sehr zugeredet hatte, weil er Tonga vor englischer Annexion bewahren wollte, wurde des Hochverrats gegen England verdächtigt und strasversetzt. Baker war von König Georg zum Minister ernannt worden. Als die Strasversetzung Bakers durch die australisch-asiatische Generalkonserenz der Weslehaner beschlossen war, trennte sich König Georg von dem kirchlichen Berbande und gründete eine Freistische, — die tonganische Kationalkirche, welcher sich 11 000 Christen und 800 Laienprediger anschlossen. Baker war nicht gegangen, dagegen hatte Missionar

Moulton, der bisherige Leiter der tonganischen Kirche, in allen Stücken Bakers Gegner, 1888 Tonga verlassen. Als aber der Gouderneur von Witi 1890 Bakers Ausweisung durchsetzte, kehrte Moulton zurück, — wie es scheint, nicht ohne geheime Freude König Georgs, da er durch Baker arg thrannisiert worden war. 1893 starb, fast hundertjährig, König Georg. Georg II. solgte ihm. Die tonganische Freikirche blieb bestehen, die Oberleitung der weslehanischen Gemeinden (6000 Seelen) hatte wieder Moulton übernommen. Im Oktober 1900 sand eine große dreitägige Jubelseier in der Hauptstadt zur Erinnerung an die dor 33 Jahren von Moulton bewirkte Gründung der weslehanischen Hochschule für den Tongaarchipel, des "Tubon-College", statt.

Über das auf Tongatabu in Nukualofa Ende der vierziger Jahre begründete Seminar habe ich näheres nicht erfahren können. Die australischen Missionsberichte sind sehr schwer zu beschaffen.

Um hier, weil wir gerade von den Weslehanern sprechen, das Bild der Sudseemissionen zu vervollständigen und abzuschließen, sei erwähnt, daß sie auf den Infeln an der Südoftküfte Neu-Guineas seit zehn Jahren eine reichgesegnete Mission haben. "Luisiadeinseln," so lautet der Name auf den Karten. Im Jahre 1900 hatten die Wesleyaner hier bereits 35 kleine Chriftengemeinden mit zirka 1400 Getauften. Über 13000 Eingeborne besuchen die Gotte diensten Auf dem Bismarckarchipel, — also unter unsern Landsleuten, — haben die Weslehaner im Jahre 1900 unter großer Anteilnahme der eingebornen Bevölkerung das fünfundzwanzigjährige Jubiläum ihrer Miffionstätigkeit feiern dürfen. Sie waren die Pioniere, welche einst dies schwierige Arbeitsfeld in Angriff nahmen, sie haben mit durchschnittlich nur drei weißen Missionaren die Arbeit geleitet, — während fast nirgends so gehässig und rücksichtslos wie hier die katholische Gegenmission ihr Wesen trieb. Wenn man das bedenkt, so fordern die Resultate zu Lob und Dank gegen Gott auf! Sie hatten vor drei Jahren in ihren 106 Missions= gemeinden 7300 Getaufte; 98 eingeborne Gehilfen standen den drei europäischen Missionaren zur Seite, — über 70 von diesen Gehilfen waren Bismarckinsulaner! Sie haben 101 Elementarschulen, und das Missionsseminar "Georg Brown College" in Ulu wird von 44 Seminaristen besucht. Aber 13000 Mark sind im Jahre 1900 auf den Bismarckinseln durch Missionskollekten eingekommen. Seit Unfang 1897 wirkt auch ein deutscher Missionar Fellmann dort, dem noch ein zweiter beigegeben werden foll, ein Entschluß, der nicht versehlen wird, die freundlichen Beziehungen der Mission auf den Bismarckinseln zu unsern Kolonial= behörden zu kräftigen. Früher verwaltete die Neu-Guinea-Kompagnie Kaiser-Wilhelmsland und den Bismarcarchipel, jett ift die Verwaltung in die Hände des Staates übergegangen. Leider ift seitdem die Berteilung der einzelnen Bezirke unter die weslehanischen und katholischen Missionare aufgehoben, und die letzteren können nun ganz ungehindert ihre Angriffsgelüste gegen die evange= lische Mission befriedigen. Man kann nur mit Sorge nach diesem deutschen Schutgebiet hindenken, wenn man hört, daß den 3 evangelischen weißen Missionaren 51 katholische weiße Missionare gegenüberstehen! Kein Wunder, daß der

Polynesien.

612

Bischof Couppé schreiben kann: "Wenige Gegenden bieten so große Hoffnungen für die Verbreitung unseres heiligen Glaubens. Neu-Pommern in kürzester Zeit ganz für das Evangesium zu erobern, das ist nur eine Frage der Mittel!"

Ja das Eindrängen der Katholifen! Die Inselgruppen der Südsee, deren evangelische Mission hiervon verschont geblieben sind, sind zu zählen. Südlich von den Neu-Hebriden liegen die Lohalitätsinseln, auf denen die Londoner, und nach der französischen Besitzergreifung auch ein Pariser Missionar unter großem Segen arbeiteten. 1895 war eine Erweckungszeit angebrochen, ein eingeborner Prediger Ipuneto war von Gott zu seinem besondern Wertzeug gemacht, — da verdächtigten ihn die Katholisen; er wird, nach Numea zur Aburteilung transportiert, glänzend freigesprochen. Ja vielleicht verhilft der Gouverneur Feillet von Neu-Caledonien, der ein rechtlich gesinnter, unparteiischer Mann ist, der Religionsfreiheit zum Sieg, wenn er lange genug bleibt, aber wenn das nicht der Fall ist, und ein andrer Pharao sommt auf, der den Joseph nicht kennt oder kennen will? Die Evangelischen haben jetzt in Numea einen vorzüglich tüchtigen eingebornen Prediger, der aller drei Inselsprachen, der Sprache von Neu-Caledonien, der Lohalitätsinseln und der Chestersieldinseln mächtig ist.

Und das Evangelium wird dennoch den Sieg behalten. "Dennoch soll die Stadt Gottes sein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie wohl bleiben. Gott hilft ihr frühe. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden, ich will Ehre einlegen auf Erden, spricht der Herr!" (Psalm 46.)



## 23. Kapitel.

## Schluß.

ir sind mit unsrer Wanderung durch die Missionsselder der Erde zu Ende. Mancher Leser hat vielleicht im Hindlick auf den Titel dieses Buches gedacht: was soll die Schilderung dieser und jener Mission, das sind ja doch keine deutschen Missionen! Und gewiß ist diese Frage berechtigt, wenn man sich streng an den Buchstaben

des Titels hält. Ich habe aber doch geglaubt, mich nicht ganz auf die deutschen Missionen beschränken zu sollen. Das Buch ist für den großen Kreis der Leser berechnet, die Missionsinteresse, Missionskenntnis und Missionsliebe aus ihm schöpfen sollen, d. h. so, daß ihnen dieselbe ohne ihr Zutun von selbst kommt, wenn sie nicht in dem Buche blättern, sondern lesen. Viele, die sich dieses Buch kaufen, haben gewiß von manchem Missionsfeld schon einige Kenntnis, oft wird es aber gerade kein deutsches sein, sondern irgend ein berühmtes englisches oder französisches oder norwegisches oder sonstiges. Wie schmerzlich würde solch ein Leser aber gerade das vermissen, worüber er nun gern mehr hören würde, troß= dem es kein deutsches Feld ift. Darum habe ich nicht geschwankt, 3. B. das ganze lette Kapitel über die Südseemission zu schreiben, obgleich wir nur mit unsern Schutzgebieten und ihren Bewohnern als Missionsobjekten daran beteiligt sind. Aber die Schilderung des Siegeslaufs des Evangeliums über die Südseeinseln hin darf in keiner Missionsgeschichte fehlen! Ebensowenig durften die Feuerlands= miffion und Madagastar, die Niger-, Kongo- Sambesimission sehlen: die Heldengeftalten eines Allen Gardiner, Bischof Crowther und Coillard find allein imstande, jemanden für die Mission zu begeistern!

Andrerseits aber wird auch mancher Leser manches vermissen. Die Brüdergemeinde ist zwar mit einigen Bildern für Südasrika vertreten, aber über ihre Arbeit, wenigstens über die spätere, bin ich hinweggegangen. Ebenso habe ich von ihrer neueren Missionsarbeit in Nordamerika (außer Alaska) geschwiegen, auch die in Deutsch=Oftasrika ist sehr kurz weggekommen. Doch mußte Gerechtigskeit walten gegenüber den andern Missionen. Jumerhin hat die Brüdergemeinde, wenn man alle ihre Missionsselder ansieht, den Löwenanteil in diesem Buch bestommen, — der ihr ja auch gewiß zusteht, sehen doch selbst die Engländer mit

614 Schluß.

Bewunderung auf die Moravians, die mährischen Brüder! Gern wäre ich noch auf Ceplon näher eingegangen, diese Insel, die uns aus den Büchern unserer "reiseren Jugend" von jeher wie ein Paradies vorschwebt, was die Herrlichkeit der Natur betrifft. Ich kann mir auch nicht versagen, wenigstens eine Stelle aus einem der letten Jahresberichte der dort arbeitenden englischen Baptisten noch hieherzusehen: "Die Ersahrungen der Jahre bestärken uns in der Aberzeugung, das Ceplon ein wichtiges strategisches Jentrum ist auf dem indischen Missionsseld und besondre Aufmerksamkeit verdient. Seine einzigartige geographische Lage, seine Fülle von vermischten Religionen, seine Wichtigkeit als buddhistisches Zentrum und Heimat der Theosophie, seine verhältnismäßige Freiheit von starrer Kastenscheidung, sowie die verhältnismäßige Freiheit der Bevölkerung überhaupt, sein Fortschritt in Wohlstand und Bildung, das Vorhandensein von eingebornen Christengemeinden, welche allmählich ansangen, sich selbst zu unterhalten, — alles das macht Cehlon zu einem verheißungsvollen Missionsfeld!"

Und ein verheißungsvolles Missionsselb ist die Erde überhaupt. Daß 'es überall vorwärts geht, und daß

> "Es kann nicht Kuhe werden, Bis Seine Liebe fiegt, Und dieser Kreis der Erden Zu Seinen Füßen liegt."

Diese Gewißheit drängt sich heute auch dem nüchternsten Missionsfreund auf. Als ich vor fünf Jahren in London die großen und kleinen englischen Missionsgesellsschaften kennen lernte, schenkte uns die größte, die englische Kirchenmissionsgesellsschaft, ein unscheindares Papptäselchen, dreisach zusammengesaltet. Die drei Flächen zeigen drei Kreise. Der eine Kreis, gänzlich dunkel, trägt die Unterschrift: "vor 1900 Jahren;" der zweite, zu einem Drittel hell, die Unterschrift: "beute;" der dritte, ganz hell, die Unterschrift: "wann?"



"Vor 1900 Jahren,"



"heute,"



Durch wieviel Schulen bin ich auf meinen Missionspredigtreisen mit diesem Täselchen gezogen, mit den Kindern über die Heidenmission katechisierend, an der Hand von Jes. 60, 2—3, des Spruchs, der in seinen Teilen wunderbar als Überschrift über diese drei Kreise paßt. Bor 1900 Jahren: "Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Bölker;" heute: "Aber über dir geht auf der Herr und seinen Herrlichkeit erscheinet über dir;" wann? "Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht!" Wie zwei Uhrzeiger sehen die Seiten des Kreisausschnittes uns an, der das christliche

Dritteil der Erdbevölserung umgrenzt. Ich kann mir's nicht versagen, dem Leser auch das Missionsgleichnis von der Uhr mit den beiden Zeigern vorzusühren, das man nie wieder vergißt: "wann?" steht unter dem dritten Kreis. Wann wird's Licht geworden sein überall, wann wird damit das Ende kommen?

Es gibt eine doppelte Reihe von Weissagungen, die uns die Zeichen für die Nähe des Endes angeben: die Weltuhr hat zwei Zeiger. Der eine, der große, geht in zwölf Stunden zwölfmal um die Uhr, der zeigt den Zustand innerhalb der bereits chriftianisierten Welt an. Der zweite, der kleine, geht aber in zwölf Stunden nur einmal um die Uhr; der zeigt an, wie es in der noch nicht christiani= fierten Welt steht. Nun sehen viele Christen einseitig nur auf den einen Zeiger, auf das, was in der Chriftenheit geschieht. Wenn hier die Wogen des Un= glaubens besonders hoch gehen, die Glaubensfälschung immer täuschender, die Liebe immer kalter, die Sittenlosigkeit immer tiefer, die Pietatslosigkeit immer verbreiteter, die Ungebundenheit immer frecher wird, so meinen sie, das Ende und mit ihm die Wiederkunft des Herrn sei gang nahe. Dieser Irrtum gieht sich durch die ganze Geschichte der christlichen Kirche hindurch. Jedesmal, wenn eine Mitternachtsstunde in derselben eintrat, hieß es auch: "Der Herr kommt!" Aber man irrte fich. Nur der große Zeiger stand auf Zwölf! Soll die Rechnung richtig sein, so muffen beide Zeiger auf der Zwölf stehen! Hier der Abfall in das Antichriftentum bis zur völligen Ausgeburt, dort der Eingang der Fülle der Beiden und die Bekehrung Israels. Darum seid nüchtern und wachet und bittet den Herrn der Ernte, daß Er Arbeiter in Seine Ernte sende! (Warneck.)

Auf welcher Ziffer der kleine Zeiger jett steht, wissen wir nicht. Aber auf der Eins oder Zwei oder Drei steht er gewiß nicht mehr. Bei manchen großen Uhren rücken die Zeiger sprungweise, zusehends vor. An der großen Weltuhr ist es, als ob man das Vorrücken manchmal fühlte! Solch spürbares Vorrücken waren und find die Zeiten großer Entscheidungen. Als Konstantin übertrat, da tat der kleine Zeiger einen Ruck. Eine neue Welt, die der germanischen Bölker in Rordeuropa, tat sich auf. Zwischen Germanen und Arabern ging Konstantins Reich und Reichskirche zu Grunde. Mit Kaiser Karls des Großen Kaiserkrönung war es entschieden, daß Europa christlich wurde, — der Zeiger tat wieder einen Ruck. Der fünfte Herrscher, der auf Karls Kaisertron wieder seinen Namen trug, gebot über ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging, eine neue Welt, ein weft= liches und ein öftliches Indien, tauchte aus den Fluten auf, — wir haben gesehen, daß die katholische Kirche diese Zeit als Entscheidungszeit wohl empfand. Die großen Missionen in Indien, China und Japan begannen. Das Wort vom Rreuz drang bis an die Westküste Amerikas. Und die Jahrhunderte, die nun folgen, haben die Vorbedingungen geschaffen für ein zwanzigstes Jahrhundert voller Entscheidungen. Unter den vorbereitenden Jahrhunderten ist aber das neunzehnte das wichtigste. Es entstehen die englischen Kolonien in Auftralien, es wird 1858 das alte Zauberland Indien, vom Pendschab bis Hinterindien, ein britisches Reich, England faßt 1842 festen Fuß in Oftasien durch die Besitznahme Hongkongs. In Nordamerika entsteht durch die politische Einigung des

616 Schluß.

großen Territoriums vom Atlantischen zum Stillen Dzean ein machtvolles selbsständiges Zentrum protestantischen Lebens, die humanen Forderungen der Negerbeseriung werden verwirklicht. 1829 fährt die erste Eisenbahn von Manchester nach Liverpool, 1835 wird in London der vervollkommnete Telegraph eingeführt, 1836 wird die ozeanische Dampsschiffahrt eröffnet — und die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts lernt diese Ersindungen außnützen. Ein Weltverkehr entsteht, so daß die Bewohner der Erde den Bürgern einer Stadt gleichen, mit gemeinsamen Interessen: die sernen großen Ereignisse schlagen ihre Wellen, ziehen ihre Kreise bis in die entsernteste einsame Hütte. Und aufgeteilt ist die Welt am Ende des neunzehnten Jahrhunderts auch. Nachdem Südamerika spanischsportugiesisch geworden, Nordamerika und Australien anglisiert, handelt es sich nur noch um Ufrika und Asien. Der europäische Wettlauf um Afrika ist dem Ende nahe, und wenn uns auch noch das chinesische Riesenreich manches Kätsel zu raten aufgeben wird, daß die alten christlichen Völker Europas zu Herren der Erde berusen sind, scheint doch schon mit Händen zu greisen zu sein.

Damit sind aber die Aufgaben der Mission binnen eines Menschenalters ins ungeheure gewachsen. Gegen die Arbeit, die dem zwanzigsten Jahrhundert bevorsteht, wird sich die Missionsarbeit des neunzehnten wie ein Borspiel ausnehmen. Bon allen Seiten, das Heidentum konzentrisch umklammernd, wird der Angriff der christlichen Völker erfolgen, die höhere Kultur und auch die höhere irdische Macht werden das Wort des Missionars immer eindrücklicher machen, dis das Heidentum, das weithin bereits religiös und sozial zersetzt ist, einen großen Fall tut. Trop europäischen Namenchristentums, und europäischer Laster, wird sich vielleicht bald das Verhältnis der Christen zu den Heiden, das jetzt 1:3 ist, zur Gleichung wandeln, bald vielleicht das Übergewicht bekommen und dann schnell die noch widerstrebenden nach sich ziehen.

Jedermann ift das Bild unsers Kaisers, "Bölker Europas wahrt eure heiligsten Güter," bekannt. In dem dunklen Gewölk, das wie ein Gewitter dem Osten her heraufzieht, ist eine sitzende Figur zu erkennen: die Statue Buddhas. Die Warnung und Mahnung, die in Bild und Unterschrift liegt, ist wohl berechtigt. Um eine weltgeschichtliche Auseinandersetzung mit Buddha und Mohammed, diesen beiden Weltreligionen, die außer dem Christentum allein über die Grenzen der Nation hinausgehen, — auch der Brahmanismus ist bloß national, — wird es sich im zwanzigsten Jahrhundert namentlich handeln.

Aber, wenn wir auch nicht wissen, ob schon in unserm Jahrhundert, einmal wird die Stunde kommen, da den Bölkern die Augen von Gott angerührt werden, daß sie sehen! Was wahr ist an dem Pantheismus der Brahmanen, das hat seine Erfüllung in dem Glauben an den allgegenwärtigen, persönlichen Gott, in dem wir leben, weben und sind, der bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende. Was wahr ist an den tiesen Gedanken vom Leiden und Mitleiden der Menschen und der Sehnsucht nach Erlösung, wie sie uns im Buddhismus entgegentreten, das hat seine Ersüllung gefunden in der Erlösung durch unsern

barmherzigen Hohenpriefter, Jesus Christus, der Mitleid hatte mit unsrer Schwach= heit und der uns alle nicht versenken will in das leidenlose Richts, sondern der uns eine Freude gibt, die niemand von uns nehmen kann. Sehen werden end= lich auch die Mohammedaner, daß ihre blinde Hingabe an Allah, den Gott Mohammeds, nur eine Entstellung des Glaubens war an den Bater Jesu Christi, der all das Unfrige fordert, weil er uns all das Seinige gegeben hat!

"Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis über alle Bölker, und dann wird das Ende kommen" (Matth. 24, 14). Sicher wird es gepredigt werden, bis es allen Völker bekannt ift. Aber es ift doch ein Unterschied, ob es trot meiner Trägheit und Gleich= gültigkeit, oder ob es unter meiner Mitarbeit und Unterstützung gepredigt werden wird. Ich meine, das wird für mich einst ein sehr großer Unterschied sein, ob es heißen wird: "wohl dem, der mit gebauet hat" an Zions Mauern oder: "ich fenne euch nicht!"

Es ist eine eigne Sache um das Lesen eines Missionsbuches. Ich möchte sagen, es ist so, als ob man ein Schiff besteigt und stößt von dem heimatlichen gewohnten Strande ab. Immer weiter und weiter hinaus wird man getragen auf das unendliche Meer, — bis man die Glocken herübergrüßen hört von der jenseitigen Küste, das Hallelujah hört ganz aus der Ferne, aus dem Munde derer, die eingegangen in den Friedenshafen durch des Lammes Blut und nun das Lied des Lammes singen in allen Sprachen und Zungen, — darunter so mancher, der hienieden dem Erzhirten als Hirte diente im vergessenen entlegenen Winkel der Welt, unter taufend Gefahren und unaussprechlichen Entbehrungen, als Hirte einer vor Menschenaugen gar armseligen Herde, bis er todesmatt die Hände faltete:

"Löse, erstgeborner Bruder, Run die Ruder meines Schiffleins, Laß mich ein In den sichren Friedenshafen Zu den Schafen, Die der Furcht entrücket sein!"

Und wenn man das alles gelesen und das empfunden hat, kann man dann wieder hingehen und die Mission als eine Privatsache, eine Liebhaberei derer ansehen, die dafür Zeit übrig haben? Zwei die Mission betreffende Befehle hat der Herr der Miffion jedem gegeben, der sein Jünger sein will, deffen Berr er nicht bloß heißt, sondern ift: "Gehet hin in alle Welt" (Matth. 28, 19.) und "Bittet den Herrn der Ernte, daß Er Arbeiter in Seine Ernte sende" (Matth. 9, 38). Beide Befehle haben wir einfach zu befolgen. Der "Kriegsdienst" ift im Reich Gottes allgemein, "allgemeine Wehrpflicht", und wer nicht mit ausmarschieren kann, der stellt Bertreter ober hilft Bertreter stellen. Die Missionare sind die Bertreter. Ebenso allgemein aber ift der Dienst der Fürbitte. Und hierbei gibt es absolut keine menschliche Stellvertretung. Wer nicht für eine Sache Fürbitte tut, dem liegt sie auch nicht am Herzen. Wer aber selber weiß, was er an

618 Schluß.

Chrifto hat, "was wär ich ohne dich gewesen, was würd ich ohne dich wohl sein?" der hilft seine Erkenntnis ausbreiten, "so gut er kann und weiß."

Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen beinen Ruhm, Du Herr allein bift König, Ich eine welfe Blum'; Zeboch weil ich gehöre Gen Zion in bein Zelt, Ift's billig, daß ich mehre Dein Lob in aller Welt!

Mein mir unvergeßlicher Lehrer, Professor Delitsch in Leipzig, pflegte bei den alphabetischen Psalmen, in denen jeder Vers mit einem neuen Buchstaben des Alphabets anfängt (3. B. Pfalm 145) zu fagen, es komme ihm vor, wie wenn der Psalmenfänger mit beiden Sänden in die Saiten greife, oder wie wenn der Orgelspieler mit händen und Füßen in das "Organon", das Instrument der Instrumente, greife, daß brausend Gottes Lob ertönt aus einer Reihe von ehernen Zungen zugleich. Etwas anderes als sein Lob habe auch ich in den 23 Kapiteln nicht rühmen wollen, nicht Missionare oder solche, die sie außfandten und unterhielten, — fie würden alle Bewunderung, alles Lob weit bon sich weisen! Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Er braucht uns nicht. Er tut im letten Grunde das ganze Werk, "er tritt die Relter allein," wir find im besten Falle nur die Gefäße, die er mit seiner Gnadenkraft erfüllt. Und warum verhält der Herr fich so, als ob alles auf uns ankäme und als ob wir das Werk ausgerichtet hätten? Weil er uns in der Ewigkeit die Freude genießen lassen will, die Bauleute seines Reichs gewesen au sein!



### Erläuterungen

zu den vier Karten betreffend die Entwiklung der evangelischen Missionen im neunzehnten Jahrhundert.

Die Karten beranschausichen das Wachstum des evangelischen Missionswerks durch Darstellung des Standes der Missionsselder in verschiedenen Abschnitten des Jahrhunderts. Außer dem Ansangs- und Schlußjahre iwählten wir '1830 und 1860, weil wenigstens aus dem letzteren genauere Berechnungen vorliegen. Es ist jedoch nicht möglich, den Stand eines Werkes gerade für ein Jahr zu sirjeren. Die Angaben zeigen nur den ungefähren Durchschnitt des fünfjährigen Abschnittes, dessen Mitte das genannte Jahr bildet.

Als Unterlage ift die Darstellung des jeweiligen Standes der Religionen nach Maßgabe ihrer Bekennerzahl benut. Bei der Kleinheit des Maßstades konnte sich dieselbe aber nur auf allgemeine Andeutungen beschränken. Die betreffende Farbe gilt immer für das ganze Gediet und hat nirgends nur lokale Geltung. Wo der Raum zu gering ist (wie bei den Inseln), ist die Farbe als Unterstreichung des Namens gegeben. Bei ausgedehnten, dünn bedölkerten Gebieten (wie in Nordamerika und dem nördlichen Asien) gewinnt man einen richtigen Eindruck von den wirklichen Berhältnissen, wenn man das Dichtigkeitseberhältnis mitberücksichtigt. Eine Unterscheidung der berschiedenen Dichtigkeitszonen durch verschiedene Töne war bei der Kleinheit unsrer Karten nicht angezeigt und würde leicht verwirrend gewirkt haben. — Bei Mischungen ist nur die vorherrschende Religion zur Anschauung gebracht, dis auf einige Fälle, in denen die Mischung mittels eines durchgelegten Streisens angedeutet wurde.

Zur Bereinsachung wurden auch nur die evangelischen und die übrigen christlichen Konsessionen durch besondere Farben unterschieden. Auch die Monophysiten (Armenier und Abessinier) sind mit den Kömisch= und Griechischkatho-lischen zusammengesaßt.

Der Stand der evangelischen Mission ist durch die Jahl der jeweiligen Heidenchristen ausgedrückt. Auch in dieser Beziehung mußte die Darstellung für die zu zeigenden Stusen einen weiten Spielraum lassen. Ein rotes Tüpschen kann sowohl 1000 als auch 5000 oder 10000 bedeuten. Stehen mehrere solche nebeneinander, so läßt nur das letzte den Spielraum — die vorstehenden aber

find voll zu nehmen. Letteres gilt für alle Fälle von der Signatur für 100 000. — Bestimmtere Angaben enthält die folgende Tabelle, welche zugleich die Erklärung der Abkürzungen gibt.

A. G.

|                              |          |           |          | G         |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                              | 1801     | 1830      | 1860     | 1900      |
| Amerika:                     |          |           |          |           |
| Grönland                     | . 2 000  | 4 500     | 6 900    | 9 800     |
| Labrador                     | . 500    | 900       | 1 100    | 1 300     |
| Alaska                       |          |           |          | 4 800     |
| Britisch=Nordamerika         |          | 1 500     | 7 400    | 36 800    |
| Vereinigte Staaten           | 5 000    | 10 0001)  | 38 890°) | 77 300 ³) |
| Westindien                   | 8 000    | 20 000    | 245 000  | 466 200   |
| Mittelamerika                | _        |           | 560      | 10 800    |
| <b>B</b> uahana              |          | 10 000    | 50 000   | 106 300   |
| Sonst in Südamerika (Feuer=  |          |           |          |           |
| land 2c.)                    |          | _         |          | 50        |
| Afrika:                      |          |           |          |           |
| Westafrika                   |          | 20 000    | 41 000   | 182 100   |
| Südafrika                    |          | 30 000    | 63 600   | 335 400   |
| Ostafrika                    |          | _         |          | 44 100 4) |
| Madagaskar (inkl. Mauritius) |          | 150       | 8 080    | 133 680   |
| Asien:                       |          |           |          |           |
| Indien                       | 31 000   | 80 000    | 136 000  | 721 000   |
| Centon                       | $2\ 000$ | 8 000     | 17 000   | 32 000    |
| Hinterindien                 | _        | _         | 59 500   | 127 700   |
|                              | 20 000   | $25\ 000$ | 50 000   | 356 100   |
| China                        | _        | _         | 2 800    | 205 700   |
| Japan                        | _        | _         | _        | 85 700    |
| Dzeanien:                    |          |           |          |           |
| Polynesien                   |          | 10 000    | 60 000   | 100 000   |
| Neu=Seeland                  |          | 100       | - 30 000 | 23 500    |
| Melanefien                   |          |           | 20 000   | 135 000   |
| Mitronefien                  | _        |           |          | 18 100    |
|                              | 70 500   | 220 150   | 837 830  | 3 213 430 |
|                              |          |           |          | 0 210 100 |

<sup>\*) # &</sup>quot; jeşt 4—6 000 000 "

\*) Hier find auf der Weltkarte 1900 die 4 roten Punkte vergeffen worden!

### Literaturangabe.

Aus der sehr großen Zahl der von mir benutten Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Jahresberichte 2c. sind folgende besonders zu nennen (manch besonders charakteristischer Passus dist in die Missionsgeschichte übernommen):

Allgemeine Missionszeitschrift von D. Warneck, Band 1884-1901.

Basler Miffions=Magazin.

Evangelische Missionen, illustriertes Familienblatt von Richter.

Die Miffions= und Jahresberichte der deutschen ebang. Missionsgesellschaften.

Journal des Missions évangéliques, Paris.

Records of the South American Missionary Society, London. Warneck, Abrik einer Geschichte der protestantischen Missionen. Berlin 1900.

Missionsstunden Bd. I und II, Güterstoh 83/84.

Protestantische Beleuchtung der römischen Angriffe auf die evangelische Heidenmission, Gütersloh 1884.

Grundemann (Burthardt), Kleine Miffionsbibliothek, Bielefeld und Leipzig 1881.

Kleine Missionsgeographie und Statistik, Calw u. Stuttgart 1901.

Missionsstudien und Kritiken, Gütersloh 1894 und 98.

"Die Entwicklung der evangelischen Mission von 1878—88, Bielefeld und Leipzig 1890.

Die Erschließung Innerafrikas, Gütersloh 1878.

Die evangelische Mission auf den Karolinen, Berlin 1900.

Richter, Bom großen Miffionsfelde, Gütersloh 1900.

Aus dem Missionsleben Englands und Schottlands, Gütersloh 1898.

Evangelische Mission im Nyassa-Lande, Berlin 1892.

Eppler, Geschichte der Baster Mission, Basel 1900.

Gundert, Die evangelische Mission, Calm und Stuttgart 1896.

Fries, Geschichten und Bilder aus der Mission, I-XVIII. Halle.

Burkhardt, Die Mission der Brüdergemeinde, Leipzig 1898.

Merenskh, Erinnerungen aus dem Missionsleben, Bielefeld und Leipzig 1888.

Deutsche Arbeit am Nyassa, Berlin 1894.

Wangemann, Maleo und Sekukuni, Keisejahr in Südasrika, Geschichte der Berliner Mission.

Drummond, Innerafrika, Gotha 1890.

Sibree, Madagaskar.

Baur, Alexander M. Makan, Leipzig 1891.

Grube, Bilder aus der Natur und dem Menschenleben, Stuttgart 1868.

Reuleaux, Quer durch Judien, Berlin 1884.

Ritter, 30 Jahre protestantischer Mission in Japan, Berlin 1890.

Posselt, Der Raffern-Missionar, Selbstbiographie.

E. v. St., John G. Paton, Leipzig 1895.

Beffer, John Williams.

Runge, Im Dienfte des Areuzes, Barmen.

Pfotenhauer, Die Missionen der Jesuiten in Paraguay, Güterstoh.

Dalton, Auf Missionspfaden in Japan, Bremen 1895.

Schneider, Mostito, Herrnhut.

Dewit, In danisch Weftindien, Herrnhut.

Boskamp, Zerstörende und aufbauende Mächte in China } Berlin 1898.

Unter dem Banner des Drachen

Judson, Adoniram Judson, Hamburg 1896.

Die Mission im heiligen Lande. Von einem ungenannten Teilnehmer an der Kaiserreise 1898.

Gröffel, J. von Welt, Leipzig 1891.

S. Taylor, A. Retrospect, London.

The Chronicle of the London Missionary Society.

### Register.

Basel

und

Bremen,

Ber=

Ŋ.

Abetifi 255 ff. Abokobi, Station 254. Aboleute 229. Adams, Johann auf Norfolk Africaner, Jonker 213. Afrika 165 ff. Ufrikas Missionsgebiete 166 ff. Ufrikander" 168. "Afrikanische Seekompagnie" Afrikaverein, katholischer 281. Agypten 260. Aitukati, Insel 601. Atatinga, Helfer 571. Akposo in Deutsch-Togo 258. Afropong, Predigerseminar 255. 262. Afu, Andreas 242. Alaska 471 ff. Alaska, Missionsgesellschaft in 475 ff. Albina, Station 532. Alexander VI., Papst 3. Alifuren 398. "Allen Gardiner", Missions= Schiff 544. Almanda im Aurglande 353. Althaus, Missionar und Frau Amboina 399. Amerika 469 ff. Amerika, Kömische Mission in American Board 132 ff. 217. 304. 305. 389. 461. 495. Amerikanische Baptisten=Mis= fionsgesellschaft 393. Amerikanische Brüder" 259. Amerikanische Missionsgesell= schaft 132 ff. 512. Amerikan. Presbyterianer 258. Amerikanische reformierte Presbyterianer in Arahien 319.

Anglikanische Mission in Austra-

lien 556.

Angola, Westafrika 217. Aniwa 573. Annone, Hieronhmus 52. Antanarivo 297. Anton, Kammermohr 31. Apostelstraße in Palästina 309. Arabien 319. Arabisch=evangelische Gemeinde in Bethlehem 310. Armenien 304 ff. Armenisches Waisenhaus Bethlehem 312. Arthington, Robert 218. Arztemission 138. Asantekrieg 248 ff. Asantemission, Ansang der 257. Afien 302 ff. Affam in Borderindien 374. Atschinesen 407. Aufgabe der Mission 616 ff. Auka= (Djrhuka=) Stamm 531. Aurora, Station bei den Busch= negern 530. Aussichten der Mission 614 ff. Auftralien 549 ff. Auftralinseln 594 ff. Autenrieth, Missionar 233.

Bajaderen in Indien 377.
Bafer, Minister auf Tonga 610.
Bafoko, Stamm 231.
Bakundu ba Namwili 230.
Ball, C. F. Konsistorialrat 77 ff.
Balmattha 350.
Baluba, Bolk 220.
Bantuneger 168. 293.
Banza Manteke 220.
Baptisten-Missionsgesellschaft 65. 125.
Baptisten in Westafrika 233 ff.
Baptisten in Westafrika 233 ff.
Baptisten in Westafrika 509.
Bär, Johann Jakob 61.
Barnstein auf Borneo 409.
Bartels, Psarrer in Hibesheim 125.
Barth, Or. C. G. 147 ff.

bindungen 92 ff. Basler Mission, allgem. 134. Baster Mission, Hilfsvereine der 70. Basler Miffionshaus, richtung des 136. Baster Miffions-Magazin" 71. Basler Missionsschule 57. Başler in Armenien 304. Basler in Bombah 388. Basler in China 424. 431. Basler auf der Goldfüste 246. Basler in Indien 346 ff. Basler in Kamerun 227. Basler in Liberia 74. Bassuto 186 ff. Batamission 402. Batascher Missionsverein 405. Baviaanskloof 171. Beck, F., Missionar 486. Bedschala bei Bethlehem 311. Begoro, Goldküfte 254. Behrens, Wilhelm 202. Beiruter Missionsuniversität 306. Belz, Chriftine 115. Benares 387 ff. Bengel, Johann Albrecht 52. Bergenbal, Station 529. Bergische Bibelgesellschaft 77 ff. Berlin, Missionshausbau 82 ff. Berliner Hauptverein China 438. "Berlinische Miffionsgesell= schaft" 51. Berliner Missionsgesellschaft I 80. 140. 177. Berliner Missionsgesellschaft I in China 429. 438. Berliner Missionsgesellschaft III Berliner MissionsgesellschaftIII in Deutsch-Ostafrika 121. Berliner MissionsgesellschaftIII

am Kilimandscharo 285.

Berliner Traftatberein 48.

Bern, Eduard 530. Bethel, Kirche in Kamerun 235. Bethelsdorp 175. Bethesda in Südaustralien 553. Bethlehem, Waisenhaus in 310. Bethlehem, Missionsstation in Palästina 309. Bethlehemskirche, Einweihung der in Berlin 45. Betschnanen 201. Bibliotheca Tamulica 96. Bingham, Missionar 588 ff. Bir=Salem 316. Bismarcfarchipel 611. Blair, Peter 514. Bluefields 514. Blumhardt, G. C. 56. Boardmann 394. v. Bodelschwingh, Pfarrer 121. Boer, de, Missionar 412. Boer (Buhr) 168 ff. Böhme, A. W. 23. Böhmische Gemeinde, Spaltung der 45. Böhnisch, Friedrich 33. 486. Bolivia 548 Bombah 387 ff. Bonaberi, Station 230. Boos, Martin 86, Borm, Domine 504. Borneo 400 ff. 409 ff. Böjch, Friedrich 558. Botjchabelo 185 ff. Bozeraufstand in China 445 ff. Brahmanenkafte 324. Bräm, Andreas 110. Bramerd, David 492. Breklumer Miffionsanstalt 110. Breklumer Missionsges. 360. Britisch=Gunana 536. Britisch=Indien 363 ff. ausländische Britische und Bibelgesellschaft 69. Britische Bibelgesellschaft auf den Philippinen 400. Masta Brüdergemeinde in Brüdergemeinde in Baviaans= floof 172. Brübergemeinde auf der Goldfüste 33. Brüdergemeinde am himalaha 382 ff. Brüdergemeinde auf der Mos= fitofüste 514. 522. Brüdergemeinde im Nhaffalande 289. Brüdergemeinde in Oftafrika Brüdergemeinde bei den Papuas 551. Brüdergemeinde in Pennsyl= vanien 32. Brüdergemeinde in Suriname

Brüdergemeinde in Westindien 501. v. Brunn in Basel 57. Bichara Kanaan 311. Buchner, D., Missionsdirektor 507 ff. Büchselpur 370. v. Buddenbrock, Fräulein 117. Buddha 324 Buddhisnus in Afien 303. 465. Bunyoro 267. Burchell, Baptift 510. Buschleute" 228 Buschmännermission 174. Buschneger in Suriname 526. Buß, Pfarrer in Clarus 120.

Calabar, Missionsseminar in Caldwell, Missionsbischof 339. ,Cambridgeschar" 452. Cameron, Bessie, Papuachriftin "Candace," Missionsschiff 102. v. Cansteinsche Bibelanstalt 29. Caren, William 42 ff. 65 ff. 391. Carmel in Alaska 473 ff. Cajamajor, Engländer 356. Celebes 398 ff. Chainpur (Büchjelpur) 364 ff. Chafogebiet 547. Cherokesen 497. China 414 ff. Chinas Frauen 418 ff. Chinas Religion 416. Chinas Zukunft 436. Chinaallianzmission in Barmen 124 ff. 448. China=Inlandmission 448 ff. Chinesen in Auftralien 554. Chinesische Seminaristen in Lilong 430. "Chinesijche Stiftung" 423. Chinesischer Gesang 443. Christaller, Gottlieb 232 ff. Christentumsgesellschaft 51. Christian VI. von Dänemark 485

Christianisierung d. Bölker 320. Chriftlieb, Dr. in Japan 465. Clarinda, Roja 335. Coillard, Missionar 207.

Cote, Thomas 509. Combaconum in Indien 342. Confucius 444 ff. Cook bei den Kanaken 598.

Cordes in Trankebar 341. Cörentineger 531.

Cornelius, Helfer auf St. Thomas 505.

"Cowboys" 497. Crowther, Samuel 236 ff. Cuthbert, James 520. D.

Dajaken auf Borneo 409. Dafota oder Sioux 499. Dänischer Missionsverein 127. Dar=e3=Salaam 284. Däubles, Missionar 114 Daud Birfa 370. David, Christian, 486. David, Kaffer 204. "Dawan Bila" 522. Decken, Baron von der 276. Dehne in Suriname 523. Depot auf Java 397. Deutsch-evangelische Liebesanstalten in Jerusalem 312. Deutsch-lutherische Mission am Michigan 496. Deutsch-oftafrikan. Millionsgesellschaft 285 ff Deutsch-Südwestafrika 209 ff. Deutsch-Togo 242 ff. Deutsche Blindenmission in China 125 "Deutsche Christentumsgesell= schaft" 53. Deutsche Missionsgesellschaften, die neueren 109 ff. Dharwar 351 ff. "Die Biene auf dem Missions= felde" 88 Die Viktorische Ara" 130. Diederichs, Peter 78. Dierts, Fräulein in Japan 464. Dieftelkamp, Pfarrer in Berlin Dinkoanhane, Johannes 190. Doane, Missionar 583. Dober, Leonhard 501. Doschischa (China) 461. Drachart, L. in Neufoundland 480. Dresdner und dänische Mission Dröses, Missionar 114. Drummond über Afrika 165. Dschagganeger 281. Dualaneger 225. Duff, Dr. in Kalkutta 129 ff.

### E.

Ebenezer in Viftoria 551. Egede, Hans 32. 483 ff. Elberfelder Judenmission 78. Elberselder Missionsgesellschaft 75. Elim, Südafrika 173. Elliot, John, Apostel der Indianer 489 ff. Ellis, Missionar 545. Ellwanger, Luise 114 Elsner, Kaufmann 48. Emmaus im Raffernlande 179. Englische Baptistenmission 131. Englische Judenmissionsgesell= schaft 118.

Englische Kirchenmissionsgesell= jchaft 69.

Englische Kirchenmissionsgesell= schaft in Japan 462. Englisch=tirchliche Missionsge=

sellschaft unter den Kols 366. Englisch-kirchliche Missionsgesellschaft im heiligen Lande 309 ff.

Englisch-kirchliche Missionsgesellschaft auf Neu-Seeland

Englisch-melanische Mission554. Englisch-oftindische Compagnie

Englischer Missionseifer 129 ff. Entdeckungen 3 ff.

Ephrata auf der Mostitofüste 516 ff.

Ephrem an der Correntyne 525. Erhardt, John 479.

Erläuterungen zu den Karten 619 ff.

Eromango 570 ff. 604. Ersfine, Dr. 42. Esfombe, Mijsionar 259. Estimo in Alaska 472. Evangelisch-luther. Missions=

gefellschaft 95. Evangelisch-protestant. Mij= fionsverein 120.

Evangelisch=protestant. Mii= jionsverein in China 446. "Evangelische Gemeinschaft" in Japan 466.

Evangelische Baterlandsstif= tung 127.

"Evangelischer Verein für das strische Waisenhaus" 316. Evhevolf in Togo 243.

Fi.

Faber, D. E. 121. 446 ff. Fabri, Missionsinspettor D. 139. Fabricius, Joh. Phil. 332. Falklandsinseln 545. Fasan, Blutbad bei 445. Fellmann, Missionar 611. Feuerland 543 ff. Finkeflußgebiet in Australien Tipgerald, Polizeiinspettor 552. Fliedner in Jerusalem 312. Flierl I und II, Missionare 553 "Fort Churchill" 474. Francke, August Hermann 18 ff. Frankreichs Eroberungszug gegen die Hova 298. Franziskaner im heiligen Lande

Frauenmission in Japan 464. Frauen=Missionsverein, liner, für China 115 ff. Frauenverein in Berlin 114. Frauenverein in London 114. Frauenverein für das Morgenland 112. Freundlich, Matthäus 502. Frickenhaus, August 79. "Friedenshütten" bei den Indianern 493. "Friedensstadt" bei den Indianern 493. Friedrich, Christian, Catechet Friedrich IV. von Dänemark Friedrich Wilhelm I. von Breußen 33. 45. Friedrich Wilhelm III. 50. Friedrich Wilhelm IV. 84. 118.

Fuller, A., Baptistenprediger 66.

Frit, J. M., 354. Frühlingsahnen der Mission

18 ff.

Ga=Sprache 247. Gabler, Professor der Theologie Gallieni, Couverneur 299. Ganges, Baden im 390. Gangesmission 372 ff. Gansee, Station 528. Gardiner, Allen 541. Geißler bei den Papuas 555. Geldspenden, Mission 21 ff. erfte für Genfichen, Direktor 143. 198. Georg I., König auf Tonga 609 ff. Georg II., König 611. "Gereformeerde Rerken" Mitteljava 396. Gerlachshoop 186. Gersdorf, Frau von 45. Gesellschaft für evangelisch= Lutherische Mission in Ost= afrika 121. Gesellschaftsinseln 592 ff. Ghika, Kaffernkönig 175. Gichtel, Johann Georg 13 ff. Gilbertarchipel 578. 588. Gingee, Station 528. Glöckner in Natal 184. Gnadenhütten, christliches Indianerdorf 493. Gnadenthal in Südafrika 173. Gobat, Samuel, Bischof Jerusalem 61 ff. 118. 306. Göding, Dr. med. 438. Goldfüste, Reger auf der 253. Golf, Dr., Gouverneur 609.

Good, Adolf 222.

Goofin, General 492. Görcke, Morit 150. Gorbon, General 426. Gorbon, Georg und Jafob 571. Goßner, Johannes 83 ff. Goßnersche Mission 85. Goßnermission in Australien Goßnermission in Indien 339. Cognermission in Britisch= Indien 363. Cognermission bei den Rols 89. Gottfriedshöhe" 313. Grahams-Hall, Station 536. Graul, Karl 95. Greiner, Missionar 285. Grönland 482 ff. Groß-Friedrichsburg, Fort 243. Grundemann, Pfarrer in Bärwalde 44. Grundemann, Dr. R. 156 ff. Gründler, Johann Ernst 21. 332. Grunewald 514. Güldenpfennig, Missionar 182. Gundert, Dr. H. 148. 353. Gundert, Julie, erste Basler Miss.=Frau 353. Gunning, Missionsdirektor 396. Güplaff, Rarl 116, 422 ff.

S.

Haas, Pfarrer in Japan 466. Hackmann, Lie. 448. Šahn, Ferdinand 369. Šahn, Dr., Hugo 211 ff. Haifa, Cvangelische Gemeinde in 318. Hakkaftamm 434. Hall, Miffionsehepaar 519. Hamberg, Missionar 424. hang-tschau 450. Hanke in Bongu 560. Hannington, englischer Bischof 266. Hardcaftle 69. Hardeland, Direktor 96. Harms, Claus 83. Harms, Egmont 109. Harms, Ludwig 97 ff. Harms, Theodor 108. Harrison, General 160. Hartmann, Schwester 529. Hartwig Brauer, J. 92 Hauptverein für christliche Er= bauungsschriften 48. Evangelical Affo= Hawaian | ciation 599. Hawaii-Inseln 596. Haweis, Prediger 68 ff. Hebron 311 ff. Heldring, holländ. Prediger

3.06 ff.

fionsbirettor 82 Hermannsburg, Sonntag in Hermannsburg in Natal 201. Hermannsburger in Australien Hermannsburger in Natal Hermannsburger im Telugu= land 359 Herrnhut 28 ff. hervehinseln 601. Herzog, Theologieprofessor in Basel 53. Hettasch, Missionar 196. Den, Dr. med. 261 Hehdenreich, Fräulein, Japan 466. Hindu 323. Hinterindien 393. Hinterindische Mission 387 ff. Ho, Missionshaus 241 ff. Hoch, Missionar 515. Hockschuhe, Distriktssynode in Hoffenthal, Station in Labrabor 481. Hoffmann, Dr. W. in Basel 133 ff. Hoffmann, Pastor in Jerusalem 318. Hoh in Tami 563. Hohenfriedeberg in Afrika 286. Hoffaido 462. Hongkong, Findelhaus in 117. Hongtong, Station 436. Horden, John 476. Hottentotten 167 ff. Hunt, Missionar 542. Huta Salem 405.

Jackson in Alaska 473. Jaffa, evangelische Gemeinde in 318. Jamaika 510. Jamesons Einfall 190. Jänicke, Johannes 45 ff. Jänickes Missionsschule 49. Jänicke, Joseph Daniel 48. Japan, Mission in 120. 453 ff. Japan, Presbyterium in 459. Japaner in Polynesien 598. Japanmission, Ansang der 466. Japans Religionen 457 ff. Jäschke, Missionar 383. Java 396. Javakomitee 396. Jellesma, Apostel der Javanen 398. Jens Haben 479. Jensen in Breklum 110.

Heller, erster Berliner Mis- | Jerusalem, deutsch-evangelische | Kandler, Missionar 515 ff. Gemeinde in 317 Jerusalem, evangelische Nationalfirche in 317. Jerusalem, "Marienstift" in 316. Jerusalemsstiftung, evangeli= iche 119. Jerufalemsverein 117 ff. 309. Jesuiten auf Madagaskar 299 ff. Jesuiten in Paraguah 537 ff. "Jesushilfe", Ausfätigenasil 316. Jeffup, Dr. 306. Jehpurland 361. Jimba, Missionshaus in Afrika Immanuel-Shnode in Südauftralien 124. "Indianergebiet" von Nord= amerifa 497. Indianerstämme in Alaska 472. Indien 322 ff. Indiens Kastenwesen 325. Indiens Rultur und Religion 324 ff. Indisches Frauenleben 375. "Innuits" 479 ff. Johannesburg 191 ff. Johanniterorden, Hospiz des, in Jerusalem 316. Johannsen, Missionar 404. Johannsen und Wohlrab 287. Johnson, Quäkermissionar 299. Jordan, Polhearpus 21. Josenhans, Inspektor 135. Jowa, Spnode von 496. Jrle, Missionar 403. Islam in Kamerun 235. Israel, Georg 504. Judson, Aboniram 393. Julianehaab-Distrikt 487. Jürgensen, Missionar 514.

Raffer (Rafer) 177. Raffernmission, Beginn der 174. Rajarnack, aus Grönland 486. Railua 598. Raifer=Wilhelmsland in Auftra= lien 556. Raiserswerter Diakonissen in Jerusalem 313 ff. Kalikut 355 ff. Ralfatta 365, 387 ff. Ram auf Java 397. Kam, Apostel der Moluffen 64. Ramehameha I. 597 Ramehameha II. 598. Ramehameha III. 599. Kamerungebirge 223 ff. Rammerer, Missionar 340. Ranaramission 347 ff.

Kannanur 355. Ranton 420 ff. 439 ff. Rapkolonie 170. Rarenen 394 "Karoline", Missionsschiff 579ff. Karolineninseln 577. Raundinga 348.
Rausch, Missionsdirektor 145.
Rahintschu (China) 435.
Relling, Missionar 396.
Remp, van der 63 ff. 167 ff.
Reppelinseln 545. Kerstensches Chepaar 528. Reta in Westafrika 244. Ketewano 201 Riautschau 428, 444. Riboscho 281. Kiderpur 392. Kilema, Station 281. Rilimandscharo 269 ff. 275 ff. Rimberlen 190 ff. King, Johannes, Matuarineger 530. Kirche der Reformation 3 ff. Rirchenmissionsgesellschaft Palästina 307 Kirkland, Amerikaner 493. Kiffer, Insel 399. Kitivolk 581. Klammer, Missionar 402. Kleinasien 304. Kleinschmidt, Missionar 211. Knak, Gustav 150. Knak, Frau Pastor in Berlin 116. Anibb, Baptist 510. Anothe, Missionar 140. Ro-Tha-Bju 394. Kot, Adam, Häuptling 84. Kölle, S. W. 61. Kolsmission 363 ff. Kondeland 290. Konfuzianismus in Afien 303. Rongo 217 ff. "Kongsi Batak" 406. "Rontinentale Missionskonfe= renz" 155. Roppentrisi 531. Koranna, Mission bei den 84. Koronie, Südamerika 535. Koto, Lehrer in Mangamba Rotebue, Kapitän 593 Krapf, Dr. Ludwig 268 ff Kraķenstein, D. Direktor 143 ff. Krumm, Missionar 408. v. Kügelgen, Wilhelm 95. Kulis auf Trinidad 512. Kunze auf Neu-Guinea 558. Rurgmission 346 ff. Kusaie 579. Awattahedde 535.

Khelang am Himalana 381 ff.

La Roche, Couverneur 299. Ladendorffs Familie in Hongfong 117. Laguneninseln 590. Ragintentifeln 590.
Ramberts, Amraal 211.
Laufer, Missionar 230.
Lechler, Missionar 425 ff.
Legge, Dr. in Hongfong 554.
Leh im Himalaha 385 ff.
Leibniz, Philosoph 20.
Leipolt, Hisprediger 78.
Leipziger Lutherische Mission Leipziger lutherische Mission in Deutsch-Oftafrika 275 Leipziger lutherische Mission in Trankebar 341. Lepfius, Dr. 305. Leuschner in China 444. Li-long in China 432 ff. Li-tschhung-hin 440. Li-shu-tshoi 441. Liang=afa 421. Liberia 258 ff. Lichtenfels, Station in Grön-Land 479. 486. Liefeld, Miffionar 180. Liefe, Georg 510. Literaturangabe 621 ff. Livingstone 270 ff. Livingstonia=Station 288. Lobethal, Kamerun 232. Lofthouse, Missionar 476. Logan auf den Mortlockinseln 585 ff. Lohardagga 369. Löhe, Wilhelm 94. Lolowa=Station 409. Londoner Rirchenmissionsge= sellschaft 61 Londoner Mission in Australien 555. Londoner Mission auf Madagaskar 298 Londoner Mission in Indien 358 ff. Londoner Mission in der Gudfee 593. Londoner Mission in Westindien Long-tschuen 449. Lößner, Couberneur in Suri-name 523. Lohalitätsinseln 612. "Luifiadeinseln" 611. Lukhang, Missionsschule 444. Lutherische Missionsgesellschaft Dregden 551. Lutherische Shnode von Jowa Lütkens, Dr., Hofprediger 19.

Lutschewit 445.

Lyong-ngu-tschin 441.

#### या.

Mabille, Missionar 206. Macdonald auf der Goldküste Mack, Martin 505. Madagastar 292 ff Madschame, Kapelle in 278. Magelhaensstraße 542. Mähly, Dr. med. 138. Mährische Brüder 29 ff. Makan 262. 266. Mafenzie, Missionar 272. Malabar 347. 353. Malua auf Upolu 590. 607 ff. Mamre, Eiche von 312 Mangamba in Westafrika 226. Mangalur 347. Maorimission auf Neu-Seeland Mapoon, Station 552. Mareale, Häuptling 279. 283 ff. Marianneninseln 577 ff. Maripaftoon 530. Markefasinseln 596. Marschallinseln 577. Marsden, Samuel 551. Martin, August 517. Martin, Friedrich 502 ff. Mataafa 608. Matuari an der Saramacka 530. Maus, Missionar in China 431. Medingen 198. "Nachrichten v. d. oftindischen Mehemed Ali in Jerusalem 118. Melanesien 565 ff Mennonitische Mission 396. 497. Merensth 143. 185. 290. Merere, Häuptling 289. Metalanim 582. Methodismus 64. Methodisten in Japan 459. Methodisten in Westindien 509 ff. Meu-thin 443. Meher, Missionar in Kimberleh 196 ff. Meher, Dr. in Modschi 278. Mikronefien 565 ff. Minahassamission 396 ff. Minnesota, Konferenz in 498. Mirkach, Freiherr von 306. Mission in der Heimat 3 ff. Mission, Stand der evangelischen 619 ff. Mission als Wissenschaft 157. "Mission romande" 129. Missionsbibliothet" 156. Miffionsfelder, die verschie= denen 162 ff Missionsfeste, Anfang der 81 ff. Missionsgesellschaften, ftehung der 63 ff. Missions = Handelsaktiengesell= schaft 214.

Missionskonferenz in Sachsen 154. Missionszeitschrift, die erste 331. Missionszeitschriften, ihre Entftehung 71 ff. Mittelamerika 500 ff. Modjadje 199. Mögling, Missionar 353. Mohafindianer 492. Mohammedanermission 320. Mohammedanismus in Afien Moluffen 399. Mombas 268. 275. Monte Corvino, Johannes von 420. Moose, Fort 476. Morrison, Robert 420 ff. Mortlockinseln 585. Moskitoküste 512. Motlabeneng 200. Moulton 610 ff. Mtesa in Uganda 262. Mühlenberg auf der Goldfüste Mulgrave, Aatharina 246. Mullens, Dr. und Frau 378. Müller, Georg aus Briftol 110.

"Mutter Taylor" 520 ff.

"Miffion" 23...
Nachtigall, Dr. 187. 224.
"Nain" in Labrador 480.
Ramatei, Häuptling 573.
Ramaland 209 ff. Nanapei, Henri 584. Natal 181 ff. Natick, Kolonie 491. Navulva auf Witilevu 575. Neander, August 81. Neander, Joachim 51. Nestorianische Kirche, Ende der Neu-Deutschland in Südafrika 183. Neuendettelsauer Missions= gesellschaft 122. Neuendettelsauer in Auftralien 553 ff. Neufoundland 479. Neu-Guinea 549. 554. Neu-Hebriden 611 ff. Neu-Herrnhut in Grönland 48**6**. Neu-Herrnhut am Posaunenberg 507 ff. Neukirchener Missionsanstalt

Neukirchener in Deutsch=Oft= afrita 274. Neukirchener auf Java 411. Neumann in China 438.

Neu-Seeland 549 ff. 562 ff. Nias, Insel 407. Niederländisch-Indien 395 ff. Niederländische Missionsgefellschaft 61. Nigermission 235 ff. Nikaragua 512. Nisima (Japan) 460 ff. Nitschmann, David 31. 501. Mtosileute 233. Nommensen 404. Nordafrika 260 ff. Mordafrikanische Missions= gesellschaft 260. Nordamerika 469 ff. Nordchina 444. Missionsgesell= Norddeutsche ordoengs schaft 90 ff. --kische Missionskonserenz Mordische Mordfanara 351. Nordschleswigscher Missions= verein 360. Norfolk, Insel 567. Northampton, Missionskonferenz zu 42. Norwegische Mission 128. Norwegisches Seminar auf Madagastar 298. Nottrot, Dr. in Kanchi 367. Nuwangatini 604. Myen=fat 442.

#### **6**.

D'Flaherth 264.
Oberlin vom Steinthal 52.
Odumase, Missionsspital 261.
Oehler in China 434.
Okaf, Station in Labrador 481.
Okosto, Helser 545.
Olpp, Dr. 431.
Olsson, Missionar 260.
Omburman 261.
Opetinia 584.
Oppermann, Abam 181.
Osser, Granman 532.
Ostafrika 258 ss.
Ostafrika 258 ss.
Ostafrika Wission 21 ss.
Ostafrika Mission 21 ss.
Ostafrika 305.
Ostafrike Mission 21 ss.
Ostafrike 305.

### **2**10.

Palästina, Ratholisen in 319.

Balmer und Schick, Diakonen
in Jerusalem 307.

Palmkotta 335 ff.
"Banthier" in Basel 57.

Papeete auf Tahiti 595.

Bapuas 555.

Baraguah 537.

Paramaribo 532.

Paramatta bei Sibneh 551.

Pareiar (Paria) 344 ff. Pariser evangelische Missions= gesellschaft 128. Pariser Mission an der Goldfüste 259. Pariser evangelische Missions= gesellschaft in Oftafrika 300. Pariser Missionare in Südwest= afrita 206. Pariser evangelische Missions= gesellschaft auf Tahiti 594. Parvatipur 361. Päsler, Tamulen-Missionar Patagonische Mission 542. Paton, John 570 ff. Patterson, Indianer 520. Patteson, Bischof von Mela-nesien 262. 567 ff. Paumotuinseln 595. Pea Radja, Station 405. Pease, Dr. 587. Peting 420. Pelzer, Hermann 76. Pepper, Helfer 551. Pescherähs 543. Pfalzer in Simbang 562. Pfisterer, A. 258. Philippinen 400. Philipps, Missionar 545. Pilgermission St. Chrischona 137. Pilz, Schwester in Jerusalem 115. Plath, Professor D. 143 ff Pluttschau, Heinrich 20. 329 ff. Potomostamm 274. Polynesien 565 ff. 591. Pomare, König 592 ff. Ponape 581 ff. Posselt, Missionar 178 ff. Prätorius, Spezialinspektor in Afrika 137 ff. Presbyterianer in Alaska 472. Presbyterianer Schottlands in Westindien 512. Preußische Hauptbibelgesell= schaft 48.

#### ૠ.

Purulia 369.

Raah, Bruder 529.
Radama, Hovakönig 297.
Rajatea, Infel 592.
Ramahhuk 552.
Ramainfel 515.
Ramler in Tami 563.
Ramfeher und Kühne 246.
Ramfeher und Kühne 246.
Ramhi in Indien 366.
Ravotonga 601.
Rath, Missionar 214.
Rationalismus 40 ff.

Rauch, Heinrich Christian 32. Rebetta, Mulattin 503 Rebmann, Johannes 61. 269. "Rhein. Missionsgesellschaft" in Barmen 75 ff. 138, 210. Gesellschaft Rheinische Australien 556. Rheinische Gesellschaft in China 424 ff. Rheinische Gefellschaft Sumatra 402. Rhenius, Karl Gottlieb Ewald 328 ff. Ribbentrop, Coßner-Missionar 320, 373 ff. Richards, Missionar 220 ff. Richardson, Baptist 230. Riebel auf Celebes 398. Riis in Afropong 251. Noch, Missionsgehilfe in Alaska 474 ff. Römische Mission in Indien, Japan und China 6 ff. Römische Mission auf Marschallinseln 588. Römische Mission in Paraguan 537 ff. Rojaas, Mijfionar 299. Rotterdamer Missionsgesell= schaft 126. Rotterdamer (alte) Missions= gesellschaft 396. Ruccius und Frau 286 ff. Rückert, Magister 51. Rurutu, Infel 594 ff.

#### 5.

Sailer, Michael 86. Saker, Alfred 226. Salatigamiffion 411 ff Salur in Indien 360 ff. Samoainseln 602 ff. Sangir= und Talautinseln 399 ff. St. Chrischona, Brüderanstalt bei Basel 126. St. Chrischona, Pilgermissions= anstalt 307. St. Jakob, Bistum in Jerusa= lem 118. St. Jan, Insel 509. St. Thomas-Insel 501. St. Louis in Senegambien 259. Sannaga, Stamm 230. Sapporo 462. Saramackaner 528. Saravia, Adrian 9 ff. Sarnath (Indien) 389. Saron an der Saramacka 525. Schangali in Madschame 284. Schatz unter den Kols 366. Scheidt, Friedrich Wilhelm 558. Schekomeko, Station 492 Scheppmann, Missionar 212 ff.

Schikoko 462. Schiller, Pfarrer in Japan 465. Schinteismus in Japan 465.
Schintoismus in Japan 467.
Schintoism, Director ber Mijfion in Deutschland 49.
Schiwa (Indien) 390.
Schlaich, Pfarrer in Jaffa 318.
Schmeler, Heinrich 210 ff.
Schmidt, Bruder Rasmus 528. Schmiedel in Japan 464. Schneller, Ludwig 309 ff. Schöchert, Brüdermissionar 473. "Schogunat" 457. Schott, Inspettor 137. Schottische Freikirche 288. Schottische Missionsgesellschaft Schreiber, A. W., Bremen 94. Schreiber, Missionsinspettor 139, 402, Schulhe, Benj. in Madras 332. Schumann, Theophil 290. 523. v. Schwart, Direktor 97. Schwarz, Chrift. Friedr. 328 ff. Schwarz auf Celebes 398. Schwedische Missionsgesellschaft 127. Schweizerische Missionsgesell= schaft in Lausanne 129. Sekvati und Sekukuni 187. Selwhn, Bischof 566. Senanamission 375 ff. Senanamissionarin, Leben der 378 ff. Senanga, Station 208. Senfkornorden 25 ff. Sepohaufftand in Indien 130. Scherring, Missionar 388. Si-Antar im Tobaland 406. Sidambaram 342 ff. Silindung 403 ff. Silo, Station 195. Simbabye 198. Simbang, Station 561. Simla im Himalaha 383. Sipirot, Landschaft 400 ff. Sirabe, Missionsstation 299. Sirampur 392. Sklaven auf der Goldküste 255. Sklavenemanzipation in Ame= rifa 506. Snow, Geschwister in Rusaie Spangenberg, August Gottlieb 32. 492. 503. Spanier, die auf Ponape 583 ff. Spener, Philipp Jakob 19 ff. Spinner, W. in Japan 120. 463. Spittler, E. F. 55 ff. 137. 307. Stach, Chriftian 31. 486. Stach, Matthäus 31. 486 ff. Stanleh am Ronge 218. Stanleh sucht Livingstone 272. Staudt, Heinrich 60.

v. Stein, verein) 114. Steinkopf, Dr. C. F. A. 54 ff. Steller und Kelling 399. Stewart, Missionssamilie 445. Stirling, Missionar 545. Stolberg-Wernigerode, Gräfin Stoll, "Bruder Audolf" 528. Stracke, Paftor in Halshausen Stoll, Strauß, Hofprediger 309. Studentenmissionsvereine 158. Sturges, Missionar 578 ff. Südafrika 167 ff. Südamerika 523 ff. "Südamerikanische Miffions= gesellschaft" 545. Sudan-Bioniermission 126. Sudanesen 396. Südauftralische Immanuel= spnode 553. Südmahratta 347. 351. Südseeakademie 593. Sumatra 400 ff. Suriname 523 ff. Suriname, "Kolonie" 532. Swasimission 186. Syrien 305 ff.

#### E.

Talansinseln 395. Talatscheri 354. Talitha=Rumi 312. Tamatave 293. Tamilisches Lehrerseminar 332. Tandschaur 334. Tanger in Maroffo 260. Tannainsel 604. Taylor, J. Hudson 125 ff. 448 ff. Tekenikastation 546. Teluguland 358. Thaiphing, Empörung 426. Thakombau Häuptling 575. Tham-schui 440. Threlfeld, Missionar 551. Tiehe, Pfarrer in Haifa, 318. Tilleh, Gouberneur 609. Timor, Infel 399. Tinevelly 338. Tinevellyaufstand 342. Tirupati 358 ff. Tobaland 401 Togoland 233 ff. Tomohon, Seminar 396. Tong=tau=ha 429 Tongainseln 609 ff. Trankebar 20. 127. 328. 333. 340. Treu, Samuel 529. Tritschinopoli 334. Tsai=a=ko 421. Tschaibasa 363.

Fräulein (Frauen114.
Dr. C. F. A. 54 ff.
Dr. C. F. A. 54 ff.
Diffions 399.
Diffions 545.
Diffions 545.
Bernigerode, Gräfin
ender Rudolf" 528.
Tichafrabharpur 370.
Tjchafrabharpur 370.
Tjchafrabhar

#### ટ્રા.

Uffmann in Purulia 369. Ugandamission 262. Unitarier in Japan 459. Untstrien 176. Uramba, Deutsch-Oftasrisa 293. Urlsperger, Johann August 53. Urlsperger, Samuel 52. Ursinus, Johann Beinrich 15. Usaramo, Station 286. Usaramo, Station 645. Utrechtsche Mission 396. 555.

#### थ

Vater Embe" 397.

Verbeck, Dr. Guido 460. Vetter in Simbang 561. Volkening, Johann Heinrich 150. Vorderasien 302 ff. Vorebangelische Mission in Japan 458. Vietor, Handelssirma 240. Völkner unter den Maori 563 ff.

#### 20.

Wallmann, Missionsdirektor 140, 185. Walther, C. F. W. von St. Louis 122. Wangemann, D., Miffionsdi= \_\_rettor 141 ff. 438. Wangemannshöhe in Oftafrika Wanhatti, Station 532. Wanikastamm 269. Warneck, Professor, Dr. G. 154ff. Waterloo, Suriname 536. Watteville, von, Missionsin= spektor 505. Waha in Togo 245. Weber, Wilhelm, Oftafrikamis= fionar 273 ff Weimar, Großherzog von 121. Wellington, Herzog von 43. Weltmissionskonferenz" 155. Welz, Justinian 9 ff. Wembo, Häuptling 288. Wendland, Missionsinspektor

143 ff.

Wendt, Pfarrer in Japan 465. Werani, Häuptling 574. v. Wermelskirch in Dresden 95. Wefer, Lic. D. 119. Wesley, John 64. Weslehanische Missionsgesell= schaft 131. Weslehaner in Auftralien 556. Weslehaner in Kleinpopo 242. Weslehaner auf Samoa 607 ff. Weslehaner der Südsee 611 ff. Westafrika 217 ff. Westindien, Sklavenhandel in 500 ff. Westtürkei 305. Wiez, Bruder 528. Wilberforce 70. Wilhelm, Pfarrer in Riautschau Williams, Brüder 563.

Williams, John 570 ff. 600 ff. Vorthalbinfel 554. Williams, John (Sohn) 604. Winnes in China 432. Vorubamission 238 ff. Voung, Superintende Windhuf (Südwestafrika) 215. Witi (Fidjiinseln) 573. Wolff in Sidambaram 344. Worms, Missionar 285 ff. Würtz, Ferdinand 273 ff. Wynecken, Pfarrer in Nord-amerika 122.

#### Æ.

Xaver in Japan 458.

#### थ्र.

in 463.

Young, Superintendent 610.

3ahn, D. F. M. 94. 145 ff. Zahn in China 431. Zaisberger, David, Indianer= missionar 492. Zaremba, Felician 52. Ziegenbalg, 20 ff. 328 ff. Bartholomäus Ziehmann, W. in Ghazipur 374. Zieten Schwerin, Graf 119. 309. Zimmermann, Johannes 246. Jaghans 547. Zinzendorf, Graf 26 ff. 33. Jaghans 547. Zinzendorf auf St. Thomas 504. Dotohama, deutsche Gemeinde Zwergvölkerin Weftafrika 222ff.







### Gehninger, Fr.,

# Lebe

Ein stattlicher Band mit 80 ganzseitigen Kunstdruck-Beilagen und ca. 50 Abbildungen im Cexte, nach Darstellungen und Ge mälden der besten Maler aller Zeiten und Länder, wie C. 6. Pfannschmidt, Hofmann, Deger, Ittenbach, Händler, Schönherr, Plockhorst, Dietrich, Steinhausen, Overbeck, sowie den alten Meistern Rafael, Cizian, Veronese, Rubens, Dürer und vielen andern. Ca. 500 Seiten Cext — Groß-Oktav-Sormat. — 1.—10. Causend.

### In solidem Ganzleinen-Vrachtband mit Rotschnitt Mk. 5.—— fr. 6.—.

Dieses großartige Prachtwerk des bekannten Verfassers, dessen "Geschichte des Chriftentums" bereits in über 40 000 Exemplaren verbreitet ift, zeichnet sich durch eine geiftvolle Sprache, allgemeinverständliche, glänzende Darstellung und lebendige Anschaulichkeit aus. Bu diesen Borzügen des textlichen Inhaltes gesellt fich noch eine Illustration, die an äußerer Pracht und innerem Wert ihresgleichen sucht. Da finden wir die vortrefflichsten Reproduktionen auf feinstem Kunstbruck-Rapier in größtem Format gebruckt nach auserlesenen Gemälben ber bedeutendsten Meister aus alter und neuerer Zeit.

Es gibt einen Namen über alle Namen, eine geschichtliche Persönlichkeit, welche gewagt hat, zu sagen: "Wer mich gesehen hat, ber hat den Vater gesehen," und eine Menge von Zeugen, welche bekannt haben: "Aus seiner Fülle haben wir genommen Enade um Enade." Ihnen reiht sich der Geringe an, den Gott gewürdigt und gestärkt hat, dieses Buch zu schreiben, welches in der Mitte des modernen Geschlechts die Einladung erneuert: Komm und siehe!

Es bleibt bei dem alten Spruche: "Mein Sohn bist du; ich will dir die Enden der Erde zum Eigentum geben. — So werdet nun klug, ihr Könige, und lasset euch belehren, ihr Richter der Erde! Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, und ihr den Weg verlieret! Wohl allen, die auf ihn trauen! . . .

MIS der Verfaffer dieses Buches sich an die Arbeit machte, schwebte ihm auf den Lippen

das Lied des Dichters:

Ich möchte gern was schreiben, Das ewig könnte bleiben; Denn alles andre Treiben Will nur die Zeit vertreiben.

Ich möchte gern was lieben, Das ewig ift geblieben; Denn in den andern Trieben Wird nur die Zeit vertrieben.

Ich möchte gern mein Leben Zu Ewigem erheben; Denn alles andre Streben Ist in den Tod gegeben.

Drum schreib' ich einen Ramen, Drum lieb' ich einen Ramen Und leb' in einem Namen. Der Jesus heißet. Amen.

Das vorzügliche Werk bildet einen Sausschak für jede Jamilie und als gute und wertvolle Jeftgabe auf das Barmfte empfohlen werden!

### Gehninger, Fr.,

## Geschichte des Christentums

in seinem Gang durch die Jahrhunderte.

Ein borzüglich ausgestattetes Werk mit 145 Allustrationen, barunter 32 ganzseitigen auf seinem Kunstdruckpapier nach den besten Darstellungen herborragender Künstler, und eine Kunstdruck-Beilage, darstellend: "Das Zeitalter der Resormation" von W. von Kaulbach. — 542 Seiten Text. — Fünste Auslage. — (41.—48. Tausend.) In eleganter Leinendecke mit Keliespressung und Rotschnitt **288.** 4.— — Ir. 5.—.

Bon diesem ganz vorzüglichen Werke wurden bis jett über 40 000 Exemplare abgesett. Das ist ein Erfolg, der einzig dastehend im chriftlichen Buchhandel ist und uns jeder weiteren Empfehlung enthebt.

Uber Defininger: "Geschichte des Christentums" gingen mir mehr denn 500 Besprechungen zu, die das vorzügliche Werk aufs wärmste als eines der besten und gediegen= ften Geschentwerte empfehlen.

Herr Paltor Dr. theol. Offo Junke schreibt dem Verleger:

Das ift ein Buch, das uns fehlte. Wahrlich, die Kenntnis der Kirchengeschichte sollte zu den vornehmsten Stücken der Bildung eines Christen gehören; denn was ist die Kirchengeschichte anders als der Kampf des Glaubens mit dem Unglauben und Aberglauben? Rächst dem Studium der Bibel ist nichts so erbaulich und belehrend, wie das Studium der Geschichte des Christentums. — Kun gibt es ja zahllose Bücher, die uns diese Geschichte vor Augentstellen. Und auch trefsliche Bücher. Aber mir ist keines bekannt, das so populär, so frisch, der die de 

Dekan Th. Hoffmann in Speyer schreibt im "Eb. Kirchenboten" für die

Pfalz vom 12. Dezember 1897:

Rirchengeschichte, die uns noch in die Hände gekommen; dazu in der schönen Ausstattung und in 145 Junstrationen ganz ungemein billig.

Herr Paltor Schneller in Köln schreibt:

Es war ein Meistergriff, dies Buch herauszugeben. Was ist all die viele und oft so gehaltlose Komanlektüre gegen eine solche Lektüre, die nicht nur sesselt, unterhält, erfreut, sondern auch zum Nachdenken anregt, den Schlüssel bietet zum Verständnis der Vergangen-heit und der Gegenwart und dadurch den geistigen Gesichtskreis erweitert! Pas präcktige Inch eignet sich vorzüglich zu Geschenken und verdient die weiteste Verbreitung.

Paltor Spanuth schreibt in der "Katechetischen Zeitschrift":

Sar anschantich und kebendig, auch klar und verständlich führt uns der Versasser durch die Geschichte der driftlichen Kirche, von ihren ersten Anfängen in der apostolischen Zeit dis in die Gegenwart hinein. Wer nur einigermaßen Sinn sür diese Geschichte hat, dessen Vertanten durch die ganze Art und Veile, in welcher der Versasser die Parkellung dieser Geschichte bietet. Es drängt sich dem Leser die Überzeugung auf, daß diese Geschichte, die ihresgleichen sonst nicht hat, unter der ganz besonderen Leitung und Führung des Herrn stand und steht. Der Versasser liebt es, Quellen wie Personen, wo es angeht, selbst reden zu lassen; um so mehr gewinnt die Darstellung an Anschausichteit und Interesse sier den Leser. Das Buch verdient es, ein evangelischen horzisalichen Abhildungen durch die guberichen vorzisalichen Abhildungen durch Auch durch seine äußere Ausstattung, durch die zahlreichen vorzüglichen Abbildungen, durch seinen Einband, endlich auch durch seinen staunenswert billigen Preis empsiehlt es sich zur weitesten Verbreitung.

### Garcis, R.,

### Geschichte der evangelischen Heidenmission mit besonderer Berücksichtigung der deutschen.

Sin reichissustriertes Werk für das christliche Haus mit 11 Karten von D. R. Grundemann,

sowie mit 64 Kunstdruckbeilagen und ra. 300 Text-Illustrationen. Groß-Gktav-Sormat. - 620 Seiten Tert.

Bweite verbesserte und bedentend vermehrte Auflage (11.—20. Tansend). In solidem Ganzleinen. Prachtband mit Deckelpressung und Rotschnitt nur Mt. 5.— Sr. 6.—.

Aus den vielen anerkennenden Besprechungen kann ich nur einige zum Abdruck bringen:

Sofprediger a. D. Stöcker schreibt in der "Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung": Das ist ein Buch, welches wir besonders gern empfessen und Vielen auf den Veisnachtstisch wünschen. Ein guter Kenner der Missionsgeschichte hat das Arbeiten und Kämpsen, das Lieden und Leiden der edungelischen Missionswarmherzig und auschaulich erzählt, und zwar dis auf die Ereignisse der Letten Zeit. Eine reiche Flustrierung der Tatsachen mit landschaftlichen Bildern, Stationen, Persönlichkeiten macht das Buch zu einer Art Bilder-Atlas der Mission. Und die Karten des bewährten Zeichners D. Grundemann orientieren beim Studium bortressschießen Missionen interessant ist die letzte Karte, die in graphischer Darstellung das Wachstum der edangelischen Missionen in den verschiedenen Zeiten darstellt. — Die Ausstatung ist herrlich, der Freis geradezu ungkaublich niedrig.

"Ein Geschenkwerk allerersten Ranges." Die Ausstattung mit 56 ganzseitigen Kunsterung-Beilagen und ca. 300 Textillustrationen ist bei dem niedrigen Preis dewunderungsewürdig. Die Darstellung ist seiselnd und eingehend . . In 1900 Jahren ist nur ein Drittel der Menscheit christianisiert. Eine ungeheure Arbeit ist mit Gottes hilfe geleistet worden, das zeigt das ungemein lesenswerte Werk von Gareis, eine noch weit größere Arbeit bleibt übrig. Darum darf das Wissinsinteresse nicht erkalten. Es wieder nen zu erwärmen, ist das vorliegende Vrachtwerk ein hervorragendes Wittel.

(Evang. Gemeindeblatt München.)

Das ift einmal ein **Volksbuch** im besten Sinne des Wortes, und es erscheint zur rechten Zeit. . . . Sowohl sür die reisere Jugend, als für jeden Erwachsenen können wir uns fein wilksommeneres Ind für den Veihnachtsitsch denken. Es ist eine Erquickung, sich an der Hand des Erzählers zu versenken in die großen Taten Gottes auf dem Missionsselde, denn der Versasselle versteht sesselnen zu erzählen und überall das Interessanteste hervorzuheben. . . . Sin besonderer Vorzug des Buches sind die Hunderte von vorzüglichen Illustrationen, die das Interesse sofort in Anspruch nehmen. . . . Wir wünschen ihm die weiteste Verdreichig. (Philadelphia.)

"Ich begann in dem Buch erst etwas zu blättern, die wirklich schonen Bilder zu besehen und dann hier und da zu lesen — und las mich so sest, daß es Mitternacht wurde, ehe ich mich losreißen konnte. Pas Zuch ist so selsseld und krisch geschrieben, der ungeheure Stoff so geschickt gruppiert und ausgewählt, daß es in dieser Beziehung unerreicht dasteht. . . . Ich din sest überzeugt — das Buch wird nicht nur "aufklärend" wirken, wie der Bersasselse in seiner meisterhaften Borrede bemerkt, sondern viele Gleichgilktige und Bedenkliche in Sachen der Heidenmission zu Freunden und Förderern machen. . . . Laß dir das Buch zu Beihnachten schenken oder schenke es deinen erwachsenen Kindern. Bei aller Billigkeit — ein wahrhaft kostdares Geschenke

## Seckler, F., Illustrierte Weltgeschichte.

In Wort und Bild dem Volke dargeboten. Reich illustriertes volkstümliches Prachtwerk mit mehr als 300 Illustrationen der hervorragenosten Meister aller Zeiten und Länder, darunter 56 ganzseitige Kunstdruck-Beilagen, Karten 2c. — Groß-Oktav-Format. — 712 Seiten Text. — Zweite durchgesehene und erweiterte Auflage. (11. bis 20. Tausend.) In solidem Ganzleinen-Prachtband mit Goldpressung und Rotschnitt nur Ak. 5.— Fr. 6.—.

Aus den vielen anerkennenden Besprechungen kann ich nur einige zum Abdruck bringen: Pastor **Spannth** schreibt in der "Katechetischen Zeitschrift":

Diese Weltgeschichte ist ein Volks- und Familienbuch, bessen weiteste Verbreitung bringend zu wünschen ist. Der Versasser schreibt vom christlichen Standpunkte aus. Seine Darstellung ist frisch, lebendig und sessellung; die Sprache ist edel, sließend und für jedermann klar und verständlich. Sine große Anzahl von Abbildungen in tadelloser Hersellung erhöhen den Wert des Buches nicht unwesentlich. Solch ein Buch ist gerade für unsere Zeit wichtig. Der Preis ist ein erstannlich niedriger: hossentlich wird das Werk weithin in unserem edange-lischen Christenvolke willkommen geheißen werden.

Senior D. Behrmann schreibt im "Nachbar" 1900 Ar. 47: Das umfangreiche (ungefähr 700 Seiten) mit sorgfältig ausgewählten Bildern ausgestattete Werk ist in entschieden christlichem Sinne gehalten. Es bildet einen Sausschah, aus welchem Frende an Gottes Valten in den Wegen der Völker, Verständnis für unsere Gegenwart holen kann . . . . .

"Evang. Bolschafter" 1900 Ar. 47: Pieses wahrhaft grokarlig ausgestattete Vuch ift unseres Bissens einzig in seiner Art. Bom christichen Standpunkt aus behandelt es den gewaltigen Geschichtsktoff in frischer, zusammenfassener und echt volkstümlicher Sprache. Das lieft man mit Genuß und gewinnt dabei eine gute Geschichtskenntnis. Eine wertvolle Beigabe sind die vielen Bilder ..., so daß dies Buch ein wirkliches Frachwerk ist, das sich vortressschaft als Gabe, namentlich für die liebe Jugend, eignet.

Mitteilungen des "Christlichen Vereins junger Männer", Frankfurt 1900 Ar. 2: Mir sinden in diesem Buche eine Lektüre, die erhebend, veredelnd und begeisternd auf das Herz eines Menschen wirkt. Richt allein für junge Männer eignet sich dasselbe als Geschenk, sondern es verdient den ersten Plat mit einzunehmen unter den Kaus- und Famistenbüchern, noch dazu, da auch der Anschaffungspreis ein sabelhaft billiger ist und es ermöglicht, für wenig Geld etwas wirklich Gutes und Gediegenes zu erhalten.

"Fraunschweigisches Volksblatt" 1900 Ar. 46: Es ist mit Freuden zu begrüßen, daß man endlich daran gedacht hat, unserer Jugend und unserem Bolke eine Weltgeschichte zu bieten, die nicht nur in deutschem, sondern auch chriftlichem Geiste gehalten ist. Die Sprache ist packend und in gutem Sinne volkstümlich, der Bilderschmuck gut, und deshalb kann man hossen, daß sich dies Buch bald einbürgern und recht vielen zu einer Quelle edelster Belehrung und Unterhaltung werde. — Ihr Estern, gebt dasselbe vor allen Dingen euren Kindern in die Kand!

"Sannoversches Sonntagsblatt" 1900 Ar. 46: Das ift ein Werk, dem die deutschen Säuser mit Freuden die Füre auftun dürften.

# 500

# eisterwerke der Erzählungskunst F

### von Ernst Evers.

Unsere neuere Literatur ist ja reich maguten christlichen Bolksschriften und es fällt uns oft schwer, bei Neuenschaffungen sür unsere Hansbibliothek oder zu Geschenkzwecken das Beste herauszusuchen. Die nachstehend embsohlenen Erzählungen sind aber Bücher von ganz besonderem Werte, die man vor allen anderen geradezu als Perlen christlicher Erzählungskunsk bezeichnen muß. Der Inhalt ist packend und aus dem Leben gegriffen, in herzansprechendem Bolkston geschrieben. Der Erzähler versteht es so lebendig, das wirkliche Leben vorzusühren und die ergreisenden Geschichten so anschaulich zu uns sprechen zu lassen. — Besonders möchten wir noch darauf ausmerksam machen, daß diesem köstlichen Inhalt durch einen mit sinnigem, mehrsardigem Titelbild künstlerisch ausgestatteten Einband ein würdiges Gewand gegeben worden ist; dabei ist der Preis ein sehr billiger. Die Evers'schen Erzählungen ersteuen sich einer großen Beliebtheit, dieselben reihen sich den Schriften von Fries, Frommet, Funcke würdig an und können jedem empsohlen werden, der eine gesunde Unterhaltungssektüre verlangt.

Vom Berge der Seligkeiten. Ergählungen zu den Seligpreisungen des herrn. 4. Auflage. Mit 16 feinen Schwarzbrud-Bollbilbern. Eleg. geb. MR. 4.-. = 3r. 5.-.

Am Sinal. Erzählungen zu ben heiligen zehn Geboten. 2. Auflage. 329 Seiten. Eleg. geb. MR. 3.— = Fr. 3.75.

Am Chrone Gottes. Erzählungen zum heiligen Vaterunser. 3. Aust. 339 S. Eleg. geb. Ak. 3.— = Fr. 3.75.

6nadenquellen. Bier Erzählungen zu ben beiben Hauptstücken von ben beis ben Sakramenten. 3. Auflage. 340 Seiten. Eleg. geb. 3nk. 3.— = Fr. 3.75.

Die Ceben im Licht. Bier Erzählungen zu den drei Artikeln des chriftl. Glaubens. 2. Auflage. 336 Seiten. Eleg. geb. MR. 3.— = Fr. 3.75.

Glockenklänge. Feftgeschichten. 2. Auflage. 336 Seiten. Eleg. geb. MR. 3.— = Fr. 3.75. Steinsmühlen. Erzählung. 3. Auflage. 168 Seiten. Eleg. geb. MR. 2.40 = Fr. 3.—. Rogate. Erzählung. 3. Auflage. 168 Seiten. Eleg. geb. MR. 2.40 = Fr. 3.—.

Blauveilchen und Sonnenblumen. Erzählung. 2. Auflage. 176 Seiten. Eleg. geb. 2ak. 2.40 = Fr. 3.—.

Volksschriften. 10 verschiedene Bändchen, jedes 64 Seiten ftark. Eleg. kartoniert mit Farbendruck-Titelbild und 2 Schwarzdruckbildern geziert. Preis pro Bändchen nur 40 Ffg. = 50 Cf., 100 Cppl., auch gemischt, Mk. 30.— = Fr. 37.50.

Die Titel ber 10 verschiebenen Bandchen sind: 1. Aus großer Zeit. 2. Der Herr Bord. 3. Der Wilberer. 4. Die Großeltern. 5. Chestand — Wehestand. 6. Im Walde. 7. In die neue Welt. 8. Rlein und Groß. 9. Mancherlei Neder. 10. Sorgentind und Segenstinder.

Treffliche Ergählungen des bekannten Schriftstellers, welche sich zum Verteilen in Bereinen und an Erwachsene ganz vorzüglich eignen.

## Schäße der Fredigt=Literatur.

# Max Frommel,

gewes. Generalsuperintendent des Herzogtums Lüneburg und Konsistorialrat in Celle.

**Haus=Postille.** Spisselpredigten für das ganze Kirchenjahr. (Bierte Aufl.) Groß-Oftab. — 602 Seiten. — In

Halbfranzband gebunden nur MR. 6.50 = Fr. 8.-.

Serr Bastor Josephson in Bremen schreibt: Es ist überaus dankenswert, daß der Herr Berleger diese Postille zu wesentlich billigerem Preise darbietet. Jede der May Frommet's schen Predigten ist ein abgerundetes Ganzes, ein kleines Kunstwerk. Tieses Schristverskändnis, reiche Herzenskenntnis, große Weitherzigkeit bei aller Entschiedenheit reichen sich in ihnen die Hand. Ihre Sprache trägt bald das Gepräge zarter Junigkeit, bald das markiger Krast. Gelehrte wie Ungelehrte, die die Wahrheit suchen, oder sich ihres Besitzes freuen wollen, werden bei diesen Predigten, die geistvoll und volkskümlich zugleich sind, ihre Rechnung sinden.

Berg=Postille. Evangelienpredigten für das ganze Kirchenjahr. (Sechste Aufl.) Groß=Oftab. — 670 Seiten. — Preis in eleg. Halbfranzband nur Mk. 6.50 = Fr. 8.—.

Serr Senior D. Ziehrmann in Samburg schreibt: May Frommel's Herzpostille ist ein Buch, das so wenig veralten kann, wie das Bedürsnis des Menschenherzens sich verwandeln und die einzige Kost von Arznei für das Bedürsnis durch ein anderes ersetzt werden kann. Sie dietet die Auslegung des göttlichen Wortes in allgemein verständlicher und sessen in erprache, die Anwendung der Wahrheit und Gnade in Christo auf das wirkliche Leben in ernster und gewinnender Freundlichkeit; vor allem ist sie, wie ihr Name sagt, etwas für das

herz, dargeboten bon einem Manne, der seine Gemeinde hohepriesterlich "auf dem Bruftschild seines Herzens" trug.

Pilger=Postille. Fredigten für das ganze Kirchenjahr nach freien Eexten. (Bierte Aufl.) Groß-Oftav. — 656 Seiten.

— Preis in eleg. Halbstranzband nur Mk. 6.50 — Fr. 8.—.

Serr Ffarrer Hinger in Lausen schreibt: Ein herrliches Buch, hervorragend unter den Predigtbüchern. May Frommel war ein an Natur und Gnade hochbegabter Mann, der nach schwerem Kingen das Kleinod des Keichtums Christi für sich selbst gesunden hatte, treu wie setten einer im Bekenntnis deutscher Resormation stand und klar und entschieden, freudig und underzagt in seinem Zeugnis war. Man begegnet selten einem Manne und Schriststeller, in dem das Christentum so sehr die Sestalt der Schönheit gewonnen hatte, als dies dei Max Frommel der Fall war. Und diese Schönheit ist mit eigentümlicher Krast und mit Salz Hirdensteller, die Gläubigen und wirksam zur Seelsorge, als auch edungelistische Züge eines Menschenssischer se derstand, geschieft das Neh auszuwersen, um auch Fernstehende herbeizulocken. Ein Reichtum don Lehre und Ersahrung sindet sich in dieser Predigtsammlung, aus der sowohl Hirten und Herden mit Segen und Gewinn schöpfen können. Wir wünschen dem Buche die weiteste Verbreitung in deutschen Landen.

### Schähe der Erbauungs-Literatur.

### max Frommel,

gewef. Generalsuperintendent bes Herzogtums Lüneburg und Konsistorialrat in Celle.

### Einwärts-Aufwärts-Jorwärts. Bebenserfahrungen.

(8. Aufl.) Oft.-Form. 302 S. Eleg. geb. m. Goldschn. nur Mt. 4.80 = Fr. 6.-.

Serr Pfarrer Pammann in Eisenach schreibt: "11 Jahre find's her, seit Max Frommel einzog in die Berlenfadt. Aber noch klingt seine Harfe auf Erden. Und wer lauschte ihr nicht gern, wenn sie zuweilen im tiesernsten, dann in jauchzenden Tönen uns erzählt von dem Empfinden und Sein und Wirken eines reichen Lebens? Borliegendes ist kein kunstvolles Ganze, sondern eine Lose Zusammenstellung von Betrachtungen, Schriftgedanken, Gedichten und Bruchstücken aus allerlei "Erlebtem". Geistvoll und populär zugleich, schrinken insgemein". warm und praktisch ist's, wie er redet zu den Brüdern im Amt "auch Christen insgemein".

### Charafterbilder zur Charafterbildung. Actes und Aenes.

Format. — 216 Seiten. — Preis eleg. gebunden Rk. 4.— = Fr. 5.—.

Gerr Ffarrer Lic. Sadorn schreibt: Zu den gediegendsten Erbauungsschriften gehören unstreitig die Frommel's chen und zwar sowohl diesenigen Emil Frommels, als auch die seines ihm im Tode vorangegangenen Bruders Max, gew. Generalsuperintendenten des herzogtums Lünedurg und Konsistorialrat in Celle, und es ift billig, daß man, ob der Unsmasse neuer Bücher, die Jahr eischeinen, die alten bewährten nicht vergist. Darauf dürsen die Bücher von Max Frommel wegen ihrer anerkannten Borzüge, ihrer echt ebangelischen Küchternheit und biblischen Wahrhaftigkeit vollen Anspruch erheben . . . "Von den tressschen Buche, das sich auch für die Jugend als Weihnachtss und Konsirmationsgeschenf eignet, möchten wir sagen: "Kimm und ließ!"

### Emil Frommel,

gew. Oberhofprediger in Berlin.

### Aus Lenz und Serfft. Erinnerungen. (6. Aufl.) Oft.=Form. 204 S. Eleg. geb. Ank. 4.20 = Fr. 5.25.

Herr Vfarrer J. Nink in Vinkerstur schreibt: "Emil Frommels "Aus Lenz und Herbstift ist und bleibt eine der besten Pastroral-Aheologien, die es gibt; ein Buch, das sobald nicht veralten wird, denn es ift geschöpft aus dem Jungbrunnen einer undergleichlich frischen, geistsprückendem Persönlichsteit. In diesen Kapiteln lebt alles; und schon in der Schreibweise ist das Buch ein Borbild, wie ein Prediger sich ausdrücken soll. Frommel langt seinen Lesern ans Herz und doch sindet ein benkender Kopf seine Rechnung. Er giebt sich selbst und dasiste ein Mann, an dem man etwas hat. Und wie das Buch im Herbst des Lebens geschrieben, den krischen Lenzhauch durchweht ist, so wird es den Alten und den Jungen im geistlichen Schande die gleiche Freude bereiten, den gleichen Nußen bringen. Es gehört zur Haus-bibliothek jedes deutschen Predigers.

### Fest fammen. Gedanken und Wilder zu den hohen Jesten der Kirche. (12. Aufl.) Oft.-Form. 216 S. Preis eleg. geb. Mt. 4.20 = Fr. 5.25.

Serr Baftor 5 on neller in Koln ichreibt: "Es gibt Bücher, Die unter aller Kritit find. Aber es gibt auch Bücher, die über affer Kritik siehen, und zu biesen gehört dieses Frommel'sche Buch.

### bilsmittel zur Anregung des Forschens in Gottes Wort!

## Cehrer-Bibel. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments.

In Dr. 2A. Luthers Mebersehung.

Schriftwort erklärt durch Schriftwort unter reicherer Berwertung gleichsinniger Stellen und mit Angabe der Übersetzungs-Berichtigung des deutschen Revisions-Ausschusses.

### Teitfaden für Bibelfrennde und folde, die gerne bibelfeft werden wollen.

Enthält außerdem: Gesamtüberblick des Inhalts der heiligen Bücher und einige Hilsmittel zur Anregung des Forschens in Gottes Wort. Einleitung in die heiligen Schriften. Biblische Altertümer, Sitten und Gebräuche der Bibel. Neue Kunde aus dem Morgenlande. Geschichte des Judentums. Gewichte und Maße der Bibel. Erklärung der biblischen Kamen. Geographie und Thpographie. Konkordanz. Sach- und Wortregister. Biblische Geographie mit verbesserten Karten.

#### Proise der Leftrer-Bibel:

| Nr. 53. | In Leinward und Marmorschnitt                                | 9 Mt. = Fr. 11.25.   |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mr. 54. | Steifes Leder und Goldschnitt                                | 10 Mf. = Fr. 12.50.  |
| Mr. 55. | Weicher, biegsamer Lederband und Goldschnitt                 | 12 Mt. = Fr. 15.—.   |
| Nr. 56. | So wie Nr. 55, aber registriert wie Notizbücher von A bis 3, |                      |
|         | so daß man auf den ersten Griff jedes Buch aufschlagen kann  | 20 <b>3</b> r. 25.—. |

#### Ferr Pastor D. Kuncke schreibt unter anderem über die Lehrer-Bibel:

"Sie ersett dem Vehrer (auch den Sonntagsschullehrern und Lehrerinnen) schier eine Kleine Bibliothek. Aber sie ist allen Bibellesern, denen es darum zu tun ist, Schrift durch Schrift zu verstehen und auf tausende von Fragen, die ihnen über dem Lesen aussteigen, Antwort zu empfangen, auß wärmste zu empsehlen. . . . Selbstverständlich ist der Druck klein, dennoch ist er ausgezeichnet klar und angenehm für das Auge. Das Papier ist dünn und doch sest; die Ausstatung ist vortresslich. . . Ohne ein Prophet zu sein, wage ich zu weißgagen, daß dieses Werk unter allen gebildeten und lernbegierigen Bibellesern eine große Zutunst hat. Gott vom himmel wolle es segnen!"

Die Lehrer-Bibel empfehlen ferner aufs Wärmste die Herren Konsissorialrat Passon, Pastor S. Keller und Pastor Pammann und steht über deren Empfehlungen auf Berlangen per Karte ein Prospekt gratis und franko zur Versügung.

### Neu! Billigste Bibl. Konkordanz und Spruch-Register in Taschen-Jormat! Neu!

Wichtig für jeden Bibelleser, besonders auch Prediger, Sonntagsschullehrer 2c.

### Biblische Konkordanz.

Verzeichnis und Erklärung biblischer Namen.

Ein hilfsbüchlein für Bibelleser.

Preis in handlichem Taschensormat gebunden

### 1 Mf. = Fr. 1.25.

### Spruch-Register

über das Alte und Neue Cestament (ca. 12000 Sprüche enthaltend und

### ein besonderes Spruchregister über die Apokryphen (ca. 3000 Sprüche enthaltend).

Preis in handlichem Taschenformat gut geb.

Diese beiden Bücher (Bibl. Konkordanz und Spruchregister) sind auch zusammengebunden unter dem Titel: "Suchet in der Schrift" in schönem starken Sinband zum Preise von nur 2 Mart = Fr. 2.50 zu haben.

Die obigen Hilfsbücher sind einzig in ihrer Art und zum tiesern Studium der heiligen Schrift ein vorzügliches Hilfsmittel, daher für Prediger und Lehrer, namentlich auch Sonntagsschullehrer, unentbehrlich.







